

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# Library of the

University of Wisconsin



### BEITRÄGE

#### ZUR

# DEUTSCHEN MYTHOLOGIE

VON

#### J. W. WOLF.

I. GÖTTER UND GÖTTINNEN.

GÖTTINGEN, LEIPZIG,

DIETERICHSCHE BUCHHANDLUNG. — FRIEDR. CHRIST. WILH. VOGEL

1852.

## 

### $S \cup S$

# TO BEEN AND TO A TRANSPER TO THE PROPERTY OF THE PERSON OF

. \*:

### March St. St. J. W.

.

### JUNETICA CONTRACTOR

ند بردهادی استان استان به د د ا

,573. ELI

. ..... ATÖB

(i) A distribution of the second of the s

107184 JUN 25 1997 BZT -W83

# JACOB GRIMM

GEWEIHT.

THE BOARD OF BELL

Commence to the second

Wer sammelt der licht es, von zeit zu zeit seinen vor-rath zu mustern, zu ordnen aud zu überschauen wie arm oder reich er ist. nach beinahe sehnjährigen sammeln hielt ich es alse mit meinen vorräthen zur deutschen mythelogie und so wuchsen diese blätter. aller anmensung ferst bringe ich in ihnen steff zum steffe. ihn aber gann reh zu bringen wie ich ihn fand, widerstrebte mir und ich versuchte ihm so gut ich es vermochte form und gestalt zu geben. über das wie bleibt keiste frage. auf dem gebiet unserer gesemmten alterthumswissenschaft ist nur einer von dem wir derin lernen können, ihr schöpfer L. Grimm, seinen freundlichen anregungen dankten meine samminngen ihren fattgang, seiner aufriedenheit: mit manchen frühern arbeiten dankt dies buch sein hervertreten, sie half des gerechte bedenken überwinden, welches mir der gedanke erweckt, der erste zu sein der in ausredehnterem maage den kühnen versuch wagt das von dem meister so gross begonnene mit schweshon schülerbänden weiter zu führen, aber es ist ja nur wersuch, nur riss und plan zum bau den ich in die hände des meisters und gleichstrebender lege; steigt oft violleicht dach und thurmwerk zu keck auf sehwächerm untersats empor, dann finden sich wehl mittel diesen zu stärken. wo micht so gebe ich sie gerne preis und bescheide mich mit dem verdienste, wenigstens bausteine herbei geschafft zu haben.

Noben dem was ich aus diplomatischen sammelwerken, statistiken und andern büchern eller art zusammentrug, zog ich kanptsächlich zu diesen forschungen die kradition hafen, such thraus gebiet vor allem suchte ich mich zu erfantiren, in sie einzudringen und sie in alle phasen ihrer entwickelung zu verfelgen, mit also ihrer ursprünglishen gestalt auf die spur zu bemmen und sie auf dieselbe wieder zurückführen zur kannen.

Bisher galt von der sage, dass sie die grössten und

schönsten mythenreste berge und sie wurde darum bei der forschung vorzugsweise berücksichtigt, das märchen kam erst in zweiter reihe. gegen den schluss der schönen und tiefen vorrede zur neuesten (VI.) auflage der 'kinder - und hausmärchen' hin bemerkt Wilhelm Grimm: 'gemeinsam allen märchen sind die überreste eines in die älteste zeit hinaufreichenden glaubens der sich in bildlicher auffassung übersinnlicher dinge ausspricht. dies mythische gleicht kleinen stückchen eines zersprungenen edelsteins die auf dem von gras und blumen bewachsenen boden zerstreut liegen und nur von dem schärfer blickenden auge entdeckt werden.' (p. LXVII.) ich kann diese ansicht des hochverehrten mannes weniger theilen als jene ihr gleich auf dem fusse folgende: 'das mythische scheint den einzigen inhalt der ältesten dichtung ausgemacht zu haben', welcher sich das kühnere wort in der vorrede zur dritten ausgabe von 1837 anschliesst: die deutsche mythologie hat in der übereinstimmung dieser überlieferungen mit nordischen mythen einen beweis ihres ursprünglichen zusammenhanges gefunden.' ich möchte also in den marchen eher die prächtigen darstellungen eines kostbaren mosaikbedens sehen; die durch gras, moos und blumen, welche die seit über ihnen wachsen liese, lookend hervorblicken: ich erkenne in den einzelnen zügen welche mythisch klingen nicht zerstreute bruchstücke, sondern theile eines angeschmälerten ganzen; dessen rest und ausammenhang unsern auge noch nicht klar ist aber klar werden muss. sobald unser suge durch grössere übung mehr ge+ schärft sein wird: "das auge für wiser alterthum braucht uns oft nur geöffnet zu werden! sagt Jacob Grimm und das ist rücksichtlich der märchen erst in geringen maasse der falk bewährte sich aber jene annahme, dann haben wir, und ich nehme keinen anstand auf diese consequenz einzugehn, in unsern mürchensammlungen nicht geringeres vor uns als unsere deutsche edda, den alten epheuumwachsenen bau unserer götterlehrel, der eich um so vollständiger wieder herstellen lassen wird, je mehr märchen ausgegraben werden. unsere aufgabe ist war, die grüne hülle sergiam abzulösen, die warzel welche sie in das gestein trieb versichtig ausanbrechen und also die alten bildwerhe wieder in das tageslicht zu ziehenn nicht immer wird dies gleich gest gelingen; oft mussen wir zeifrieden sein: war ide umrisse deutlicher gewonnen zu haben und die feinere acheit geschickteren spitteren händen überlasseh (11 oft aber wird inns auch der lohn das volle bild wieder rein und klar wor tow southern's other the real section and the real sections of the

Der beuptangriff der ohristlichen bekehrer war einst gegen die heiligen orte gerichtet, an denen das heidenthum seines cultus pflegte; diese zerstörten sie oder gaben ihnen eine christliche bestimmung indem sie Gott und den heiligen altäre an ihnen weihten. dadurch dass sie dem heidenshum diese anhaltspunkte nahmen, meinten sie dem glauben an die götter den lebensnerv abzuschneiden, die mythen und heiligen lieder von selbst zu tödten, sie täuschten sich jegdoch darin, denn die grossen göttersagen so wie einzelne züge derselben und heidnischer aberglaube der sich an jene orte knüpste lebte nichtsdestoweniger und ungestört fort,

nur jetzt heimlich statt vorhin öffentlich. Die lage beider hauptstücke unseres heidenthums war eine wesentlich verschiedene, die göttersage im allgemeinen, wie sie über dem ganzen volke schwebte war mit in die neuen wohnsitze eingewandert und wanderte mit den einzelnen stämmen weiter wenn diese ihre wohnsitze veränderten; sie hatte dadurch etwas sicheres was sich an ort und raum nicht band, sie war der stete genoss der familie und als solcher vorzugsweise am heerde heimisch. als die wohnsitze mehr stätigkeit gewannen, da warf sie einzelne fäden herab und umspann mit diesen die heiligen stätten des cultus, die berge, welche den göttern geweiht wurden, die haine, welche ihre tempel und altäre bargen, die seeen und flüsse und guellen an welchen ihnen opfer sanken und rauchten, so bildeten sich durch das hinzutrelen auch anderer einflüsse die localsagen; sie bewahren seltner volle mythen, mehr einzelne züge des alten glaubens die durch ihre fesselung an einen bestimmten ort einen ernsteren anstrich gewinnen und eine wesentlich andere färbung annehdadurch nun, dass die bekehrer diese orte angriffen, welche den sagen als sitz, als haltpunkt dienten, konnte es nicht fehlen, dass auch die sagen erschüttert wurden; sie mussten den ersten hauptstos gegen das heidenthum sehr empfinden und um so mehr darunter leiden, als sie eben nur einzelne züge festhielten, deren feinere linien leicht verwischt werden konnten. weniger konnten die grössern mythen diesen stos fühlen, da sie in weniger directer beziehung zu jenen orten standen, ihre wurzeln tiefer im volke lagen und sie jeder ein sicheres in sich abgeschlossenes ganze bildeten. dass trotz dieses stosses, trotz der fortwährenden bekämpfung die sagen fortlebten und noch grossentheils leben, ist längst erwiesene thatsache un den zu zweiseln keinem einsällt; um wie viel mehr müssen wir dann aber annehmen, i dass auch jene grössern mythen sich

noch im volke finden müssen und wenigstens se rein finden müssen, wie die sagen?

Ganz rein und klar haben wir weder die einen noch die andern vor uns, doch sind sie, um bei jenem bilde zu bleiben, nur übersponnen. das christenthum berührte nur die äussere hülle der in den mythen erscheinenden personen und gegenstände. dies geschah wiederum auf verschiedene weise je nachdem die mythen in die hände der gelehrten sielen oder nach alter sitte in dem munde des volkes sich fortpflanzten. die überlieferung der letzten art hat vor der der ersten art unendlich viel voraus. beide entkleiden zwar die götter der alten himmlischen herrlichkeit, allein die gelehrten bleiben nicht dabei stehen, sie gehen mit nüchterner kritik, der alles wunderbare ein greuel ist an die mythen heran, fragen gewissenhaft nach dem wie und warum, nach dem möglichen und unmöglichen. sie tödten den vogel und zerlegen ihn mit scharfem messer, um zu untersuchen was seinen augen jenen glanz, seiner stimme klang und seinen flügeln kraft gab und da sie das natürlich nicht finden, weil ihr auge durch dunkle brillen schaut, so laugnen sie zuletzt ab, dass der vogel wirklich gelebt habe, oder sie dichten ihm ein ganz anderes leben an, ein sieches, schwächliches. anders das volk, welches in seinem tiefen und frischen natursinn ganz richtig herausfühlt, dass dergleichen fragen hier am unrechten orte sind und mit vollster pietät still stand wo es still stehen bleiben musste. auch es zog die götter in die menschenform herab, doch weiter ging es nicht. es fing sich den mythenvogel ein, fütterte und pflegte ihn; da bekam er wohl ein einigermassen anderes gesieder, aber er lebt noch ein frisches leben. während die gelehrte kritik die personen äusserlich und innerlich angriff, die handlung nach eignem gutdünken sich zurecht machte und höchstens der sachen schonte, welche in dem mythus vorkamen, erlitten im munde des volkes die personen nur eine ausserliche umkleidung, mussten die sachen sich mannigfache veränderungen gefällen lassen. an den kern, den inhalt, an die handlung rührte das volk nicht, es bewahrte sie sorgsam und gewissenhaft bis in ihre kleinsten züge 1). wer immer sich mit der sammlung von märchen befasst hat, wird

<sup>1)</sup> zu ähalishen resultaten kam auch Dr. W. F. Schwarz. 'die änderung, welche in dem mythus vorging, sagt er, 'betrifft meist nur den namen der handelnden personen 'dnd die scenerie der erzählung, weniger den inhalt der sage oder des mythos.' der heutige volkaglaube und das alle heedenham. Berlipt 1830. \$ 7.



erfahrungen der art gemacht heben; der kennt die treue womit noch jeder auch der kleinste zug festgehalten wird.

Diese leichtere behandlung der äusserlichkeiten bei dem zähesten festhalten an dem gehalt erklärt sich dadurch, dass das volk in seinen anschauungen stets auf dem boden der frischen lebendigen gegenwart steht; aus ihr nimmt es seine bilder, zu ihr wird ihm die entfernteste vergangenheit, in sie löst sich ihm alles auf. wie Jan van Calcar z.b. Christus den Lazarus vor dem thore eines domes erweckend darstellt, über dem die heil. mutter mit dem kinde steht, während im hintergrund ein rathhaus romanischen styles sich erhebt: wie der dichter des Heliand den Herrn als einen mächtigen berzog, einen landeshirten umgeben von seinen gauleuten schildert. Petrus als schnellen schwertdegen; wie maler, bildhauer und dichter jener jugendlich gesunden zeiten des mittelalters den personen der heiligen geschichte waffen und kleidung des mittelalters, also det gegenwart leihen, so halt es noch heute das volk mit den alten göttern im marchen. es werwandelte sie in Gett, Christus und hei-i lige (wie in den mythen von den wanderungen der götter) eder in tenfel, drachen und greife (s. b. des teufels drei geldne haare) oder in riesen, königssöhne, handwerker u.a.m. aber ihren character rührt es nicht an. ebenso errekt es den gegenständen, welche im mythus vorkommen, und die natürlich den veränderten personen angepasst werden intesso konnte der speer Wwotans nicht speer bleiben, nachdem der speer ausser gebrauch gekommen war; er konnte es chenso wenig bleiben nachdent sein träger nicht mehr der gott, nicht einmal mehr ein ritter, sondern ein bauer oder handwerker geworden war (p. 12). so wäre die wunschbörse in manchen fällen eine elizu reiche quelle von gold gewesen; darum schrumpfte sie, die unablässig das goldstück vermehrende zum jede nacht nur sich vermehrenden heckethaler und heckepfennig ein (p. 18)...

So ist denn nichts willkürliches, zufälliges in den veränderungen, welche die alten mythen durch ihre verwandling in märchen erfuhren. Wie dafür gesorgt ist, dass die bäume nicht in den himmel hinein wachsen, wie die sprache nicht willkürlich sich entwickelte und ins wilde hinein wucherte, so wenig that dies die tradition, ihre ungestaltung muss auf festen gesetzen beruhen, welche von gewisser seite in wohlfeilem spotte nur geläugnet werden konnten weil wir sie eben nicht kunnten eder jetzt doch nicht kennen.

Beitahrt also das märchen dem inhalte nach ungeträht alte mythen, dana ist es ja klar woher es das recht und die fähigkeit hat, sich auf der himmelsbahn im frischen fluge zu bewegen, warum es unter sonnen und sternen ebenso zu hause ist wie auf ebener erde, warum es in seinen gestalten so collossal und und doch wieder so kindlich sein, warum es allem auch dem leblosen leben geben kann und der sprache der thiere kundig ist. diesem allem die blosse lust am erdichten als mutter geben zu wollen verräth wenig scharfblick.

Allerdings mag dem ehrlichen forscher selbst mitunter eine art von willkur nicht abzuläugnen scheinen, wenn er verschiedene lesarten eines märchens zusammenstellt und in das eine oder andere plötzlich ganz fremde elemente einzeschlichen findet oder wenn er gar auf einen ganz andern ausgang trifft. sind die varianten aus einander sehr fernen erten und ist deren lage dazu eine geographisch und klimatisch wesentlich verschiedene, dann ist vorsicht anzuran then indem möglich wäre, dass der mythus, welcher in dem märchen steckt, verschiedenheiten bot; sind aber die lesarten aus einer gegend, dann sind gewiss die quellen nicht gleich zuverlässig und ein erzähler hat, was oft bei weniger sichern der fall ist, mehre märchen zusammengeseist oder durcheinander geworfen. gegen solche verderbnisse liegt das heilmittel in trenem fortsammeln weiterer varianton: dann findet men des richtigere bald heraus. überhaupt wäre es höchst wünschenswerth, wenn unsere sammler für die ihnen aufstossenden und von den lesarten der Grimmschen sammlung abweichenden varianten einen mittelpunkt wählten, wohin sie dieselben sendeten. als solcher scheint der dritte band der 'Kinder- und Hausmärches' vortrefflich geeignet, den Wilhelm Grimm nächstens umarbeiten und ergänzen wird.

Man hat vielfach schon an orientalische einflüsse gedacht, welche zur zeit der kreuzzüge das einheimische märchen getrübt hätten, gewiss mit unrecht. wie klar solche einflüsse in den gedichten und im leben des adels des mittelalters vorliegen, so wenig werden sie im märchen nachzuweisen sein. über die höhern kreise hinaus erstreckten sie sich nicht, auf das volksleben hatten die kreuzzüge wenig oder keinen einfluss.

Für die nage ist bisher wohl vieles geschehen, aber es bleibt noch viel zu thun übrig. es ist die höchste zeit, dess

dies bakk geschehe, indem sie immer mehr abstirbt, ja in grössern städten schon fast abgestorben ist. zahllose der kostbarsten denkmäler an welche sie sich einst knüpfte sind seit den letzten dreihundert jahren, besonders aber seit der französischen revolution, sei es durch die rothen republikaner, denen ja nichts heilig war, sei es durch den reichsdeputations - hauptschluss, in folge dessen die vandalismen der revolutionäre Frankreichs unter anderer firma fortgesetzt wurden, der erde gleich gemacht worden. eine falsche aufklärung tilgt immer mehr alles poetische gefühl im volke und raubt ihm damit die freude an den alten erzählungen. statt der märchen und sagen ergötzt man sich in den spinnstuben an wüsten zoten, statt der schönen alten lieder singt man neue schamlose gassenhauer; das ist besonders seit den letzten jahren der fall. hier gilt also kein zögern, soll das noch rettbare gerettet werden.

Ausser dem was noch im volke lebt, steckt aber noch eine menge von kostbaren sagen in büchern. das was in unsern bibliotheken als 'schund' gilt, das von den 'gebildeten' gleich der weisheit der gasse verachtete zu durchsuchen ist eine sich lohnende aufgabe für uns. facetiae, exempla, dicta factaque mirabilia bringen oft kostbare beiträge, die ältern theologischen werke haben nicht nur viel goldene gedanken christlicher weisheit, sondern auch goldene früchte der sage. werthvolles ruht ferner in den ältern geographien, in monographien und chroniken der städte, deren noch tausende unbenutzt daliegen, in den hexenautoren und hexenaprocessen, von denen noch unübersehbases fleissiger forsches harrt.

Es ist eine schlimme wahrnehmung dass die sagensammlungen bei weitem nicht die verbreitung finden, welche
sie verdienen. die meisten haben allen sinn für die sage
verloren. was J. Grimm schön von ihr sagt: "in ihr steckt
ein solcher fund reicher entfaltung und blüte, dass er auch
unvollständig mitgetheilt in seinem natürlichen schmuck genug thut aber durch fremden zusatz gestört und beeinträchtigt wäre', das mit zu fühlen hindert den grössten theil ihrer
leser die verbildung, welche schwer auf ihnen lastet, so dass
sie sich sur in der unreinen luft mederner romane behaglich fühlen, trotzdem würde vieles, was noch in den pulten
gefangen liegt, an die last kommen, fänden solche sammlungen wenigstens in öffentlichen bibliotheken aufnahme, aber
da tönt ihnen oft ein förmliches 'apage satanas' entgegen,
sagte mir doch unlängst ein bibliothekar: 'gegen selche bücker

habe ich eine antipathie; sie wiederholen alle längst bekanntes, wer die Grimmsche sammlung kennt, kennt sie alle.' gut gebrüllt, löwe!

Mit inniger freude darf ich es melden, dass so Gott will, die reihe dicser sammlungen im kommenden jahre um ein grösseres unternehmen reicher wird. endlich soll Süddeutschland auch sein grösseres sagencontingent stellen und zwar in einem oberrheinischen sagenbuche, in welchem die einzelnen staaten durch ebensoviele sammler vertreten sein sollen; Uhland steht an der spitze des ganzen und eröffnet es mit einer abhandlung über die sagen Württembergs. glückauf, und mögen sich viele und tüchtige kräfte dem noch so rüstigen forscher anschliessen!

Neben der sage steht die legende. unter diesem namen begreifen wir im engern sinne alle erzählungen und geschichten von Christus und den heiligen oder die auf kirchlichem christlichem grunde ruhen, welche uns nicht durch die heiligen schriften oder durch andere zuverlässige quellen als glaubwürdig verbürgt sind. es war in der letzten zeit oft von einer 'christlichen mythologie' die rede und der ausdruck mag gelten, wenn man unter ihm das ganze dieser legenden zusammenfasst und nicht etwa dabei an den unsinn denkt, den Strauss und die Tübinger uns in den letzten jahren aufgetischt haben. es ist die frage, wie entstanden diese legenden und wie sind sie fruchtbringend für unsere disciplin zu benutzen.

Im märchen und der sage fanden wir direkt überlieferte mythen und einzelne aberglauben, die hauptsächlich nur die personen wechselten. dies sind auch jene legenden, nur ist das heidnische in ihnen mit kirchlichen motiven vermischt und schwieriger zu trennen, weil sich also oft wunderbares zu wunderbaren fand und in einander überschlug. wir haben nun zweierlei arten der legende zu unterscheiden, die au bestimmte heilige personen geknüpfte und die auf allgemeinem boden sich bewegende, in alle verhältnisse und zustände eingreifende.

Das streben der bekehrer ging dahin, gleich die massen für die lehre des heilands zu gewinnen und durch die taufe als christen anzunehmen. sie begannen nicht mit der bekehrung der individuen zu der masse aufsteigend, sondern kamen erst zum individuum nachdem es als theil der masse gewonnen war. eine andere weise war damals kaum möglich, sie war die rascheste und weiseste, und erwise sich

als solche his auf diess tage. eifnig formhten die bekehrer debei nach analogieen, welche sie geschickt als anhaltmunkte benzizien zur anbahnung des überganges in das christenthum, wofür wir ein sprechendes sengnis in dem briefe des h. pabstes Gregors des grossen an den abt Mellitus in Franken haben, auf welches ich zurückkomme. erst wenn so die gröbere arbeit gethan war, ging man zum feineren über, su bekämpfung der einselnen heidnischen lehren. unter den mit dem meisten erfolge benutsten analogieen war besonders eine von bedoutendem gewichte. wie allvater mine mit ihm waltenden götter und göttinnen hatte, so hrachte das christenthum die mit Gott thronenden, für uns hittenden verklärten mit. auf diese suchtan die apostel die verehrung der götter hinzuwenden 1), indem sie jedoch den unterschied zwischen dieser verehrung und der alten anbetung jener scharf auseinandersetzten. diese letatere, die anbetung, ist nie den beiligen, noch weniger ihren hildern geworden, dagegen spricht schon der schluss aller gebete an sie: 'per dominum nostrum Jesum Christum', wenn nicht das ganze gebet an sich schon, da es meist an Gott: gerichtet ist und ihm dank sagt für die verherrlichung seiner heiligen. verkehrte ansichten in dieser beziehung kommen daher, weil es andersgläubigen schwer fällt, sich in die seele des vor dem heiligenbilde knieenden katholiken hinein zu denken. weil sie sich leicht durch das äussere täuschen lassen.

Diese analogieen aufzusuchen muss ein gegenstend sergsamer forschung werden, doch wird dabei grosse versicht nothwendig sein, wenn wir nicht zu falschen resultaten kommen wollen. wie wir zum klaren verständnis des mär-

<sup>1)</sup> Unser herr Gott hat seine mintyrer an die stelle unseret götter gesetzt, die er ihren geschäften nachgehn hiess, sagt Theodoretoe von Alexanstian († 458). J. Grimm hält die Marienverehrung für heidnischen uraprungs. aber schon im zweiten ih. preist der heil. Irenaeus Maria sie begeistert (advers. haer. v. c. XIX). der h. Athanasius z. b. († 372) und der h. Ephräm († 387) beten in so begeisterter weise zu ihr, dass die eifrigsten ihrer verehrer bis zuf diese stunde ksum so starke ausdrücke wählten. so spricht der leutere u. a. von ihr: 'ŋ mera zŋs Touden zaven decastru, ŋ mera zweichen ausdrücke nagandangen zu mera zon mestry, noones narris. opp. t. III, p. 528. A. Neander in seiner 'allgemeinen geschichte der christlichen religion und kirche' weiss (I, 2 p. 484) nur einen gegner der heiligenverehrung aus den ersten jh. beizubringen, keinen aber der Marieuverehrung, ein beweis wie tiefe werdel sie damals sohon in der kirche gefasst hatte. und den Vigilantius, so hies jamer gegner, nannt er selbst um 'etwas blinden eifer' beseelt und 'zu heftig.'

chens trachten müssen in den geist des volkes einzudringen, wie wir dadurch nur den richtigen standpunkt für die beurtheilung seiner entwickelung gewinnen können, so ist uur durch ein tiefes hineinleben in die kirche, nur an der band and auf dem wege der kirche eine richtige beurthellung der Regende möglich. Jacob Grimm sagt (M. x11) sehr schön: die volkssage will aber mit keuscher hand gelesen und gebrochen sein. wer sie hart angreift dem wird sie die blätter krümmen und ihren eigensten duft vorenthalten.' vollkommen und fast mehr noch von der legende; wer sie mit derber faust packt dem erschliesst sie ihren sinn nicht. mit ganzer und tiefer pietät will sie wie alles mit dem christenthum zusammenhängende behandelt sein; wo des nicht geschieht da hat es noch nie segen gebracht. wer hier nicht mit dem auge der kirche sieht, nur tollen und nürrischen spuk aller art schaut, das beweist u. a. der übrigens sleiszige Nork in seinem mythologischen lexicon, wo tausend dinge vorkommen über die ihn jeder katholische schulknabe eines bessern belehren kann. was soll man u.a. dazu sagen, wenn er mit kenscher entrüstung daran mahnt, dass heute noch die kirche das Portiunculafest 1) feiere? wenn ein anderer, Buddingh, in s. Oelsput einen heiligen eulenbrunnen sieht? 2) jedes conversationslexicon hätte die richtige deutung geliefert.

Die bedeutung dieser analogieen für unsere disciplin rult aber darin, dass sie hauptsächlich anlass gaben alte göttersagen auf die heiligen zu übertragen, welche an die stelle der götter traten; dass ferner, und das ist ein grosser gewinn, wir von den heiligen, welchen die ältesten kirchen geweiht sind, auf die gottheiten schliessen können, welche an diesen orten verehrt wurden.

Bei der untersuchung über die auf heilige übertragenen göttersagen kommt natürlich die quelle hauptsächlich in anschlag, ist der hagiograph ein coaeve des heiligen, dann enthält sein bericht fast nie für uns wichtiges; dieser wird nur belangreich, wenn der verfasser längere zeit nachher lebte und weniger sorgfältig das prüfte, was er über das leben und wirken des heiligen erfuhr, besonders wenn er aus dem volksmunde schöpfte. die geschichten der heiligen

wie er meint ein festum praeputii Christi!!
 derselbe findet es mit seinem gewissen nicht zu vereinigen,

<sup>2)</sup> derselbe findet es mit seinem gewissen nicht zu verermgen, die heiligen heilige zu nennen; er nennt sie alse sancten und sanctinnen.

hatten hier dasselbe loos als geschichten christlicher helden, welches die alter andern helden der vorzeit hatten. volk bemächtigte sich ihrer immer mehr und schmückte sie in semer weise aus. daza dienten ihm vor allem die noch umflatternden mythengewebe mit ihren frischen bunten farben und oft so tiefen und schönen zügen. 'wie zart dusten diese märchen von Maria und was hätte ihnen irgend eine andere poësie entgegen zu stellen?' sagt Jacob Grimm (M. xxxII). wie schön ist die legende von der heil. Notburga emporgewachsen, wie viel folgenreiches hatte die geschichte des heil. Hubert! der autoren, welche solche apokryphenzüge aus heiligenleben bringen, sind übrigens nur sehr wenige, unter denen besonders der genuesische bischof Jacobus a Voragine, der verfasser der legenda aurea zu nennen ist. die meisten hagiographen haben einen gar scharfen blick für solche heidnischen ansätze und ihre arbeiten sind durchgungig rom von ihnen, wie der unbefangenere aus jeder größern sammlung von heiligenleben ersehen kann.

Es ist aber wieder ein bedeutender unterschied zwischen den leben der ältern und der jüngern heiligen. kirche trat den Germanen nicht gleich mit einer abgeschlossenen reihe von heiligen entgegen; jedes jahrhundert sah die bestehende zahl der märtyrer und bekenner sich vermehren; heute bluten jener noch wie in den tagen der grossen verfolgungen, eben trifft man in s. Peter die vor-bereitungen zur beatification des ehrw. P. Claver, nur die in den ersten jahrhunderten, von den bekehrern mitgebrachten heiligen können an die stelle der alten götter getreten sein, nur auf sie kann das volk deren ganzes wesen oder doch einen theil ihres wesens und ihrer verehrung übertragen haben; zu ihnen gehören u. a. die hh. Martinus, Michael, Petrus, Andreas, Maria u. a. über sie sind wir bei weitem noch nicht im reinen und der forschung bleibt hier noch ein weites feld für angestrengte thätigkeit. hat namentlich nicht nur den bekehrern in den geschriebenen vitis, sondern hauptsächlich in den durch den volksmund überlieferten leben zu folgen und den spuren sorgsam nachzugehn, welche ihre thätigkeit auf deutschem boden es ist ein tiefes eindringen in die geschichte jedes einzelnen landes nöthig, eine genaue untersuchung der ältern kirchen und ihrer geschickte, der klöster und der zeit ihrer entstehung. Ther ihre patrone sind register anzulegen, die volkssagen dazu herbeizuschaffen; können wir fone namen erst überschauen und sehen welche zumeist

yorkommen, finden wir an diese namen heidnischen aberglauben geknüpft, dann dürfen wir sichere schlüsse machen und wir werden zu resultaten kommen, die von höchstem in dieser beziehung müssten uns die statistibelange sind. ker der einzelnen länder in die hand arbeiten und sie könn-Memminger hat bereits durch ten dies mit leichter mühe. seine vortreffliche arbeit über Württemberg dankenswerthes darin für uns gethan, obgleich auch er uns oft und zwar an wichtigen stellen über die patrone und das alter der kirchen im dankel lässt und sagen und bräuche, welche ihm vorlagen und deren, wenn auch gedrängte mittheilung seinem buche einen erhöhten werth gegeben hätte, zur seite legte. wir wünschen von herzen, dass seine arbeit allen ähnlichen als muster diene und dass die deutschen regierungen bei ähnlichen unternehmen, deren nothwendigkeit stets fühlbarer wird, männer finden mögen die mit gleichen kenntnissen, gleichem fleiss und gleicher liebe zur sache ihre mission erfüllen, wie Memminger es gethan.

Auf solche heiligen deren verehrung nach den zeiten der bekehrer beginnt, konnten natürlich die alten gottheiten nicht übertragen werden, denn diese waren schon als solche erloschen; diesen spätern heiligen flogen nur einzelne fäden der göttersage an wie uns die Marienfäden wenn wir des herbstes froh werden wollen, doch geschah dies natürlich nicht stets in gleichem maasse, dem einen mehr, dem an-dern weniger. wenn ich eben bemerkte, dass wir die beziehungen zwischen den alten göttern und den altern heiligen nur wenig kännten, so gilt dies noch ungleich mehr von diesen heiligen jüngerer zeit. jener sind nur wenige und sie gelten oft nur für einzelne kirchenprovinzen oder nur für dioecesen, sie sind olt ausserhalb derselben wenig bekannt. ihre geschichte findet sich meist in kleinen volksbüchern, worin oft mythisches ihr zugefügt ist, so z.b. die der heil. Godelieve, Adelgund, Notburga u. a. das hauptsächlichere apokryphe ist aber auch über sie aus dem volksmunde zu holen, und dessen ist unendlich viel.

Manchem mag bei diesen untersuchungen die versuchung nahe treten vieles wunderbare in diesen legenden oder geschichten sofort als heidnisch anzunehmen, dech dabei käme, wie ich schon bemerkte, nur falsches zu tage und man würde in irrgänge verwickelt, an deren ausgang regultate ständen wie jene des bekannten giftigen Dulaure, dem es ger nicht so unwahrscheinlich ist, dass die doppelthüren an ungern ohristlichen domen ursprünglich phallusbilder seien.

hier eine haarscharfe grenze zu ziehen ist unmöglich und jedenfalls besser und sicherer zu wenig als zu viel zu thun; wem sein gefühl nicht an gewissen punkten ein nec plus ultra zuruft, dem ist nicht zu helfen 1). dass dies gebiet ein willkommener tummelplatz für moderne literaturjuden und deren genossen ist, auf dem prächtige sporen zu verdienen und in den augen urtheilloser frauen und gutmüthiger nachbeter glänzende wassenthaten gegen alles katholische zu vollbringen sind, versteht sich von selbst, ebenso aber, dass solche helden dem berühmten ritter de la Mancha in keiner beziehung nachstehen.

Das von den legenden jüngerer heiligen gesagte gilt auch von den legenden, welche sich auf allgemeinerm bo-den bewegen. in ihnen ist heidnischer aberglaube nur in ein leichtes christliches gewand gehüllt, welches abzustreifen dem nur einigermassen kundigen sehr leicht wird. wie jene sich mehr an die götter anlehnen, so bewahren diese mehr die ansichten des heidenthums über die schöpfung, die seele und den tod, einzelne erscheinungen in der natur u. a. m. wie für jene die heiligenleben viele züge liefern, so für diese manche ältere ascetiker und einige andere kirchliche schriftsteller. diese männer aus dem volke hervorgegangen und als mönche noch in lebhastem verkehr mit dem volke stehend, hatten einen regen sinn gerade für diese erzählungen und bewahrten wahre schätze von ihnen. auch hingen sie selbst fest an heidnischen anschauungen und suchten ihnen auf eigene faust eine christliche grundlage zu geben, oder verwebten sie fast ohne es zu wollen in ihre erzählungen aus dem kreise des klosterlebens. Caesarius von Heisterbach der mann voll rührender einfalt, wunderbarer kindlichkeit und himmlischer reinheit?), Thomas Cantipratensis der verfasser des bonum universale de apibus u. v. a.

Im geleite dieser legenden kommen die gebräuche, welche sich an gewisse heiligenfeste und zwar an die jener ältern heiligen knüpfen. die unanstössigern liess die kirche weise gelten, wofür uns u. a. der schon gedachte brief

ein näheres eingehen auf die legenden behalte ich mir für eine kritik der geschichte der heil. Ursula und ihrer gesellschaft, zu der ich reichen stoff gesammelt habe, vor.

<sup>2)</sup> Alex. Kaufmann hat ihn jüngst als eine hauptquelle für die zheinische culturgeschichte wieder zu ehren gebracht und so eben erscheinen die dialogi miraculorum in neuer ausgabe.

Gregors ein zeugnis bringt: Et quia boves solent in socrificio daemonum multos occidere debet his etiam hac de re aligna solemnitas immutari: ut die dedicationis vel natalitiis sanctorum martyrum quorum illic reliquiae ponuntur, tabernacula sibi circa easdem ecclesias, quae ex fanis commutatae sunt, de ramis arborum faciant et religiosis conviviis solemnitatem celebrent. nec diabolo iam animalia immolent. sed ad laudem Dei in esum suum animalia occidant et donatori omnium de satietate sua gratias referant; ut dum eis aliqua exterius gaudia reservantur, ad interiora gaudia consentire facilius valeant. nam duris mentibus simul omnia abscidere, impossibile esse non dubium est, quia is qui locum summum ascendere nititur, necesse est ut gradibus vel passibus non autem saltibus elevetur.' überbleibsel solcher festlichkeiten sehen wir z. b. in den wurstmärkten Michaëlsfeste auf den Michaëlsbergen, wo noch heute zelte oder laubhütten sich um die kirche erheben, in welchen man sich an frischen würsten labt, so bewahrte die kirche wie das schuldlose, so das schöne und grosse aus dem heidenthum, denn in jenem erkannte sie nichts gefährliches, in diesem das wehn des geistes Gottes; sie heiligte jenes indem sie es mit ihrem geiste durchdrang, sie gab dies seiner rechten bestimmung, dem dienste Gottes zurück. aber auch nur das edle liess sie gelten gegen alles unedle erhob sie sich zum kampfe. denn neben solchen von ihr gebilligten gebräuchen erhielten sich auch andre, welche sie unmöglich billigen konnte, deren ausrottung ihr bis heute noch nicht vollständig gelang. freilich wurde der krieg gegen sie nicht zu jeder zeit mit derselben energie geführt und laxere disciplin liess solchen elementen oft und an manchen punkten freies spiel, aber darum darf man wié dies allzuoft geschieht die katholische kirche nicht für ihr fortleben verantwortlich machen. diese heidnischen reste hat die reformation nicht bezwungen, ja sie strebte selbst nicht einmal die kirche von ihnen zu reinigen, da sie sich nur gegen dogmen erhob, welche die sanction von mehr als einem jahrtausend hatten, sie konnte den entwicklungsprocess der menschheit so wenig fördern als die katholische kirche ihn hemmen konnte. in protestantischen ländern leben noch nahezu dieselben bräuche und aberglauben fort. wie in katholischen, ja aus dem hochprotestantischen norden berichtet uns Finn Magnusen das in dieser beziehung unerhörteste: Observamus Thori clandestinam venerationem in hoc regno ad seculum usque 18vum non fuisse abolitam, cum vetula quaedam in vico Guderup, insulae Als, anno

1720 defuncta quovis diei matutino et vespertino tempore certa precium formula Thorum adorare soleret ac illam filium docuerit, qui tamen post matris mortem sacerdoti hanc idelolatriam detexit.'

Sammlungen solcher und anderer gebräuche nun, wie Kuhn und Schwarz, Sommer u. a., die ersten in grösserem maasstabe, sie musterhaft anlegten, gebrechen uns bis auf diese stunde noch sehr und diesen mangel fühlt man sehr empfindlich. die historisehen vereine sollten ihre hefte, statt sie mit langweiligen abhandlungen und zeichnungen römischer ziegel und badplätze und urnenscherben vollzupropfen, endlich mehr mit solchen und ähnlichen lebensfrischen dingen ausstatten. sie klagen über mangel an theilnahme im publikum, über die geringe zahl der abnehmer ihrer hefte; wer aber soll diese salbaderei lesen, die gewaltig wichtig thut mit dem unwichtigsten fremden geräppel und das allerwichtigste vaterländische keines blickes würdigt?

Es gibt ausser der tradition, ausser den märchen, sagen, legenden und den gebräuchen noch einen punkt, dem weiter nachzugehn unsere sorge sein muss, es sind die bilder der alten deutschen götter. unser heidenthum hatte bilder seiner gottheiten, das steht durch Jac. Grimms untersuchungen fest (M. 92), ihrer kommen noch im siebenten je, und später vor. noch heute besitzen wir derartige bilder, das glaube ich durch die folgenden blätter erwiesen zu haben. ihrer sind zwar bis auf diese stunde noch wenige, aber ich habe die feste überzeugung, dass wir bei grösserer aufmerksamkeit ihrer noch viele finden werden. besonders ergiebig dürften nachgrabungen an altdeutschen cultusstätten, so wie genaue untersuchung der mauern alter kirchen ausfallen. diese wenigen übrigens zeigen schon spuren von typen; die frobilder haben alle etwas verwandtes in der stellung, das bild der Frouwa von Emenzheim ist dem rohen eisenklumpen ähnlich, der im hügel neben dem altar der Sandraudiga vorkam.

Wie das heidenthum auf die gestaltung der christlichen legende einwirkte so ist eine ähnliche einwirkung heidnischer erinnerungen auf die anfänge christlicher kunst anzunehmen und auch hier öffnet sich wieder ein grosses feld für die forschung. der gelehrte Piper beutete dies gebiet wur einseitig aus vom standpunkt des klassischen alterthumes; dieser mag für gewisse kinder und für die spätern

tage des mittelalters der richtige sein, für Deutschland und das frühere mittelalter ist er es keineswegs. klassische einflüsse sind da nur untergeordnet, die deutschheidnischen spielen eine bedeutende rolle und führen sie selbst in einzelnen theilen noch fort bis in das zwölste und dreizehnte jh. wofür ich in dem zweiten bande manche beispiele beibringen kann. überhaupt stehen kunst und tradition in beständiger wechselwirkung; wie jene diese gebiert, so diese wieder jene, so dass in manchen füllen die entscheidung schwer wird, wer mutter und wer tochter ist.

Die christliche kunst war jenen einstüssen heidnischer vorstellungen um so zugänglicher, da sie nicht an heilige typen gebunden war, ein grosser vorzug vor der heidnischen kunst. durch solche typen war diese unfrei, jede entfernung von dem typus, jede subjektive aussassung der gottheit musste als verirrung erscheinen, führte jedenfalls den geist von dem altheiligen ab, war ein schritt zur verweltlichung der kunst. der letzte würfel, den die heilige kunst im alterthum ausspielen konnte, war die möglichst schöne darstellung der menschenform, der hülle, der schale. dadurch schlug das göttliche bei ihr in menschliches, das überirdische in irdisches um.

Anders dagegen die christliche kunst, der als einzige richtschnur das höhere schönheitsgesetz der idee galt, die anfangs der form weniger achtete, die jede, auch die weniger schöne, mit ihrem geiste zu durchströmen verstand. in ihr schlug umgekehrt wie bei jener das weltliche gerade in überweltliches, das irdische in überirdisches um. für den betenden als solchen gibt es darum selbst keinen fortschritt in der kunst; das unvollkommenere bild eines byzantinischen Christus, einer Madonna der ültern deutschen zeit erweckt in ihm dieselben frommen gefühle wie die vollendetsten schöpfungen der italienischen und spanischen schule. dass oberflächlichere urtheiler wie Feuerbach zu dem resultat kamen, nur schlechte bilder seien im geiste des katholizismus ist kein wunder.

Die kirche erklärte sich in der allerersten zeit allerdings gegen die bilder, weil sie von den neubekehrten deren anbetung fürchten musste. als aber die anfänge einmal vorüber waren, die christliche anschauung festern boden gewonnen hatte da lag kein grund mehr dazu vor. mit demselben recht womit Eusebius von Cäsarea einer frau ein bild von zwei männern in philosophentracht entriss,

weiche ste für Christus und Paulus ausgab, billigte man bald darauf die bilder allgemein. die zeugnisse, welche gewöhnlich aus den vätern gegen sie angezogen werden, zeugen nur wie vorsichtig die kirche jeden missbrauch zu verküten suchte. wohl riss die reformation die bilder aus den kirchen, doch kommt man in neuerer zeit wieder auf sie zurück. Leibnitz schem sprach sich in seinem system der theologie entschieden für sie aus und Piper findet, dass man 'der anschauen wollenden liebe' die bilder nicht länger verenthalten dürfe.

Die bildliche darstellung der gestalt der gottheit gehört aber erst jungern tagen an, ihr vorher ging die ihrer attribute. das symbol. wir finden in unserm alterthum hammer und pflug, schwert und rad als symbole für götter, das schiff als solches für eine göttin gebraucht; es fehlt wenigstens für jetzt noch der allen religionen des alterthums gemeinsame phallus, dem Finn Magnusen aber im norden schon begegnet zu sein scheint. ihnen wurde wohl die gottheit unsichtbar nahe gedacht. wie der wagen die Nerthus, das schiff eine andere göttin verhüllt trug, so stand wohl dem heiden der gott neben dem ihm heiligen hammer und anfangs mag wie Tacitus ausdrücklich berichtet heilige schen gewaltet haben, die gottheit in irdischer gestalt nachzubilden, man begnügte sich darum mit der nachbildung ihrer attribute. je mehr aber die kunstsertigkeit stieg, je mehr durch den verkehr mit andern völkern man bei diesen solche nachbildungen fand, um so mehr wuchs der drang nach bildern und in gleichem maasse traten die symbole in den hintergrund. wenn bis dahin das volk, der stamm nur ein heiliges symbol hatte, welches der hain oder tempel barg, dann vervielfältigten sich dieselben nun und kamen unter das volk als amulete, solcher ältern symbole werden wohl keine mehr übrig sein, um so mehr werden sich jüngere d. i. amulete finden müssen und zwar hauptsächlich in gräbern. ein solches war u. a. das goldne stierhaupt mit dem neunspeichigen rade auf der stirn, welches man in Childerichs grabe fand (p. 113,) auch die ältern schmucksachen und anhängsel dürften noch manche solcher amulete unter sich zählen und in den miniatüren älterer manuscripte so wie auf gemälden und an sculpturen sich vieles derartige finden.

Bei dieser gelegenheit kann ich den wunsch nicht unterdrücken, es möge sich bald in Deutschland ein ähnliches institut erheben, wie des museum für nordische alterthümer

in Kopenhagen. wir hören jährlich von zahllosen funden. welche hier, dort gemacht werden und das entdeckte verschwindet in privatsammlungen oder museen, d. h. wenn diese ihm noch ein plätzchen einzuräumen für gut finden. denn meistens sind die uns wichtigen dinge unscheinbar und - sie sind nicht römisch, grund genug für manche directionen dieselben in die rumpelkammer oder auf den boden zu verweisen. so einzeln nach allen richtungen hin zerstreut, haben diese gegenstände nicht den zehnten theil des werthes, welchen sie neben einander aufgestellt in einer sammlung hätten. gilt dies überhaupt von allen alterthumern und kunstwerken, dann gilt es in erhöhtem grade von den deutschen, da wir gerade von ihnen noch so wenig wissen, noch in den anfangsgründen ihrer kenntnis dies werden wir aber bleiben, so lange nicht eine nationalsammlung oder wenigstens einzelne landesoder provinzialsammlungen von ihnen angelegt werden. am schönsten und lohnendsten und ehrendsten für uns wäre gewiss eine nationalsammlung; nur eine solche könnte der mühe werth werden, in ihr könnte etwas grossartiges erstehen, durch sie wäre ein ernster schritt vorwärts gethan zur kenntnis und zur würdigung unseres alterthumes. zu schaffen bedarf es aber gewiss nur eines aufrufenden wortes aus dem rechten munde und das kann nur der des grossen vaters unserer alterthumskunde sein. sich dann — woran ich nicht zweisle — in der mitte Deutschlands ein passender raum für ihre niederlassung (den Frankfurt oder Mainz gewiss gewähren wurden) und gaben die deutschen regierungen einen, wenn auch nur geringen beitrag zu ihrer einrichtung und unterhaltung, dann dürsten wir mit bestimmtheit darauf rechnen, dass ihr bald beiträge in menge zusliessen würden. nicht mancher sammler würde es sich entgehen lassen zu solch einem werke beizusteuern, keine regierung würde zögern, ihm die auf ihrem gebiete gefundenen wichtigeren dinge sei es in natura, sei es in getreuer nachbildung zuzuweisen. wie viel sich in dieser beziehung mit verhältnismässig geringen mitteln machen lässt dafür gibt uns Belgien eben einen beweis. seit wenigen jahren erst besteht in Brüssel in der alten porte de Hall das musée des antiquités unter der leitung des gelehrten Schayes und schon werden die hohen und weiten gewölbten säle fast zu enge für die zahllos ihm zuströmenden gegenstände, nur guter wille, nur treuer eifer und das schöne werk muss gelingen.

Ziehen wir die schlusssumme der quellen, welche uns

nur nach dieser richtung hin, anderer gleichreichen nicht zu gedenken, für unsere mythologie fliessen, so beschleicht uns eine innige freude und wir blicken mit ruhigerm ange auf die zukunft, welche unserer alterthumskunde blünk wir haben grosse schätze von märchen aber noch immer werden neue gefunden und es liegt, darnach zu schliegeen, noch unendlich mehr vor uns als hinter uns. ebenso geht es mit den sagen die im verhältnis zu ihrem reichthum erst spärlich zu tage gefördert sind. die legende ist ein fast noch brach liegendes feld, fruchtbar wie der eben erst non menschenfüssen betretene beden eines urwaldes. die gebräuche harren meistens noch der sammelnden hände, manche bilder des sie beachtenden auges, ist aber trotzdem dass uns eigentlich erst die anfänge zu sammlungen vorliegen. trotzdem dass wir das vorhandene noch beiweitem nicht ganz verstehen, 'das entsprossene reis deutscher mythologie im zweiten laube' schon so uppig grun, wie reich wird es sich dann entwickeln, wenn kein märchen, kein aberglaube, kein segen mehr mit ihrem letzten überlieferer zu grabe geht, wenn wir in den oft unscheinbaren flachsknotten der sagen hellern auges die reinen alten goldkörner erkennen, wenn alle gedruckten und ungedruckten quellen anderer art mehr erschöpft sind.

Was nun die folgenden untersuchungen betrifft so sind es hauptsächlich zwei der früher berührten quellen, welche ich bei ihnen benutzte, die märchen und die volksgebräucher ganze mythen zu gewinnen scheint mir die hauptsache bei forschungen dieser art, sie müssen sich gewinnen lassen da sie erwiesenermassen noch vorhanden sind. auf diesem wege werden wir immer mächtiger 'der nordischen grenze entgegenrücken und endlich den punkt finden auf dem der wall zu durchstechen ist und beide mythologieen zusammenrinnen können in ein grösseres ganzes' (M. VIII). freilich führen zu diesem ziele auch alle andern wege, welche die forschung eingeschlagen hat, doch sie sind bei weitem nicht so lohnend, die früchte hängen höher und versteckter an ihnen und weniger reich, während sich hier die bäume unter der last beugen, die überall lachend aus grünen blättern schaut.

Dabei konnte fürs erste nicht davon die rede sein, die nordische mythologie 'nur sum einschlag' zu nehmen, wie dies J. Grimm consequent durchführt; ihre mythen mussten der untersuchung su grunde gelegt und gefragt werden, ob wir sie auch besassen und in noch vorhandenen denkmilern nachweisen können? ein doppelter gewinn wird uns aus dieser art werden, neben der herstellung unserer mythen, die wir mit dem norden gemein haben, wird unser auge übung und schärfe erlangen diejenigen zu erkennen, welche uns allein gehören, die dem norden fremd waren. durch die beschäftigung mit jenen lernen wir die gesetze finden, welche der umbildung dieser zu grunde liegen. leichter haben wir es mit den volksgebräuchen, diese sind noch viel mehr verschieden von denen des nordens als die mythen es waren, doch erlitten sie weniger veränderungen als die märchen.

Bei den versuchten restaurationen von mythen konnte ich fast immer nur bis zu einem gewissen punkte vordringen: es liessen sich nur die ähnlichen zuge aus dem nordischen mythus und dem deutschen märchen zusammenstellen. weiter zu gehn war mir zu gewagt, so wie ich gleichfalls nicht wagte mit einer weit grössern zahl ähnlicher versuche jetzt schon hervorzutreten. mancher dieser letztern gewann unterdessen durch die ausarbeitung meiner 'deutschen hausmärchen' festern boden und ich werde ihn, so Gott will, bald an anderm orte nachliefern können, auch bei der untersuchung über die feuer liess sich der heidnische kern noch nicht ganz rein und klar herausschälen doch scheinen mir die drei hauptjahresfeuer festzustehn. erhöhten werth gibt dem notfeuer der aberglaube 225 p. 220. wie hier das zuerst durch die flamme gehende thier den heiligen geopfert wird, so wird es im alterthum der gottheit gesunken sein.

Dass einige meiner aufstellungen gewagt sein mögen gestehe ich gern zu, auch dass ich in dieser beziehung eine mahnung des theuren mannes, dem ich diese blätter in herzlicher verehrung weihte, mitunter vergass, die 'behutsamkeit.' aber auf einem noch so wenig durchforschten gebiet horcht man gar zu gern dem guten deutschen sprichwort: 'frisch gewagt ist halb gewonnen' und die 'kühnen griffe' sind da eher erlaubt als anderswo. ich meine auch, bei aller bescheidenheit womit mein buch auftrilt, mir sagen zu können, dass sich jenes sprichwort mehr als einmal bewährte, übrigens noch einmal

si quid novisti rectius istis Candidus imperti, si non his utere mecum. 'et refelli sine iracundia et refellere sine pertinacia semper parati sumus.' Mythendeutungen drängen sich einem bei solcher arbeit in menge auf, doch folgte ich der versuchung nicht, mich auf sie einzulassen. wir könnten sie nur in beschränktem maasse vernehmen und würden dazu noch einen schläpfrigen boden finden. mir scheinen die meisten versuche der art entweder gänzlich misslungen oder doch so gewagt, dass zu ihrer haltbarkeit noch gar zu viel fehlt. wir thun darum besser einstweilen noch zu sammeln und den wiederaufbau der götterlehre, die wiederaufdeckung der alten bilder vorerst emsig zu betreiben; die erklärung derselben hat ja noch zeit.

Es weht uns tief wehmüthig an wenn J. Grimm (M. xLvm) sagt: 'vielleicht werden meine bücher in einer stillen frohen zeit, die auch wiederkehren wird, mehr vermögen; sie sollten aber schon der gegenwart gehören, die ich mir nicht denken kann, ohne dass unsere vergangenheit auf sie zurückstrahlte und an der die zukunst jede geringschätzung der vorzeit rächen würde.' gewiss sollten sie das, aber es wird noch lange währen bis sie es werden. so lange der herrschaft der classischen studien gymnasium und universität unterworfen bleiben und alles vaterländische eben nur nebenbei geduldet wird, so lange unsere ganze erziehung durch und durch undeutsch bleibt, so lange ist an jene 'stille frohe zeit' nicht zu denken. die Rongeaner haben arg gegen Rom geschrieen und gegen seine herr-schaft; auch wir sollten es, aber nicht gegen das christliche Rom, welches keinen unterschied macht zwischen deutsch und westindisch, dem alle nationalitäten gleich lieb und werth sind, sondern gegen das heidnische Rom, welches dem staate diese unzahl vertrackter weltverbesserer, der kirche diese menge von verhöhnern geliefert hat. fahren unsere regierungen fort wie bisher in der einseitigen pslege des classischen heidenthumes, darf eine glaubensund vaterlandslose blasirte bureaukratie (ein deutsches wort gibt es nicht für diese missgeburt) ferner ungestört allem vaterländischen und damit natürlich auch allem christlichen den weg sauer machen, dann wird sich das prophetische wort Grimms nur zu sehr bewähren, 'an der gegenwart wird die zukunst jede geringschätzung der vorzeit rächen.'

Schliesslich habe ich noch der freundlichkeit dankbar zu gedenken, womit prof Ph. Dieffenbach in Friedberg und Weigand in Giessen meine sammlung von aberglauben unterstützten, zu welcher der erste mir an dreihundert nummern schenkte. gleichen dank bringe ich den herren geheimrath Dr. Feder und bibliothekar Dr. Walter in Darmstadt für die bereitwilligkeit mit welcher sie mir die ausgedehnteste benutzung der dortigen hof bibliothek gestatteten, herrn Dr. Scheler in Brüssel, der mir die privatbibliothek sr. majestät des königs öffnete und herrn archivar Baur in Darmstadt, der mich durch kostbare mittheilungen aus dem grossherzoglich hessischen staatsarchiv unterstützte. für die druckfehler, welche das buch enthält, bitte ich um nachsicht, da ich zu weit vom druckort entfernt wohne.

Jugenheim an der Bergstrasse 26. sept. 1851.

J. W. Wolf.

### INHALT.

|            |            |     |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite |     |  |
|------------|------------|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-----|--|
| Vorrede .  |            |     |   | •   |   | • | • |   |   |   | • | • |   |   | • |       | 1   |  |
| Wuotan .   |            |     |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       | 1   |  |
| Donar      |            | •   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       | 63  |  |
| Fro        |            |     |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       | 102 |  |
| Zio Sahsne | ٥ŧ         | •   |   |     |   |   |   |   |   | • | • |   | • | _ |   | •     | 127 |  |
| Paltar .   |            |     |   |     | • |   | • | _ | • | • | • | • | • | • |   |       | 133 |  |
| Loki .     | _          | •   | • |     | Ţ | • | • | • | • | • | · | • | • | • | • |       | 137 |  |
| Welo .     | •          | •   | • | •   | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • |   | •     | 144 |  |
|            | •          | •   | • | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •     | 145 |  |
| Wol.       |            | •   | • | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •     |     |  |
| Göttinnen  |            | •   | • | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •     | 147 |  |
| Nehalennia | I          | sis | • | •   | • | • | • | • | • | • |   |   | • | • | • |       | 149 |  |
| Sandraudig | ţ <b>a</b> |     | • | •   | • |   |   |   |   |   |   | • | • |   | • |       | 160 |  |
| Diana Hol  | da         |     |   |     |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • | • | •     | 162 |  |
| Ostara     |            |     |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |       | 177 |  |
| Frouwa     |            |     |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       | 179 |  |
| Rahana     |            |     |   |     |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |       | 194 |  |
| Sippia     |            |     |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       | 197 |  |
| Gebräuche  |            |     |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |       | 205 |  |
|            |            |     |   |     |   |   |   | • | - | - | - | - | - | • |   |       |     |  |
| Segen .    | •          | •   | • | • * | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •     | 254 |  |

### WUOTAN. WUNSCH.

#### (DEUTSCHE MYTHOLOGIE C. VII.)

Wie arm wir en unmittelberen songwissen für den cultus Wuetans sind, das wird man schen gewahr, wenn man nur einen fitchtigen blick auf des VM. c. der M. wirft, die betrübende überzeugung gewinst man immer mehr, je mehr man vergebens nach ihnen sucht. und dennech dürfen wir uns noch glück wünsehen, dass uns auch aur seviel erhalten blieb, dass wir neben den unmittelbaren songwissen der mittelbaren wenigstens moch eine stembliche reihe übrig haben.

Seine verehrung warselte zu tief im velke, als deer nie so feichter hand gans hitte getilgt werden beinen; tie war mit allen seiten des lebens, mie sage und liet, mit schlecht und feldben, mit dem öffentlichen und privatieben zu itnig verflochten und verwachsen, als dans wir nicht überali noch reste von ihr übrig haben müsstet. es ist mas nur die dankbare aufgabe gestellt, diese reste theils von den zuthaten zu befreien, welche sie im laufe so vieler jahrhunderte erhielten, theils aus der veränderten form; welche sie durch das christenthum empfingen, auf die ursprüngliche beichnische form zurückzuführen. gelingt dies mehr und besser, dans dürfen wir die kühne hoffnung hegen, sein bild bald wieder einigermassen vollständig hergestellt zu sehen, eine hoffnung, die leider nur ihm und den beiden andern mitebursten göttern gilt.

Eine der schönsten untersuchungen in M. c. VII. ist die über Wuotan als Wunsch (126 ff.); en sie kutpfe ich zunächst an.

Als gott des comectes (M. 126 ff.) for Wuotan ein vorzugsweise begabender, einer der wünschen lassen kann und alsdann, oder auch ehne vorhergegangenen wünsch mit wunschdingen begabt d. h. mit den auserlesensten; edelsten dingen ihrer art. wir haben in den märchen eine sahlreiche rethe von sachen, womit Ciett, Petrus, grane männehen u. s. w. be-

Digitized by Google

gaben. da aber ausser Wuotan auch andere götter und göttinnen begabend auftreten, so wird eine ausscheidung der

dinge nöthig, welche ihm zuzuweisen sind.

Bei den begabungen haben wir, sobald des begabenden person zweifelhaft ist, auf zweierlei zu achten. einmal auf die person welche begabt wird, denn diese steht jedenfalls in beziehungen zu dem begabenden. so wird Donar keine helden, keine frauen begaben, Wuotan dagegen vorzugsweise den helden freund sein. allerdings knüpft diesen die vielseitigkeit seines wesens auch an andere stände, doch in dem falle hilft der zweite punkt aus und gibt er uns festen anhalt, namentlich die soche mit der begabt wird, denn auch diese steht mit dem begabenden in inniger verbindung. schenkt Wuotan besonders dinge, welche im kriege von nutzen sind. Donar andere mehr ins gewähnliche leban, gehärende. Odhin gibt u. h. als: Hrossharsgrani in Gantzekssage (fornaldar sing. Hi, 32) bei det bestimming ider merchicke Starkadrs dem belden die besten weffen und genander, There dass er nie ein land hasitzen: werde .........

Der nordischen mythologie, ist, es sigenthünlich, nach mehr aber wie, es scheint der dentschen, dass die götter ihre mit wundenhurer kraft stagestatteten gewänder "waffen oder gerätte ihren lieblingen leiben oder schenken, um dieselben dadurch über andere menschen zu erheben, sie von dem fesseladen schranken und den müben des irdischen dazeins zu befreien. game endere geeht det griechische gott seinem schütziling gegenüben, er ist solbstibätig bei allen wichtigen handhangen dessalban, ar greift parnönlich ein, wo ihm unglück dreht, wehrt es von ihm ab, entrickt ihn, lenkt und leitet seine geschieke, at kommt gar dahei in gollision mit andern götterni, no slast oft mehre um einen helden bemüht sind. selten ist der mensch mehr herr neines schicksals, wird er auf eigne füsse gestellt. der deutsche mensch dagegen empfäret ein für allemal das ihn auszeichnende pfand der liebe der gottheit und bleibt mun ganz und gar seiner geschicke meinter und demit der schöpfer seiner guten oder hösen zukunft hier und jenseits; er ist weniger abhängig. von der gottheit, en ist selbetändig und um so mehr, da die gottheit ihrer macht ihm einen theil schenkt.

Für die gaben, deren Odfrinn sich antäussert, haben wir Myndlulich 2, 3 eine bedeutsame stelle. Tür, den norden mag dieselbe erschöpfend sein, für uns ist, sie en nicht, besonders was die waffen und gewänder des gottes betrifft. In ihr nämlich tritt der mit diesen begabende gott nun als, vapagaufugranf, als gtrablender siggsvaten, aben wir haben ihn auch in

teiner verhüllung: unter den menschen wandelnd zu hetrenbten, denn auch als solcher begabt er.

Wir haben ihn also in dieser seinen dappelten autcheisung zu betrechten, und die einzelnen gewänder und waffen zuerst als sein gehörend, denn als van ihm seinen auhlitzlingen genebenkt zu zutersuchen, endlich nach die andern geben zu erwägen, die von ihm ausgehon können.

Alle diese dinge umschliefst eine merkwärdige mäschenfamilie mit zahlreichen gliedente: "ihr kenn- und wahrneichen ist durchgängig das winnechtächlein, dan tischehen-deck-dich. die KM haben ven ihr drei yegtretere ur. 26, tischehen deck dich, goldenel und kniippel aus dem atck, un 54, det rauzen, das hütlein und des härmlein, und des trümmerheftere, nr. 197 die krystallkugel, want die venianten III, p. 67 kommen. aus Bechsteine M gehört hierher des toufels pathe p. 68; atts DMS nr. 26 von vier wuntchdingen, p. 154 des kleinen hinten glückstraum; aus Mällenhoff XII. p. 420 der. sturke Franz. aus Dänsmark die historie om tre fattige skraedere KM III, 94; aus dein Pentamerone I, 1, del huerce welches gans zu KM 36 stimmt. die in diesen minchen erocheinenden wanschänge sind: mentel, hat, reisestach, schoort, rances, hämleis, geldesel, suntechtüableis, mit var. wandten gaben:nind accommission managentation . die , manschwärtfoland counceletisfed.

### A. MANTEL.

روالو المحرين لهاج المهري أجورا

Bei der erscheinung des gettes als eines athlichten wand derers auf erden fillt der ihn stansichnende weite mantel besonders ins auge. in Manen mantel kommt Odhin zu Geirrüde, med afdan hatt ak hekkt blå tritt er formald sög. I, 145 (M. 435) auf.

Es fragt sich ob Watten des mantel mit. Odhin, gemein hette und Grimm schliesst dies (M. 183.) schon aus dem namen Hakelberend. aber auch sugen und mischen sind nicht ohne überreste dieses mantels der spielte jedenfells, wie wir: aus ihnen lernen, seine ungleich geösene volle in Dantschlend, wie im Neuden mithem wehrte unter- unsern wätern eine, genz eigene bedeutung bei... welt trägt bei Saxe. Odhin der blinde igheit den Hading im mantel turch die läfte, aber ensitzt auf dem die wellen leicht überschreitenden rosse. die ses letnern bedarf es in der dentschen stepe sicht: den in den mantel gehüllte fliegt durch die dem gewande innewehnende göttliche kraft, wohin er hegehrt, sei es nun der gott selbet ader einen geiner lieblinge, den ar mit einem solchen

mantel begabte; es ist der semishmentel unserer sagen und märchen.

Bevor ich mich zu den letztern wende, gedenke ich eines wichtigen sagenkreises, in welchem der göttliche mantel einst figurirt haben muss; entweder verschwieg man ihn spätter als atlau heidnischen anktangs, oder er ging unter. ich finde diesen kreis in uwei kumptheile gespalten: der eine ist mit der nordischen eege von Mading verwandt, der andere führt auf die sagen vom wüthenden heere hin, in beiden: spielt oder spielte der mantel eine wichtige rolle.

Zu jener ersten abtheilung gehören u. a. einige der sugen; deren M. 990 gedacht ist, und in denen erzählt wird, wie ein entfernter auf wunderbare weise in einer nacht über weite wege zur beimath gelangt, we ihm irgend drohendes beversteht. zwer heinst en nicht immer, dass diese fehrt durch hülfe des wurschmantels vollbracht wird, doch ist er micht so ganz spurios untergegangen, dass er nicht noch zu erkennen wäre. die erzähler weichen ihm sichtlich aus, ihn ganz wegzulassen wagen die ältern wenigstens nicht immer. se Caesarius heisterbac. 1) in der geschichte vom ritter Gerhard von Holenbach. er erzählt wie der teufel in pilgerkleidern zu dem ritter gekommen zeit 'quo eum ille ze algere zimularet, Gerardus cappum suum federatam benam satis, quase tegeret iens cubitum transmisit.' am andern mergen ist der pilger mit der cappa des ritters verschwunden. bald nachher wallfahrtet Gerardus zum grabe des heil. Thomas 2), nachdem er vorher den treuring mit seiner frau getheilt und ihr gestattet hat zu heirathen, wenn er nach fünf jahren nicht zurückgekehrt zei. zach vielen gefahren und mühen kommt er sum grabe des apostels, da erinnert er sich mit: schrecken, dass die frist abgelaufen sei: Hen, mode uxermea viro alteri nubet? Qui cum tristis circumspiceret, vidit praedictum deemonem in cappu sun deambulantem et ait daemon: cognoscis me Gerharde? non, inquit, te cognosco, andi cappam. respondit ille: ego sum qui in nomine Apostoli hospis tium a te potivi et cappas tibi tuli, pro qua et valde punitus sum; et adiecit: ege sum diabolus et praeceptum est milii, ut untequam homines exhitum vadant, in domina tuam le transforum, eo qued uxer tus alteri viro nupserit et ism in mupthis cum eo sedest. tolleks eum in parte diei ab India in Theutoniam, ab orta volic in eins occasion transvenit et circu crepasculum in curia proposa illum sine laestone deposatit.

<sup>1)</sup> dialog. mirac. 1. VIII, c. 59.

<sup>2)</sup> auch der odie Möringer wahlfahrtet zum grabe des h. Thomas.

der schluss der legende ist der gewöhnliche, die ringhillie wirft der beimgekehrte in einen boober, die fran sichts und erkennt daraus die anwesenbeit ihres gemahle. die anknüpfung der sage an ritter Gerhard und den heilt Thomas int wie man sieht nicht ungeschickt, wenn auch die daner der hinreise nach Indien sehr boch gegriffen ist, denn fünf jahre wird doch zu viel sein, wenn auch die vie eine longissima war. der mantel, den der toufel in Indien tragen muse, den sich das volk noch mit dem gott und dem schnollen fluge über land und meer eng verbuuden dachte, wird schon gleich in den beginn der erzählung eingenehoben. siehtlich geht de bei die absicht des transpeneuten der sage 1) dahin, die cappa als nicht dem teufel gehörig darnuntellen. dadurch kounte er einestlieile den teufel zum dieb machen und anderntheile wirkte er der wel noch im vollee stark lebenden erinnerung entgegen, dass der teufel! durch die kraft des mantels flog, denn als menschliches kleid konnte dieser solche kraft nicht so blieb die cappa zwar in der sage, aber obne den alten glaus. der teufel stahl sie 'ut militem per damman cappae ad impatientium provocuret et spoutoit dilectionem in eins corde extingueret.' defiir maste er ser strafe den ritter ann Indien heimtragen. bei diesem Ange trag er oder Gerhendus wol die eappa, dech verschweigt der transponent vorsichtigerweise, dass der ritter in dieselbe gehüllt war, wie Hading in den mantel, wie andere in der cappa ähnlichen darum ist der flug auch nicht näher beschrieben, darum wird seiner nur in allgemein gehaltenen ausdrücken gedacht. selbst später ist von der cappa nicht mehr die rede, wührend sie doch dem über ihren verfust von seiner frau derb ausgescholtesten ritter sehr wahl gedient hätte, an beweisen wie sein vertrauen gelehnt worden sei, denn so sagte er einst: neli tembari, bene restituet nobis hoe domnum S. Thomas.

Die betrachtung anderer hierher geböriger sagen wird die richtigkeit dieser erläuterungen bestätigen. als Heinrich von Ofterdingen bei meinter Clingsor vor unruhe über die schuell verstreichende zeit und das zögern seines wirthes, anstalten zur abzeite au machen, nicht schlefen kann, giebt ihm der meinter abends einen trank ein, dass er in Mefan schlämmer sinht, darauf legt er ihn in eine lederne dechte nich darau und besiehlt: seinem geistern, dass sie ihn athnell nach Thüringen schaffen sollen. (DS. 555.) diese lederne decke

<sup>1)</sup> das ist nicht Caesarius; schon lange vor seiner zeit muss diese unswandlung vorgegungen sein, denn er sagt: Huius (Gerardi) nepotes adhae vivunt et vix aliquis in cadem villa reporitur, quem latent miracultur, qued de ille dicturus sum.

ist wiederum nur der göttliche mantel, die capps bine fdderata 1) des Gerbardus, die ocheenhaut, in welche harzon Heinrich der Löwe von seinem knechte genäht wird. deser letztern sage (DS. 526t) war das abentouer mit den greifen unsprünglich fremt; der toufel trug den herseg in der letterdecke, in dem mantel nach hause zurücke der erweiterer der sage verstand aber nicht mehr, was der mantel, die lederdeske bedeutete, er nehm sie also dem teufel ab und benutzte sie zunder hinzugedichtsten geschichtenmitnden greifen, wo sie ihm besser passes. ebeisse ging er mit dem schlafe des herzogs withrend der fahrt.2) um. der zu der sege hinzugekommene löwe sollte dankbar für seine lebensvettung seines herrn leib und seele retten. darum verlegte der interpolater den schief des hersegs auf den Giernberg, wo er des teufels und des löwen suchend harren musste, weum en nicht dem arstern verfallen wellte; wo der löwe den vor mildigkeit ene schlummerten weekt. 1.01.1.11

Grimm hat dem sufalge gans rocht, wenn er M. 980 sagt: ider dames ist kein anderen als Wuotsn, der seinen schätzling durch die wolken bringt?, aur, fügen wir kinzu, in seinen mantel gehällt. den engel, der dem könig Carl den starke pferd des schreibers und das schöne füllen des wirthes in Passau angeigt, wird also auch Wuotan sein, der einst selbst das pford ritt, und da der maatel in den segen von Geshardus und Heinrich dem läwen erscheint<sup>5</sup>), so wied et in dieser jenen beiden eng verwandten nicht geschlt haben. ja wir sind soger berechtigt, anzwehmen, dass allen dreien boides gemein wer, dans in allen der gott auf seinem ross im mantel den echlitzling derch die kifte trug, wie Odhin den Hading. dieselbe schen, welche der transponent der sage bei Caexarius vor dem mantel hatte; musete en auch vor dem pferde haben. dieses kounts aber leichter wegbleiben als jener, da der tenfel nie durch die last raitend erscheint, da das pford schlecht zum teufel passt und mit der diabolisirung des gettes cher wegfiel, als des mantel, der noch dienen konnto, den schwanz und den pferdefins zu bedecken.

lch wende mich zu der zweiten abtheilung, die wie bemerkt mit den sagen vom wüthenden heere in verbindung steht. den übergang zu ihr bildet eine den sagen von könig Carl und Heinrich dem löwen verwandte sage, die frühe sellen in

<sup>1)</sup> war das pelzfutter, also lederfutter.

<sup>2)</sup> vgl. des edeln Möningers wallfehrt. DS. 523.

<sup>3)</sup> verwandt sind die spanische romanse vom grafen von Irlos, die sage vom sire de Palud in der Francho-comté. K. Marmier radit, de l'Allemagne. perue de Paris 1837., t. XXXVIII. p. 181. 189.

die Normandie pilgarte und sich dort au Richard I. ausdanlegte. sie that eafs neue dar, wie wesentlich der mentel su diesen sure gehört. der hierzog hörte, dans die wilde jage (la mesgnie Hallequin, la mesgnie de Charles-Quint) seine willder darchtebe, zog darum eines abends von etwo handert beiner ritter geleitet in den wald von Moulineaux and versteckte sich in der nähe des baums, we die wilde jage gewöhnlich anhielt. um die dimmerung hörten sie ein souderbares geräusch und saden zwei leute, die ein vielfurbiges such! ouf der orde ausbreiteten. gleich nuchher kommt das haupt der mesgnie, die ihm wie einem binig hubligt. des berzogs gefährten fliehen, er aber springt mit beiden fünnen auf das meh und beschwert den könig, ihm un angen, wer er sei. diener sugt, er sei Carl V und müsse mit diesen rittern auf erden begangene sånden dadarch bliesen, dass sie jegliche nacht gegen die Sarauspen hämpften?); bei tagesanbruch kehrten sie surück. Als Richard erkläst, er wolle den ung mitmachen, willigt der könig zin und sprickt: or pour quelque shope the trains the lates aller tee drap out quoy to es et le Non bless." so fahren sie als, Saisane grant noise et tempeste. gegen ein nitt um mitteruncht, hört Richard das glöckehen einer abtei läuten and fragt, we nie sich jetzt befünden? der hönig erwiedert, man titute eben dur motafin in der kirche der heiligen Catharins auf dem berge Sinni. da wollte der hernog nicht weiter, bevor er in der-kirche sein gebet verrichtet habe und der könig spracht 'nimm dies stück der tuches and sorge, dues du stote durauf bloibst; bete für una, auf demarifeliweg helenawir dich ab. nach geendeten gebet betruchtet der kerzeg die kirche und trifft in einer der beil. jungfrau geweihten kapelle einen seiner ritter, der vor sieben jehren in die gefangenschaft der Sarasenen gerathen war. der herzog giebt sich zu erkennen und augt dem ritter u. a., dass seine frau welche ihn längst tedt glaube, binnen drei taken wieder heirsthen wolle und er, der herzeg sei selbst zur hochzeit gebeten. da giebt ihm der ritter die hülfte des treurings 5), dessen andere hälfte er der fran beim abschied nariickgelance butte, damit sie daraus erkenne, dass er wech lebe. der herweg versprach, the alles mitrathelies and tha

3) gerade wie Gerard von Holenbach. .: 1 11; 1 - - - - 1

<sup>1)</sup> cf. i heklu grænni ok blam brôkum. M. 133. der mantel minste; vidlfarblig sking deun er ist des wolkenhimmel mit seinen wechselnden farben.

<sup>2)</sup> kampf oder jogd und mahl benmen öfter ver; es ist der kampf der sinherier i den mahl ist test seit der umwendlung den sage weggefallen.

beld lessukaufen. während sie nach über alleitei nedeten, berte Richard den lärm der mesgnie, die er vor der kirche wiederfand, doch waren alle 'si battus et nærés', dass es zum erbarmen war. der herzog ochwang sich zu ihmen, die wieder 'comme vent et tempeste' dahinbrausten. unterwegs entschlummert findet er sich erwachend unter dem baume und an der stelle wieder, wo er den könig zuerst geschn. er richtet des ritters betschaft bei der frau aus und antlässt einen sarazonischen admiral, den er gefangen genammen, aus dem kerker, wagegen der ritter seines gefänguisses ledig wird und zu der seiner harrenden frau heimkehrt 1).

Mit dem roman in prosa stimmt in wichtigen theilen die alte bearbeitung in versen der geschichte Richards ehne furcht, des sohnes von Robert dem teufel. dieser hört die wilde jagd in seinem walde und sieht unter ihr seinen seit jahrenfrist verstorbenen senechal. zu Hellequin geführt, findet Richard diesen auf einem dornbusch<sup>2</sup>) sitzen. der senechal breitet ein such vor dem strauche aus, Hellequin steigt auf dasselbe nieder und setzt sich. nach verschiedenen fragen, welche der hersog an ihn richtet, will er weiter, doch Hellequin schankt ihm vorher das kestbare tuch, welches se kanstvell geweben war, dass es seines gleichen nicht hatte<sup>5</sup>).

Der könig Carl V. d. i. Wuetan reitet also nicht, wie sanst in dem wüthenden heer, er fährt auf dem vielfarbigen mantel und hüllt die seinen alle in denselben ein, ein sehr schöner zug: so sehen wir auf bildern der ältern deutschen und niederländischen schule oft. Mazia den mantel ausbreitend. unter dem ihre schützlinge knieen, so in der cölner Ursulakirche die heilige führerin der jungfräulichen schaar mit weitausgebreitetem mantel, der die im verhältnis zu ihr swergartig kleinen prienter und jungfrauen birgt. dass nich die sage von dem in die ferne gefahrenen ritter so leicht und gern der vom wüthenden heere hier anschmiegt und einfügen lässt, giebt uns ein zeugnis dafür, wie nahe sich beide stehen. der dichter jener eraten erzählung hatte noch die richtige ahnung, dass die haupt- die göttliche person in beiden angen ein und dieselbe sei. bei der verschmelzung beider zu einem gannen konnte er jedech nicht beide rein lasgen, eine musste er theilweise opfern.

<sup>1)</sup> cranisques de Normandie ed. 1487. bei Amélie Besquet la Normandie romanesque et merveilleuse p. 33 ff.

<sup>2)</sup> von der Herodias heisst es im Reinerdus: quersubus et corrylis a nootis parte secunda usque nigri ad gelli carmina paime sedet. M. 262.

<sup>3)</sup> Amelie Bosquet l. c. 32.

Bei der letztein: version treffen wir und einen bedeuten mon. ang; Hellequin schonts dem harney Richard sons your des such, auf welchest er der ersten sage sufsige führt. die bedeutung dennelben kaunte der dichter schon nicht: mehr; Richard sicht now ein kestheres geschenk darin. auch in dem neviel mir bekannt einzigen vollständigern vertreter dieser abtheilang in Deutschland, den Joannis Nideri formicarium maleficam 1) eathält, ist dieser zug bewahrt, doch auch die wiebtigkeit des geschenkes nicht mehr gekannt. ein edler deut scher ritter sieht nachts das ganze feld am. Rheine mit einen reiterheer bedeckt. unter den nachsäglern ist ein seldat mit swei pferden. als der ritter sich demselben nithert, orkennt er seinen zwei tage vorher versterbenen hoch in ihm, der ihm cröffnet, wie sie alle jede nacht nach Jerusalem fahren müseton, ihm auch sein hondpford sur verfügung stellt, wonn er die reise mitmachen welle. der ritter willigt ein bei der rückkehr schenkt ihm der koch als andenken ein salamanderack und ein messer 2). Wenn das erste schmutzig sei, dann solle er es nur ins feuer werfen und es werde rein, wen er mit dem messer verwunde, der müsse sterben. In dieset sage kennte die hedentung des tubbes um se cher verleren gebes, els der gott in ihr reifend esscheint, was in den beiden verher gegangenen nicht der fall ist: da war er noch auf die kraft des ihn tragenden tuches angewiesen, hier trägt ihn das ress. ursprünglich schloss sie demit, dass der gett wie in der sweiten normannischen, den holden mit seinem mantel beschenkt und ihm das später zu betrachtende siegreiche schwert verleiht. de der mantel ihr also wesentlich ist, die rosse ebensewenig surückzuweisen sind, so kommen wir hier wieder zu dem resultat, welches wir auch am schluss der übersicht der ersten abtheilung dieses sagenkreises nogen, dass nämlich der gett im mantel auf seinem rosse sass, gerade wie da wo er Hading trug, wie Martinus, der ihn apäter ersetzte, dessen schwert wir auch hier bei ihm finden. dass diosen sagen ein weitverbreitetes beldenlied zu grunde liegt, daran ist kein sweifel.

Diese belehnung des helden mit des gettes mantel und schwert bahnt uns den weg zu den mirchen, in welchen der mantel erscheint. im des tenfels pathe' Bechstein MB. p. 74 finden wir drei wunschilinge, stantel, hat und schwert, dach hat der erste nicht die binber gefundene eigenschaft, die viel-

<sup>1)</sup> bei Delrio disquis. mag. 1. II. qu. XXVII. s. II, p. 322. vgl. DMS. ur. 137.

<sup>2)</sup> das zwerglein schenkt dem grafen von Hoin ein schwert, ein salamanderlakene und einen guldenen ning. DS. 3K

mehr dem hate beiwohnt, er ist der tarakant gleich ein ausichtbermachender. zweifel an dieser kraft des göttlichen mantels wären vollkommen gerechtfertigt, fünden wir ihn nicht in der merkwiirdigen verbindung. wir mitseen darum auch bie gelten lassen, doch wird das nur für diesen fall gestattet, von den bis jetzt bekannten nur dieser unsichtharmachende ein wustanisches mantel sein. eigenthümlich ist die kraft des mantels in DMS. nr. 26. er ist dort aus tausenden von hunten lappen zusammengesetzt1), wenn man ihn auseinanderlegt, wird jeder lappen zu einem schloss mit schönen gärten und weikern. das heisst doch wel mur, dass mun sich mit ihm angethan in solch eine stadt wünschen und deren besitzer werden kann? --- Die ausbeute ist in den märchen geringe, ja unbedeutend, weil hier der mit ähnlicher end rückender kraft begabte hut dem mantel zur seite steht. ich verlasse also diesen und wende mich jenem zu.

# B. WÜNSCHELHUT.

Nebat diesem mentel ist es ein breiter hut, den Odhina kenntlich macht und ihm selbet den beinamen. Hötte verschaffte. M. 183. auch Wusten trug ihn sonder zweifel. - Da wir dem mantel des gettes höhere eigenschaften beigelegt fanden. se lässt sich voraussetzen, dass auch sein hat derselben nicht entbehrte; wie der mantel ein wanschmantel war, so wird auch der hut ein wemechkut gewesen sein. einen solchen hut finden wir u. a. in dem unscheinbaren, haarloeen fikhülehen des Fortunat wieder; wer es aufsetzt und wünscht wo zu sein. der ist im selben augenblick dort. dasselbe hütchen tritt uns im deutschen märchen 'des teufels pathe' entgegen: und hier ist es um se bedeutsamer für uns, die es neben dem unsicht. bar machenden mantel und einem noch näher zu betrachtenden schwert erscheint (BM. 74.), wenn man es auf den kapf setat, wie es sitzen muss und dazu spricht ich wärsche, dass ich da oder dert wäre, so ist man sagleich dahin verestet; idnobit man es aber herum und setzt es verkehrt auf, indem:: mah wich an den verigen ost zurück wünscht, so ist man sögleich anch wieder dort.' wenn auch auf diene weise ähnlich dem mantel, unterscheidet es sich dech dadurch von demissiben. dass seine kraft eine ungleich schneller wirkende ist. wie rasch auch die fahrt im mantel sein mag, se steht dech die entfernung immer noch zu der zeit in gewissem verhältnis, bei dem hut aber ist die entfernung ganz aufgehoben, sie the real over ration of the

<sup>1)</sup> vgl. M. 133 und oben das vielfarbige tuchiele ment met en

existist nicht mehr und dudurch gerade paust er treitich si Wueten, dem alldurchdringenden, allwaltenden, welttenkenden gett: mit dieser kraft ausgerüstet, mag er mit ullen recht den numen Soldr mit Odhina getheilt haben, ein Soellnort, oin Sohnellert genannt werden. aber nicht immer Andra wir dem wiinschelaut diese grossartige kraft beigelegt; er erscheint gleichfalls mit minderer bedacht. Olaus magnus erzählt von dem nordischen könig Brich, nach welcher seite er soin lettchen wandte und hielt, duher welte augunblieblich dur wind, so dass man the Brich den windlest names 1). such in dieser gestalt pasat der wanschhat zu dem gette. Grimm sagt: 'Odhinn') verleiht den schiffen wind 5) (forum. sog. 11, 16) und günstiger wind hiese darum behabyer Soom. 1655 d.h. Oskabyrr, byrr von byrja ahd. purran, sich erheben. damit triffe bedeutsam überein, dass auch die mid. diehter wunschwint in volchem sinn gebrauchen: Hertmann sagt Greg. 615:

'dô sande in der süeze Krist den vil rehten wurstwist.',

M. 135. haben wir keine sage, in welcher ein windhut gleich dem Brichs erscheint, dann ist dies dudurch zu erklitzen, dass wir uns nicht gleich den nordischen. völkern zur see und us lande gleich oft und leicht bewogen missen. unsere süge und kämpfe finden nur auf dem festen laude statt und da bedarf es weniger des günstigen windes, als günstigen wetters und zahlzeicher kräftiger arme; darum muss der wassehbet, den unser Wustam tragen und verleihen kounte, eher ein auf das wetter wirkender und bei der schlacht wirksem eingreifender sein. als solchen finden wir ibn denn auch im mir chen wieder. KM. nr. 70 hat einer einen hut, wenn er ihe gerade setat, so kommt ein gewaltiger, entsetzlicher freet und die vägel untern himmel erfrieren und fallen tedt zu ende. KM: ur. 54 sagt der kohlenbrenner zum reisenden. der ihn an dem tüchleis deck dich zur gaste hatte: 'ich habe da ein bites abgogriffenes hillein, das hat seltsame eigenschaften; wenn das einer aufsetzt und dreht es auf dem kopf herum, so geles die feldechlangen, als wären zwelf neben einander aufgeführt und schiesen alles darnieder, dass niemand dagegen: bestehen kann.' Bo auch der dreieckige hut den generals bei Bechstein M. 156; 'dieser hut hat die eigenschaft, wenn man iha auf dem kopf dreht, dass unaufhärlich aus den drei ecken schäuse knallen. kier ist es also Wuotan

<sup>1)</sup> histor. de gent. septentr. III, 13.

<sup>3)</sup> den Griechen verlieht ihm Zous. Aug ergen Od. m., 186.
o, 297, 475.

der schlachtenlenkende, der siegvater, der unterm witnethbütlein hervorschaut; nur die waffe ist eine andere, die sache dieselbe; wer es trägt, an dessen ferse heftet sich der siegund bemerken wir wol, das hütlein ist hier, wie bei Fortunat ein unscheinbares, abgegriffenes, ein ärmliches, wie der ganze anzug Odinns, in welchem er in nordischen denkmälern erscheint 1). (M. 133.)

Eine dritte eigenschaft könnte der hut möglicherweise gehabt haben, er könnte ein ansichtbarmachender gewasen sein, dech dafür giebt es keine zeugnisse, denn die tankappen der zwerge sind meines erachtens streng von ihm zu scheiden. J. Grimm erinnest an Mercurs geflügelten hut; (M. 432.) die flügel am petanus wie die an den sehlen des gettes dienten auch aur zur bezeichnung der schnelligkeit seiner fortbewegung; die identität Mercurs mit Wuotan gewinnt damnach durch die obige untersuchung bedeutend au grund.

# c. Gongnir.

Nun wo wir Odkins mantel und hut bei Wuotan gleichfalls wiederfanden, können wir uns mit grösserer auversicht au der frage wenden: ob auch des nordischen gottes Günemir. der mit runen beschriebene speer sich für ihn nachweisen lasse? in sprachlichen denkmälern wie in den sagen ging jede spur von ihm verloren, darum werden wir uns auch hier wiedes zum märchen wenden müssen. Odins oft verliehener geir war ein wurfspies; über Styrbjörns scharen geschossen unter dem ruf: Odbin hat each alle! weiht er sie dem tode. M. 1341 der speer wird also in dem märchen ähnliche eigenschaften haben, wie das bütlein; auf die rechte welse gehandhabt wird er seinem träger sieg, dem feinde ted und niederlagen bringen. aber als speer?) konnte er sich nicht erhalten, denn der gebrauch der speere ist seit zu langer zeit untergegangen und das märchen hält es in äusserlichkeiten darchgängig mit der gegenwart. brechen wir denn seine spitze getrest ah und halten wir uns am stocke. einen solchen nun, der zerade die bezeichnete bigenschaft hat; begegnen wir im niederländischen märchen. (DMS. nr. 26.) der königssohn sitzt

<sup>1)</sup> in dieses bei der schlacht so wirksame hütchen wird auch der helm des alten gottes übergegangen sein. in dem felle hütter wir die ganze ausrüstung Wuotans wieder heisemmen, da auf den folgenden blättern schwert, speer, brünne und horn für ihn aachgewiesen werden.

<sup>2)</sup> in England wurde er wie es scheint zum pfeit, denn der reiter in detr zwölften trägt mitantes begen und pfeit en der hand. Kuhn in Haupts Zeitschr. V, 474.

am wenschtlichlein zu tisch; da kommt ein menn mit einem reisestock. wenn er den knopf van stocke nimmt und ruft: hunderttausend reiter, dans stehen sie da in mih und glied; schrauht er den knopf wieder auf den stock, dann sind sie verschwunden. übersetzen wir dies in die anschauungsweise des alterthums, dann finden wir einfach den odhinischen upber, der seinem besitzer sieg über die grössten beere verleikt. diesem stocke verwandt ist der im märchen bei Müllenhoff p. 454, der jeden tödtete, welchen sein träger nur damit asrührte, eine eigenschaft die wir sogleich auch beim schwerte inden werden, die an die kraft: den von Styrbjörn geschlendesten speeres auffallend erippert. diese beiden märchen bewegen sich noch in grössern verhältnissen, in ihnen sind die handelnden personen noch theilweise aus königlichen geschlecht. in den verwandlungen, denen sie und die ihnen verwandten aber im lauf der zeit unterlagen wurden ihre träger immer bescheidener und sanken endlich zu gewöhnlichen handwerkern und bauern herab. diese bedurften, wefern sie nicht nach königlishen ehren strebten, keines armeen mehr, um ihre zwiste untereinander abzumachen; ein derber prügel that du schon genug. so sank denn mit den personen auch der göttliche speer immer tiefer und wurde endlich zum 'knüppel aus dem sack.' 1).

## D. SCHWERT.

Odina führt ausser dem speere auch ein schwart. Brynhilder qu. 1, 14 wird er beschrieben, wie er als Hroptr meh betmis eggiar' mit ucharfem schwert, den helm auf dem haupt amf hohem felsen dem kaupte Mimirs horeht ?); er int es auch, der den belden schwerter giebt: gaf han Sigmundi werb at biggia, heisst es im Myndlulish 2. es spricht von selbst, dans an soloh ein schwert der sieg geknüpft enn muss, dass ihm keiner widerstehen kenn, solche sehwerter sind im deutschen märchen nicht seiten. das BM. 74 augleich mit mentel und hut erwähnte hat aber ausser dieser noch eine andere hole. kraft: 'wenn man damit jemanden den kopf nur berührt, so liegt dieser sogleich zu den flissen; richtst man aber des schwert mit der spitze gegen den himmel und steckt es danni in die scheide, no stelit der koaf wieder auf: seinem alten. platz'. in der sege, welche ich p. 9 aus Nider suführte, wurde das schwert sum messer, bebielt jedoch die elte eigenschaft bei: war mit ihm verwundet wird muss sterhen. kräftiget

<sup>1)</sup> BM. p. 140. RM. nr, 36. III, 67. 181.

ist das schwert: BM. 156: 'so man dasselbe mit der spitse in die erde stösst, ersteht augenblicklich ein regiment soldsten'. ähnlich das schwert des starken Franz hei Müllemboff p. 426: 'wenn du damit an einen baum schlägst, so werden die zoldsten schaarweise berausmarschieren, so viele als du nav braughst'.

ich glaube um so mehr dem Wuotan ein schwert zusprechen zu dürfen, als dasselbe auch in nagen und gebrüuchen unzweideutig mit ihm verhunden erscheint: den in berge
entrückte beld eder kaiser ist nach J. Grimm stets Wuetanam gewölbe im innern den Lucken Hare, in welchem selch
ein held mit seinem heere der erlösung harrt, hängt oben ein
schwert und ein horn 1). in einem deutschen märchen, welches meine hessischen märchen bringen werden, ist der heldund sein heer zu einer räuberbande geworden, und auch in
ihrer höhle hängt schwert und horn und nebst ihnen der unsichtbar machende mantel. so kommt auch das schwert beihochseiten vor, wie noch im 18 jh. in Schwaben die hrautführer grosse nehwerter mit flatterndem band vor der braut hertrugen. M. 281.

## E. BRÜNNE.

Wie Odin dem Sigmundr ein schwert giebt, so schenkt er dem Hermodr helm und brünne (1. c.) gaf han Hermodi hidlm oc bryniu. er selbst trug ähnliche, denn in Grimnismal 19 wird er ospngaufuge genannt und wenn ragnaräke aubricht, reitet er in goldnem helm und leuchtender brünne, Gangnir in der hand as der spitze der götter einher. wenn auch Wastan so! wastenberrlich dastand, und dastir spricht die ersetzung durch: den h. Martinus, worüber später; wenn auch er die brünus. den helden verlieh, dann konnte sie nich doch nicht als brünne; erhalten, nachdem das alte beldenlied sich im volksmund inlamärchen auflöste und als selcher seine bahn durch jahrhunderte hindurch schritt, die alten helden wurden königssöhne oder gemeine soldaten. die ersten führen selten noch andere waffen als ein schwert; die andern hingegen haben amsen! diesem noch ihr lederzeug und den für uns wichtigen ranges. in diesen scheint die brünne übergegangen zu sein; er ist der reckenschute und birgt die kleider. diese vermuthung kommtmir deher, weil der ransen in unserer märchenfamilie dieselbe, rolle spielt, wie der stock, eine ähnliche, wie das hütlein, in dessen gesellschaft er KM. 54 erscheint. wenn du mit der

. . .

<sup>1)</sup> W. Scott on demonology and witcheraft p. 123. . Kuhn p. 495.

hand desemble auflet, no terment jedomial ein gebreiter mit seche mann, angt der köhler sum reisenden; die haben ober- und antengewehn und was du besiehlst, das vollbringen sie.' beld darauf achlägt er mittelst der kraft des rauseus eine sehlzeiche etruce des közigs in die flucht 1). gazu ähnlich ist die patrontesche im dänischen märchen: KM. 48, 94. wenn nuch ment die eine seite klopft, kommen hunderstausend mann su fuse and pford becam , klopft man auf die andere, wier art musikantea. das heisst in der aprache des afterthams: det held, der die brünne trägt, führt seine schnaren stets zum frohen meg. 👵

Noch in anderer edlerer gestält mag diese britane des aften gettes fertleben. da sie ihrem träger den sieg bruchte musste me ihn gleichfalls unverwundbar machen, denn soust hätte sie ihm ja mit dem siege auch den tod bringen können. diesen dienst leistete dem helden des mittelakters das sieghemd, das nothhemd. da Wolfdieterich es micht mehr vom gette nelbet empfangen kann, bringt es ihm die valkyrie, Sigeminae?

#### F. GIALLARHORN.

Schreibt auch die jüngere edda dem Heimdallr, dem 'hornpytoalldr kimin biarga' 2) des Gjallerporn zu, dann heisst er doch in Hrafnagaldr Odins 16 ausdrücklich 'kirdir at Herians herni giallur, das hern gehört also dem Odhina. Wenn Heimdalle einst bei ragnaröhre anbruch in dies hern stöset, dans widerhollt die ganze welt von dem tone. bis debin ist in ihm verborgen der gewaltige ten 'vadir heidvönen kelgom badni'. (Völuspå 25. 42.) zu diesem horne hafte sch vor allem den amadruck de Wede sit (M. 871) so wie den namen der Tutonel, denn tiltete ist aus einem achlechten blauinstrument un. harmonische töne tocken. so hat auch der wilde jäger im Hars ein histors in der einen hund (Harrys 11, 6). Berehteld, der in Schwaben an des wählenden beeres spitze einberzieht, tract: es am hals (M. 684). bei der wilden jagd auf dem Schnellerts hort man ein vollkommenes fagdgeschret mit Abri nerblesen (Wolf Rodenstein und Schnellerts p. 21) gerade wie bei des königs Artus jagd feornulum straptum (M. 895). - auch bes könig Waldemars jagd fönt die "taft wieder won hörner hims (Millenbuff 486). chesse bei der der königs Abei (dust



<sup>1)</sup> im marchen vom brader Lustig RM I, 478 ist idle ersprung-liche idee schon vorloren, ebense im ungurischen vom unfehbaren schäferjungen, welches mit dem deutschen von den zerrissenen sehre: hen zusammenfallt. Gie Stier wingarliebe sagen und marchen p. 51.

1) leus myth. 1648. 36 236/26 haben auf eine hab eine

487) und beim umsug, den herr von Witterf im vieziplionigen wagen hält (das. 493). diese stellen sprechen klar dafter, dass gleich Odhinn Wuotan eine solche tuba sonora bestes. wenn Wuotan aber den helden ein horn schenkt, dann kann desson klang nicht den fürchtbaren effect des tones des Giollenhorns haben; der kraft müssen engere grenzen gesogen sein, diese hat der schall des körnleins KM. 54, dech sind sie immerhin noch weit genug: wenn man darauf blies, so seien alle mauern und festungsverke, endlich alle städte und derfor übern haufen. als hern des alten Wuotan hängt es darum ganz richtig neben seinem schwert in dem berge wohin er entrückt ist 1); so in der eben angezogenen stelle aus Walter Scott und im hessischen märchen, in welch letzterm es gans die eigenschaften hat, wie im KM 54. es ist abermals die unwiderstehbarkeit, die sicherheit des sieges, welche es an seines trägers schritte knüpft und dadurch wird es zu einer der dem helden willkommensten gaben.

Die geige DMS nr. 26 auf deren klang je nachdem man die eine oder andere saite streicht, alle die ihn hören zu boden fallen oder wieder aufspringen, ist nur eine moderne um-

wandlung des alten hornes.

#### G. GOLDESEL.

Die bis jetzt betrachteten wunschdinge dieser märchenfamilie hatten sämmtlich eigenschaften, welche nur im krieg zu statten kamen, die auf Wuotan den heervater hinwiesen, es bleiben noch drei übrig, die andere seiten seines wesens berühren: der goldesel, das sischehen-deck-dich, die wünschwürfel.

Der geldesel kommt so viel mir bekennt vor dem XVM jh nicht vor und de auch nicht einmal in Deutschland, sendern in Italien (Pentamerone I, 1). halten wir uns bei ihm rein en die sache und suvörderst weniger an die gestalt, in welcher dieselbe vom märchen dargeboten ist: in dem geldesel besitzt dessen eigenthümer eine unarschöpfliche quelle des reichthums. diesen aber spendet Odinu, wie Hindlulieb an zwei stellen (2. 3) sagt: 'han gefr oc geldr gull verbugum' -- 'han gefr augrum, aure', und er kann dies, denn Völuspå 8 heiset es zon den göttern: 'var beim vettugis vant er gulli', und gatt ist unserer alten sprache vorzugsweise sier riche.

Wos to the coward, that ever he was been, Who did not draw the sword before he blaw the hern,

als der in den berg eingedrungene joches auf dem horne bläst, erhoben sich die männer in den rüstungen und eine ricetustimme ruft;

in den segen vom wilden heer spendet Wueten das gold meist in gestalt von pferdeschinken, historitächen von hirschen oder anderm todtem vieh und dies scheint nicht ohne zusammenhang mit dem goldesel. besonders bedeutsam ist dies moment in der ersählung von dem Wod M. 876, die überhaupt an wichtigen zügen reich ist: blut sellst du haben und ein hintertheil (eines hirsches) dasu, sagt Wod zum bauer und füllt ihm den stiefel mit blut. als der bauer zu hause ankommt, ist der stiefel voll geld, das histerstück ein lederner bentel vall silber. der pferdeschinken, den der bauer bei Müllenhoff nr. 489 seiner fanlen frau in die lade legt und der zu gold wird, rührt gleichfalls vom wilden jäger her. daselbat nr. 500 bringt der Wods einem beuern, dem die ihn geleitenden hunde alles aufgefressen haben, einen todten hund und sagt ihm, den selle er in den schornstein werfen. als der bauer das gethan, zersprang der balg und es fielen viels blanks goldstücke heraus. hier scheinen die thiere darum keine fortsprudelnde quelle des reichthums, weil sie todt sind. wenn des hirsches noch warmes blut flüssiges gold ist 1), dann konnte auch er, als er noch lebte, gold speien 2), wie nicht weniger der todte hund, dessen inneres aus goldstücken bestand. diese eigenschaft scheinen überhaupt alle thiere zu haben, die in göttlichem besitze sind, wenigstens finden wir sie hier bei drei ganz verschiedenen, die sämmtlich der wilden jagd, dem wütenden heer angehören und dies bestätigt uns, dass auch der goldesel ein göttliches geschenk sein muss. ist er das aber, dann kann er nach dem verhergegangenen nur von Wuotan kommen, dem spender des reichthums, dem herrn der wilden jagd.

Der sache nach dasselbe mit dem geldesel, nur in der form von ihm verschieden ist die sounschbörse, die ich deshalb mit in diese untersuchung hereinzielte. auch sie spendet geld oder geld, so oft man will und ist unerschöpflich <sup>5</sup>) gleich

1) ef. Ruhu p. 261. ein führmann bekommt von den awergen ein todtes pferd als fährgeld, schneidet aber nur ein stück für seinen hund ab. dieses und die blutstrepfen, die von dem fleisch niedergefallen waren, sind am folgenden morgen gold.

2) und zwar von hinten wie der als adler himmelansliegende Odhinn den meth der dichtkunst theilweise ausspie. ist daram das stück welches der gott als antheil an der jagd sehenkt, stets ein hinterstück?

3) das aber ist eben das merkmal ihres göttlichen ursprungs. so wird die kaligrube, ans der man kalk zum bau der neukirehner kirche nimmt, nicht leer (M. nr. 138). so nimmt das öl, welches der berggeist den knappen auf das geleucht schüttet, nicht ab, DS n. 3. die von fran Hollas gefolge geleexten hierkannen bleiben stete gefüllt, das. 7.

genem: im Fortunat kommt die börne bekanntlich neben dem hütlein vor, was ihr schon eine grössere bedeutung für uns verleiht. bei Müllenhoff p. 425 erscheint sie neben dem stock, hei Bechstein M p. 156 als wunschtasche neben hut (wie bei Fortunat) und schoert. verchristlicht finden wir sie in der ni. sage von der frommen Zuwaert, welche die erste kirche in Dortrecht mit hilfe eines geldbeutels baute, in welchem sich immer drei pfennige befanden, so oft sie hineingriff (NS. 29). wichtiger ist eine andere nl. sage für uns (das. 189). ein alter geiger trifft im walde auf ein leuchtendes schloss, in des sen sälen lustig getanzt wird, eintretend sieht er unter des musikanten seinen längst verstorbenen lehrer, und ruft erschrocken: heilige muttergettes, was ist das! zugleich ist alles verschwunden, nur ein weisser violinbogen blieb in seiner hand zurück, auf dem der name eines übelverrufenen mannes stand. als er diesem den bogen bringt, giebt der ihm einen beutel, der nie leer wurde und immer 6 pfund parisis enthält. bald darauf wird der mann von seinen neffen erschossen, aber zugleich springt ein schwarzer kerl auf den toden: su und nimmt die wunschbörze aus seiner tasche 1). das schloss ist, wie ich später zu zeigen gedenke, sehr wichtig als seclenaufenthalt; der zauberer erscheint als diener der gettheit, die in demselben wohnte.

Wie der göttliche speer zum unedeln knüppel, das schwert zum messer hinabsank, so traf ein ähnliches loos die wunschbörse, die im lauf der zeit zum heckethaler und heckepfennig wurde. wie der odhinische ring Dranpair in jeder neunten nacht acht gleiche ringe erzeugt, so der heckethaler in jeder nacht eine gleiche münze. einst war die wunschbörse in den händen von königssöhnen und helden, der heckepfennig ist eigenthum derber philister und schmuziger hexen, jene spendete der herrliche gott, diese ein backfüssiger teufel.

#### H. WUNSCHTÜCHLEIN.

Von allen wunschdingen sträubt sich das tischehen deck dich am meisten gegen eine anlehnung an Wuotan, und den noch müssen wir annehmen, dass es vor allen seine gabe war, da es gerade den mittelpunct bildet, um den sich die andern scharen. die brüder Grimm bemerken von ihm KM.

t) so bringt gleich dem Nibelungenhort seinen besitzben die weuschböree nuch der frommen Zuwaort den tod. das gold ist göttliches metall, et gebührt eigentlich nur den göttern. die menschon raubten es, durum knüpften die himmlinghen unbeil an seinen ben sitz. darüber später mehr.

III, 68: übrügen haben sehen die welsehen basten ein tischthen deck dich gekanht, denn unter den dreisehn königlichen kostbarkeiten der brittischen insel war auch das tischtneh oder der tisch des wehlgebernen Rhyddrich: was für speine und weak wan wüsschte, beford sich darauf (Jones relicks of the weish bords 11, 47). in Deutschland haben wir anklänge an das tischehen, welche in das xres jh. hincinsursichen scheinen. dem bisekof Wilibrand von Paderborn († 1288) erzählte ein sitter in Antiochia, er sei unf dem gläcklichen berg (!), dem berg der abenteuer gewesen und habe deselbst ein tiechchen bedeekt mit speisen siler art gefunden; mehre tage habe er mit seinen gefährten auf dem berge angebracht und jeden ing bahe sich die spende auf dem tischehen wiederholt (DMS. nr. 89). eine weit jüngere sage berichtet von Desberdes, dem kammerdiener Carls IV von Lothringen († 1600), als er einst mit dom hersog auf der jage gewissen und keine speise verhauden, der hunger der jagdgenossen über grass war, da habe er ein schächtelchen mit drei laden hervorgezogen, aus webchen er ein vellständiges und köntliches mittagmahl gelangt habe. darauf befahl er drei dieben, die an einem nahen galgen hingen, herabsusteigen und den hersog zu bedienen (das. nr. 115). er führte dieses schächtelchen alse wel immer bei sich und es diente ihm jederzeit. später wurde er als sauberer verbranat. erwägen wie nun, dass dies tischeben oder tüchlein sich allen verher besprechenen wunschdingen beigeselft findet, dass wir in diesen aber nur dinge fanden, die solden dienen konnten, die von Wuotus bescheert waren, dans liegt der schluss nahe, dass auch des tächlein eine gabe Wustaus sein muss. und ich meine, der gott habe den helden in solchen tücklein willkommnes bencheert, denn vom kampf warden sie nicht satt, sie kamen vielmehr durch ihn und die weiten fahrten in unwirthbarer gegend sehr oft in den fall, dan tüchlein als eine sehr werthvolle gabe sich wänschen zu müsjedoufalls ist soine unerschöpflichkeit ein merkmal seiaes göttlichen mespreings und als tisch, an dem der held jeden tag sorglod speint, maket as an jene heldentafel in Valhöll, bei der Odian den vorritz filbet, zu welcher der immer wieder geschlachtete und immer wieder belebte Sacheimnin das Roisch, Heideln den nimmer mangeluden meth liefert.

# I. WÜRFEL. WÜNSCHELRUTEE.

Was die wunschwürfel angeht, so kann ich mich kürzer fassen, da Grimm bereits das nöthige darüber zusammengestellt hat. Wuotan war gott des spiels (M. 145). dessen

und besonders des würfels erfinder; er ist es der dem späthhausel im märchen den alles gewinnenden würfel verlich (M. 958 cf. 136. XXXVI).

Ich wagte es bisher nur, die wunschlinge einzeln zu be trachten, nicht aber in ihrem zusammenhang mit den märchen, denen sie entnommen sind, also mit dem mythus eder dem heldenliede, auf dem die märchen beruhen müssen. das wesden wir erst dann können, wenn unsere augen mehr geschärft sind, für den augenblick wird es noch schwer halten den diehten schleier zu zerreissen, den jahrhunderte hier gewoben haben. im vorliegenden märchen können wir dies wagnis leicht noternehmen. Gott und s. Petrus wandern und kehren beim Spielhansel ein; sie begaben ihn zum lohn für seine gastfreundschaft mit karten und würfeln, womit er alles gewinnt, und dem baum von dem niemand herunter kann, ohne dass er's will (KM. 72). eine andere version hat statt des baums eine geige; wenn Hans Lustig darauf spielt, sitzt alles fest. eine dritte nennt als wunschdinge die wunschbärse und den ransen, in welchen alles hinein muss, was der held des märchens hinein wünscht, als drittes die ewige seeligkeit (KM. IIL. p. 135 ff.). von diesen dingen sind vorerst die karten als moderner zusatz zu streichen, so dass würfel und börse bleiben. die geige fanden wir schon in andern zusammenhange und mit anderer kraft ausgestattet, mit der des siegverleihenden hornes. so kennen wir gleichfalls den ranzen als brünne, deren träger siegreich ist. zu diesen kräften passen beide und diese kräfte werden ihnen einst auch beigewohnt haben. die neue kraft, welche wir ihnen in unserm märchen beigelegt finden, ist ihnen ursprünglich fremd und von dem baume und der tasche in den schmiedemärchen auf sie übertragen, seitdem der wandernde gott oder die wandernden götter christliche färbung annahmen. dadurch kam Petrus in die märchen, der himmelspfertner, mit ihm das verschten seines rathes und die schwankartige scene vorm kimmelsther, der endlich die mehrmalige absertigung des todes oder teufels folgte. fiedel (d. i. born) und ranzen (brünne) sagen uns deutliche dass der träger der spielmärchen ein held ist und mit einem solchen, der sich in seiner brünne begraben lässt, der mit seiner wunschbörse begraben wird, weil er in Walhalla weiter kämpfen und spielen will, lässt sich, meine ich, die scene mit Petrus nicht vereinigen.

Ueber die wünschelruthe sammelte Grimm reichlich pp. 390. 926-926.

#### K. STIEFEL.

Die siehenmeilenstiefel mögen sich an dieser stelle senderkar ausnehmen; ich gebe auch nur su bedenken, ab sie nicht zu den von Wueten geschenkten dingen gehören, Insinessfalls will ich ihnen auf diesen platz feate ansprüche zugestehe, wenn auch den beiden zuerst besprochenen wunschlängen verwandt, sind sie doch schwächer als der mantel und verhalten sich etwa zu ihm, wie er sich zu dem hate verhält. Odhina trägt keine, möglich, dass auch Wueten keine trug, dass sie erst durch die vergröberung der sage eindrangen und alsdann jene eigenschaften auf sie übertragen wurden, ein als etiefel spukender geist kommt bei Münster in Westphalen vor (DMS, p. 284).

Vielleicht lassen sich dieser wunschdinge nach mehr beibringen, ich bescheide mich vor der hand mit diesen. einen zwiefachen gewinn hat die untersuchung ergeben: sie erlaubte uns einen klaren blick auf die änssere erscheinung Wustans zu thun einestheils als gott in seiner waffenherritebheit, anderntheils als wandernder unter den menschan; denn lisses sie gleichfalls später zusammenzustellende schlünse auf sein wasen zu. beides stimmte in der hauptssche zusammen mit dem, was uns die nordischen quellen von Odhinn berichten.

#### SLEIPNIR.

Dieser betrachtung der äussern erscheinung Wuotens muss zunächst die des eng mit ihr verbundenen rosses folgen, des besten aller rosse, des nordischen Steipnir. er ist weiss, hat acht fitte, und überschreitet gleich dem rosse des Indras (lex. myth. 711) wasser und land; in jüngern denkmälern erscheint er jedoch auch vierfüssig. auf seinen zahnen sind runde eingegraben. von jenen acht füssen weiss bei uns weder Ned noch märchen noch sage. Wie aber dieser überstus an gliedern oin zeichen der göttlichkeit ist, so mitunter auch der mangel an solchen, wie bei Odinn das eine auge, bei Tyr die eine hand. könnte nicht das ross Wuotans statt jener vier beine mehr, eins wemiger gehabt haben? in dieser gestakt erscheint nämlich dasjenige, welches der Wode bei seinem umzug um Weihnschten reitet (Müllenheff 500). ebense das des wilden jägers auf der Putleser heide (das. 498) und des wilden jägers bei Fockbeck (das. 491 cf. 39). dass auch Wuotans ross weiss war, dafür sprechen zahlreiche stellen: das des wilden jägers und des führers des wütenden heers ist fast

durchgängig weiss und nicht weniger das des königs, der aus seiner entrückung wiederkehrend, einst die grosse schlacht schlagen wird. der bei den erntefesten auftretende schimmelreiter ist Wuotan, ebenso der um Weihnachten im deutschen norden und in England umziehende schimmet!). auch Markisus wird auf weissen ross dargentellt (Kuhn p. 401. n. 128).

Vou den runen 'A Sleipnis tönnom' ist für uns nichts übrig. auffallen aber muss, dass im Renart Reinhart auf des rüden sähne den reinigungseid ablegen soll (Grimm RF. CXXV). bei dem eide wurde die hand auf den altar, reliquien oder die bibel gelegt, auf heilthum, wie aber kömen des rüden sähne zu der ehre, als heilthum zu dienen, wenn ihnen nicht irgend ein heiliges zeichen aufgedrückt oder eingeritzt wäret Grimm nennt die branche 15, in welcher der zug vorkeinnet 'ein echtes abenteuer', folglich ist sie als ein aus Deutschland eingewandertes, nicht in Frankreich ersonnenes zu betrachten auf dem schwur aber liegt der schwerpunct, um ihn dreht sich altes muss dem deutschen, der diesen theil der fabel ersann, nicht ähnliches, wie die runen auf Sleipnirs zähnen vorgeschwebt haben?

Reicher sind wir an zeugnissen, welche bestätigen, dass Wnotans ross gleich dem des nordischen gottes land und wasser überflog. so reitet Wodan als wilder jäger und an der spitze des wütenden beers stets durch die luft daher. so fanden wir ihn in den mantel gehüllt, seine schützlinge durch die wolken tragen. aber auch in andern sagen erscheinen pferde, die zwar keine dem gotte verwandte personen tragen, doch jedenfalls mit seinem rosse verwandt sein müssen. wie der engel dem könig Carl, so weist Paracelsus dem spielmann von St. Gallen ein weisses pferd an, welches ihn in einer halben stunde durch die luft nach Baden trug. als der gesandte von S. Gallen ihn dort anh, frug er: welcher teufel hat dich denn hierker getragen? worauf der spielmann antwortete: ja herr, der lebendige teufel und kein heiliger. DMS. nr. 135. auf der Schmilower heide bei Ratzeburg, wo einst eine grosse schlacht gegen die Wenden ist geliefert worden, läuft ein weissee pferd immer him und her (Müllenhoff p. 285). in Siebensichen gahen mehre sagen von pferden, welche über wiesen und büsche, wälder und höhen hin rennen. in Mushy stob ein dreibeiniges pferd durch die luft davon (das. p. 284).

3. b

cine werthvolle zusammenstellung der dahin gehörenden gebräuche brachte Kahn in Haupts zeitschr. V, 422 f.

#### HLIDHSKIÄLF.

Der odinische bechaits Hidshidt fand sich wuch im deutschen mythus, wie Grimm M. 124 nuchweist. auf solch einem thron 1) denkt das volk sich gott versugsweise und stats; der nueruf: herr gett em himmlischen thron! gehört zu den in Com am meisten gebrauchten, wenn erstaunen oder ärger nich luft machen. dem misderländischen gilt selbst pars pro tote der thron oft für den ganzen himmel 'hier (heort men) singen ende spelen in den wone (Willems de cerste bliscap van-Maria. p. 80). so Beatrys v. 870: ghi syt myn treest voer alle man die leven onder den trone. in der legende vom heil. kreus zu Breda wird geschworen: bi den here van den trone! (v. 822. Hermans geschiedk. mengelwerk H, 226). goden feren van den wone (de maghet van Gend. v. 13 ap. Blommaert Theophilus p. 99) 2). klar tritt dieser thron in dom von Grimm 125 angeführten märchen hervor, weniger klar, aber dech immer noch deutlich genug in dem märchen von den eisernen stiefeln (HM. 1 heft). die prinzessin schliesst ihrem geliebten im himmelreich alle thitren 5) auf, nur nicht die eines gartenhousehone. als er die thär trotz ihrer warnung erbricht, sieht er die welt und auf derselben seines vaters schloss. das ist gams dasselbe mit dem schneider, der von dem stuhl des herrn allos sicht, was auf dem urdboden vorgeht. jetzt verstehen wir auch, wenn im Marienkind (KM. 3) dem middhen verboten wird, die dreiselnte thar aufzuschliessen. die zwölf stüble der apo stel binter den zwölf ersten thüren sind die der alten götter, der zwölf asen, hinter der dreizehnten thür aber steht der hochsitz gottes, auf dem die dreieinigkeit herrlich thront, der nordische Hlidskialf. wie Freyr, als er von dem heiligen stuhl herab auf die erde geschaut, von schnsucht nach der erdgebornen riesentechter verzehrt wird, so Ferdinand in den eisernen stiefeln von heimweh nach dem vaterhaus, so der königssohn im getreuen Johannes von sehnsucht nuch der königstechter vom goldnen dache. wir sind hier einem schönen mythus auf der spur, doch kann ich dieselbe erst später weiter verfolgen. auch die norderfahr des schlosses im XII m. bei Müllenhoff p. 420 ff. gehört hierher, obwol in ihr die

<sup>1)</sup> den Arabern steht unter dem gezelt Arsch gottes thron Cursi.

Resenti f p. 1.

2) of. Uhland volkslieder pp. 246. 811. 872. — v. 9350 der livland. chron. (vor 1296) worans J. Grimm in Ad. Schmids zeitschr., f. geschiehtsw. IV p. 545 einen auszug mittheilt u. a. m.

<sup>3)</sup> Bident Hulderson erhiert Hildshiff durch ports deeli tremens. lon. myth. 434.

alte idee vom götterstuhl schon sehr verdunkelt ist. die thür ist verboten; als Franz sie öffnet, findet er einen garten mit stränchern von demant, gold und silber; was er damit bestreicht, funkelt golden, silbern und demanten, den sträuchern im wundergarten gleich. ähnlich im Marienkind: 'es rührte ein wenig mit dem finger an den glans der dreieinigkeit, da ward. er gans golden'. noch mehr verdunkelt ist der beilige stuhl. im 9. m. bei Sommer p. 131, wo er ger zum brunnen geworden ist. das graue männchen erlauht dem knaben, überall im schloss umherzugehn, ausgenommen in den pferdestall und an den brunnen im garten. im ersten findet er, als er dan gebot übertritt, ein pferd und einen löwen; der brunnen ist finster, aber als er den finger hineinhält, ist derselbe golden, wie beim Marienkind. offenbar ist das letztere verderbt; aus dem brunnen (wenn es ein brunnen sein sollte, was ich gleichfalls nicht glaube 1)) muss goldne helle strömen, wie aus der 13. thür im Marienkind und der norderthür bei Müllenhoff; wie könnte sonst der finger golden leuchten? den letzten niederschlag der idee, in welchem dieselbe eigentlich schon ganz aufgegeben und nur eine ihrer aussenseiten noch beibehalten ist, bildet die verbotene thür in den räubermärchen. des gold der göttlichen herrlichkeit wird dem charakter der. helden dieser märchenfamilie entsprechend, zu blut; wie jenes vom finger untilgbar ist, so dieses vom ei und schlüssel.

Die märchenfamilie, welche uns hier entgegentritt, hat zwei zweige, die wir zu sondern haben. Den ersten ältern bilden 'der schneider im bimmel', 'der getreue Johannes', 'Marienkind' und 'die eisernen stiefel'. in ihnen lebt der himmel noch rein und klar, nur mit dem unterschied, dass im letztern die beschreibung desselben echt heidnisch ist, während im Marienkind die christliche anschauung die oberhand gewinnt und auch die heidnischen elemente christlich gedeutet sind. stuhl gottes, den der schneider besteigt, ist ganz alterthümlich, wie verchristlicht auch der rest des schon in den schwank hinüberspielenden märchens erscheint. den andern jüngern zweig bilden 'der starke Franz' bei Müllenhoff und das 'märchen vom grafensohn' bei Sommer (9). im ersten wurde das himmelreich (noch stark an alte weise anklingend) zum schloss auf hohem berge, der götterstuhl dehnte sich zu einem goldnen garten aus; im andern ist jenes (schon ganz neu gedacht) ein verfallenes schloss, dieser verderbt ein brunnen: ben den verwandten zug, dass der held ein redendes pferd eutführt, wobei er vielfache gefahren besteht. der starke .

<sup>1)</sup> oder darf hier an Reinhart v. 892 erinnert wurden, wo der fuchs im brunnen den Isegrim versichert: 'ich bin hie in himelriche'?

Franz' hat ausserdem, nuch ansätze aus andern märchen augenommen. weder er noch der grafensohn kommen ins himmelreich zurück, wie Marienkind und Fordinand in den 'eisernen stiefeln', und wol auch der schneider. es müssen demzufolge kier zwei mythendunekwohene ernählungen zu grunde liegen, deren verständnis uns noch entgeht, aber hoffentlich nicht lange mehr entgehen wird.

Schen wir denn, welchen gewinn wir aus den betrachteten märchen für den stuhl Wuotans ziehen können. suförderst ist die frage zu beantworten: wie stand der stuhl? einen fingerzeig dafür scheint die norderthür in dem m. vom starken Franz zu hieten. allerdings war der norden die unscolige gegend, aber hier greift das Maxienkind ergänsend und erläuternd ein. der garten im 'starken Frans' kann nur verdunklung der idee vom himmelsstuhl sein, wie wir sahen. dieser aber, der stuhl der dreieinigkeit steht der thar gerade gegenüber, wie im 'getreuen Johannes' das bild der königstochter vom goldnen dache: 'das bild war aber se gestellt, dass wenn die their aufging, man gerade darauf sah'. das bild und die dreieinigkeit haben demzuselge der nordesthüs den rücken zugewandt und schanen gen süden in die region des lichtes, und der wärme. dass auch Odius stuhl so stand, wird darum moch wahrscheinlicher, weil er also in die gegend schaute, aus welcher einst Surtr hervorgehn wird, der zwar den göttern untergang, aber zugleich wiederverjüngung, dem Odina und Therr in ihren sehnen bringt. aber noch anderes spricht für diese stellung des göttlichen stuhles. 'aufenthalt und wonne der götter und menschen spiegeln sich nothwendig in chander ab' sagt Grimm M. 779. wie die bimmlische beldenhalle, so führt auch die irdische königshalle, in welcher die helden sich versammeln und zechen, den namen Valhöll. der stuhl des irdischen königs, der köcksits des hausvaters wird also wel dieselbe stellung gehabt haben, den der des himmelsberrn hatte. des erstern namen andvegi, öndvegi aber erklärt Jacob Grimm gramm. II, 715 durch 'locus in anla soli obnaziut', was gans meiner annahme entspricht 1).

Wie nur könnte der heilige stuht ausgeschen haben i jedenfalls war er von gold, darin stimmen die mitrehen nicht nur überein; dies ist auch das eintige metall?) welches bei

2) eisen wenigetens selten bei rüstungen und natüblich bei wällen.

i) dagugen stand der richterstuhl gegen westen, so dass der richter gegen osten schaute Rå. 307. dass Wuotans bett wenigstens nicht so stand gabt ans dest mythus von Wuotan und den Winilern hervor, denn 'giravit Frea lectum ubi recumbebat vir eius et secit saciem eius contra orientem.' J. Grimm in Haupts zeitschrist V. p. 2.

den göttern vorkommt. wenn in Asgard schon die balken von gold glänzen, wenn es mit geldnen schilden gedeckt ist, wie viel mehr ist dann anzunehmen, dass der stuhl altvaters von gold gebildet gedacht werde.

Aus dem märchen vom schneider im himmel geht hervor, dass ein schemel vor dem stuhle stand. ich nehme dies um so unbedenklicher an, da ein solcher sich gar häufig auf siegeln und andern bildern vor den königsthronen findet.

### DIE RABEN UND WÖLFE.

Huginz und Muninn sitzen beim mahl auf Odinns achseln und sagen ihm alles, was sie auf ihrem täglichen flug durch die welt gesehen und gehört haben. sie folgen den heeren und fressen die leichen und zwar stürzt sich 'Huginn til hanga enn 4 hræ Muninn.' 1) Müllenhoff bringt p. 366 eine sage vom wilden jäger bei, der auf weissem dreibeinigem rosse, umschwirrt von soei rades im Ditmarschen umzieht. so weisen auch das. p. 113 swei raben die stelle zum kirchbau, und swei raben fliegen über den häuptern der zu verbrennenden hexen unter dem rufe: gott einmal verschworen bleibt ewig verloren. das. p. 211. keins dieser zeugnisse gedenkt ihrer aber in einer der eigenthumlichkeiten, die ihnen in der Edda beigelegt sind. dieser erwähnt Meyerus in den flandrischen annalen XIII, p. 190a wo er von der schlacht bei Roosebeke erzählt. den Flämingen zogen von Audenzerde aus raben nach, während nach Froissards bericht über der Welschen heer eine weisse taube erschien und sich auf eine ihrer fahren niederliess. sind jene die leichenfressenden vögel des schlachtenvaters, dann ist diese seine schwanweisse Valkyrie, die ihren freunden beisteht und ihnen den sieg zwwendet. flämische volksbuch von kaiser Carl V., welches sehr viele erzählungen von Carl dem grossen auf jenen überträgt, erzählt u. a. auch, als Carl V. den krieg in Deutschland begonnen, habe ein adler in der luft über des kaisers beer gestanden und ein wolf sei zwischen dem fussvolk herungelanfen. die merkwürdige verbindung des adlers mit dem wolfe lüsst mich denken, dass jener ursprünglich der gleichfarbige rabe war und erst sum adler wurde, als man die bedeutung, welche der rabe batte, nicht mehr verstand. eder waren die vögel Wuotans adler? 'bei Odina werden statt der raben auch habichte genannt.' M. 134. Odinn hat 'ja auch zwei wölfe zu seiner seite, denen er sein mahl giebt, da er nur

<sup>1)-</sup>leni mytha 458.:

von wein lebt. noch eine andere niedschladische sage zeigt uns bedeutsames auftreten eines wolfes vor des schlacht, als die franzonen sich vor Cortryk im j. 1362 zum streit rüsteten und der graf von Atrecht (Artois) sich waffnen lassen wellte, sprang Brune (so) sein gezähmter welf in den kreib der dienenden knappen und ries dem grafen die augelegten waffenstücke mit klauen und zähnen vom leibe, der graf wehrte dem welfe und sprach: 'Brune, was ist dir gembeben! soleber dinge pflegtest du nie und nie sah ich ähnlichts von dir', aber der wolf wich nicht eher, his der graf ihn betrohte, als er sah, dass nichts half ging er weg und nie sah man ihn wieder. (DMS. p. 492.) bekanntlich verloren die franzosen die schlacht, diese stellen bestätigen auf willkummene weise für die Niederlande was J. Grimm M. 134 für Deutschland nachwies.

Ich gedenke hier schliesslich noch des indischen glaubens dass auf jedes mentchen schultern zwei unsichtbare wass sitzen, deren eines seine guten das andere seine bösen tiseten den beiden genien higterbringt, welche ihm beim gerieht nach dem tode zur seite stehen!). das ist eine einfache unbehrung des nordischen mythus oder vielmehr dieser ist eine selche des indischen, den er vereinfacht. statt der zahllosen menge von wesenpaaren in diesem haben wir im nordischen mythus nur mit einem rabenpaar zu thun. aus jenen unslehtbaren wesen aber ditrfen wir nebst Wuotans raben kühn auch die M. 135 in der anmerkung berührten tauben ableiten, die auf der schulter des pabstes sitzen und ihm alles ins ehr sagen, was er vorzunehmen hat. (KM. 33.)

#### STIMME AUS DER LUFT.

In der fessung der sage von Wusten und den Windern, welche die histor. Francer epitomata enthält (M. 123), beinet es a. a.: fertur desuper utraeque phalangue von dinine: 'hi sunt Longobardi! quod ab his gentibus fertur corum deum fulus loculum, quem fanatici nominant Wodanum. tune Longobardi: cum clamament, qui instituerat nomen, concederat victoriam in hoc praelio Chunos superant.' dieser raf des siegvaters aus der hift herab muss auch in den Niedtrlanden bekannt gewonen sein. Ich schliesse das aus einer in fast niem friesischen und holländischen chroniken erzählten sage vom grafen Dietrich III. seines vaters tod an den Friesen zu rächen zog er von kaiser Heinrich I. unterstützt gegen sie.

<sup>1)</sup> Polier mythel, des Indeus II, p. 424.

eben sollte die schlacht beginnen, als plötzlich eine schrackliche stimme aus der luft erscholl, welche rief: flicht, flicht,
flicht/ alsbald wandten sich die scharen Diétrichs zur flucht.
(NS. nr. 37.) das kann wol nur die atimme des Wuotan sein,
der dadurch seine zchützlinge die Friesen siegesfroh macht,
so ruft Apollon, so Ares den von ihm patrenfsirten Troera
von der burg ihrer stadt aus muth ins herz 1). unsichtbas
gleich diesen mag auch Wuotan über dem hoere der Friesen
der schlacht gekarrt haben, deren geschiek mit einem worte
zu entscheiden, seine stimme ist schrecklich, dreimal wiederbelt er den ruf zur flucht, das sind uralte züge, welche den
werth der sage erhöhen, die den gott unzweifelhaft deutlich
hervertreten lassen.

#### WUOTANS ROSS BEIM SCHMIED BESCHLAGEN.

Unter den vom Schnellerts umgehenden sagen berichtet eine, welche in den protocollen vorkommt, felgendes: 'vor zeiten sell dieser geist auch in Grumbach in einem hanse. worin shedem ein schmied gewohnet und welches jetzt von einem zimmermann bewessen wird, sich gemeldet haben und gemeiniglich allda die pferde beschlagen lassen.' das haus ist jetzt wieder eine schmiede. eine ähnliche sage scheint chedem auch vom Kyffhäuser gelebt zu haben. ich finde ihre letzten reste bei Kuhn p. 221, nr. 8, wo vom Kyffhäuser erzählt wird: 'da sitze beim kaiser Friedrich auch der schmied Boldermann, der des kaisers husschmied gewesen. so wie hier finden wir auch in volksgebräuchen den schmied mit Wuotam verbunden, denn er ist der ausreitende Schnellerts, er ist kaiser Friedrich. Kuhn berichtet 2), dass dem im altmärkischen Drömling um weihnachten umziehenden schimmelreiter der schmied folge, 'welchter dem pforde nach den hufen sehen suss, ob auch alies in gehöriger ordnung sei.'

Diesen sagen liegt ein mythus von einem auge Wuotans zu grunde; dafür spricht, dass sie in anderer fassung auftretend, Jesus oder ein anderes mächtiges wesen an die stelle des Schnellerts, kaisers oder schimmelreiters setzen. nur weil der heil. Eligius ein schmied war 5), kounte die sage an ihn sakutipfen, die ersählt, dass einst Jesus sein pford: bei ihm hisbe beschlagen lassen; weil er aber hoch und übermilthig gewasen, darum habe der herr ihn gestraft und swar auf ähn-

<sup>1)</sup> ll. 8, 507 segq. v, 51. 2) Haupte zeitschrift V, 472.

<sup>3)</sup> d. h. ein goldschmied. da er einen hammer in der hand abgebildet wird, nahm es die sage wieht so genate.

liche weise wie anderswo den seines reisegesellen, der ihn nachahmend todte auferwecken will. (DMS. nr. 17.) ja im sorden ist es nech Odhina selbst, der in der ange erscheint 1). er kehrt bei einem schmied in Pislir ein und bittet um herberge und ein hafeiem für sein ress. auf die frage des schmiedes, we er die letzte nacht gewesen und die kommende zu sein gedenke, nennt er weit entfernte orte, sprengt zuletzt über den hohen zaun und verschwindet in den lüften.

Bedeutsam wird dieser sage hinsugufügt: 'deinque rex Serquerus rexque Ericus Lenri post quatriduum manus conserus-rust.' dahin also zitt Odhina; er kam aus Norwegen, we demels lange zeit innere kriege wütheten. es scheint demsufolge, dass er vor jedem menen kriege, vor jeder neuen schlacht sein ress frisch beschlagen liese, damit stimmt aber wörtlich die deutsche sage, wie sie ohen angeführt wurde, damit der volkagebrauch im Drömlingt, eine neue und willkommene bestätigung für den Schnellertageist als Wnotan.

Die sage was über ganz Deutschland verbreitet und fand bald such eingang in die märchen, und zwar in selche, die ous alten wandermythen entstanden waren, doch ist die anknüpfeng eine sehr lose und leicht erkennbar- iden träger der märchenfamilie, als deren vertreter der schmied von Jitterbook gelten mag, ist ein schwied, bei dem ein gett einkehrt und gastfrei aufgenommen dem wirth durch begabung lehnt. der schmied nun dieute der sage als anknüpfungspunkt; der gett kebrte jetzt wicht nur ein, er liess auch sein pferd bei ihm beschlagen, doch nur in einzelnen gegenden, nicht durchgängig und gewinn auch ebst in jüngeren tagen. noch ein wichtiger umstend begünstigte diese vermählung. in den schmiedemärchen ist der begabende gett nicht Wustan, sondern Doner, wie spiiter nachzuweinen sein wird, und das würde jedenfalls ein hinderniss für die anknäpfung gewesen sein, wenn nicht diese märchen einer andern familie wieder verwandt wären, in welcher Wustan begahend auftritt und die aus den schmiedemüschen einzelne züge berübernahm und hier und da ihnen dagegen wieder andere lieh. träger dieser andern familie mind der Spielhaust, u. a. denen wir schon früher begegneten, und die Wnoten mit dem wunschwürfel und der wunschböree begabt. de auf diese weise beide familien schon in verbindung standen, und in beiden ein begabender gett auftritt, so kenn die vermidlung det sage: mit den ersten nicht mehr wundern, umseweniger, da die zeit ihn begünstigte, indem die welche unter der hülfe von Jesus, Petrus oder einem reisenden sich bargen, längst ganz und gar vergessen sind.

1) Soga Inga Bárdamuar c. 20, loz. myth. 645.

# DER WOLDAN.

Jac. Grimm bespricht in Haupts zeitnehrift V, 494 ff. eine stelle aus Albrechts Titurel: Schienstulanden war auf awei unbekannte ritter gestossen, mit denen er zu fechten begann; oben hatte er Falzone, sein köstliches schwert, easblösst, als jene beiden auf ihn losstürzten. die bestigkeit des kampfes soll durch ein bild ausgedrückt werden: ihr wisst wol, wie gehackt wird, wenn der woldan seine kirchenpforten haut ...., es muss nichts als laut wiederhellendes geräusch im walde gemeint sein, ähnlich dem des wätenden beeres, der wilden jagd. erzählte man etwa, dass der alte heidmische gott in der wildniss seine kirche aufschlage, die thür dazu zimmere? .eine volkssage müste dafür beigebracht werden können, so würde alles verständlich. vielleicht wird auch vom tenfel berichtet, dass er seine kirche bane.' dass der teufel überhaupt als kirchenbaumeister 1) auftritt, ist u. a. durch die sage vom bau des aachener münsters verbürgt, aber er baut selbst 'seine' kirche, im gegensatz zu gott. 'wo unser herrgott en kirch baut, do baut der düvel e kapellche 2), heisst es im oölnischen sprichwort, und des bestätigt vollkommen die scharfsinnige vermuthung Grimms. es könnten demzufolge wel sagen umgegangen sein, oder auch noch umgehn, in welchen, gleichwie hier im sprichwort, gott selbst der bauende war, und war er das, richtete und schichtete er die steine, dann wird er auch selbat die thür sum bau gezimmert haben; doch werden sie jedenfalls höchst selten sein. es liegt in ihnen etwas der christlichen esschauungsweise zu sehr widerstrebendes; dass gott selbst die hand an den bau legt, verträgt sich in ihr nicht mit seiner majestät, er spricht und es ist; darum überträgt sie dies geschäft gerne seinen dienenden geistern, den engelm zwat berichtet uns auch von ihnen keine sage, dass sie ganze kirchen gebaut hätten, auch dies mag als ein allau weites eingreifen der geisterwelt in das materielle gegelten haben, doch sind sie es, die in einer grossen reihe der weitest verbreiteten sagen thätig auftreten, wann eine kirche an einem gett nicht wohlgefälligen orte aufgebaut wird. alsdam findet man am folgenden morgen die baumaterialien, steine, balken u.s. w. entfiihrt und an dem von gott für die kirche bestimmten art in derselben ordnung niedengelegt. (NS. nr. 147.) : dans che-

<sup>1)</sup> bauende götter kommen in der nordischen sage vor, so lex.

myth. 935. Thorr baute eine brücke.

2) vgl. DS. 196 wo der teufel die zum bau der kirche im that zusammengetragenen steine auf dem berge (!) zu seiner idrehe benutzt.

demo die grötter nelbst, dass benouders auch Wuotan bei der wahl der ihm heiligen stätten, bei dem ban seiner helle eingriff, dafür kiegen in diesen sages ziemlich bestimmte zeugnisse vor. so ist es u. a. in Schleswig-Helutein sein schimmel, der die kirchenstelle seigt. 'auf des husners Jäger koppel, die die dörpstäd heisst, stand chemals Neukirchen. Mer ist alles nachts von der stelle verschwanden, was man am tage un der kirche gebaut hat. aber da hat man besbachtet, wie jede nacht ein hellglännender schintmel gerade so weit im kreise herunging, als jetzt der kirchhof gress ust. morgene hat mon im thanigen grace genau den kreis sehen können. man baute also die kirche dorthin. in der kalkgrube ist nachts ebensoviel hinsugekommen, als man am tage herausahm. nachdem aber die kirche fertig geworden, ist der kalk verbraucht gewesen und die grube zugefallen.' (Müllenbeff nr. 136.) als die flüchtigen einwehnen des verstürten derfes immesstede sich einen neuen wohnplats suchen wellten, liesen sie einen schimmel laufen: er ging im osten der Gieselau zu einem siederbusch, um den sich ein schöner grüner platz dehnte und fieng an zu grasen. an der stelle baute man die alversdorfer kirche. die Tellinguteder behaupten, dass der platu ihrer kirche auf dieselbe weise gefunden sei, so auch die Süderhasteder und die Jevensteder. (das. nr. 138.)

Die thätigkeit des gottes ist, obwohl durch die verchristlichung der sagen sehr beschränkt, dock noch deutlich zu erkennen. sein ross zeigt die stelle, die, wie am morgen nach einem elbentanz, durch den ring im themaatsen gras kenntlich ist; der wunschbörse ähnlich ist die kalkgrube unleerbarwichtig ist nicht weniger der fliederbesch in Stiderhantede; donn en deuselben bindet der könig, welcher den Ditmarochen die freiheit nahm, einst ihnen aber die zeit den greusen friedens bringen wird, seinen granschimmel en; er kniet de nieder und betet bevor er an ihrer spitue in den kuigen und blatigen kampf zieht. (Mällenboff ur. 511.) an den hollender in Norturf bei der kirche bindet derselbe könig auf meissen rouse dies an und unter ihm stuht er withrend der schlacht (das. 510.) der hollunder ist also der dürre nougrünende baum, der birnbaum auf dem Walserfeld, an welchen der wiederkehrende kaiser seinen schild hängt; dieser aber ist Wnotan. (M. 912.) der gott nelhat ist entrückt, aber sein ross heart seiner wiederkehr. Inoch jetzt zeigt nich wechts ein schimmel im Brokholz an der stelle, wo man zum kirchenbau den kalk ausgrub.' (Müllenhoff nr. 136.) ein zeugniss mehr für meine annahme bringt die merkwürdige ange von Rabenkirchen bei Müllenhoff 140. worin das ross. Winotans nicht, wol aber sein rabenpaar enscheint. zwei mönche sollen einen kirchenplatz suchen und siehen Maria um ein zeichen. \*sogleich siegen zwei raben über ihre köpse hin und lieszen sich bald an einem orte nieder, vo nun die kirche aufgeführt wurde.'

Wuotans wesen war ein sehr umfassendes und bot einander sehr fern liegende seiten; 'alle höchsten güter und guben hingen ven ihm ab', sagt Grimm. (M. 121.) es konnte
darum, als er von seinem himmelestuhl niederstieg, meht auf
einen christlichen heiligen übertragen werden, wie dies n. b.
bei Donar geschah, en läste sich in seine verschiedenen theile
auf, die wieder ihre eigenen schicksale hatten. die mehr geistigen milden seiten, zu welchen man analogien im Christenthum leicht fand, schmiegten sich christlichen heiligen an, die
andern, in welchen er noch wilder, materieller slastand, wurden auf den tensel übertragen. wir haben jetzt die verschiedenen heiligen zu betrachten, zuerst

### S. MICHAEL.

Odinn war der herr, vater, herrscher der einherier, wie überhaupt der herr des himmels, in welchen er die neelen der gefallenen helden aufnimmt. als er durch das christenthum entthrent wurde, sicherte ihm diese eigenschaft, dass er eine, nur eine stufe niederstieg, indem er sich nämlich unter dem gewand des mächtigsten der engel, des gewaltigsten bekämpfers der abgefellenen geinter, des empfängers der seelen barg, des heil. erzengels Michael. dieser heisst der kirche. 'praepesitus paradisi' 1); war Wnotan der herr des himmelsatuhls, dann ist er 'summas sodis minister, angelus summut dei', (litan. Ratperti a. 894. Cania. lect. ant. II, III, 199 ---Notkeri litan. rhythm. dec. 202.) er ist nebst Petrus der hächste der heiligen; ausmi intercessores heissen sie in den manum. salisburg. (das. III, 2, 283.) princeps animarum ist er, und wie gott der herr der himmlischen heerscharen, se heisst er 'coolestis militiae signifer' (vita b. Ottonis lect. ant. III, II, p. 48.) wenn der alte gott der helden seelen im eig-

1) soror Christina de Volmunsteine mente excedens rapta est in locum amoenissimum, haud dubium, quin in paradisum, in quo vidit attare (thronum?) miri decoris et ante altare multue reversutiae personam, euins pulchritude inaestimabilis orat nimis. quam enm interrogasset quae esset, vel cuins officii reapondit: ega sum archangelus qui praesente animas ante dominum. — quem putas angelum istum fuisse? — Sanctum Michaelem, qui ut dicit auctoritas praepositus est paradisi, ectoris enim diligentior est circa genus humanum. Caesar. heistenb. VIII, c. 45.

nest) pullant empling, dann gelnitet dar engel disselben zur ewigen herrlichkeit. darum lingt jenem heiden in der Nialzanga so viel darum, dass gerade der heil. Michaël sein fylgis engil uterda: 'ad macipiendes animas princeps est constitutus', hishatt en von ihm in nahllanen stellen und der Sachse Thangbraud belehrte um 997 einen heidnischen Isländer m. a. also über Michaël: 'home non fuit seil genius ab annipotente Den princeps angelorum constitutus. Michaëli graccipus a Dee data ent patentas in animas christianorum homique ex hac vita decodentium ut has accipiat et in excelsam paradisi quietem introducat.' log. myth. 968.

Diese anlehaung das alten gottes un den grösaten der erzongel enklärt uns eine sonst schwer zu rechtfertigende erscheinung. Letzner bemerkt in seiner vita des heil Bonifacius, dass dieser apastel die von ihm gostifteten kirchen' gemeiniglich zur ehre des heil. Nichaël und Petrus weihte.' so die kirchen in Frankenberg (Wilibaldi vita s. Bonif. 404 Gerstemberg frankenh. chron. in Schminckes monim. hass. 7) und Salzburg (monum. salisburg. Canis. lect. ant. III, II, p. 324.) vom kloster in Orderf erzählt der verf. der Thuringia sacra: 'sententiam meam confirmat Debelius in crop. msto, quo Bomifacium tempore Caroli Martelli et Pinini Thuringos ex paguniano ad Christianismum perduzisse et templum Ordorf-Sansa, antar commentitiis ethnicarum numinibus connecratum, divo Michaeli dedicasse necesset. (р. 17.) cf. Caninii lect ant tom. IV, р. ня. р. 348.) zwar preihte des heil. Bonifacius mathfalger Lulius dem h. Petrus die kirche (dedicatio ecclesiee in Ordorff a b. Lullo in henore s. Petri finden wir bei Lamb. schaffnabe, ad a. 777 Pistor, I, 153), aber St. Michael blieb im niegel des capitels und in den fahnen der stadt. anch in Amgeneburg (Hamanahurg) meihte Bonifacius dem erzangel eine kirche (Othle in vita. ant. lect. III, 1, 350.) in Cöln sab es vier Michaelskirchen deren älteste um 310 dem erzengel geweiht wurde; sie soll früher ein Marstempel geweten sein. (Gelenius de admir. magnit. Colon. 643.) noch beinst die stelle wo sie stand 'oben Marspforten.' gerade so steht auch in Antwerpen die Michaëlskirche der sage nach an der stelle eines Marstempels, (geschieden, van Antwerpen door de rederekkamer de Olyftak I. p. 53.) die kirche in Michelstaft, wante um 821 geweiht. (Pertz monum. 1, p. 95.) doch bestand der ort schon früher unter diesem namen, denn Ludwig der fremme schenkte ihn 814 dem Eginhart. (cod. laureth. I, 44.9 die kirche wird also eine erweiterte eder neugebaute gewesen sein und die erste dort dem heil. Michael gewidmete muss viel höher hinaufreichen, nicht gar lange

Wolf Mytholog. I.

3

nachher finden wir in Löwen eine Michaelahirehe, von der Gramaye in seinem Lovanium sehr bedeutsam sagt: 'Mercurium cultum loco, ubi nunc archangeli Michaelis templum, sunt qui tradunt et vetera registra pro authore landant.' Busilica St. Michaelis in villa Heilbrunna a. 823. Becard. rer. franc. XXIII t. I, p. 391. oratorium s. Michaelis in Hamburg a. 913. Krantzius, metrop. 61. in Schotten, welches gegen 959 vorkommt, war die kirche ihm geweiht; in der nübe lag ein Michelnau (um 1127. hess. arch, II, 118) und ein dorf Michelbach 1), welches letztere nach Schotten eingepfarrt war (das. I, 1, 127.) dieselbe erscheinung finden wir im norden: 'ampla Norvegiae spelunca quae ex ethnico delabro in christianum templum mutata esse fertur iam vulge dicitur st. Michelakirke. in quibusdam Scandinaviae volusiusimis templis cernitur imago illius archangeli draconem debellentis. lex. myth. 964.

Diese Michaëlskirchen, deren sich leicht noch eine menge auffinden liesse (und es ist sehr zu wünschen, dass ihnen weiter nachgespürt werde) gewinnen für uns an bedeutung durch den umstand, dass man sie sehr häufig auf bergen findet, die alsdann oft nach dem erzengel benannt sind. sagt Beleth in der summa de divinis officiis c. 154: 'hic quoniam in Gargano monte visus sit ac ipse locum sibi in alto elegerit, ideo ei ubique fere terrarum in edito leco basilica constituitur. sanctis vero quasi hominibus et terrenis in ime templa dedicantur', doch darf uns das um so weniger irre machen, da wir ganz bestimmte zeugnisse dafür haben, dass auf dem Wuotan geweihten bergen später Michaelskapellen sich erhoben 2). das merkwürdige zeugnis, welches Caesarius heisterbac 5). dafür bringt, verdient ganz mitgetheilt zu werden. 'eo tempore, quo dominus Theodoricus colonicusis archiepiscopus castrum in Gudinsberg aedificavit, sacerdos quidam religiosus Colonia rediens cum monti iam dicti nominis appropinquasset, sanction Michaëlem archangelim in specie bene nota de eo in vicinum montem, qui Stromberg dicitur, in que memoria est Petri principis apostolorum, alis extensis volare conspexit. codem tempore homo quidam Theodericus nomine de villa proxima cum uxore ad ecclesiam properans, de praedicto monte copsellom cum reliquiis quam saepe viderat super Stromberg per aërem duci vidil; ambo illam viderunt et unque hodie testes sunt ambo tantae visionis. habebat enim et ad-

3) dislog. miraculor. VIII, c. 46:

<sup>1)</sup> ef. Weenboke bei Volheghem in Ostflandern.

<sup>2)</sup> oder war es ein grund mehr die altare Wustans durch Michaelshirchen zu ersetzen, dass der heil engel wie der alte gott vorzugsweise auf bergen verehrt wurde?

has bebet sanctus archangelus in Cutinsberg vol at alii dicont in Wudinsberg coolesiam numini suo connecratam et cum esset:mons idem fortis satis et ed munimen- provinciae bene situs, nullus tamen in eo castrum accificare praesumpsit, quie hoc non posse fieri ob praedictam memoriam ab incelis referebatur. praedictus vero Theodericus, huiusmodi verba non attendens et castrum in eo acdificans, antequam muros eius perfeciuset, depositus est. nec miror, si ab codem castro angelica recesserunt subsidia, cuius omnia acdificia pene ex meuris cuiusdam Judaei, quem praefatus episcopus coeperat, sunt constructs.' der berg war also ein dem Wuoten von jeber geweihter, und trug spiiter die Michaëlskapelle an der stelle, we des alten gottes heiligthum einst gestanden hatte. das volk hatte ver seiner kuppe noch die alte heilige schen, welche das heidenthum überliefert, denn men wagte nicht, dert befestigungen zu bauen, dort auf der gottheit heiligem grunde; nun es aber doch geschah, wich der schutz des engels, d. i. des alten gottes der schlacht und des kampfes von der burg und den bischof traf gerechte strafe. jetzt, nach diesem zengnis, sind wir auch der in der nähe des Godesbergs liegenden alten Siegburg sicherer. die kirche dieser abtei, die 1964 auf einem berge gestiftet wurde, an dem sich das alte volksgericht versammelte, war auch dem erzengel geweiht und nach ihm sollte der berg genannt werden. (M. 180.) den alten namen des berges glaube ich von dem flüsschen Sieg berleiten zu müssen, der noue fand keinen eingang. Wie diese abtei, so lag auch kloster Geseck in Thüringen auf cinem berge, der Christas, seiner heil. mutter und dem erzangel Michael geweiht war. (um 1041. Thur. sacra.) auf dem Micheleberg, närdlich der hauptkirche in Fulda stand schon 820 eine kapelle, ein anderer Micheleberg, der eine alte kapelle trug, liegt in der nähe von Maina. auf dem Michelsberg 1) bei Münstereisel wird noch heut am tage des heiligen stark gewallsahrtet; dann erheben sich buden in menge um die kirche, in denen die pilger nach verrichtetem gebet sich an frischen würsten gütlich thun. so ist auch in Dürkheim an der Hardt am Michaelstag ein von forn und nah vielbesuchter wurstmarkt, auf dem es genau wie auf dem eister hergekt. als im beginn des 11. jh. der bischof von Babenberg starb, da zog clerus und volk in procession zur kirche des nahen

<sup>1)</sup> St. Mich. festivitae in Colonionei ecclesia celeberrima, cuius archangeli per totam Ubierum Dioecesim occurrunt templa, intar quae iuxta Monasterium Bifliae in editissime monte celebratur votivo concursu populorum, similiter in Stromberg, in iugo Rheticonis. Gelenii Colon. 726.

mons st. Michaelis 'augulios suffragia quaestatrio scilicos beatus Michael archangelus, coelestis milities signifer, negotio buic se ingereret, ut eius strenne interventa strenum komum et gracum super se proviborem accipere mererentur. (vita benti Ottonis and Canis. aut. lect. III, 2, 48.) bei Wimpfon liegt ein Michaelsberg, auf welchem sich, wie mir Ludwig Beur mittheilt, trimmer von bauten und altäre vorfanden. Micheleberg: oder stein, ein felsenstück an welchem eine quelle entspringt die lange als beilquelle und wallfahrtsert galt. (Memminger beschreibung von Württemberg X, p. 175.) Michelburg das. X, p. 108. Michelsbühl mit einer capelle VI, p. 104. eines klosters Michaelsstein erwähnt Kuhn 196. ausser diesen mag noch mancher der so oft vorkommenden heiligenberge dem heil. Michael geweiht gewesen sein, wie ich dies u. a. mutmasse von dem heiligenberg bei Ingenheim an der bergstrasse. (hess. arch. VI, 1.) auch die zahl dieser beege wird sich durch genauere untersuchung der einzelnen gegenden beträchtlich vermehren lassen, wobei besonders auch den sagen und legenden nachzuforschen ist, welche sich an sie knäpfen. durch diese wird noch bedeutendes licht für Wuoten gewonnen werden können.

😽 So erklärt sich also die von Kuhn bereits p. 517 auf Wuotun bezogene feier des Michaelstages, über die leider bis jetzt nur wenig vorliegt. uraprünglich feierte die kirche awei verschiedene gedächtnistage des h. erzengels, den ersten am 15. merz, den zweiten am 8. mai, denen im jahre 818 das concilium von Mainz den dritten 39. september hinnufügtb. der erste der drei tage erlosch in Deutschland bald in seiner bedeutung, der zweite, Michaëls erscheinung erhielt sich nur in den calendarien, der letztere aber wurde oder vielmehr blieb ein hauptfest; blieb, sage ich, da das consilium gewiss nicht ohne grund das andenken des h. erzengels in idie alehellige seit der gemeinwoche verlegte, in die zeit wo die Bachven einst ihr grouses opferfest begingen, in eine meit else, welche durch beidnische feste schon ausgezeichnet was, denen christliche beziehungen zu geben für wichtig, jo nochwendig gehalten werden musste. hätte ein ausserdeutsches consilium diese anordnung getroffen, dann würde sie weniger bedeutsam für uns sein; dass sie gerade in Mainz, dem bischofssitze des heil. Bonifacios, der so viele Michaelskinchen gegründet oder wie wir sahen aus Wuotanstempeln umgewandelt hatte, zu tage kam, das verleiht ihr die hohe wichtigkeit, welche sie für uns hat.

Wie zu Ostern der sommer beginnt, so endet er mit diesem tage und der herbst fängt an; darum heisst es im volkslied; von ostern bis an s. Michelt tag.

In Bauen wird an dinsem tage auf dem felde nicht geerbeitet, in der Altmack nicht gesponnen. (Kuhn p. 401) 'Eodom tempere rusticum Daniae vulgus adhue laeta frequentat convivia quae vulgo autumnalia vel massoria (Höstgilde) sed in Bornhelmia Michaelia (Mickelsgilde) dicuntur.' lex. myth. 964. in Flandern ist der tag ein fest für die kinder, 'want sy vinden 's morgens cenen vollers (soort van wittebrood) onder hun hoofdkussen (Wodans p. 203.) bedeutsamer ist die feier in dem theile Flanderns, der jetzt zu Frankreich gehört, dech dürfte sie schwerlich auf Wuetan, cher auf Zio (s. d.) zu benichen sein. in Dänemark und Norwegen knüpfen sich viele aberglauben an den tog, die meistens auf das wetter und die fruchtbarkeit des kommenden jahres bezog babon: 'sic e. gr. rustici glanden sylvestrem aperiunt, ex eins qualitate vel contentis (armes; musca, verme pp.) praesagientes mon adlummodo anni futuri tempestatem et annonam, sed etiam famem, pestem, bella etc. alii dici cinadem singulis ac statis duodecim horis observant aëris temperiem, aspectum, pluvias et reliqua phenomena, inde vaticinantes de quoennque mense sequentis ami, its ut here septima antemeridiana designet Janua. rium, octava Pebruarium etc. ad modum iolensis per tot dies observati praesagii . . . Dani et Norvegi ex via lactea circa festum s. Michaelie diligenter perlustrata ediderunt prognostica de totius anni tempestate. Im. 1111. ausserdem trank man hier an dem tage a. Michaelemanne wie in der heidnischen zeit Thorrs and Odies misne (lex. myth. 1110. cf. 53.) in Sohweden ist die feier des tages noch heute glänzender: 'additions Succor plebeios ad nostres usque dies: Michaelis vigilia pyras festivas accendere solitos esse', (ibid.) gerade wie dies in viclen deutschen gegenden am Martinstage geschicht

Ueber die feier des Michaelstages in England bewerkt Kuhn p. 617 fg. 'in England ist der tag durch ein feiertagsgericht, nämlich die Michaelsgass!) ausgeseichnet, wie dasselbe gericht bei uns am Martinstage haftet, und citirt eine netiz, welche den gebrauch wenigstens bis buf die keit Eduards IV. hinsufführt: for a parcel of the demosae laud one goese fit for the lords winner on the feast of at. Michael the archangel.' (Chambers Edinh. journ. oct. 22, 1842. Michaelmus day.) es mitssen in England sagen umgehn vom umzug des wilden jägers oder wüthenden heeres am Michaelstag; dafür zeugt

<sup>1)</sup> Consument Angli assatum anserem huic farina proprium... Insulani Feoroanea isgunum pingnissimum dictum Dilkur iin totiun familiae pomessationem macfapa anlent. Ign. myth. 1142: 100 an

die von Kuhn p. 516 angeführte stelle aus dem glossary of N. Country words v. Bummelkite, 'a bramble berry, rubus fructicesus. I have often been admenished by the 'good old folks' never to eat these berries after Michaelmasday, because the archfiend was sure to pass 'his cleven foot' over them at that time.' der archfiend kann nur der wilde jä-

ger sein.

Ich darf nicht verschweigen, dass viele stellen, welche ich Finn Magnusens lex. myth. entnahm, zum beweise beigebracht sind, dass Michaël an die stelle Thôrs getreten sei, dech wird dies nur höchst ausnahmsweise der fall gewesen sein und zwar vielleicht bei denjenigen isländischen bekehrten, die einst hofften 'sub Theri dominio in altera vita felici statu fructuri esse.' das hofften aber die meisten, die edeln alte von Odinn, und dieses amt des empfangens der seelen int das bei Michaël hauptsächlich hervorgebobene. Michaël minse.') wird schwerlich etwas anderes als Odhius minne gewesen sein.

### S. MARTINUS.

Wie der nordische Odhinn so war wol anch Wuotan vorzugsweise ein gott der schlacht. wie sein walten in Walhalla an den h. erzengel angelehat wurde, so übertrug man sein walten auf erden auf den christlichen ritter, den h. Mardabei wirkten drei günstig zusammentreffende umstände mit. s. Martin wurde bekanntlich dargestellt, wie er reitend seinen kriegsmantel mit dem schwerte theilt, um ein stück davon einem armen zu geben, der nacht in der winterkälte am wege liegt. diese darstellung schon musste den beiden an Wuotan erinnern, der wol auch nur reitend gadacht wurde, dessen wahrzeichen der mantel war, der des schwertes mächtig sein musste 2), und der heide, in dessen tempel das bild des heiligen an die stelle des alten gottes gesetzt wurde, fand unmöglich einen grossen unterschied zwischen beiden. dezu kam, dass es den bekehrern sehr nahe lag, die heiligen orte Gott und dem h. Martin zu weihen, da dieser gerade von jeher in der kirche in hoher verehrung stand durch die ausgezeichneten tugenden, welche ihn geschmückt, so dass sein gedächtnisstag als feiertag mit vigilien und octave galt, und endlich dieser gedächtnistag fiel in eine neit, die in dem heidenthum in seiner letzten periode

<sup>1)</sup> fornm. sög. I, 162. M. 53.

<sup>2)</sup> Odbinn, der armipotens rettet, den Hading im mastel über die wellen. M. 133. der fübrer des wilden heeres, den wir auf dem mantel fliegend sahen, beiset auch junker Morten. M. 883.

verangaweise dem Waotan geweiht war. das alte kriegsleben hatte seine blütheneit hinter sich, das volk war mehr an feste sitze gewohnt und des schwert wich mehr und mehr dem pfluge. dadurch trat die verehrung Wuotans als des achlachtengottes immer mehr zurück, sein cultus als des gottes der ernte, des spenders aller guten gaben rückte mehr in den verdergrund. für diese eigenschaft des alten gettes gab es zwar keine analogie im wesen und leben des heiligan, er hatte wol des schwertes und des kelches gepflegt, nie des pfluges, sher tretzdem wurde, was in festen und bränchen einst dem Wuotan galt, nun an ihn geknüpft, nicht von der kirche, sondern vom volke. die kirche kennt ihn nicht als patron des foldes, der ernte; kein gebet, kein hymnus spricht defibr 1); such das volk verehrt ihn nicht als solchen in der kirche, er leiht gleichsam nur seinen namen zu den festen, welche amserhalb derselben statt finden, und das ist der sicherate beweis für ihre heidnische abstammung.

Finden wir auch Martinskirchen in der gungen christlithen welt, dann sind sie doch mirgend so auffallend häufig wie gerade in Doutschland und Belgien und wie ich mit grund annehmen zu können glaube, auch im norden. Frisine sagt in seiner würzhungischen chronik, der heil. Benifacius babe die meisten kirchen in Franken dam h. Martin geweiht. unter den sechenndawannig capellen und kirchen, die Carlman dem stift Würzburg geschenkt, führen ellein dreiseln den namen des heil. Martin, die bei Eccand in den pracceptis Ludewici pii et Arnulfi (a. 828 and 889) verkemmen 2). der Martinskirche in Kirchbierlingen ist bereits a. 776 gedacht. (Momminger Württemberg 111, 142.) die in Cannstatt gehört gu den ältesten des landes (das. IX, p. 129,) in Warms war die erate kirche, ist noch eine der ältesten ihm geweiht, Cäln besess vordem swei Martinskirchen, werunter eine sehr alte. des Martinestift in Löwen datirt von 970, des Martinskloster bei Meta aus der zeit des austrasischen könige Sigebert, das stift in Utrecht von 770; ausserdem besitzen Ypenn, Groningen, Cameryk, Doornyk, und zahlreiche andere städte und dörfer Martinskinchen von hohem alter; in Cöln gab as selbst zwei. such drei Markinsbarge sind bier enzusühren, den eine liegt im wiirttembergischen oberamt Rattenburg. (Memminger

2) comment. de rebus Francisc orient. 1, 1. 28, p. 391.

f) Was Voetins sugt: neris serenituti, terme fortilitati et fructuum proventui praefectus est, gehört zu den zahliosen schnitzern, zu denem der sehr gelehrte aber nicht sehr kritisch geschickte mann sich durch seine masslose keftigheit gegen alles katholische hinreissen liese. (select. disput: 111. 445.)

V, 62), der audere in der Cameryker dibecest mit einer Pracmonstratenser abtei (Miraeus fast. Burgund. et Belg. p. 674.)
der dritte in Doornyk mit einer Benedictiner abtei (ibid. 662.)
auch der Herrgottsberg bei Darmstadt gehört hierker; er trug
einst eine capelle des h. Martinus. nur wo die aufmerksamkeit einmal auf diesen punkt gelenkt ist, wird es mit leichter mähe gelingen, deren mehre zu finden, und dam wird,
hat man acht auf die sagen welche sich daran knüpfen, sich
gleich leicht ergeben, ob die berge altheitige sind, oder von
der zufällig hingebauten kirche den namen erhielten.

Diese grosse menge von Martinskirchen kann man unmöglich rein von der grossen verehrung des helligen herleiten, das würde wenig kenntnis der art und weise verrathen, wie die apostel Deutschlands in ihrem bekehrungugeschäft zu werk gingen. ebenso wenig fällt en mir ein, alle von alten heiligthümern des Wuotan abzuleiten, sie geben nur im allgemeinen zeugels für die verbreitung seines cultus und um

šo mehr, je dichter sie unsammen gedrängt sind. 🗥

Als ritter also vertrat s. Martin den alten kriegegett. wie die darstellung des beiligen darauf hindeutet, so scheinen dies gleichfalls verschiedene bräuche und vorgänge aus den tagen der Merewinger zu thun. vorm beginne eines felduge beteten die merovingischen könige am grabe s. Martins, um durch seine fürsprache sieg 20 gewinnen. seine cappa 1), sein man-tel wurde dem heer verwusgetragen 2), nach audern wuren die merovingischen könige mit ihm bekleidet, wenn sie zur selrincht zogen. Dies letztere führt Jacobas a Voragine in der leg. aur. aus Beleth (i. e. Durantis rationale I. VII, cap. de Martine: cf. rationale divinor. offic. c. 143) an, doch konnte es christliche sitte gewesen sein, denn den mantel eines gettes dürften die heiden schwerlich irgendwo bewahrt haben. heidnischer klingt, wenn uns berichtet wird, dass Chlodowig dem heiligen sein pferd weiht und es später ihm wieder um hoben preis abkauft 5). den nordischen quellen zufolge wurden zwar nar dem Freyr heilige pferde gehalten, doch wäre es dem sinne des alterthumes nicht zuwider gewesen, auch dem Wustan pferde zu füttern, ihm dem gotte der schlacht die thiere, auf welche in der schlacht so viel ankommt, das lieblingsthier der helden, welches auch Wuotan selbst and die Walküren in die schlacht trug.

Ungleich stärker tritt das heidnische element in den an

<sup>1)</sup> Messachus St. Galli in vita Car. M. II, 27 menut sie regeum s. Martini. pf. Ducanga v. cappa s. M.

<sup>2)</sup> de Moleon voyages liturgiques en France, p., 121,
3) Gest. francer. epit. a. XVII. Aimpinus I, 22, ....

den helligen migelehuten noch labemien vollägelindstein betren, deren betrechtung uns nur bestätigen wird, dass wir mit einem alten Wuotansfest zu thun haben. sie bestehen hauptsächlich aus feuern und mahlen, wosh noch hiez nad da anderer meist wichtiger aberglauben tritt.

In Dordrecht heisst der Martinstag, "de schuddekerfsdag" welches van Loon erklärt 'door het festgebruik der buurkinderen, die eene mund verbrandden, in welke appelen, kastanjes, nooten; prikken en mispelen waren en welke korf by het serbranden steeds geschud wierd, om de daarin zynde eruchten te doen uitvallen en vervolgens onder het grabbelen 200 door den eenen als anderen epgeraapt te werden.' in Priesland und Greningen bestand wol auch einst dies feuer, doch in anderer weise. dort wandelen de kinderen met papieren lantuarnen door de straten om ender het singen van con gebruikelyh liedje iets (comig geld) to verasmelen.' (Westendorp noordsche myth. p. 281 1).) dies Martinsfener finden wir sumlichet in Belgien wieder, doch schon eehr verkimmert gleich den liedern, welche ehedem dabei gesungen wurden med deren ich nur noch wenige trütmerhafte auftreiben konnte. im land van Wass sammeln die kinder 'houts on surf' . 'al ep vint Jans manieren' wie izum Johanninsener in sinte Martene hurften', und umtauzen wie in Westflandern den entsündeten helastess. 'en allume des fono sur toutes les hadgeurs aux environs de Leuvain.' (Coremans année de l'ancienne Belgique p. 90.) die bedeutung des feuers ist in den liedern sehr geswungen aus der legende des heiliges genommen, ein beweis wie fremd es ihm ist:

mankt vyer,
sinte Masten komt (al)hier
met syne bleete armen,
hy soude hem geerne warmen;
heiset es im lied welches Sish. Voetius 2) aus Joh. Davids
ceremonise sacran faitheitt. auf ähnliches wird im Martinelied aus Beveren auguspielt, we es heiset:

een stuk van zynen mantel al met zyn' billekens bloot. 5)

stockt vyer.

<sup>1)</sup> bei Buddingh verhandeling: over het Westland, ter opheldeeing der Irioen en Woarden. Loyden 1844 p. 358. Aysedectso: disputationes thrologicas Utrecht. 1859, III. disput. 30. p. 448.

<sup>(3).</sup> Recard lunnet cin, Magineliad, walches his jutut, nicht aufgebes den jiste unde, intelligienes continuenlam plebeiem (Marten Marten hering, Marten is en gut mann' quap in posten regione

das mitteid soll damit rege gemacht werden für den heitigan, der sich des mantels beraubte und nun selbst friert. besser als 'met zyne bloote armen' singt man in Wentflandern 'met zynen blooten sabele', doch geht leider das lied nicht weiter, denn der schluss:

't koordeken brak

en hy viel op zyn gat

en zyn houd moest hem oprapen

gehört offenbar einem andern liede an, worin von einem blinden die rede ist, der von einem hunde geführt wird und fällt, als das seil reisst. hätten wir die gewissheit, dass das stück auch einem Martinsliede angehört, dann liesse sich an den blisden greis (Odhinn) bei Saxo denken und bei dem hunde an den hund, der dem pferde Martins auf einigen deukmälern folgt, an die andern im gefolge des wilden jägers so wie an die 'hunde gottes' bei Hans Sachs. für jetzt scheint mir dies zu gewagt.

In Dünkirchen herrschte auch wol vordem das feuer, jetzt nur eine sitte, die ein letzter rest der feuer ist mit denen sie ehedem zusammenhing: 'la veille et le jeur de at. Martin les enfans courent dans les rues avec une lanterne allumée. cet usage se pratique de temps immémorial.' 1) wir begegneten schon in Dordrecht diesen laternen. es waren ursprünglich feuerbründe, welche man aus dem Martinsfeuer riss und womit man durch die felder lief. ich schliesse dies aus einer ühnlichen sitte, welche sich im französischen norden en den frühlingsanfang kuüpft und aus dem folgenden eitat bei Voetius, selectae disput. III, 449. Ex J. Reeme Aubane l. III. c. 15 observo, post vindemiam pueros manu sua fasciculos accensos tanquam faces praeferre et cantillantes civitatem intrare, credentes se hee rations autumnum purgare.

Am Rheine lodern die fener noch jedes jahr; Simrock sagt darüber, Martinslieder p. vm. 'das khever wird von knaben gesungen, welche suf stöcken eine grosse düte mit zuckerwerk u. dgl. tragen. von dieser düte hängt ein langer streifen papier zur erde, den man anzändet und bis zur düte fortbrennen lässt. das düsseldorfer und barmener singen die

<sup>(</sup>Hannover) sub vigiliam festi s. Martini a plebe munuscula ante imiuna exposocute canitur. (ad catech. theot. p. 166.) allerdings haben wir die zweite zeile in mauchen liedern bei Simrock dech die erste verräth abwelchungen, die unter uneständen bedeutsam sein können.

<sup>1)</sup> Mad. Gloment neo Homery historie det fêtes civilés et religiouses, ées usages ancions et modernes du departement du Nord, Paris. 1834. p. 350.

knaben, indem sie mit ansgehälten auf stecken befestigten rüben oder kürbissen, werin ein lichteben brennt, durch die strangen ziehen. oben solche ausgehölte kürbisse worin lichter bronnen, tragen auch bei uns die knaben, wenn sie, das helz sum Martinsfeuer einzusammeln, durch die atrassen siehen, oder das fener ansuzünden die nahen hügel und berge besteigen. einer von ihnen, welcher das Martinsmänschen heisst, bat sich strohgewinde um arme, leib und beine gewickelt. am Martinsabend erglüben dann alle naben hügel und höhen und selbst die ufer des finsses von tansend fenera und liehtern und unser siebengehirge spiegelt aich im Rhein noch einmal so schön. die alte sitte um die flamme zu tansen und über die erlöschende glut zu springen, lassen sich die knahen nicht nehmen. bei der heimkehr von den arten, wo sie die feuer gestocht haben, pflegen die knaben die kürbisse mit den lichtern in hohle bäume zu stecken, we sie noch eine weile fortbreanen und die wanderer täuschen.' in den vielen von Simpock meist aus Firmonichs völkerstimmen mitgetheilten kinderliedern aus Anderpach, Cohlens und Olyse wird hole, in den meisten andern worden äpfel, hitnen und andere früchte hegelist; da aber beim Derdrachter femer beides susammen vorkommt, so steht zu vermathen, dass auch hier ursprünglich holz mitgefordert wurde, dass also das Mastimmfeuer so weit lobte, als diese lieder reichen, d. i.. im ganzen deutschen merden, in ganz Niedersacheen. in Andersach und Wanloo finden wir den korb wieder, so gleichfalls in dem Martinslied aus Iserlohn, welches Woeste 1) mittheilt:

dat appollen maut gegiäten ein,

dat naathen mant geknappet sin

dat kvärmelten maut verbrannt werden.

und auch das lied, welches Sam. Tremer aus Glorini Martinegans ausührt (p. 73) beginnt:

O Marten, Marten,

der korb muss parkranmet sein . . . .

es scheint fast, els habe gerade der kerb eine hauptrolle hei dem feuer gespielt, wie beim Johannisseuer in Paris der kerh, in welchem die zu verbrennenden katzen eingesperrt waren, die früchte welche er in Dordrecht und also wol auch anderswo enthält sind das alte dankopfer für den segen der bäume. war ihrer ein gewisses maas bestimmt, hatte der korb also eine feute grösse? man hätte ja sanst die früchte frei ins feuer werfen können.

<sup>1)</sup> volksüberlieforungen in der grafschaft Mark. ibwiehul 1848. p. 28.

Mit dem fewer geht gewöhnlich ein femam hand in hand, zu diesem wendet sich die untersuchung.

Wie alt dies mahl ist geht schon was c. V der symodus antisiodorensis hervor, worin die perolgiliae quas in honorem domini Martini observant' verboten werden 1). wären dies blosse feuer gewesen, dann würde die kirche sie wol geduldet haben, wie sie die Johannissewer duldete. es muss also mehr gewesen sein, es waren jedenfalls gelage, bei denen beidnische bräuche unterliefen, deren im jahr 590 wo die synodus versammelt war, noch viele lebten. auch heidnische lieder wurden wohl dabei unter dem namen des beil. Martin gesungen, wie sich deren denn bis ins XIII jh. erhalten zu haben scheinen. und diese waren nicht immer gunz sittlichen inhalts, d. h. wenn das lied ein solches war, von dem Thomas Cantipratensis im bonum universale de apibus 2) sprichts Quod autem obscorna curmina 5) finguntur a duemonibus et perditorum mentibus immittantur, quidam daemon nequissimus; qui in Nivella urbe Brabantiae puellam nobilem anne dui MCCXVI provoquebatur, mahifente populis audientibus dixit: vantum hunc celebrem de Martino ego cum collega nice composul et per diversas terras Gallias et Theutonias promulgavi. erat autem cuntus Me Aerpissimus et plemis hecuriosis plausibus? das konn kaum etwas anderes sein, uls ein an den pervigflin s. Martini gesungenes lied, dafür spricht dass es ein cantus colobrie und in Dentschland und Gallien bekannt war. In gleichem kampfe wie wir hier die kirche gegen das heidnische in der feier des Martinefestes erblicken, sehen wir sie im norden unter Oluf Tryggweson. von ihm erzählt Oddo monachus in vita c. 24 4): ex Eco men veniens Claus ad insulam Norvigiae Mostur nominatum adplicuit. hie noctu in-

netalt: spis sanctus Mortinus episcopus dicens illis moris in his terris esse solet, cum consisie celebrentar, in memorium Thoreri, Odini et aliorum asarum scyphos evacaure. hunc ut mutes volo atque ut in mei memorium in posterum dibatur, tua cura efficias. votus autem illa consuctudo ut deponstur conveniens est.! hier ist zwar nicht direkt die reda vom Martinaabend, doch wurde dieser im norden gefeiert wie bei uns,

und de von consissis die rede ist, bei deren feler der götter

1) Eccard comment. de reb. franc. or. 1. 1. 9 §. 71 p. 147.

<sup>2) 1. 11</sup> c. 49. §. 22. p. m. 456.

<sup>3)</sup> esterum naemine quae la rillbus libasoriis fint solent multiplices sunt et inhonestae ideoque melius noticeadae. Adam, brom, p. 144.

<sup>4)</sup> ap. Keissler. antiquit. septentrion. et celtic. p. 358. cf. hist. Olavi Tryggwil Alii ex vot., senne. lat. reddit. I. 308., wo der erscheinung fast mit denselben worten gedacht ist (cap. 141).

minne gebruiken wurde, und gestude is Mantin derauf Gringt. dans der becher fantan nein minnehastur worde, so können did goavivia wel nee Martinalia sein.

Dieser minnehecker wards in Doutschland, and Holland und will eatel im manden mit mouse mein gestüllt, er war also ungleich ein hocher des danken für den segen der meinberen chedem, war der besher sin born, dedunch anklärt nich die felgende sitte, über welche. E. Sommer augen p. 161 berichtet: 'am Martinstage stellen die kinder der Halloren kriige mit waaser in die spling... die eltern giennen heimlich das wanner ann und füllen die krüge mit 1900t, legen auf jeden ein Mertinshopm, verstecken sie und heissen die kinder den lieben Martin' bitten, dass er ihr wasser in wein verwandle. dans geben die kinder abends in die seline and anghen die kriige. indem sie rufen:

> Marteine, Marteine, mach das wasser zu weine.

man sieht das horn vertrat ehemals die stelle des kruges. in anderte gregenden vernahwand der kring und nur das haten erhielt sich als backwork: 'paues qui Hanngperae Martenshörnet andient in honorem s. Martini confecti sunt affinicerum imitasions.' Eccardi rev. franc. t. I p. 435. in ainigen gegenden Behlesiens vertheilt einer, der den heiligen verstellt, derantiges gebäck, d. h. im sinne des alterthums, der gott meg um diene seit um und empfing die opfer und segnete und mehrte das eingebrachte. darauf geht auch die fentiphone Papalium petentium et bacchentium' die Vectius I. c. 443 enfiihrt, und die an dem Hallorenlied stimmt:

Martyn, Martyn,

it arout missi on margen with man rief oder sang dies wol beim trinken, weil man glaubte, dadurch den übergung des mostes in wein um so setneller su erlangen. besiehtingen auf den neuen wein enthalten fast alle Martinelieder. 'tut deaus ein' trunk

> : ii ': ein' gaten itrunk, ... nin' Mertenttrunk.

a menn sig und beide backen velle in anico hypocausto,

heiset as in einem lied 1), in sinem andern worden Gatt und s. Minsin als apander des meines genannt: ...

wol to dem lustigen nien wien

den beschert got unde sünt Martin . . . 2)

1) Molchior Frankosa nesses, convirium ar. 12 mp. .. Wackerpagel deutsches lesch. H., 282. Uhland valkel. p. 573.

Mätten wir auch nicht jone bestimmten nordischen songnisse für die verwandlung der alten götternisse in die Martinsminne, dann würden diese deutschen reute 1) uns schon belehren, dass nur von einer Wuetensminne die rede sein kann.
wie Odhina, der nur von wein lebt (Grimmismal XIK), dadurch
zum schotzgett der reben wird, so war es gewiss auch Wuetan. zudem kommt die verwandlung des wussers in wein
nicht nur an diesem tage vor, sondern bekanntlich auch in
der Christnacht, und das ist ja die zeit wo er mit andern
göttern seinen umzug hätt. auf dieser andern keinen können
wir aber den wein beziehen, Wuotan nur hat mit ihm zu thun.

Dieser Martinstrunk hat schon grössere verbreitung, als das Martinsfeuer, das bezeugen die Martinsfeder. wie weit er geht kann ich leider nicht sagen, ich finde ihn am südlichsten in der Würzburger herbstinstruction vom jahr 1767, worin der Martins- oder herbsttrünke' gedacht wird, die zu unziemlichen dingen anlass gaben. ausführlicheres darüber würde sehr willkommen sein.

Zu den gerichten, welche bei dem mahl hamptsächlich vorkommen, übergehend, gedenke ich vor allem der Martinsgans. in den vitis des heiligen ist von ihr keine spur zu finden, apocryphe legenden nur bringen sie mit ihm zusammen, doch wieder sehr gezwungen, wie das schon mit dem feuer der fall war, und dann weichen auch diese legenden unter sich sehr ab. nach einigen hätten die gänse den heiligen in seinen predigten durch ihr geschnatter irre gemacht, nach andern hätten sie ihn verrathen, als er, noch jung zum bischof von Tours gewählt, sich im gefühl seiner sehwäche für ein se schweres und verantwortungsvolles amt in einen gänsestall verkrochen. um sich an ihnen zu rächen, hätte er sie schlachten und braten lassen und daher schreibe sich der gebrauch. der geschichte sieht man die unbeholfenheit der erfindung an den augen an. nebst ihr sucht eine fabel die sitte su erklären; Uhland theilt sie volkslieder pp. 565 und 567 in einer hoch- und einer mederdeutschen fassung mit. ein wolf?) stahl eine gans; als er sie eben verzehren wollte bat sie, er möge sie vor ihrem ted noch ein lied singen lessen, rauft sich als er das zugesteht, eine feder aus und mucht ein kränzlein, welches sie auf des welfes haupt setzt. er fordert entrückt darüber die gans zum tanze auf, diese aber heht plötslich die

2) warum gerade ein wolf, des thier Wuotans?



<sup>1)</sup> vgl. u. a. auch Henr. Dav. Koepkenii solennia Martinalia Suerinensia addita comicetura de corum origine ap. Westfalea monum. ined. rer. Germanic. t. II, p. 2304. t. IV, p. 3.

fligel und entfliegt. der wolf schwört, er werde das den günsen gedenken, worenf die gans erwidert:

sont Morten errette mich von dir, der trew nothelfer meine. der mir von dir wolf half am wot und mir auch gab den trewen rat, des bin ich nit vergemen; der heilige sont Morten hat mein leib auch belfen essen.

wol zu dem trüben newen wein, den beschert get und sent Mertein, ist die gans darzu geben; demselben isst man uns zu er get im ewigen leben.

die anknüpfung der beziehungen auf den heiligen ist so lose, dass man sie ohne der fabel zu nahe zu treten, ablösen kann. dazu steht diese beziehung auf den heiligen in offenbaren widerspruch mit der legende, denn die gans nennt Martinus ihren nothelfer, während sie ihn doch der legende nach sum feinde hat. jedenfalls ist die fabel der wahrheit näher als die plumpersonnene.1) legende, wenn sie sagt 'demselben isst man was su er'. dies deutet klar auf ein opfermahl hin, was dadurch bestätigt wird, dass die ganz neben dem minnetrunk und dass sie fast aberall beim Martinsmahl erscheint. urkundlich kann ich sie erst um 1171 nachweisen, wo Othekrisus de Swaleaberg der abtei von Corvei 'argenteum anserem in festo sanoti Martini' schenkte 2). ungefähr aus derselben seit ist die akte Martinskirche in Werms, auf desen dack eine gans situt. so ist auch in dem runencalender bei Elvius der Martinstag durch eine gans bezeichnet 5), und das einläuten des tages hiess in Brest schon frithe 'der gans disten' 4). muss aber unbedingt böher hinaufreichen.

Das essen der gans am Martinsfest ist fust über das ganze germanische Europa verbreitet; in Dänemark, Norwegen und Schweden prangt sie so gut wie in Dentschland auf dem festtisch. eine anderé frage aber ist hier aufgetaucht, die ob auch im alterthum die gans das opferthier war, ob sie nicht einen andern vogel ersetzt? das könnte darum scheinen, weil sie in der sage oft den schwes vertritt. so anzei-

2) anuales corbeienses ap. Leibn. t. il script. p. 308. 3) scipion. runic. p. 49.

an einen übertragenen mythus ist hier wenigstens, trotz der enpitolinischen ganac, nicht zu denken.

<sup>4)</sup> chronic. Pirnense ap. Mencke II, 1554.

ger VI.: 309; ::wo . von: jägern.:erzählt-wird , die wilde gense schiessen wollen. sie sehen sechs stück, können aber keine treffen. da ladet einer etwas in sein gewehr, schiesst und die gans sinkt ins gebürch. als er hinkemmt findet er ein weib, die haarschneiderin der stadt, die eine hose war- eine hexe, also eine alte schwanjungfran. dasselbe findet sich ähnlich im märchen. so sieht in der ersten nummer meiner 'märchen sagen und lieder eus Heusen' der jäger einen schönen schoon auf einem see. zweimal legt er an zu schiessen, aber jedesmal warnt ihn eine stimme es nicht zu thun, denn es koste sein leben. als er trotadem sam drittenmal anlegt, schwimmt statt des schware eine achons jungfrau auf dem wasser. die verwandtschaft beider traditionen ist affenbar, ähnliche sind unschwer zu finden 1). Kuhn nimmt darum mit recht keinen anstand die gänse 'an die stelle der schwäne getreten zu erklären'. aber dies ist keinesfalls regel ohne ausnalme und es dürfte gerade in dem vorliegenden falle bedenktich sein.

Der volksglaube spricht sich nömlich so bestimmt für die gens eus, dass kein zweifel übrig sein kann. wir sind hier offenbar auf die gans als vogel der Juno hingewinsen, ist doch Odhinn auch als Omi (Voma) ein luftgott, wie Juno ab; ris vis. ich erinnere an die wahrsagungen aus dem. gambein<sup>2</sup>), die ebense verbreitet scheinen als die Martinaguns selbst. im norden gedenkt ihrer Rudbeck (Atlantica H. c. 2), für Deutschland bringt Grimm mehre zeugnisse, diese wahrsagung hing zweifelsehne mit dem opfer zusammen, doch haft ten watterpropheneiungen auch unabhängig von der ganz am tage des heil. Martin, und zwar ganz ähnliche wie am der christnacht <sup>5</sup>). so citint Vectius, l. c. p. 466 aus. Mantunens fauter. H.

sol hodie si clarus obit denuntiat acrum
atque molestam hyemem; si muhitus aëra suitem
practicat hybernum, dant hace prognostica natis
pasteres ovium cum seria fantur ad agnem.
und gleichfalls aus Ambr. Novidii fast II p. 152.
Est queque ni fallor nanc Martinalia festum,

<sup>1)</sup> die guldne gans EM, 64 ist bei Bechatein der schwan kleban. märchen p. 214.

<sup>2)</sup> auch sus ihrer leber wind geweisangt, M. 1233.
3) wie auch die verwandlung des wassers in wein zu beiden zeiten vorkommt.

diese metterbeehachtungen sprechen um so linten mieden fig. Wuotan, da wir sie unch om Michaëlstage fanden und in die sie sonité apiter wiederum auf sie stossen worden. 40 sie nach einer seite fest mit den gans susammenhängen. da mir lacing ühnliche weisengungen ests dem gehyaubeie heben, se heben wie die annatune Kuhns, auf, dass nämlich die Mertine gans abedem ein schwap; gewanten.

Noben der gans, oder auch allein und ahne ein enspheint bei dem mahle ein schweinsbruten, das e. Mantinsschwein, in kindezliedern würste, apeak und schinken, in valkafesten ein oler. Doa kumm de graote Märtin

achiecht 'n graot fett, atheire !), 'multi Norvegi angeris loco pornallum in dici festizitatem assant et comedant? lex. myth. 1121. Traditiones Germanicae logauntur de certopine quadem duorum ferorum aprorum bos die olim peracte quae saltem mythicam eriginem pradere videntur?) (ibid.). neben der gens erscheint das sehwein in Wärttemberg. bei Wurmlingen (oberamt Rottenburg) auf dem berg liegt eine alte capelle sam beil. Remigius, werin jährlick am dienstag nuch Alterseelen (also im november) ein seelenamt für einen grafen von Calw abgehalten wird. das sell 1050 gestiftet sein und der stifter sell die folgenden bestimmungen dabei: getroffen haben, em vorabend geht der kammerer mit seinem weibel auf den herg und simmt alle dienstleute in eid und pflicht. sie wagen mit dürrem hels und einem sack voll kohlen, ein fuder hen und ebendrauf eine haselbranne gans, ein drajähriger stier, ein drei- ein swei- und ein: cinidhriges schoein bollen auf: den herg gelmacht werden, auch dreierlei weine, wenn man nicht drei- stei- und einjehriges bier haben kann. die honashbarten gegener sollen sich morgens zu finse; oden em: pferd.in ihren kuzenkeppen mit ih-, ren messners auf.den borg, begebon und so ihnen ein ehrharer mann hogegmet ähn mit su gunde uchmen. auffidem horge. sollen ihre pferde an das fudet hen mit einem netten strick gebunden und denselben ein neuer käbel mit einem vientel bafer vorgestellt werden, welches geräth die messner mit nich nach hause nehmen mögen: nach abgehaltenem seelenamt und der verlesung des stiftung ladet der kämmerer alle gehörige zur tafel. dann heinst er die gundersiechen um die stierhaus sitzen, sugleich beliehlt en mazurichten. sehald die herren-

11 ,

Welf Mytholog. I.

<sup>1)</sup> Firmenich Germ. völkerst. 139.

<sup>2)</sup> Seb. Frank berichtet diesen gebrauch aus Franken i tawei eberschwein schleusst man in ein eine einen der ring ausmannen; die eluender serreissen; das fleysch teylt man aus wader das neuelle simmer das neuelle serreissen.

piedergesessen wind, schneidet der kämmerer ein lock eben in gin weisbrod und geht mit demtelben umher und jeder hat elnen pfennig einzulegen; das bringt er den stadersiechen die unten auf der stierhaut sitzen, nun wird aufgetragen, zuerat die schweinsköpfe gehraten oder geröstet, dann die bräglein und maglein, denn versetten bennen mit guten stücken deiseb; dann sulzfisch mit gelber brühe. ferner für ihr zweier herren ein gebraten gans, in der gans ein kuhr und in dem huhn eine bratwerst. das brod und der wein wird bei jedem gericht erneuert, was nicht gegessen wird, erhalten die sundersiechen, den rest andere orme (Crusius III, II c. 17. Hassler p. 71-77. Memminger beschreibg von Württembg V, p. 218). Wir finden in diesem merkwürdigen gebrauch die geme in gesellschaft des huhns, schweins und stieren. das huhn mag spätere zuthat sein; stier; eber und gans aber sind unbedenklich als alte opforthiere zu halten, die bei dem grossen herbstopfer sanken. bedeutsam ist, dass die sundersiechen um die stierhaut herum sitzen, von ihr essen müssen; das felt des dem gotte aller erfreuenden gaben zu ehren gennukenen thieres sellte ihnen wol die gabe der gesundheit wiederbringen, die sie verloren; so hüllte sich ja auch der ein traumorakel wünschende im tempel den Apoll in eine widderhaut und schlief in ihr. dreierlei wein oder bier muss bei dem mahle sein. trank man wel damit die minne der drei obersten götterf die schweinsköpfe werden suerst gebracht, d. h., man epferte sie einst vor allem der gottheit und as nur die kräglein und mäglein. jene thiere mussten ehedem alle die häupter für die gettheit bergeben, welche man ihr darbrachte als dark für Walter Brown Commence den segen des stalles.

Das bei dem mahle vorkommende weisenbrot, worein für die sundersjechen gesammelt wird, dürfen wir uns nicht entgehen lassen. es hängt mit den bretzelt im liede zusammen,
mit den kuchen, welche die kinder in Revensberg, Dremmenund Oldenburg einsammeln (Martinslieder pp. 88. 40. 44) undmit den wasseln, welche in Westslandern das hauptgebäck bei
dem feste sind.

singen die kinder (Wodans p. 87). wir werden in diesen kuchen alte epferkuchen zu sehn haben, die dem gotte an dem tage von dem neuen korn dargebracht wurden als dankopfer für den segen des feldes.

Die kapelle liegt auf einem berge, auch das ist wichtig, denn wir konnen schop mehre Martinsberge aus dem baginn dieser untersuchung, auf bergen fanden wir am Rheim und

A Section W. Conf.

bei. Löwen die Martinefouer ledered und berge waren ju wieder dem Wnotan besonders hellig, wie wir bereits früher erkannten.

Die bisher gewognenen resultate gewinnen grösiere festigkeit wenn wir die übrigen gebräuche herbeiniehen, welche sich an den tag knupfen. jeuer Merton 1), der in einigen gegenden Schlesione die gebackenen Martinshörner vertheilt und nebut ihnen äpfel und uitsee (welche anderswo von den kindern eingestungelt und in Dordrecht verbrungt werden), sitet auf woissem rose (Kuhu p. 401). da wir in dem Martiusfest die bedeutung eines allgemeinen erutefentes erkanuten, dürfen wir auch hier des schimmelreiters gettenken, der beim erntefest in Sachsen erscheint; sein auftreten ist nur verlegt und ez ritt ekemals jedenfalls an unsern føste um. Sommer beschreibt ihn (sagen 160) also: man hindet einem burochen ein sieb vor die brust und eins auf den rücken espannt weisse tücker darüber, befestigt an dem vordern siebe ein kurzes nach vorn zugespitztes holz von mässiger dicke und steckt an die spitze desselben einen pferdekopf, so dass die ganze gestalt einem reiter auf weissem pferde ähnlich ist. dieser burache heisst der sahimmelreiter.' ihn an der spitze, zieben die mähder sum gutsberrn und audern bauern aud sammeli gaben ein, wie underswo die kinder. man sieht also von wie grossem einflusa die darstellung des heil. Martinus war, wie passend sein fest für die anlehnung janer heidnischen gebräuche sich erweisen musste, denn der reiter int Wuotan unter des heiligen namen, Wuotan der stetu gleich Odhinn auf weissem rosse erscheinende. wenn der gott sonst unsichtbar oder bei nacht umreitend, die auf dem felde für ihn stehen gebliebenea garben sammelt, dann tritt er hier leibhaftig auf und wie der gettin den schiffen im chronieen Rodulfi geschenke dargebracht werden, so hier ihm. Melzer spricht dies direct aus: 'am s. Mertenstag sass der heil. Martin auf ein Pferd, welchen die Bauernweiber als einem Patron des Viehes sonderlich chreten und dabei Geld und Anderes apfortes 2). auch das von Simrock (Martinslieder VII. XIV) erwähnte berbst pferd muss hierher gehören. weiter südlich kommt die sitte nicht vor, sie hat sich vermuthlich verloren. in Holland bescheert s. Martin, wie bei uns das Christkind, den kindera 5); dort; und in Hagnover sammely die armen leute almosen: sa Simple Grand Control

3) Buddingh 358.

<sup>1)</sup> oder Mertensmans much Treuer p. 80: vgl. das rheinische Mälesmännehe. Simrock p. 27.

<sup>2)</sup> beschreibung von Schneeberg p. 536. and the Section

den tituren eing das ist immer eine mid disselbe, der gett nimmt die opfer und spendet die negenstille.

In den liedern wird oft des Martensvögelchens gedacht, ab Martinalieder 36, 45—48, bei Wooste po 26 heisst as im liede: sünte Mertes, nüegelken

dat hiët sa'n rot rot küsgelken?).

sliese rothe haube weist auf den rothhaubigen schwarzspecht (pieus martius) hiu, den felglich Martinto mit Gertrud gemein hätte, oder Wustan mit Frouwa (M. 282 cf. 689). ein anderen vogel aber scheist in den liedern der Altmark und weiter setlich gemeint, wenigstens passt des vergeldete schnibelehen und flügelehes nicht auf den schwarzspecht, dagegen ist der französische Martiset dem schwarzspecht sehn ähnlich. wen ihm theilt Amélie Bosquet 2) eine sage mit die a. Martin als

1) vgl. das sehr verdorbene lied aus Barmen Martinslieder p. 35 aus Erk naue sammig deutsch. volkel. 11, 26: Maten es en vogelschen, dat es so roud wien kögelschen. der mittheiler verstand off fenbar das letzte wort nicht mehr.

2) la Normandie romanesque et merveilleuse p. 219. 'le premier laboureur qui cultiva le chanvre se trouva dans un grand embarres, lorsque la graine commença à atteindre sa maturité. Une multitude : d'oiscant, faisait, bande, andour : do champ et le pauvre homme était obligé de se tenir au milieu d'eux tournant de dreite et de gauche pour les empêcher d'avancer, courant après celui-ci, puis après celui-la comme s'il eut joué à Colin Maillard; même les dimanches et les fêtes il fallait rester en faction et les plus belles volces des cloches se perduient dans les airs sant que le trista inhoneeun pût repondre à leur appel. Enfin dans sa détresse il invoque avec ardeur le secours de quint Martin. Grande fut sa surprise, lorsqu'un dimanche avant la messe il vit tous les oiseaux du voisinage se rassembler dans une grange ouverte et y demeurer passiblement tint que dura l'office. Le brave homme put désormais assister à toutes les fêtes parroissiales, cur le miruele se renouvela en farantide sa dénotion jusqu'au jour ad ét ent terminé la reculte du chanvre. Pour contenir la traupe espiègle et turbulente il suffisait d'une simple herse de labourage placée à l'entrée de la grange. Un seul oiseau le martinet s'echappait quelquefois, et sautalt entre les dents de la herse, mais s'il faisuit usage de son prioblége, c'étals pus une petite gloriete très innocunte, A no causa an offit andan, dommişte di tchaippi, da ebimere eti n'essaya imémie pas d'en approcher. On s'est toujours souvenu depais cette énoque de l'oiseau favori de saint Mantin, et l'on a contume à chaque nouvelle récolte de laisser sur pied à son intention le plus bel'épi de chénevis. die stelle im Reinaert, v. 1047 ff. wo von neute Martine voghet die sede ist, den Tibert zu reiner rechten suft; it reine übersetzung der schon von Becard rer. franc. tom. I p. 422 angeführten verse aus dem Renart:

La rien qui plus le desconforte, Ce fut quand il vint à la porte, entre un frame et un sapin. den schützer des hingtes darschilt, eine rolle die weit eher für s. Gertrud panete. er gehöst zu den schweilten und heinet al. gierzwaluw. dan abd. etinswaluwe (M. 145) könnte dementfolge auf ihm gehe; nur-dürfte die übersetung durch fulich fulsch sein. es globt ausser jenem nich einen andern Mantimet; den segen. Martinet pochsur, pieckreigertje, eine art von haleyen, und dies scheint mir mit dem Odensfugt, Odenshane, der tringe lucustrie et netans; nitt-fulica eine at sein.

Warum heinst es stets vom Martinsvögelsben, dass es äber den Rhein fliege? dat flägt dober dat stöft deber hit öwer den Rhin (Simrodk p. 36). Mörfins Vagelben flög bech vövern Rim 1) (p. 45). stiste Morts vängelben dat flägget all so hoge all übwer den Rhin (Wasste L. a. p. 38). auch in undern Martinsbedern kommt wide nelcht benishung auf den Rhein vor, so in dem Schwelmer bei Woeste h. c. in denen aus Remscheid, dem Herfordschen und der grafschaft Ravensberg. Simrock nr. 9. 19,:11, dies erinnert mich an die merkwürdige bemerkung in den protocollen über den Schnellerts und Rodenstein, dass den gelätzeider "den wilhelte entlegen ziehe sebald diese den Rhein überscheitten 3), as deutet gleich diesem zuge mit eine verwandtschaft, auf innige beziehungen zwischen Wusten und dem Rheine hin, die weitere forschungen aust mehr auf klären mitssen.

Von frückten ist die Martinsbirne 5) zu erwähnen, doch wird nie ihren namen nicht daher haben, weiß sie eret sehr spitt reift#

In Frankreich heissen die herbst- oder Marienfilden auch fliets de saint Martin, aber wel auch nur, weil sie um die zelt zuletzt erscheinen.

Wenn gleich der tog des heil. Martinas auch in Frankseich ein heber kirchlichen festtag war, finden wir doch keine gebräuche an ihn geknöpft, welche ihn auch für das volks-

assex houcha: à destre, à destre!

mais li oisinus vint à senestre.

Becard citivt dazu l'etri Blesonsis sp: 66, si à sintenta in dentuam avis s. Martini volaverit. für soins annahme, 'aonaix mempe avis s. Martini vocatur quod circa fastum q. Martini hiemalis videri demum incipiat' wüsste ich keinen grund; er hat sich dadurch zu ihr verleiten lassen, dass ein ähnlicher aberglaube wie der im Renart vorkommende auch von der krahe gitt.

2) Welf Schnelterterund Rodenstein po 15th and 1 the 15th and 2) die Bethriti der plantis andhris sandtigiel nemet habentibus p. 27.

leben bedeutsam machten 1). dert hatte der heilige nicht die stelle eines eiten gettes eingenemmen, er war rein der christliche ritter und bischof, und sein gedächtnis wurde nur von der kirche begangen, uur als selches vom volke gefeiert. das mag als ein beweis mehr für das heidnische wesen der dentsehen Martinalia gelten, dafür, wie gans fremd die volksfeier der kirche war.

Ueber England liegen bisher noch wenig nachrichten ver und die wenigen gestatten nur unsiehere vermuthungen. der nachsommer heisst dort noch heut s. Martinssummer, das im herbst geräucherte rindsleisch Martlematbeef. beidet muss sich nicht gerade auf einen gott beziehen, obwol die auknüpfung des sleisches an den festtag des heiligen nach dem, was wir von Deutschland über äbnliches wissen, immerkin nicht unbedeutsam ist.

#### GEORG.

Nebst Michael stellt Finn Magnusen auch den heil Georg mit Thorr susammen, doch wie ich glaube mit unrecht. dass der heil, ein drachensieger ist genügt dasu nicht, so wenig wie es bei Michaël ausreicht. bei den Russen mag er den donnergott ersetzen, bei uns aber und wahrscheinlich auch im norden trat er wel an Wuotans stelle. schon seine bilder begünstigten diese übertragung: er reitet in ritterlicher ausrüstung wie Martinus und erlegt vom pferde herab den drachen. dieser sieg giebt ihm eine gewisse verwandtschaft mit Apolle, der auch senst schon mit Wuetan ähulichkeit hat, dem gleich diesem die raben und wölfe heilig sind, von dem wie von Wuetan seuchen und deren beilung ausgehn, der gleich ihm gott der dichtkunst ist (M. 134. 136). dem nerdischen mythus zufolge verlich Odinn die brünne an welche der sier geknüpft war; damit fällt unser sieghend zusammen und dies gerade hies im ma. sant Georgen hemd (M. 1053). dazu stimmt wenn es im volkslied heisst:

> Sant Jörg, du edler ritter, rottmaister soltu sein, bescher uns gut gewiller, tu uns dein hilfe schein! dass uns nit misselinge, dass wir die pauro beswingen,

<sup>1)</sup> das verbet der pervigilien des concils von Auxerre scheint sich auf eine von aussen, entlehnte schmauserei zu besiehen, die nur als solche wichtig ist. tiefere wurzel hatte die feinr in Frankreich nicht.

die une de weller verdringen, der wich des adels ficiet the many work dock den fuchs nit beisting the many trans-(Ukland p. \$65). Georg wurde demanfelge als siegepandender beiliger angeschn, der angleich den kriegern geles, echenes wotter senden konnte und dus paunt gunn vieb auf Wweten. wir finden ihn als altes schutzpatren des brittischen reiches. wenn warde or dies? durf hier an Houghst and Horse goducht worden, deren areter den könig Vortigere negte mebime autem colimus Mercurium, quem lingus nostris Voden appellemus? --- mir ist als misse Wnotan im deutschen mythab auch uls drachensieger gegelten heben: die sagen von Hackelbereid und den andern wilden jügern, welche durch den eberzahmihren tod finden, sowie dass in England gerade um! Weihanchten s. Georgs dracheukampf vorgestellt wird 1), scheinen stark dafür zu sprechen (M. 901). die ältesten kirchen in Regensburg sollen dem h. Georg und der heil, mutter geweiht gewesen sein (Penzer 119).

Den Walschen ist der tig des beiligen die beseuderer fenting, denn s. Georg ist der schutspatren der birten und beerden, was sich durch seine legende erkläst (Schott 200).

#### BARTHOLOMAEUS.

An den tag des heil. Burtholomovie kuttpfee sich versthiedene gebräuche und aberglauben, die wol auf Wustan geben könnten. die seit scheint ihm heilig gewesen us wein, deun mit den legenden von dem h. apostel but er gar michts gemein. auf dem Bullerberge treibt: der wilde juger auf Burtho-· Jomaensacht nein wesen (M. 883); in einigen gegenden tehmen aladaan die hexen (Mr 1903) und swar, wie ich muchmasse, in selchen wo die feier des Michaelstages weniger behannt ist: much Barthofomuel fast mun in der gegund von Seuchwitz bei Porgan keine Brombesten mehr, weit men sagt, Barthel habe sie voll gemacht; damit meint men die -weiseblane fürbung derselben. 'Kuhn; dem ich dieses shebglauben (p. 400) entschme, fligt in der ann (p. 516) bei: derselbe glaube von den bremberen findet sich in England much dem Michaelintage, vgl. glossary of N. Country-words a. v. Banmelkite o bramble berry, rubus fruticesus. . I have often been admensioned by the good old feltal never to but there bernies after Michiganday, because the greatent was sure to pass his cloves foot over them at that thise dur 19 Ruba in Munte zeitselle. V. 484. auch er Milt Georg Permärkische Barthel ist also der wilde jäger, der in England nur einen monat später unstieht, ein volkafest in Wolfartsweiler scheint auch hierher zu gehören, in einem dortigen wirtheltens mit thurmartiger wehnung, welches sheden einen edelbef hildete, wird dasselbe 'seit des allesten seiten jährlich am sointeg nach Barthelomaes begangen und awar mit hehnestens, wettlaufen, ringen, klettern, scheibenschiessen u. a. m.' in der nähn steht eine kleine espelle mit eigner stiftung, dech eine benendern gettesdienst (Memminger beschr. von Wünttemberg X p. 180).

En liegt etwas mehr als ein monat zwischen den featen iden heil. Bartholemaeus (24. aug.) und des heil Micheël (29. sept.). dirfen wir daraus achlieseen, dans dieser monat dem Wastan heilig wur?

# photocological permus.

adoren jaren 1984 (h. 1886) Der letzte heilige, unter dessen hülle Wuotan mitunter remetheint, ist der empatelfürst Petrus. ich segre mitunten, denn die fille sind selv selten und können eigentlich aur ale sesmeteren gelten; in der regel ist Petrus == Donar. in den wandermärchen und sagen wandert zumeist Christus mit Petrus, und ich meine annehmen zu dürfen, dass die wenigen marchen, in welchen wir Petrus allein finden, nicht mehr ganz vollständig vorliegen, dass einst Christas ihm zur seite stand. mur die sage won Petrus und dem landsknecht und das fablian saint Pierre et le jougleur (M. XXXVI) worden auszanshmen sein. zwar reitet der monch auf dem letersberg bei Halle nachte auf weissem rosse umber, doch darf dies nicht täuschen. denn der mönch ist ein ganz ordinärer kobeld, der die gewühnlichen hausdienste verrichtet und nichts an sich hat, was auf.den alten gott hinweist (Kuhu p; 206). bedeutsamer scheint der name Peterbült, den der busch trägt, welchen man bei der roggenerate stehen lässt (das. p. 395), doch auch Wantens kraftvollstem sohn, dessen mutter die erde selbst ist, der auch Perkunos heisat, muss sphan dieser ahkunfs wegen unmittelbarer beseg ouf den foldhau gegeben werden', sagt Grimm 181, ihm, 'qui serena et fruges guhernat'. dass Kuhn p. 455 die redensarion: Petrus schüttelt die betten aus. Petrus regiert. ha ist allwedder nich to hus, Petrus is an't reguren für as schneit: oder tegnet, auf Wuotan bezieht, glande ich gewegt; ich meine vie sprechen gerade recht deutlich für Doner. werand sollie, ween Petrus - Wuotan, das M gehn? unter diesem he kapa nur Wuotan stecken, der vorzugzweise schönes wetter verleiht, dem der 'ventos imbresque' schiekende Monur

gegenillen gesetzt wird. sichener scheint dagegen den needfriesische bükenbronnen (Müllenh. p. 167) am tage Petri stuhlfaier (22, febr.) auf Wuoten su beniehen. 'es war ein frühlinguifent; design tinne verlieuen die athiffer das land mid bereben nicht wiedert zur sen. so nbend den inges mindete man auf gewissen käyels gresse feuer, bükun, an and alle tamsten mit ihren france und bräuten um die flamme besum, jeder tänzer hielt in der band einen hrandenden strehwisch und die sea solvringend richen sie in einem fort: Wedhe tears! eder Vito sare! (Wedke schre!) : die Motsumer branaten ihr fener auf dem Hilligenhoog ah, der auf dem hilligenärt liegt und Säher mit blitmen umgeben war: als andere hügel, auf denen die fester brassites, werden der Wedeshoog, Wedhoog, Winjehoog genaunt, die, des letzten nicht ausgenommen, auf Wustan weisen; auf Silt heiset der mitwegh nech hente Widjeday. an demobilies tage; 22. februar, ward früher auch auf Bilt auf den thinghayeln den frühlings- oder Pettithing gehalten (dast p. 168). Zweiterlei könnte hier die übertragung der feier auf den tag den heil: Petrus vorntittelt haben. fine enste war Wnotam gott der schiffer, idenen et günttigen wird sandte und diese funden allerdings leicht in Petrus dem schiffer and fischer ihren patron. dann aber war auch kein anddrer festing eines der heileren in der mölte, en welche eigenschaften Wustens suklangen; die pedichtnistage der heil. Michael, Martiman, Bartholomecan; Georgita lieget alle in weit ab und fellon in die sweite inhreshilfte; enthodra Petri inti das einzige höhere kirchenfest in der zweiten hälfte des februar und der ersten des mesti-

ent? Wir funden mur in Martinus duestrer ertektioung eine coinnerungian Witotan den herrn der schlachten, die feler seimon fentes hingegen deutet auf Wnoten den spender den ernteund vielengens him für die direkts erscheinung des gettes in dieser eigenschaft hat Grimm sehen sehr bedeutendes gesammelt, doch wird seitdem neu aufgefundenes nachzutragen sein. Kuhn berichtet p. 305: früher liess man am steinhudersee bei der ernte auf dem acker einen busch stehen, sanste herun, warf dahei die kappen in die höhe und rieft Waul, -Wand, Wand oder Wél, Wél, Wél. 396 bringt er ans der Ekarmark folgendes bei r beim einfahren jeder einzelnen getreiden# wird aus der letated garbe eine puppe gemacht und diese entweller mit dem letzten fuder jubelnd heinigebracht, oder von der zeletzt efertig gewordenen binderin inn derf getregen. i je nach dieser werschiedenheit neunt man den gebrauch entweder 'dei 'blien brengen', eder man sagt von dem mädelen 'dei het des olimi. 'in Lauke bei Besnau tauste man schmele sur musik um die letzte gerbe, die dann ins dorf geführt wurde; auch hier hiess es 'den alten bringen'. — im sogsnannten wendischen lande wird die letzte gerbe zum krank gewunden, zu dem die binderinnen allerlei feldblumen bringen, ihn damit zu schmücken. ist er fertig, zo folgt ellgemeiner jubel, man spielt auf den stoppeln greifen und neunt dies, da die zo zugerichtete letzte gerbe 'der hahn' heisst, den hahn greifen, man sagt, der hahn sitze in der gerbe den erntekranz ein hölzerner hahn befestigt. zuf den edelhößen und ämtern in der umgegend von Fürstenwalde giebt die herrechaft, wenh ihr der erntekranz gebracht wird, einen hahn, d. i. eine musik, mahlzeit und tanz. ehmals aber erhielten krechte und mägde einen hahn, der gegriffen wurde (das. 397. 398);

In jenem 'alten' gloubt Kuhn p. 514 den Donar su finden und stützt diese annahme durch den beinamen Atti, welchen Thorr führte und die namen Bizel, altoater, groevotten, welche wir ihm geheiligten bergen beigelegt finden (M. 153). aber such Odina erscheint als greis, senex orbus oculis, grandsevus, kahlhäuptig (M. 138). und somit könnte der name sich gleichwehl auf ihn beziehen. dafür spricht mir, dass dieser alte und der hahn einander so ganz nahe vorkommen, denn den hahn glaube ich gerade auf Wuotan beziehen zu müssen. dessen einheriar der gullineambi Fialarr morgens weckt (Vapå 38. 29). er wird dem Wuotan heilig gewesen sein und mag hei der erate als opfer geblutet haben; auf das letztere: deutet das hahngreifen bin und die mahlzeit 'der hahn', den die herrschaften den mähdern geben. die vägeltejen sind gewiss nur für die vögel (sie kommen auch in Hessen vor); nur fragt es sich für welche vögel? es wird wenig zweisel bleihen, dess es: auch dem Wuotan beilige vögel sein müssen. hier wäre wol an die sage vom Martinkvögelchen zu denken, die ich aus der Normandie beibrachte?

#### orte seines dienstes.

Ich wies in den Michaëlsbergen sehon einzelne orte nach, welche: dem Wuntan einst heilig waren. in meiner abhanding über Rodenstein und Schnellerts (Darmstadt 1848.) suchte ich darunthun, dass der Schnellerts auch zu diesen Wustansbergen zu zählen sei: der in dem berge hausende geist etscheint reitend als wilder jäger, mit grossem gefelge, et läest sein pferd beim schmiede: beschlagen und erinnert durch seinen namen selbst an Svidr, den beinamen Odins. seitdem tunf ich mech auf anderes, was meine auf diese memente ge-

utilizite annahme zit bestätigen scheint. : den Schnellertz ist nicht der einzige kriegsverkünder in Deutschland. Zwischen Sudensberg und Besse in Hassen liegt der Odenberg, in webchem kaiser Cark V. mit seinem heer versuuken ist. ehe ein brieg ambricht, thut sich der berg auf, keiser Garl kommt heroor, studet in soin hufthorn and nicht nus mit seinem hoens in einen andern berg. DS. 26. im Unternberg sitzt der Rothiart. man hört kriegerisches getöse in ihm, besenders bei herannationden kriegen und wilde ritter und knappen durchstüsmen auf fourigen rossen die gegend; bei scheldender nacht sichn sie sich in den berg unrück. Panner beitrag p. 14. dieser Bethbert scheint zwar auf Denar hinzuweisen, aber dies ist er tredsdem nicht, denn Friedrich kommt in den Untersberg, with weil er cined rothen bart hat, sandern weil er eben der sattenberühmte. Friedrich ist, dasum ersetzen ibn auch andere sagen durch Carl den gressen oder Carl V. (DS. 28.) als Donar winds or well night kring and frieden verkünden, als Donar nicht den schild einst an den grünen baum aufhängen. jenes ist im Odenwelde das emt des Schnellertsgeistes, dieses in Holstein und Schleswig das des königs auf weissem rosse; dieser aber kann nur Wuotan sein. wie die sage vom karpfen in Kaiserslautern successive von Julius Caesar, Carl dem gronsen, Carl V. und kaiser Friedvich erzählt wird, so auch die vorliegende von dem keiser im Untersberg. zu verschiedenen zeiten übertrugt das volk die rolle des alten gottes verschiedenen seiner lieblingsbelden, ohne dass daram einer den anders verdrängt hätte; die ältern lebten neben den neuem fort, einst hatte Carl der grome den Unterberg allein inne, und neben ihm lebte kein rothhariger kaiser oder hald in dem berge, des letsten der tage harrend. dieser banharossa wuchs erst dem des elles Carl way seite auf, nachdem sein träger am 10. Juny 1190 in den wellen des Kalykadnus verschwunden war. dass er zufallig roth und nicht auch weiss war, kann also für uns gleichgültig sein und es will mir gewagt scheinen, seinen rothen bart mit dem Donar in verbindung au bringen, um so mehr; da Friedrich dem ersten wieder Carl V. mit weissen barte folgte; die zwei weissen überwuchern mir den einen rothen. ist also der bewohner des Untersbergs, der krieg und frieden kündet, auch Wuotan, dann haben wir schon ein neugnis mehr für den kriegverkündenden Wuotan im Schnellerte. aber noch ein anderes gewiehligeres ist hier anzuführen. die verbindung, in welcher die beiden Odenwälder berge stehen, ist höchst bedeutsam. eine version der sage meldet, dass der Schnellerts bei herannahendem kriege zu dem Rodengtein ziehe

(andere wollen der Rodenstein zu dem Schnellesta) und dent seine schätze berge. das gemahnt mich daran, wie der ernengel Michaël 'alis extensis' vom Wudinsberg zu dem Stremberg, der eine Petrikirche trägt zieht, und wie ihm eine captelle cum reliquite folgt (p. 34). sellten sich nicht noch anderswo Petersberge in der nähe von Michaëlsbezgen finden, die in ähnlicher weise sagenhaft mit diesen verbunden sind? jedenfalls ist diese analogie ein neues seugnis für den Schnellertz 1) als Wuotansberg, auch das unfern liegende Michaeltstatt muss hier berücksichtigt werden, so wie die noch nähere kapelle in fränkisch Crumbach, die noch ein bild des beit. Michael bewahrt und ihm geweiht gewesen zu tein scheint. Bin dem Schnellerts verwandter berg scheint mir jener

Bin dem Schnellerts verwandter berg scheint mir jener Goldberg bei Audenaerde aus welchem vor der berühmten schlacht von Rossebecke ein grosses geräusch, wassengeklirre und stimmen wie streitender männer scholl. (DMS. p. 562.) man glaubte in den heeren der Franzeisen und Fläminge, es seien böse geister, welche ein vorspiel der schlacht spielten. der hame des berges ist jedenfolls bedeutsam.

#### BILDER.

Durch die apostel des Christenthums wurden die hilder des gottes beseitigt; an ihrer stelle erhoben sich die der ihn vertretenden heiligen. nur eins scheint der gerstörung entgangen. an der capelle zu Kuppingen in Württemberg befinden sich die taf. I. 2) mitgetheilten eingemauerten hildwerke sie atellen die büste eines mannes, zwei hunde oder wölfs, ein pferd und zwei weniges zu erkennende thiere dar; die letztern könnten fliegende vögel sein. der mann ist alt, wie les scheint, und wird wol bruchstück einer ganzen figur seisthaupthaar und bert sind dünn und schwach, die züge leider

2) aus Sattlers topographischer gesch. von Wärttemberg 1, p. 317: fig. XIV.

engligence and all

<sup>1)</sup> ausgrabungen, welche neuerdings auf dem Schnellerts statt fanden, förderten constructionen zu tage, die in die römlichen zeiten hinauf reichen, schwerlich aber zu römischen kriegszwecken dienten. eine ringmaner schlieset sechsseitig einem plats von 115 hess, im durchmesser ein. dies sochsech ist in der mitte von einer quarmauer durchschnitten; diesseits derselben findet sich der eingang gegen südosten, jenseits an die nordwestliche maner gelehnt ein runder thurm, der noch 8 höhe 4 mauerdicke, 8 durchmesser im lichten hat. das genze war ehemnis mit einem grüben umnegen. in der milhe Hegt eine grosse nahl germanischer genbäggel, einige darselben wurden darchsecht und man fand anser anche und knochen eherne messer und sichelförmige instrumente. L. Baur. arch. f. hess. gesch. u. alterthumsk. VI, p. 543 ff.

aus der benutzten weichnung nicht deutlich zu erkennen. der eine noch übrige arm ist erhoben, ob es der andere auch war, kann man schwer bestimmen. dieser sug aber, der erhobene arm, findet nich bei germanischen götterbildern gar oft; wir treffen ihn seibst bei dem wendischen bilde des Vodha wieder, dan Büsching im Tyr' mittheilt, und er spricht mir haupssüchhich für dus alter des bildes, für seine deutschliebeidnische herkunft. das pferd und die wölfe oder hunde sind laufend dargestellt. da sie aber laufen, mussten die raben oder adler des gottes, die zur vervollständigung der darstellung gehören, fliegend abgebildet werden. on dem obern unterscheidet man ziemlich doutlich die flügel und den kopf, der, da die thiere wel sum fluge um die erde oder auf leichen niederstärzend gedacht wurden, nach unten erscheint. weben dem kopfe scheinen die beiden füsse angedeutet zu sein. der untere vogel ist wel sehr verstimmelt und wenig mehr bei ihm zu erkennen.

Hätten wir das bild des alten mannes allein vor uns, dann würde es schwerlich jemanden einfallen, dasselbe für ein götterbild zu erklären; durch die überraschende zusammenstellung mit jenen thierbildern erst gewinnt es seinen werth, und ich glaube nicht, denselben zu boch angeschlagen zu haben. zuden sagt berötes Pregtzer in der Snevie sacra (und er sagt das nicht aus sieh, er spricht damit die im volke, oder unter den gelehrten seiner zeit lebende meinung aus) dass 'unter den figuren un der capelle ein abgott' sei. der capelle nüher lebende freunde unserer alterthümer wellen sich die mübe näherer untersuchung und ausführlicher zeichnung der bildwerke wicht vorwiessen lausen:

Webten ist durch die bisherigen untersechungen als gett des schlacht (M. 121) vollkommen bestätigt. als solchen dachte sieh unsere verzeit ihn in glänzender wassentistung, den hehn auf dem haupt, in der britine, den speer oder das striwert ist der hand, das hern an der seite. alle diese dinge waren solche, an deren besitz der sieg sich kutipfte, durch sie war Wusten ein gett des siegs, wie Hermen durch den stab ein schlasbringsader), wie Aphrodite durch den gürtel die lieb-reizende 2). gleich Odhinn begabte auch er seine schützlinge, ihm theure helden, mit diesen wussen, mit schrecklicher stimme theilt er im den welken schwebend sieg und niederlage aus. In Walhalie sitzt er auf dem goldnen stuhle, von wels chem er die ganze erde überschant, das antlitz gegen stiden

10



<sup>1)</sup> Od. e, 47. n. w, 343.

<sup>2)</sup> Il. E, 214.

gewandt. dhense wie Odhian hat er sweit rabon hud zwai wölfe: su seinen seiten.

Verlässt er Walhalla und steigt er auf die erde nieden dann reitet er sein weisses, die luft durchschreitendes ress. zu jagd, und kampf zieht, er dann an der spitze zeiner einherien einher, oft beschlägt ein menschlicher schmied des pferd und wird reichlich dafür begabt, nicht immer trägt er bei diesen fahrten seine waffen. wie dann, wenn er zu frese unter den menschen wandelt, trägt er auch jetzt einen weiten mantel und einen breiten hut; beides ist unscheinbar, der letzte besonders. durch die diesen dingen innewohnende kraft bewegt er aufs schnellste wohin er will; sie sind ihm dazu se nöthig, wie dem Thôre Megingjardir und langlefer zum hammerwurf. in dem mantel hirgt er seinen schätzling den helden und trägt ihn rasch hoch durch die wolken weite wege nach hause zurück, wo er gleich Odysseus die freier im hanne versammelt findet, weil die eigne frau ihn todt glaubtet wie mit den siegbringenden waffen as begabt er auch mit minem wanderbaren mantel und hut. .... Ausserdem danken sterbliche ihm nimmerversiegende guel-

Ausserdem danken sterbliche ihm nimmerversiegende quellen des reichthums, dem glückbringsieden würfel und den stets von herzerfreuenden gaben strotzenden tisch.

Wuotan ist der spender des erntesegens, wie dem krieger so sendet er auch dem landmanne günstiges wetter, darum sind die ihm heiligen tage auch solche, an denen man die, witterung des nächsten jahres im voraus erkennen kanst wie die früchte des feldes und der bäume, so segnet er auch den viehstand und die reben. darum wurde ihm beim erntefest ein dreifaches dankopfer dazgebracht: man warf frächte zum opfer in das alsdann ihm lodernde feuer, und trug die flammenden holmbrände auf den faldern umber, diene alse durch das dem gotte heilige feuer, zu, weihen. stiere, eller und gänse bluteten ihm und wurden beim opfermahl verzehrt, wähpand man ihm die häupter der thiere weihte. bei dem mahl trank, man seine minga, und, sang lieder, su seinem preisch im norden, wo der sommer kürzer ist, der winter ebergeintrifft, fiel dies ernte- und dankfest, das grosse herbstopfer gegen das ande des septembers, (oder den anfang des joctobera) wann die kirche das fest des beil, ersengels Michael feiert, südlicher fällt es in den anfang des novembers ungefähr in die zeit des festes des heil. Martinus, man derhte sich den gott alsdann auf seinem weissen rosse umreitent, die opfer empfangend, und segen dufür spendend.

Unter den vögeln war ihm wahrscheinlich der hahn, jedenfalls das Martinsvögelchen heilig.

Das alterthum liébte es, berge seinem diénaté an weihan. 

Das einsige bild von ihm, welches wir his jetzt kenten, stellt ihn umgeben von seinen thieren dar, dem rouse, den wölfen und raben oder adlern.

#### (DEUTSCHE MYTHOLOGIE C. VIII.)

Pliessen die quellen für Donar auch schon spärlicher, dann werden wir doch oft durch reichern innern gehalt dafür entschädigt. während wir uns bei Wuotan auf die unterzuchung einzelner unter einander oft wenig zusammenhäugender züge beschränken mussten, tauchen bei Donar ganze mythen auf und laden zur verfolgung ein. wir dürfen selbst wiederholt die hand der Edden verlassen, um jetzt einem Deutschland wie es scheint eigenen und mit unserm Donar eigenen zügen ausgestatteten mythus von einer wanderung des gettes unter den monschen nachzugehn. ergeben sich auf diese weise einzelne abweichungen, dann bestätigt die gesammtheit der untersuchungen wieder, dass in der bauptsache Deutschland und der Norden hand in hand gingen. dass gerade dadurch die abweichungen an werth gewinnen, versteht sich von selbst-

### DONNER, BLITZ, DER ROTHE, BERGE.

Das westphälische 'use herrgett kift' lebt auch in Göln, wo en sohmeichelnd heinst: et herrgöttehe kief. solunge es donnert wagt man hier nicht zu essen, das begonnene mahl wird unterbrochen bis das gewitter vorüber ist: statt desses betet man und wirft am marialichtmesstage geweihte kräuter in <del>die</del> flamme, deren rauch dem blitze wehrt. das erstere hat jedenfalls heidnischen anklang; während der gett sürnend waltot, soll der mensch der pflege des feibes vergessen: die kräuter könnten ein ihm chedem gebrachtes opfer gewesen sein. zu jenem colner diminutiv stellt sich der holsteinsche ausdruck beim heranziehen einen gewittern: dat leer wedder, dat bullerwedder 1) kumt up. (Schütze II, 218: IV, 317.)

In Coln dient des blitzes name als fluch: zackerbletz! es ist das albliksems! wel blicksems! statt dessen es oft auch

1 6 3 4 6

A constant of the exception of 1) cf. das friesische blixbuller.

heimpt://dendeza! Wel dendezs! wel verliehdend!:wie in Cöln: donnerwedder! dat dich en donnerwedder. donner stend blits ist heaf au tage noch ein an vielen onten Belgiens gewöhnliches gebäck, lange in zicksack sich dehnende stengel. der blitz entsteht, wenn der gott in seinen sothen bart bläst. mit der verteufelung des gottes kam auch sein rother bart in miscredit, darum heisst es im sprichwort: rooden baert 1), duivels aerd - rood haer en een elsenstomp wassen zelden op een goeden grond — die rothe haare haben, hat Gott gezeichnet. gewöhnlich wird das dadurch erklärt, dass der verräther unseres herrn, Judas, rothe haare gehabt habe, duch ist diese sage deutschen ursprungs und sie scheint gerade ersonnen, um den alten gett recht in den augen des volkes hezabzewürdigen; passender war allerdings dazu nichts, als ihn mit, der verachtungswürdigsten persönlichkeit des : neuen bundes zusommensuatellen. wir werden diesem bestreben später nech einmal begegnen.

Die rothe farbe war als farbe des haares Donars seine lieblingsfarbe, die ihm heilige farbe und we wir ihr begege nen, de int er gewöhnlich nicht fern. in dem rothes reiter mit rothwollenem reiherbusch auf rothem ross, der an bestimm: ten tagen den waldsaum des Odenbergs umreitet, nicht 🎝 Grimm den Donar 2) (M. 892.) in einem Henbacher protocoll von 1649 erklärt ein mann, er habe oft in der nacht 'das bose wah' gehabt; die leute sagten, das komme daher, weil er ein rothes wamme trage 3). das war wel strafe defür, dass der mann die dem gotte heilige farbe trug, ihn traf das elbengeschoss. eine bestätigung meiner annahme, dass der name des Rodenstein schon den Donar verrathe, mag noch deritt liegen, dans der Rothenthaler (M. 892.) nagenhaft eng verwandt mit dem Rodenstein \*) ist, noch mehr, wir begegnen in Würstemberg um 1517 einer familie Rits nom Rotenatois 5) und zwar im oberamt Rottenburg, we sich, wie der Schnellerts in der nähe unseres berges, anch ein Martinsberg, also wel ein Wustaneberg findett die berge in deren namen sich die beneichnung sot findet, erlangen dadutch diemlig hedeutsamkeit für uns, welche die tionnetsberge (M. 154) habenein Sifridus de Redenberg 6) kommt um 1214 vor., en wird den in der alten grafschaft Erbach liegende Radanherg sein?).

<sup>1)</sup> Heur. Redbardia. 1168 mual. a. Petri. Bladdin. p. 148.

<sup>2)</sup> vgl. NS, me. \$47 der rothe mann.

<sup>3)</sup> Hexenacten des gräflich erhachisch, archivs fasc. I, 59.
4) Rodenstein und Schnellerts, p. 9.
5) Memminger beschreibung von Württemb. V, 62:

<sup>6)</sup> Kuchenbecker anal. hass. XII, p. 124.

<sup>7)</sup> Schneider erbach, histor. Satu 11, 408, up. 65.

der orste mir urkmallich beltannte herr von Badenathin tauaht anst 1263 auf.<sup>1</sup>),...aine curia Rodenhurch in Belgien um 1156.<sup>2</sup>), oin Roudboorh in England.<sup>5</sup>),

Wie dem Therr quellen heilig waren 1) so wird auch unser Donar selche geheht haben. su ihnen zähle ich vor allen die in der nächsten allte des Rudenstein unter einer etahe apringende, die mit dem berge in inniger sagenhafter verbindung steht. int aber das wasser der quelle dam gette heilig, dann wird es dies auch dann bleiben, wenn es als bach weiter fliesst (M. 156). so erkläre ich mir den schon um 834 vorkommenden namen Rodesback 5), ein Gerardus de Rodenbeke kommt 1259 in Flandarn var 6), eine fernere bestätigung für den beinamen Donars der reibe, mag anch dan eigenaame Roth, de Roede, Rothe histen, noch mehr aber der belgische hedentsame namn Rodboldus 7) (a. 1168.)

Des rathkeliches scheint dem Benar heilig und denkt denn gewiss nur seiner farbe diese chre. wo ein rethkehleben sein nest im haus haut, da schlägt der blits sicht ein (Panzer p. 265 n. 144).

Den von Grimm (M. 154.) beigebrachten Bonnersbergen kann ich noch zwei hinzufügen, in der gegend von Brüssel bei Lacken liegt ein Bonderbarg, am Donnersberg heinst ein grundstück in der gemeinde Jüchem bei Cöln, zu wichtigen resultaten kännten nachgrabungen und untersuchungen auf aufehen Bonnersbergen führen, sie würden bedeutendes licht auf den Bonnersbergen führen, ich schliesse dies daraus, dass sich auf dem rheinhalerischen Donnersberg ein altgermanischer riespreit findet 3), den näher zu erfurschen leider noch niemanden tinfiel.

### WAGEN, HAMMER, KEILE.

Wie den donner Therre bartruf genannt wird (M. 161) no ist er ebenfulle das nellen seines, wagens, den ein besker grapaun, zieht, mur wenige spuren sied mehr von diemm wagen ührige dunkal leht die verbiedung den rellenden mit,

- 1) L. Baur urkundenbuch des Rosters Arasburg p. 65.
  2) eartulur. s. Petri Afflighemensis, MS. des brussler stantsurch.
  - 3) Remble In 121. Len rectifications 66.
  - 5) Scriba hess. regesten I, nr. 2489. 6) cartular. s. Petri Affligh. f. 202.
  - 7) angel. a. Petri Biandin. p., 142.

    8) Kuapp im hess. archiv für gesch. und alterthumskapple 11, 244,

/ 12

dem lenchtenden blitze noch in dem glunden auf Mt, der liebe gott fahre seine kiesen, die feuerung, die auf den friesischen inseln aus mist bereitet wird. der vom wagen aus den hammer oder die keile werfende gott blickt wech durch des ditmarschische: nu foert de olde all wedder da bawen unn haut mit syn es anse räd. (Müllenhoff \$58.) aber auch beim blossen regenwetter scheint Donar zu fahren, denn aber mehr als milder gott; wenigstens heisst es im liede:

rägen, rägen rusch!
de könig fært to busch.

(Müllenhoff 517. nr. 88.)

Die beeke, welche den wagen des gottes ziehen, sied uns ganz gesichert. der taufel (der beeksfüsse hat) fahrt mit geischöcken. (M. 974.) in dem XVIII märchen bei Müllenhoff haben sich die böcke en die 'ole kittelkittelkeer' des riesen veriert. (p. 447.) im 2. thes der flämischen übersetzung von Boistueaus histoires prodigieuses, die 1608 au Autwerpen unter dem titel: het wonderlye schadtbeeck der historien erschien, finde ich p. 71 einen bockfüssigen teufel, der mit der rechten einen hanner, blitse mit der linken schwingt, eine tenderung, die echtdeutsch ist. wahrscheinlich fand der stecher das bild in irgend einer handschrift. das wappen einer familie Boccaert, deren ein mitglied einer urkunde von 1449 sein siegel anhing, trägt im obern selde drei hömmer 1).

Bei dem hammer als beiligem geräth sehwur man: 'by sids morkelhamer!' bei dem zermalmenden hammer des geistes. noch andere zeugnisse bestätigen ihn. der teufel ergrimmte so sehr über den bau des Plöner schlosses, dass er seinen grouen. silbernen hammer hinüber schleuderte. er hätte auch wahrscheinlich das schloss zerschmettert, wenn nicht unterwegs glücklicherweise der hammer vom stiel gestogen wäre. fuhr er nieder auf eine koppel der dorfachaft Pehmen am Plöner see und drang so tief in die erde, dass er eine kuhle bildete, die meist mit wasser angefählt ist und noch heute die hammerbuhl heisst. ein alter eichstamm stand früher daneben und das war der stiel des hammers gewesen. (Müllenhoff p. 268.) ein ähnliches tech heisst die Dönnerkuhl. (das. 601.) gerade wie der wagen mit den böcken auf einen menschenfressenden riesen übertragen wurde, so tritt auch hier ein riese an die stelle des hammerschwingenden gottes. bedeutsam ist der zug, dass der hammer vom stiel gestogen sei; er erinnert an den kurzen schaft des Miölnir. war dieser schaft

<sup>1)</sup> Cartular. s. Petri Aflighemensis. MS. des beusster staatsarchivs f. 123.

therhaupt von holz, dann konste und durfte er sur von eichenholz sein.

Wie bei dem hammer, so schwört man gleichfalls bei den steinen, welche der gott wirst. 'by gods heilige steenen!' by de godsige steenen!' wird in den Niederlanden gestucht. in Ditmarschen sagt man, wenn es donnert, die engel kegeln und werfen mit grossen steinen. (Mütlenhoss. 350.) da die steine, die donnerkeile, aus der hand des gottes kommen, stehen sie natürlich in heher verehrung, beim gewitter wird solgendes beobachtet: 'alii strate mensa in medie enbiculi imponunt inter duns cereus ardenne hane cereunium hydden (donnerheissel); is tum sudat quod ipste videtur miraculum' h, das ist dieselbe verehrung, die auch der norden für die mallei joviales hegte, die Saxo grammaticus 'magna religione culti' nennt's). (M: 164.) da Donar der gott der landiente let, so begreift sieh, dass diesen der donnerkeil verzüglich werth und von nutzen ist; so wird z. b. der kuh, welche keine mitch geben will, das euter mit dem steine beatrichen.

Die heilighaltung des von dem keil getroffenen liegt sehr nahe. wie die Osseten den vom blits erschlagenen glücklich preisen und glauben, Mis habe ihn zu sich genommen (M. 158.), wie dem classischen alterthume das enelysion beilig war, so galt auch unserer verzeit das vom blitz berührte als von dem gotte geweiht, der keil vertrat die stelle des weibenden hammers. die säge, womit dus netfeuer zum sonberbad entzündet werden soll, muss von einem apfelbaum sein, 'de der donner eingeschlagen hat." (M. 1220.) ein stückehen holz, in welches der blits Auhr, in das heft eines schwertes eingeschlossen, verleiht diesem die kraft, jedes andere uchwert in stücke zu schlagen. (NS. 279.) die quercus disbolica erhielt ihren namen daker, 'quia de ovels per fuinen en diabolus suepe cooperatur, tacta ac per medium quasi secta.' 5) si (en Belgique) la foudre tombe sur un urbre, les campagnards s'efforcent d'y reconnaître les traces des griffes du diable '4). wahrscheinlich suchte man chedem nach dem beiligen stein

<sup>1).</sup> Wictrus de praestigiis documenum. Benil. 1577. col. 587.

<sup>2)</sup> Haius generis verisimiliter fuerant due lapides mediceris magnitudinis, in praedio Tellemarchine ad nostra usque tempora servati etc. superstitiose culti, ut ex. gr. cuiusvis Theri dici vespera et aliis festis temperibus lavarentur; butyre vel aliu unquente ad ignem illimementur ne delade stresti in primario heri sede collecarentur. Talis corum ventratio ad fontuese beneficio demicilio illi (ne forte olim circuminecnti regioni) procuranda, necessaria esse credebantur. lex. myth. 961.

<sup>3)</sup> Herdegom diva virgo candida. 261.

<sup>4)</sup> Emancipation. femilleton 1837, n. 173.

ader nahm won dam; frisch, vam hitz gefrossenen holse mit sich.

## BICHE. DONNERAXT.

Der hasischen Donnersiche möchte ich sunächst die hitzgetroffene quercus diabolics in des tiefs des brahantischen Sonianwaldes zur zeite stellen, die Wichmann noch kannta 1) and in desen nähe eine quercus Jeau stand. solcher eichen musa es viele megehen, bahen, wenigsteps begegnet man in Rolgien dem Aurnamen Tereschen sehr häufig. eft fand ich so im Grasnhernogthum Hensen dan namon der Herrystissische, so u. a. in der nähe meiner jetnigen wohnung, unfern dem Heiligenberg, in welchem ich einen Wuotansberg zu sehen glaube (p. 36.), an der stelle soll es nach imigeha. Wie diese eichen zu ihrem namen kamen, darüber klärt uns eine nach jetzt in der Bretagna lebende, jedenfalls ins alterthum, hingiproichande nitte auf.; fapjourd'huy même dans non forêts bes hoisiers appellent le plus beau chêne l'arbre de dieut sagt ein berichterstatter?), daher denn wal die vielen chênes da bon dien, denen man in Frankreich begegnet, in ähnlichen weise suchts man wel im heidenthum die stattlichste eiche des waldes auf und weihte sie dem dennerer.

Mitunter finden wir solcher eichen mehre beispungen und zwar abweichend vom dem altberühmten deutschan Breieich in den heiligen zahlen eier und sieben, in einem mir vom meinem versterbenen freunde Willems mitgetheilten flandrischen flurbuch, fand ich u. a. prta, welche Viereckens hiesgen, bei Landeghem, Broughene und flaure, ein Vierbaomen bei Novele, selbst einen Eachanberg bei Regaix, blosser zufall kaup unmäglich an diesen artem immer gerade vier siehen zusammengeführt haben, ehen so wenig wie Zeonsecken an andern in Weststendern und Dautschland, es muss ihnen eine hähere hedeutung innewahnen, unter dem schatten dieser bäume wird ehen so wie unter den schämsten eichen des walden dem Donnerer geopfert worden sein.

Unter den dem gette heiligen krimtern neunt Grimm den donnerbart; die französische Joubarbe, barba Jevis. auf sie bezieht sich das gebet beim unwetter:

Sainte barbe, sainte fleur,
le erais arois de notre esigneur!
partout en cette oraison se dire,
juntais le tonnerre ne tombers.

- 1) Brabantia mariana 244.
- 2) mem. de l'acad. teltailli, 209.

#### DONNERSTAG.

Die heiligheitung des donnersteyt hat sich bis: wuf unsure tage in menchen gebräuchen erhalten. Juobbes a Versgine Bagt: 'in vulgari proverbium est, ut diei deminicae dicahar cognata ditt Jevis; untiquitus enim erut acque sciennis 1). se erzählt auch Weinrich im propentium zur strix des Pions Mirand. p. 28: 'accidit quedam die ut famula nescio quibus in aedibus paulo maturius cubitum se conferret hera absente; quae cum serius réverbisset et sliquid cibi sibi prasparandum esset, vascula quaedom ad praesentom usum mundanda fuerunt: vix a coena lectum conscenderat hera, adost spectrum et primum quidem isuuum in ipso belitu magne impetu paneit; idem facit in coenaculo, in quo cum tumaltuaretur furiose, iamque bere esset prospectura quid gererette aperit cubionfrom astat leets et brachfam mulierle contingit, mex sie esm compellate Adec mihi, car relevai nocce, iproque die Jesis casa femulas mundure pateris?' illu vero admodum territa; 'qued hoe tempere, inquit, factum est, non admittetur amplita quoad vixero.' mex regreditur in coensculum et vasa mundat, affusa subinde inter tergendum uqua et paulo post evanuit. wie Perchts, wie Holds auf die beiligung der ihnen geweihten tage halten, so hier der alte gett. in Friesland wurden die drei jährlichen warfdagen an domerstagen unter beiligen eichen gefeiert (Wastendorp verh. 32.) noch heute dauern die kirmessen den somitag und mentag, dienstag und mittwoch wird genrheitet, um donnerstag where beginnt das fest von neuem and wird abonds buschlossum – dubing**egen fängt die cölner** Assendent mit dem donnerstig un, der sog, weiberfantnacht, die drei folgenden tetzten wochentage arbeitet man, und setzt die feier am senutag fort. ganz ühnlich funden die proben zu den turnieren im mitteluker am donnerstry vor dem fentanektesonntag, dem sog. rennsonntag statt (Haltaus jahrzeitb. 196). auch erzählt:Lerquer, wie die schreinergeseller 1654 bei der fastnacht einen umzug hielten und donnerstags abends das fest schlossen, iddem sie mit bronnenden lichtern auf die Mainbrücke zogen und dort die liehter in den fluss warfen (chronik v. Prankf. II, 1, 679). in der graffichaft Mark wird an dem tage gefeiert; und weder gedroschen noch gesponnen. Woeste p. 28. am donnerstag darf mun keinen wist austrugen und abends wickt spinnen (Kahn p. 445). auch kammt man sieh nicht, deinst die liebe den unterfreischen nicht in die schlis-Bein feilen (das. p. 323): "der wied gehört und ackerbau;

off legit threat Coles." 1485 Ardid 197 . 2 Followite Will 1

wie das dreschen und da Donar des landbaus schützer ist, so muss natürlich an dem ihm heiligen tage vor allem der hauer feiern. ja der dennerstag 1) dient selbst sum fluch, wenn man den namen des Bonners selbst nicht aussprechen will: dael in de donnerstag! heinst es in Holstein (Schütze IL 82). besonders scheint aber der gründonnerstag dem gott heilig: leinsamen, der dann gesäet wird, friert nicht ab; we man brod bäckt, da regnet's das ganze jahr nicht (Kuba 378. 387). im Odenwald säst und pflanzt man am gründemocratag so viel man kann und in der Wetterau angt man, dass dem dann gesäeten die erdflöhe und anderes ungeziefer nicht schoden können, und dass an dem tag gestockte behnen yor dem erfrieren geschützt seien. auch isst man grüne pfannkuchen, warum, wird nicht mehr gesagt, dech wahrscheinlich, um das jahr hindurch vor irgend einer krankbeit geschützt zu zein, wie man am Rheine fastet, um keinen anhuschmers zu bekommen. die kräuter werden wel zu dem morgen gebrochen und gelten als vorzüglich beilkräftig. Wetterauischen aberglauben zufolge wechseln hübeer, die aus am grundonnerstag gelegten eiern schlüpfen, jedes jahr die farbe und wenn man beim sonnenschein in der kirche durch ein solches ei sieht, erkennt man die baxen der gemeinde deran, dass sie den rücken dem alter zuwenden; in der Mark stellt man sich dazu, ein solches ei in der tascher, auf einen krenzweg, oder man nimmt es am stillen freitag mit in die kirche, eilt jedoch vor dem segen wieder heraus (Kuha p. 377), selbst die kleider sind vor motten sicher, die man an dem tage an die luft bringt. diese züge, deren ich leicht noch visle andere ähnliche hinzufügen könnte, hangen sammt und senders mit dem Donar susammen und zwar einestheils mit seinem aut als spender des segens der erde, anderntheils mit seinem rang als herr der untergeordnetern geister.

### ERNTE UND SAAT. OSTERFEUER.

Harbards sagt XXIII 'Thorr & pracia kyn.' dass in diesen werten eine herabwürdigung liege, wie Grimm glaubt, möchte ich bezweifeln. ihm, dessen mutter die erde ist, ziemt es, sich der die erde bebauenden anzunehmen; er sendet und spendet fruchtbaren regen, reinigt das wetter und sein heiliger haum gewährt die nährende eichel (M. 161). aus Gautrekasags erfahren wir, dass er es ist, der land und grundbesitz schenken und versagen kann, dass er des solltes berz zu liehe

<sup>1)</sup> Bei Müllenhoff s. 594 heissh ein, swarg, Hana, Donnerstag.

ader habs denha. id...dieter stelle attitt das volk., die unfreien, die orde behauenden den edeln, den wessenführenden holden gegenüber, deren patren Odina ist (fornald. seg. 141. 82), wie den letztern schützlinge aber in Valhöll aufnahme finden, so werden Thôres frounde su ihm fahren. ihrer sind natürlish anendlich mehr als der belden, daraus felgt dass Thers halle ungleich grösser sein muss als Valhall. Bilskirnir in Thruthwangr hat 540 rättme und Odina selbst gesteht: unter den hallen, die ich erbaut weine, ist die meines schoos die grässte. in ihr also nimmt Donar seiten Aeil an der bente auf (M. 122. 161). selbst seine erscheinung scheint mir auf seine verwandtschaft mit dem lendmenn, dem knichte himandeuten; er tummelt kein stolzes reas, wie sein vater und dessen helden, er geht zu fusse oder fährt wie der bauer. er schwingt kein schwert wie Odina und Tyr, seine wasse ist der weihende hammer. weltere ausführungen, die dies verhältnis in klateres licht setzen, muss ich für spöter aufheben, wenn von der seele die rede sein wird.

Wenn auch Donar nich mit Wnestan, wie Gelinn mit Thorn. in das amt eines erntegottes theilt, so tritt dech im Norden wie in Norddeutschland diese seite seines wesens stark in den bintengrund und bei den erntebränchen denkt keiner an ihn, beten alle zu Wuetan, danken alle diesem nad bleibt für dessen soss sin gathenbüschel auf dem acker ntehn. mur das Peterbalt im Saterlande wie das bringen des alten in der Ukermark könnte möglicherweise auf Donar zu beniehen sein, doch auch das ist noch unsicher. je mehr wir dagegen nach sütlen verschreiten, um so mehr tritt Wueten surück und Bonar vor. im altmärkischen Drömling trägt der schimmelreiter einen rothen mantel (Haupts zeitschr. V, 472). südlichen theile von Sachten tritt er sohon nicht mehr allein auf, sondern in begleitung des haferbrautigeme und der haferbraut, welche beide jenem zu wagen folgen. no fahren auch Doner und Northus, denen ich sie vergleichen möchte. Hessen sind die erntegebräuche fast:ganz untergegangen, doch ist im Odenwald noch genng übrig, am Donar, ale einst bei ibben vorberrschend, zu zeigen. das auf dem acker zurückbleibende achrenbund heisst hier und an der Bergstrasse der bock und ich denke mir, dass man es einst für das gespann Donars liegan liess, wie im norden die garbe für Wuotans noch deutlicher tritt der gott im Rodensteiner herver, dessen wagenspur die vollere reichere aehre bezeichnet. so heilspendend ist sein umzug, dass der von der luftigen bahn niedertränselnde segen die sehre voller sehwellt 1)-

1) auch in folgendem aberglauben bricht Donner beziehung

Wenn wir in Stiddentschland auch bisher hock erntebräuche missen, dann sind wir dafür entschädigt durch früh-Engsbräuche, welche dert wie nördlicher entschieden auf Denar binweisen. hier finden wir um fastnacht fdie gewohnheit des pflugumziehens, die ursprünglich ehne zweifel zu ehren der gottheit geschah, von welcher man fruchtbares jahr und gederhen der aussaat erwartete (M. 242). nebst dem paur führte man auch schiffe umber, welche Grimm auf die deutsche Isis bezieht, d. h. auf eine die fruchtbarkeit der erde schenkende. wie über der liebe wegnend waltende göttin. diese verbindung lässt mich; der ich den pflug zu Donar gehörend betrachte, an den haferbräutigam und die haferbraut denken, die wie sehr auch im namen verwandt in der erscheinung dech ganz verschieden sind. schon die zeit der umfahrt deutet auf Domar hin, es ist der beginn des merzmonats und gerade dieser monat war im norden dem Thorr heilig 1). (lex myth. 1011.) der pflug erscheint somit als heiliges symbol des gettes, der die saat segnet, der zugleich des fammenden blitzes gewaltig ist, denn diesen beweichnet das feuer 2), welches an einigen orten auf dem pfluge brennt: 'an audern orten ziehen sy ein feutinan pflug mit einem meisterlichen darauf gemackten feur augenündet, bis er zu trümmern felt' (M. 242). dies macht uns anch die bedeutung, der awar einige wochen später fallenden, aber doch auch hierher gehörigen Judasseuer klar, die unmittelber nach dem dem gotte besonders heiligen gründonnerstag abgebrannt werden.

In Althenneberg sammelten noch vor fünfzig jahren die bursche des ortes am charsamstag holz zu einem scheiterheufen duf dem getreidefeld. aus einer hohen stange wurde ein kreat gemacht, dies ganz mit streh umwickelt in den boden gepflanzt und dann das holz des scheiterhaufens herumgelegt, abends nach der auferstehungsfeier zündeten die bursche des dorfes an der kirchtüre mit dem geweihten lichte der kirche ihre lichter in laternen an und in collem loufe gings dann dem holistosse zu, indem jeder merst ankommen wollte. der erste zündete den holistoss an. keine frau, kein mädehen dar für sich nahen. zwei bursche mussten die ganze nacht streng die glut

sum laudbau durch. wird das vieh zum ersten mal ausgetrieben, so muss es über einen grünen torf, ein hühnerei und einen rothes rock gebn. Ruhn märk, sagen 880. n. 38. ein rothes turk hifft die batter vermehren. NS. p. 489.

<sup>1)</sup> auch in Finnland war der heginn des frühlings, der zeit der sast dem donnergott heilig, dann trank man seine minne. lex. myth. 945.

<sup>2)</sup> dem Thorr, Perun und Perkunes brannte ein einiger feneral

gegen antisondung bewechten. Att etetnmoutgang autimetten diese heiden burnche sorgfältig die nache und warfen sie in das flieteende wasser des Rétenbeukes. der gilückliche, welcher den holzstoss stierst execute, warde est heil: estertege, ver der kirchtblire stehend, mit gefärbten eiern hoschenkt. der aufruf zu diesem fester war: brannen: wir den Judas und die handlung hette zum zweck den *begelechtig ei*bzwirenden. vor etwa 50 jahren warde das Judenfeuer durch die polizie abgeschafft. In Preising nannte man die verbreinung des Julies des Ostermannbetennen (Pantet 212). diedemi Ostermans stand wol eine Onterfron zur seile, die Onteral date das feiner nur sho, nicht ihr gult, ist dadurch ausgedrückt, dass nur männer theilnehmen därfen. er der gett abeni war ein gett der soot; donn auf dem getreidefeld minst das feuter breunen und es soll den hagelschlag abwenden, der gleich dem regen in Donars hand lag. das auf dem scheiteshausen stehende kreuz würde als solches schwerlich verbrannt werden; es vertritt hier die stelle des Judas, denn das fouer heisst Judasbrennen und war also arsprünglich gewiss nichts anderes, als der heilige hammer, dessen gestalt der des krennes gans ähnlich ist. den Astenhach, welcher die anche des beiligen feders aufnahm, stelle ich zur Boodebeek, dem Rodestrach und dem Rotenstein, Redenstein; er wird dem gette heilig gewesen sein, durum flammte das fever an seinem user, darum nahm er die beilige asche anf, wel che noch die some sie hischienen hette. Bei Mittehwahl in Oberbavern wird des fener am ceterlag auf einem steilen higel angestindet. die jungen mähner befestigen na eine suthe einen hölsersien pfoil (bolzen) dessen spitze in sech getaucht und angetundet wird, much wird die ruthe se greathwengen, dass der pfeil hoch in die luft filhrt und bei der mucht einen schönen begen beschreibt. ich beziehe diesen bolzen auf Donar und sein geschonn, die dennerheile. Oberau wird statt des belzens am detersametag eine scheibt angenündet und den berg hinnb hach in die luft geschleudert, oder auch ein mit stroh umwundenes sted angenindet und den berg hinabgerollt. bei Füssen haben die scheiben nerables wie die atune, : bei Reute in Tirol nundete man die scheibe am numendfouer an and rief, während nie nich glithend in der lust threated hol sie! von dem fonge tring man britade soit such hous, ging nuch in der nacht auf einen flachaseken und steckte sie in die erde se hoch der aprung über des fener, se lang whehet der flacht. bei s. Georgen in Oberbayern wurden sogenannte Mechildenkränze im suwendiener gewenfen, oder auch auf die felder gesteckt, damit der hagel keinen schaden anriches (Panzer: p. 210 fl.) die geschlegenen neheiben sind hitter der sanne, welche der gott bei der sebusuwende wieder zurückführt, der erde wieder näher bringt. den ruf: hel sie! erklärt man jetzt: der dieh müsse die scheibe belen, d. h. wer sich des vergehens schuldig gemacht, ehne dass es allgemein bekannt war. wäre aber nicht an den mederdeutschen ruf: haal dinem rosse nu voder, zu denken, der ruf also zu erklären: hole das dir gebrachte opfer? das wegtragen der brände fanden wir schon beim Martinsfeuer, es kommt gleichfalls beim weihnachtsfeuer vor und wird sich ebedem nicht allein auf den flachs bezogen haben; wie das suwendfeuer und die Mechtildenkränze in s. Georgen, wie das Judasfeuer in Althenneherg mit den landbau im allgemeinen in beniehung stand, so wird das auch in Tirol der fall gewesen sein.

In Cöln half ich noch das Judasseuer schüren. unter dem

gesang des liedchens:

råde råde eichhän (eichhän) gitt mer gett en et zeichhän, råden dit, råden dat,

gitt mer get en der knappsack w.s. w. zogen wir knaben vor die hänser und sammelten holz, lehkuchen, stroh u. a. davon wurde ein fouer angewündet, worin der Judas, ein (oft angekleideter) strehmann, verbrannt später mischte sich auch hier eine löbliche polizei hinein und verdarb uns die freude, während sie schwere missbräuche gefährlicherer art ungeahndet liess. die zwei ersten seilen sind mir unverständlich, doch gemahnt das darin auftouchende eichhorn an die sitte in Bräunrode um Harr 1) ver dem anzünden des osterfeuers eichhörnehen zu jagen. warf man diese in die flamme, wie in Paris die katzen in das ledernde Johannisseuer? sie sind rothkaarig wie der suchs (der holtathôr) und das rothkehlehen und stellen sich dedurch su Donar. nicht weniger thut dies der in den feueru verbrannte Judas, der nuch der sage rothkerige verräther Christi. diese sage ist aber, wie schon bemerkt, deutschen ursprungs. nichts von ihr ist weder in den kirchenvittern nech in ältern kirchlichen achriftstellern au finden.

Noch in andern orten em Rhein zündet man diese charfreitags- oder Judasfeuer an; in andern gegenden, so am Hars, in der Altmark, Brounschweig, Hannover und Westphalen (Kuhn 373), brennt das feuer wie in Oberbayern zwei tage später am ostertag, wofür M. 581 ff. zeugnisse gesammelt sind. : auch 'im Hildesheimischen bringen die leute eichene krouze hölzer oder mit querstöcken getragen, breunen sie an und heben sie das

<sup>1)</sup> vgl. auch Firmenick Germaniese vilkospt. 1, 426, 456.

gauze jahr auf' (M. 583). due nougt abermals für nas; die siche ist dem Donar hailig, die krouse aber wie jane hülner aind gleich den baierischen verwandelte hämmer und solche opfern die Esthen dem donnergott 1). noch mehr, wie im Odenwald das auf dem felde rückbleibende gurbenbund der bock genannt wird, so sagt Letzmar, sei vor alters das estecfener bocksthorn genannt worden (M. 583), so beinst sonst der tragant; dieser wird wol vorzäglich in die flamme geworfen werden sein, als ein dem Doner beiliges kraut, wie ich gleiches vorhin von den ihm gleichhazigen eichhörnchen annahm; dadurch hätte das fouer den namen bekemmen. bedoutsam ist nicht woniger, dass das feuer meist auf borgen angezündet wird, worin es dem Martinsseuer gleichsteht, und wedurch es sich an die Wnotone- und Donnersberge anknüpft, während das Johannisseuer selten auf bergen, meist in den strassen der städte und dörfer, oder auf dem felde brennt. dem Wuotan und dem Donar sind berge heilig, ein gleiches ist wenigstans bisher noch nicht von der gottheit erwiesen, der das Johannisseper lohte (?). nicht weniger bedeutsam ist die art der onterfaner. neben jenem fenrinen aflug finden wir in Franken ein vageurad welches man mit atzeh umwunden und angezündet abends von einem hehen jähen berge mit vellem lauf ins that rollen lässt. der tag heiset finkentag im Rheingan hallfener (M. 594). das stimmt abermals zu dem grott dem der eugen beigelegt ist, dessen rollen den demier veruzaacht, den der sprijhende blitz begleitet. wel ist dieser branch au der Mosel z. b. auf des Johannisfeuer übertragen, dock wird er mespränglich auch dem osterfeuer eigenthümlich gewesen sein.

In Belgien ist das psaechouer meist untergegangen, es erhielt sich dagegen in Holland: 'voor needanige feest of vroug-devuren het hout en stree op den Passchlag lange de waningen der derpelingen byeen te gaan bedelen, geld voor de jengst en jangalingen als een verdienstelyk werk en gaschiede

doorgaans met deze sangregels:

hout on stroo is niet to duur, goeft one wat pan't passelouur.

had men op deze wyze gensegzamen veorread von brandstef byeen gebragt, dan werd de brandstapel op de ment uibtehende heegten opgerigt, waarombeen sich dan des avenda by het zinken der duisternis de inwoners schaarden en onder een dikwyls luithuchtig gejuich en gejubel, ender rijendeneen rondom den brandstapel aangestoken. sommigen kepen na het

1) sie sind auch wol aus eichenbelt, wie der hammerschaft des teufels in der schleswigischen sage?

nedersterten van het brandend gevaarte door de vlammen, underen sprangen dan door de gloeijende vanholen en vooral was het de roomsche catholyk, die een half verteerd brandbout mede nam 1).

In Frankreich seierte und seiert man noch dieselbe zeit durch ganz khuliche gebräuche. auch da ist es die frucht-burkeit der erde, welche zu erlangen man die seuer anzündet. A Valenciennes on voyait encore il y a peu d'années les ensans allumer des torches nominées Bouhours le premier dimanche de careme, ces torches étaient de filasse trempée dans du goudron, ils chantaient en parcourant les rues:

des chérisses toutes noires,

pour nos méquène;

pour non variet. In the board of the .e Jan Epinal (dep. des Vosges) findet das fest din 1. sonic ting im metr statt: la jeunesse après avoir pusse la journée à se divertir sur un grand rocher près de la ville (cf. M. 594) de rémit en different quartiers pour allemer des feux de joie qu'on appelle bares. bei densetten wählt man die pare der Valentins und Valentines. augleich gehen die kinder an den buch 5) and lassen suf diesem bretter schwimmen, die mit kleinen lichtelen besteckt sind. im Jura laufen die kinder mit anherehender nacht mit brennenden strokfackeln über felder und borge 4), indem sie rafen i plus de fruits que de feuilles. dugegen worden in den Ardennen nur an den thuren hefraths fähiger mädchen hanfbündel angezündet. in der Champagne beennen wieder die brandons der kinder: 'si les enfans ne fasaient pas cette cérémonte, les paysans ne servient pas tranenilles sur le sort de tours urbres et de teurs moissons. in Loire et Cher laufen die bauern mit bronnenden sucken über die eingestistis faller, sie glauben damit die feldmäuse zu vertreiben. sou houreus heisst das feuer im dep, du nord jet tel qui rei fuserait du bois à la st. Jenn en donne le premier dimanche de carême.' der helestos int in Flovon bei Avennes so gross dess' es wet 24 stunden brennt (Madame Clement hist. des fetes du dep. du Nord. Paris 1834. p. 850 ff.).

Aber wicht nur die fastnachte und osterfeuer genoren,

des femore geworfen, wie titeratie Echtschen:

<sup>1)</sup> Buddiegh verhandeling over het Westland p. 140.

2) beurre a pommes,

3) cf. Donnersbach, Rötesbach, in den letztern wird die asche

als gleithen: wegrunges; hierhan, ich hezishe auch die Maifenan auf Denar. sie sind nur verlegt und des kannte um so cher geschehen, da estern häufig mit in den april (auf den 19. 20.) füllt und von de aus ginige tage his zu der altfostlichen maiseit waren. dass sie weniger der Ostara gelten konnten, glaube ich engiesen zu haben; die parsänlichkeit Donars blickt bei den feuern soch immen stank und voll, durch, dies ist ebenzo der fall mit andern gebrünchen, walche sich an die fastesche und den 1. mai knüpfen,

In der grafschaft Mank heisst der donnerstag vor faste eacht der Zimhartstag... wie man im november zum Martinafeuer sammelt, so sammelt man dort für 'den gemen Zimbert'. am eraten mai steht der histe mit 'kriek' des teges auf und geht nach einer stelle den hergen, welche am frühenten von der sonne beschienen wird, dort mählt er dasjenige vegelboerbäumehan aun, spif wolches die ereten straklen fallen und schneidet en ab. des abschneiden muss mit einem Tats' geschehen, sonst ist an ein üblen zeichen. ist er mit dem bäumchen anf dem hofe angekommen, no versammela sich die hausleute und nachbarn. die stärke, welche 'gequieckt' worden sell, wird auf den düngerplatz geführt. da schlägt sie der birt mit einem sweitre des vogelhoerhanne auf das kreuz und die büften und wünscht, wie der saft in die birken und husben, das laub in die eichen komme, so möge, ihr mileh das anter, füllen. dann achlägt er sie mis enter und gibt ihr einen nudie hausfrau beschenkt ihn dafür mit eiern, mit deren. sehalen und butterblumen er das, sufgenflanate, vogelberrhöumohen nohmäckt?). . . . . . .

Jenes Zimbert liesse sich allenfalls durch Sinte Monte, die heilige Barthe ankläten, wie Woeste vonschlägt; das fuminisms wäre im mengulinum übergegungen, wie umgekehrt fres Waden in fru Goue. doch würde dies schwerlich statt gefunden haben, wenn der weiblichen gottheit nicht eine verwandte mäneliche, zur asite gentanden hätte, ich halte es von den hand mit der männlichen allein, diese ist verbingt; wenn aucht der name Zimbert, andere deutungen aufässt, sie werden immen wieden auf Donan führen mitssen. er spielt in dem kalverquiecken am ersten mat offenber wieder die hauptrolle. der vogelbeerbaum wer dem norden häung Thärn'; an ihm, hielt der gett sich und schwang sich auf, der reise zu Geirräde aus dem flusse 2), darum war er ihm heilig. wie hier der hirte uht dem heiligen baum des kelb dreimal schlägt damit es reiche milch gebe, so hängt man im norden zweige des

<sup>1)</sup> Woeste volksüberlieferungen in der grafsch. Mark. p. 23. 1/2) lex. myth. 897.

bannes am 1. mai an sen seellen auf; er vertritt die stelle des kreuzes, welches der deutsche bauer an die stellthüre malt. in Schweden 'sorbus adhiberi dicitur jugis taurorum' 1). auch im norden hatte er demutfolge ähnliche kraft bei dem vieh, wie in Westphalen. uralten anstrich hat die art, wie das bäumchen geholt wird. der hirt sucht es auf dem berge. irre ich nicht sehr, dann ist es nicht einerlei, auf welchem berge, dann wird es ein bestimmter berg sein, auf dem die staude zu suchen ist, und dieser berg wird ein dem Denar heiliger sein. die ersten sonnenstrahlen müssen das bäumchen weihend bezeichnen 2), es muss auf einen sohnitt sinken, wie die wünschelruthe im Odenwald.

Jenes Zimbert finden wir im Wendlande um fastwacht wieder; dort ziehen die knechte und jungen umber und sammeln gaben ein, man nennt das sempern oder zampern. in Heeburg am Harz bäckt man kuchen in dreiechiger gestalt zum fastenabend, das ist aber gerade die form des kammers, dessen zwei enden mit dem stiel ein dreieck bilden. in Torgan isst man sie, damit die maulwürfe nicht se gewaltig des boden aufstossen, sie sind also nichts als alte opferkuchen, gerade wie auch die mehr donnerkeilförmigen kroppeln, kreppeln, die dort wie in Hessen um fastnacht gebacken werdenin der umgegend des Kyffhäusers macht man eine kleine puppe, ein männchen vorstellend, welches dreschflegel, harke, schoffel und metzen trägt; das wird auf einen tisch gesetzt und man sammelt gaben dafür ein; die gewidarmen (!) haben diesengebrauch (wol durch den pfarrer belehrt) für abgötterei erklärt 5). das ist der westphälische Zimbert, Donar, der gott der frühlingssaat.

Nicht weniger klar tritt der gott in den nerddeutschen Ostergebräuchen hervor, die Kuhn und Schwarz gesammelt. wie in Bräunrode, so jagt man auch in der gegend von Cammin die eichhörnehen. man windet Ellernkräuze und hängt sie in den hänsern auf, um das gewister abzuwehren. die fehturbeit ruht, kein dünger wird in der Osterweche ausgefahren. wie der rothkopf im märchen mit der kugel wirft, so wirdmit der kliese ball gespielt. die kliesen müssen diejenigen stellen, welche sich im vorigen jahr verheirathet haben (p. 872 %).

Bei den maifesten vermischen sich jetzt gebrütsche, welche einst streng gesondert waren, namentlich die welche sich au

<sup>1)</sup> lex. myth. 1. e. anmark. we niemlich aussührlichtes ihrer den sorbenbaum gesammelt ist.

<sup>2)</sup> auch bei der wünschelruthe kommt die sonne in anschlag. M. 927.

<sup>3)</sup> Kubn und Schwarz. p. 369 #.

die alte frühlingsfeier knüpften, mit denen, die zur sommerfeier gehörten, sie jetzt noch genau zu scheiden wird sehr
schwer sein. jedenfalls möchte ich den mannagen für Donar
beanspruchen. die andern ehmaals auf ihn gehenden bräuche
sind ausserdem noch überwuchert von solchen, welche auf die
ihn geleitende göttin gehn, und die sieh wie alles auf werbliche

gottheiten bezügliche länger im volke erhielten.

Das gebiet des Bonar als des frühlingsgottes erstreckt sich demzufolge über den ganzen deutschen norden, über Niedersachsen und Westphalen, die Niederlande und (da Grimm M. 581 die osterfeuer auch in Jütland und Seeland keunt) Bünemark; ferner den Rhein hinsuf nach Geerbaiern, Franken und Tírol hin. er kommt somit da vor, wo entweder kampf des winters mit dem sommer, und feserlieher einzug des letztern, oder einholung des mainsgens 1) bei dem maifente statt findet. weiter nach Franken hinein; in Thüringen, Meissen, Schlesien und Böhmen, wo bloss der winterliche Tod ausgetragen, der sommer nicht eingeholt wird (M. 739), da giebt es keine Osterfeuer, da also wird der gott auch als hringer des frühlings nicht gegolten, sein cultus weniger gebläht haben.

Fassen wir die ergebnisse der untersuchung zusammen. das osterfeuer lobte ehedem überall am festfichen tage des frühlingsanfangs, daher noch sein heutiger name in Baiern suwendfour. es wurde meist auf bergen entzündet 2), in ebenen auf getreidsfeldern. als opfer warf man heilige kräuter, thiere oder hölzerne hammer hinein. man trug brunde auf die felder, um diese dadurch vor hagelschlag 'zu sichern und fruchtbar zu machen. ebenso nahm man in dem feuer angebrannte hämmer mit sich nach hause und hob sie auf. man zündete räder; scheiben und bolzen an dem feuer an und warf sie in die luft. den hammern entsprechen opferkuchen in gestelt eines dreiecks (V = T), den bolzen die länglichern runden kroppel, deren vorzeiten wol auch in die flamme geworfen wurden: brannte das feuer an einem dem gotte beiligen bach, dann warf man die auche in dessen wasser, auf den bergen über-Hess man den winden, sie zu verwehn. der heilige strauch des Donar, die vogelbeere 5) diente zum weihen des viehs, um viele milek zu erlangen. der heiligen woche im herbst, der ge-

deutschen ähnliche gebräuche auf ostern und am 1. mai vorkommen.

2) sollten die Donnersberge nicht besonders durch Osterfeuer ausgezeichnet sein?

<sup>1)</sup> dieser wird auch in England seierlich eingeholt, und ich glaube daraus schliessen zu können, dass auch dert andere den deutschen ähnliche gebräuche auf ostern und am 1. mai vorkommen.

<sup>3)</sup> wol wegen der rothen früchte dem Donar geweibt.

meinwoche, entapricht im frühling die woche, in meldin das geterfouer fallt; dann muss alle feldarbeit suben: lacti tunc dies-

Der hammer des gottes diente zur weibe der braut-Thrymsqu. XXX. dadurch erscheint Thorr als gott der che, deren segen er auch mituater zu spenden und zu versagen scheint, denn er schafft dem Starkade, dass er keine kinder haben und sein geschlecht beschliessen solle (fornaldarsög. III. 32. Uhland Thor 188. M. 818), oh auch in Deutschland diege hammerweihe bei hochzeiten statt fand, das kann erst ens schieden werden, wenn ausführlichere sammlungen von gedass aber Donar gott der eben war, bräuchen vorliegen. leidet jetzt schon kaum zweifel. Kuhn citirt p. 522 aus Müllenhoff de antiquiasima Germanorum poësi chorica p. 23 art 5 ein rothes banner bei hochzeiten; in der Mark erscheint bei solchen ein reiter mit rothen mantel (Kuhn märk, sagen p. 361). das ist aber die farbe Donars und wo wir sie immer finden, da dürfen wir schliessen, dass er nicht fern ist. von gleicher farbe ist die brautseide, der faden 1), den die braut im Mavellande um den hals trägt und der andere, womit der rosmarinstengel des predigers umwunden ist; sie giebt sich dadurch gleichsam dem gotte zu eigen. wahrscheinlich wurde vorzeiten bei der brautweihe Donars minne getrunken; wie man sie für das gedeihen der äcker trank, so wol auch für kindersegen, dafür scheint mir der folgende gebrauch zu aurechen; 'A Mayence Wirtshourg et Worms le prêtre ne benit que de vin à la solennité des nôces et après l'avoir béni il en donne ana nomeque mariés, qui sont à genoux sur le dernier degré de l'autel, leur disant: bibite amorem a Johannis?) in nomine patria etc. ainsi qu'il se lit dans le rituel de ces trois disecèses de l'an 1671' (Thiers traité des superstitions, 4 ed. Avign. 1777, IV, p. 473). so füllten die alten Ditmarsen bei der verlobung, eine neue eschene schale mit einer kanne frie schen bieres und reichten sie dem bräntigam, der alsdann den braut oder verwandten freundinnen autrank (Schütze I, 80). die schole hiese der löftbekker, durch den trunk wurde der bund, das gelübde geweiht, geheiligt. dem süddeutschen brauche ähnliches berichtet Polydorus Virgilius aus England: 'sponsa

<sup>1)</sup> of KM. nr. 80 der brunnen sagt: lauf bin une breut und

lass dir rothe seide geben.

2) rest davon scheint der norddentsche gebrauch, dass der tänzer auf der hochzeit seiner tänzerin einen krug dier reichen musa. Kuhn p. 435 cores mand and officer a constant and a second

apud Anglos postquam benedixerit sacerdes in temple incipit bibere aponsó et reliquis adstantibus idem mex facientibus (de inventer. rer. I, c. IV). in Frankreich herrschen dagegen von diesem wesentlich verschiedene gebräuche, so heisst es in den um 1680 gedruckten beschlüssen einer synede des zun jh. ans Angers: 'postea faciat sacerdos tres offse et ponat in sopphe cini henedicti et poutea det unam offam sponse et unam spensae qua comesta tradat tertium spense ut det partem spensec. postes dicat initium si evangelii . . . . ' auch dem ritual von Antun zufolge weiht der priester weln und brod und giebt es den brautleuten indem er sum bräutigum sagt: prenes et donnes à votre épouse en lui faisant aussi bonne part et loyanté que vous voulez qu'elle vous fasse' (Thiers l. c. III, 472). das ist mehr ein symbolisches mahl, dem allerdings ein opfermahl zu grunde liegen könnte; jene gebräuche aus Deutschland und England dagegen zeigen die altheidnische sitte noch rein und ungetrübt, es ist noch der lautere minnetruck.

In Helstein beginnt die hechzeit am donnerstag und währt bis zum felgenden senntag, dasselbe ist auch hin und wieder in Heusen sitte. dagegen gilt in der Mark der donnerstag als hechzeitstag für unglücklich (Kuhn p. 434). beides weist auf unwern Denar hin, dessen wochentag auch in Dänemark als ein für hochseiten günstiger gilt. lex. myth. 951. anderswe sind dagegen der dienstag und freitag vorzugsweise hochseitstage; da wurden wel andere gettheiten als ehesegnende angerufen, besonders Fre.

### PETRUS. PETERSFEUER.

Wie bereits früher bemerkt übertrugen die bekehrer der dentschen beiden die verehrung Donars auf den heil. apostel Petrus. an analogieen fehlte es dabei keineswegs: wie Donar nächst Wustan der höchste der deutschen götter war wie Thör in för Skirnis 33 der deabragr ist, so Petrus der princeps apostelerum, nebst Michaël dem erzengel der grösste der heiligen. ehe Petrus zum apostelamte berufen wurde, war er seines gewerbes ein armer fischer; fischend aber erscheint Thör in Hymisquida und bei Snorri 46, und ähnliche mythen gingen auch von Donar um. Petrus heisst demnach claviger setherius qui portam pandit in aethra (Walafr. Strab. de St. Petro apost. princ. apud Canis. ant. lect. II, 2, 256). so erschliesst Thör — Donar die schleusen des himmels, denn er ist en 'qui tonitrua et fulmina, ventos imbresque gubernat'. dasselbe was wir von Donar dem blitzenden und denneraden gott

Digitized by Google

bei Grimm lesen und eben aufzeichneten, gilt auch von Petrus. es heisst noch heute im Harz wenn es schneit, Petrus schättle die betten aus, wenn es unregelmässiges wetter ist, bald rege net bald schneit, er sei am regieren. das wort sell von den soldsten herkommen, denn wenn diese ausmarschieren sei es in der regel solches wetter, weil Petrus den soldaten feind sei (Kuhn pp. 455. 524). in Hessen erklärt man dies dadurch, dass Petrus auf einer wanderung mit Christus von seldaten derb geschlagen worden sei; um ihn darüber zu beruhigen, habe der herr ihm das regenwetter in die hand gegeben und damit verfolge er sie sobald sie we ausmarschierten. schöne wetter behielt sich Christus oder der ihn ursprünglich vertrat. Wuotan also vor. das stimmt zu dem schon früher angeführten märkischen: As is allwedder nich to hüs, Petrus is an 't regêren', so dans man annehmen muss, dans einst Wuotan den befruchtenden warmen sonnenstrahl, Douar aber den befruchtenden regen spendete 1). auch der donner wird dem Petrus zugeschrieben, es ist in der Mark, wie am Rheis sein kagekahieben, das ihn verursacht und welches est als ein lieblingsspiel der belden unserer sagen erscheint (Sommer p. 4). ebenso ist er der berr des den denner geleitenden blittes: in Deffingen wurde dreimal im jahre feuer angezändet am at. Johannis st. Veits und st. Peterstag; in den debei gesungenen reimen wird zuerst des Johannistags gedacht, dann 'aanct Veits gloria erwähnt, st. Peters namen aber nicht genannt, statt dessen ruft man: himmel himmelfuirle! (Panzer p. 216). selbst in der Walachei schwingt er den blitz: die biene soll ihre eingeschnittene gestalt und ihre dunkle farbe von der fourigen himmelsgeissel dem blitze haben, mit dem sie der heilige Petrus 2) im zorne schlug weil sie mit ihren eltern als ein ungeborsames kind gestritten hatte (Schott märchen p. 284. cf. M. 162). schr bedeutsam ist auch für die Walachei, dass gerade der name Petru der ist, welchen die Walschen ihren söhnen am häufigsten beilegen, den daher die helden der märchen auch meistens tragen; wie bei uns so gehn auch unter ihnen eine menge von legenden und schwänken von ihm um (das. 335). in den Niederlanden finden wir dieselbe neigung, starken helden den namen Petrus su geben. so der dumme Peter im märchen (DMS. n. 2), der mit seinem hammer ge-

<sup>1)</sup> wir haben aber hier soldaten durch helden zu übersetzen und diesen ware Wuotan wol nicht feind, ihnen würde er kein schlechtes wetter schicken, Donar viel eher, denn er hatte gleich Thorr kein theil an ihnen.

<sup>2)</sup> das pulvermännehen, der sprühtenfel heltst darum Petermännehen, weil es blitzgleich sprüht.

rüstete ritter niederschlägt, so der Friesenhold, der grosse Pier', der kaum neun jahre alt, zwei buben ins wasser wirft, dass sie ertrinken. auf Silt heisst der teufel der alte und Piese fan Skottlönd (Müllenhoff 265).

Wie sich an den dem Wuotan einst beiligen stätten später Michaëlskapellen erhoben, so finden wir an den dem Donar geweihten orten Peterskirchen. nachdem Bonifecius das robur Jevis bei Geismar gefällt hatte, fligneum ex arboris materia oratorium construxit eamque (so) in honorem sancti Petri dedicavit', so erzählt Willibaldus in vita s. Bonif. c. VIII, Canis. lect. ant. II, 1, 241 und übereinstimmend Othlo: tunc ex illa ingentis arboris mole oratorium construxit hocque in honorem sancti Petri dedicavit (ibid. III, 1, 348). ebenso weihte er die kirchen zu Frideslar (Fritzlar) (ibid. p. 356) und Wende bei Gëttingen (Sagittarii antiquit. 166) dem heil. Petrus: in Frankenberg wie wir sahen weihte er sie den heil. Petrus und Michael. die menumenta salisburgensia erzählen ebense von dem apostel Baierns dem heil. Rupertus, er sei 'in locum antiquo vocabulo Juvavia vocatum' gekommen und habe die trümmer einer von den Hunnen gegen 400 zerstörten stadt geschöner baute er die kirche wieder auf: funden.

> 'consecrans summis intercessoribus illam principis egregii primo *Michaëlis* honore, principis ecclesiae necnon sub nomine *Petri*...

(Canis. ant. lect. III, 2, 324). auch die mutterkirche in Wimpfen finden wir ihm geweiht. der autor der vita sti. Lamberti (eirca a. 770) erzählt, dass man die leiche des heiligen in die Peterskirche des alten Trajectum getragen habe (Can. lect. ant. II, 1, 144). ihm war die älteste hauptkirche Cölns beilig, ferner kloster Rossleben (a. 1142, Thuringia sacra 738) die alte stadtkirche in Ordorf, wie bereits früher angeführt wurde, die alte kirche zu Rieden in Oberbaiern nahe dem sagenberühmten Carkberg, welche auch einen Petersbrussen hat (Panzer p. 33. ein gleicher quilt am Dreistelt das. 189), die älteste kirche in Bremen (Krantz metrop. 7) und Osnabrück (das. 4). der Peterskirche in Bath geschieht schon 956, des Petersklosters in Torneia 785 erwähnung (Leo rectitud. p. 5) u. a. m. Wie diese kirchen den Michaelskirchen zur seite stehn, so den altheiligen Michaëlsbergen die Petersberge. der erzengel fliegt vom Wudinsberge binüber zum Stromberg, der ein dem apostelfürsten heiliges sacellum trägt. eines Petersberges bei Mainz gedenkt Johannis (rer. mog. script, I, 80). das stift zu Salfeld hiess st. Petersberg und noch um 1074 herrschte dort das heidenthum, denn in der stiftungsurkunde heisst es: hunc autem locum eo ardentius aedificare compro-

bayimus ut populum rudem et christianae religionis inacium et ignarum divini germinis paganismo et errore vanitatis eliminato gloriosum nomen dei benedicendum inducere .... (The ring. sacr. 697). bei Hersfeld lagen drei klöster auf bergen und zwar auf dem Peters- Johannis, und Frauenberg (Winckelmann beschreibung von Hessen und Hersf. 264). ein anderer liegt bei Flinzbach in Oberbaiern auf dem eine der ältesten kirchen steht. Panzer weiss bedeutsame sagen von ihm (beitr. 245). der heilige liess seinen stab dort fallen und man sieht noch die höhlung im felsen die der stab eingedrückt hat 1). an einer andern stelle rastete st. Petrus und noch sind sein sits und die in den felsen eingedrückten vertiesungen der hande und füsse sichtbar. auch mit dem teufel tritt Petrus bier zusammen auf der jedoch wie meistens ein riese ist, was der riesenkopf, ein dem Petersberg benachbarter fels beatätigt. der sieg Petri über den teufel, den riesen, weist klar auf Donar hin. wie jene kirche, so ist auch die kirche in Sylbitz am Petersberge, 'die älteste im ganzen lande' (Kuhn.n. 232). als sie gebaut wurde, ist der teufel so wüthend geworden, dass er sie mit einem grossen stein zertrümmern wellte, aber die mauern haben nur einen ganz kleinen riss bekommen, den man nicht zumauern kann. im berge sitzt eine geldne gans auf zwölf goldnen eiern. auch bei Halle liegt ein Petersberg von welchem sagen gehn 2) (das. p. 206). andere bei Erfart, Eisenach (Winckelmann heschr. 293), in Fulda nahe dem Michelsberg (Schneiders Buchonia I, 115). mons Petri in dioecesi leodiensi (Lüttich) prope oppidum Roremunde (leg. aur. 740). Petersberg bei Erfurt (RA. 807). die Petersstirn mit einem uralten kloster (Panzer 172).

Ein wichtiges moment ist bezüglich mehrer dieser kirchen und berge hervorzuheben. ich bemerkte bereits früher dass der Wudinsberg mit dem Stromberg, der Schnellerts mit dem Rodenstein in inniger beziehung stehe. so fanden wir auch die kirchen in Frankenberg und Salzburg den heiligen Michell und Petrus zugleich geweiht, in Ordorf die kirchen der heiden heiligen, in Fulda ihre berge neben einander, in Hessen stand das robur Jovis neben dem Gudensberg. dazu stellen sich VIII und XX des indiculus: de sacris Mercurii vel Jovis; de feriis quae faciunt Jovi vel Mercurio. sacrum wird durch heiligthum, tempel zu übersetzen sein, wie dies auch in VI 'de sacris silvarum quae nimidas vocant' und XVIII 'de incertis

<sup>1)</sup> abnliches wird auch von dem gehiss des Sleipnir ersählt, welches Odhinn in Oland auf einen stein legte. M. 141.

<sup>2)</sup> sine grosse knochenmenge wurde de gefunden. neue mitth, des thür, säche, vereine IV, II, 129,

teois quae colunt pro sacrit' der fall ist; für opfer gebraucht der verfasser des indiculus sacrificium (LX und XI). daraus dürfen wir, wenigstens für Mitteldeutschländ den schluss ziehen, dass unserm alterthum Wuotan und Donar ziemlich gleich an macht galten, dass es darum selten (vielleicht lehrt genauere untersuchung nie) einem von ihnen allein ein heiligthum weihte, sondern jedem sein besonderes, welches sein und nur sein bild enthielt. beide heiligthümer baute man aber gern einander nahe 1), wenn es sein konnte, vorzugsweise auf bergen.

Hier ist einer wichtigen sage zu gedenken welche die christlichen vertreter beider götter zusammen zeigt und zwar im bampf um den altar der ihnen geweiht werden soll. die bewehner von Assche in Brebant wellten sich einen patron wählen, die alten stimmten für Petrus der des kimmels schlässel habe, die jängern für Martinus den schlachtenberühmten ritter der gut suhauen könne. als sie sich nicht einigen konnten und der sank zu schlägen und merd auszuarten drohte, gab ihnen ein kluger mann den rath, die heiligen aus dem himmel herab zu beten, und sie sollten sich auf den alter setzen, dann werde die einigung leichter erfolgen. als auch dies nicht half und die jüngern nicht von Martin lassen wollten, sprach der kluge mann: so lasst uns beide in einen brunnen werfen, wer aulängst oben scholmmt soll unser patren sein. das geschah und die jungern riefen dem Martinus zu: Marten halt dich chen! Marton, muth! halt dich oben! und so geschah es, Martinus blieb überm wasser, Petrus sank unter und joner wurde patron von Assche (NS. mr. 578). die sage ist wie man sicht rein heidnisch und nur Denar in Petrus, Wuotsuin Martinus verwandelt. das urtheil durch den brunnen erinmest an das ganz gleiche bei den hexenprocessen, an den belgischen brauch ein kleidungsstück des krauken auf den wasserspiegel heiliger brunnen zu legen: sinkt es unter so stirbt der kranke, schwimmt es so bleibt er leben. ich halte diese robe art der wahl des patrens um so mehr für echt and in die heidnische zeit hinaufreichend weil sie so ganz mit der naiven weise übereinstimmt, in welcher die heiden und nach ihnen noch spät rohere christen mit ihren götterbildern und manchen heiligenstatuen umgingen und wofür bereits M. 193 zenguisse gesammelt wurden.

Sollte nicht auch der merkwürdigen sage hier zu erwähnen sein, deren Grimm M. XXXVII gedenkt? Petrus geht

<sup>1)</sup> Grimm dachte bereits daran, als er auf die nachbarlichen robur Jovis und Gudensberg sich stützend, schrieb: allem auschein aach konnte beider götter cultus dicht neben einander gepflogen werden. M. 156,

mit Christus nusammen und begehrt in seinem übermnt die west su regieren, kann aber nicht einmal mit der geist fertig werden, die ihm der herr auf einen tag in die hände giebt. diese sage konnte, meine ich, sehr wehl unter einem volke entstehen, dem Donar und Wuotan fast gleich an macht galten, um se mehr, da Donar, wenn auch nicht mit der geiss doch mit dem boek zu schaffen, den bock su zügeln hat.

In dem mythus der jüngern edda von Thôrs wanderung nach Geirrödargardr spielt der stab der Grid, der mutter Vidars eine grosse rolle. als Vimur hoch anschwillt stemmt er Gridarvölr gegen die strömung; als Gialp und Greip den stuhl gegen das dach hinanheben, stemmt er Gridarvölr gegen die sparren und drückt sich hinab, wodurch er den beiden riesentöchtern das genick bricht. noch spät müssen in Deutschland mythen umgegangen sein, die von einem stabe Donars berichteten. ein solcher ist dem gotte, der wenn er nicht fährt zu fusse geht, der nach den zahlreichen wandermärchen von Petrus zu schliessen oft zu fusse auf erden umherging (wie er auch im norden sehr oft zu fusse erscheint), ganz angemessen. schon erzbischof Bruno liess es sich angelegen sein, in Rom den stab des heiligen Petrus zu bekommen und brachte diesen nebst andern reliquien im jahre 969 nach Cöln. er würde denke ich mir, daran weniger gedacht haben, wenn der stab nicht in den augen des volkes damals schon eine besendere heiligkeit gehabt hätte, wenn nicht damals schon legenden von ihm im umlauf gewesen wären. eine solche war wol die von der erweckung des frühgestorbnen bischofs Maternus 1) durch den stab des heiligen. sie ist apokryph, und widerspricht in sofern der historie als sie den stab schon damals nach Cöln kommen und in Cöln bleiben lässt. ich zögere darum auch keinen augenblick, sie viel höher hinauf zu rücken und den stab in ihr mit dem stabe der Herodias susammensustellen. der stab findet sich selbst als sternbild vor und das bestärkt mich darin; der Orion heisst in Brodewin s. Potorsstab (Kuhn 457).

Aus dieser übertragung geht die feier des Petritages gang natürlich servor. der gedächtnistage des apostelfürsten feierte die kirche drei verschiedene: cathedra s. Petri Romae, 18. jan. cathedra s. Petri Antiochiae, 22. febr. und den tag des martyriums der hh. Petrus und Paulus 29. juny. der erste und der letzte dieser tage fielen in dem Donar ganz fremde und fernliegende zeiten: im januar herrscht der winter noch in völliger kraft, im juny schwingt der sommer sein schöneres scepter. die cathedra Antiochiae dagegen fällt in das ende

<sup>1)</sup> die sage nennt ihn den durch Jesus vom tode erweckten jüngling von Nain und einen schüler des heil. Petrus.

des sehruar und steht also dem alten seste der stüllingssonneuwende ziemlich nahe. kein wunder darum, wenn sich ein theil der an diesem seste hastenden volksgebrütehe auf diesem tag zurückzog, wie ein anderer theil schwankend sich mit dem osterseste bald vorwärts bald rückwärts bewegte. wir sinden solche gebräuche, namentlich die Petweseuer zudem gerade in den gegenden, wo auch das osterseuer, wo die maifeier mit meigraf und mairitt und dem kamps zwischen sommer und winter blüht.

In der grafschaft Mark wird an diesem tage frühmergens mit hämmern an die hauspfosten geklepft, was man das wintesusgei-jagen' nennt. man gibt als sweck an, 'de hukken un slaugen un fehmollen', oder das ungeziefer, die ratten und mäuse vertreiben zu wellen. wer es unterlässt, dem wird das vieh erkrenken. bei diesem klopfen wird gesprochen:

'rut, 'rut, süntevuegel!
sünte Peter dai as kuismen,
sünten Tigges küemet noch,
hai verbütt di hus un huof,
lant un sand,
lof un grass, u.s.w. 1)

vor dem schlage mit dem heiligen hammer des gottes muss das ungeziefer, welches dem getreide schaden bringt weichen, er wendet alle krankheiten vom vieh ab, darch ihn wird die ankunft, der einzug des gottes angekündigt. die bles assonirenden und gewiss alten verse nennen ausser Petrus noch sünte Tigges. das ist s. Matthias, dessen fest bald nachber folgt (24. eder in schaltjahren 25. febr.). wie es in der Mark heisst: sünte Peter fällt de ane oppen heten sten 2), so in Cöln und Belgien Mattheis bricht das eis. auf s. Petritag fällt in der Mark der schbus des hassen winters, d. h. der domneren hat ihn besiegt, was anderswo und früher vom fest der sonnenwende galt. der winter ist als unterliegend nun nicht mehr zu fürchten, daher 'Winter, leek mi im äse!' siet de Altenacer op aünte Peter un smitt de hansken futt, men hä maut se vake noch wi'er krigen.

Wie in Camern bei Sandow an der Elbe kliese und brautball eine rolle beim osterfest spielen, so in Belgien beim Petrifest das bollenwerpen und die für braut und bräutigam kestimmte roosenkroon. am spantag nach cathedra Petri wird in Geeraardsbergen ein tanz unter der roozenkroon gehalten, die hech über der strasse, schwebt; sohald sich ein bestimmtes paar unter ihr besindet lässt man sie fallen. an andern orten

<sup>1)</sup> Woeste volksüberl. in der grafsch. Mark. p. 24. 2) ef. das norwegische Per Varmstein, lex. myth. 1066.

hrancte vermals das Petersfeuer, jetet tansen dert die kinder nur noch um ein lichtehen, welches sie auf dem pflaster befestigen (Wodens 103). wie beim suwendfeuer in Baiera scheiben geschlagen wurden, so geschah dies gleichfalls beim Petersfeuer (Panzer 213).

Nicht weniger wie bei uns war auch im Norden der tag von haber bedeutung: veris initium medii aevi Denis, Gathis et pl. circa haec tempora incidunt celebres et antiquissimae Succorum nundinae apud urbem Strengues et lacum Maclarem (lex. myth. 1066).

Die Petersfeuer konnten keine größere verbreitung gewinnen, weil das osterfest lockender zur anknüpfung alheiliger gebräuche war und zwar einestheils als höheres fest, anderntheils, da es durch seinen namen schon au die mit Donar zweifelsohne verbundene Osters mahnte. jedenfalls ist es von grosser wichtigkeit, näheres über sie zu gewinnen; das bis jetzt vorliegende ist noch allzuspärlich.

### MYTHBN.

### A. Die wiederbelebten böcke.

Welche mythen von Donar aber hatten die andern germanischen stämme mit dem norden gemein und welche besassen sie selbständig? diese fragen drängen sich mit macht auf und locken zur beantwortung.

Die ersten liegen uns am nächsten, sie sind am leichtesten zu erkennen. ihrer sind mehre, unter denen ich zuerst der erzählung der jüngern edda von der fahrt There nach lötenheim gedenke, auf welcher er mit Loki bei dem bawern einkehrt und die am abend geschlachteten und versehrten böche am folgenden mergen durch hammerweihe wieder belebt. diesen mythus überträgt die legenda aurea im leben des heil. bischofs Herrmann in der hauptsache auf dem heil. Germanus. Dum in Britannia praedicaret et sibi et seciis ren: Britanniae hespitium denegasset, subulcus regis regressus a pascuis acceptam prachendam in palatio ad proprium tugurium referens, vidit beatum Germanum cum sociis fame et frigore laborantem, ques in domo sua benigne recepit et unicum vitulum quem habebat hospitibus occidi mandavit. post coenam s. Germanus omnia oma vituli super pellem vituli componi fecit et ad eins orationem vitulus sine mora surrevit. sequenti die Germanus regi festinus occurrit, cur ei hospitium denegaverit potenter inquirit tunc rex vehementer attonitus sibi respondere non

potait et ille egredere inquit et regnum melieri dimitte. Germanus igitur Dei mandate subuleum cum uxore venire focit et universis stapentibus regem constituit. et extene reges ex genere subulci produuntes dominantur genti Britannine (log. aur. f. m. 124). die übertragung des mythus auf den heiligen ist unverkennbar und nicht einmal gewandt, denn wenn der könig den heil, an einem tage barsch von nich weint, we er ihm dech bles ein obdach gewähren sell, dann läast sich doch annehmen, dass als Germanus ihn entthronen will, er sich noch mehr opponiren wird. und wie wäre es denkhar, dass das volk, welches bisher dem göttlichen ahnen entsprossenen könig sich gern unterwarf, nun den subulcus sich ohne weiteres als herrscher hätte gefallen lassen? stellen wir aber den gott an die stelle des heiligen, dann fügt sich alles vortrefflich. was bei Germanus unverzeihlich erscheint, nawahrscheinlich ist, das wird dann leicht erklärlich, es steht in ganz anderm lichte da. ganz ähnlich wie dort geht bei der bekenversammlung in Ferrara die wiedererweckung den verzehrten ochsen vor nich. congeri jubet (Herodias) oug omnia mortui bovis super corium eius extensum, ipsumque per quattuer partes super essa revolvens virgaque percutiens visum bovem reddit ut prius ac reducendum iubet ad locum suum. (Wodana XXVIII. M. 1208). Grimm bemerkt zu dieser stelle ansdrücklich; 'das teuflische hexenmahl lässt sich gat zu dem des dessergottes halten', und wir dürfen diess um so eher, de bei ihm der weihende hammer deutlich hervortritt, nur verwandelt in den stab der göttin. ein ähnliches geräth hätte anch der heil. Germanus kaben können, doch passte des einfache gebet wel besser zu dem christlichen beiligen. auf dieselbe weise, durch blesses gebet belebte auch der abt Wilhelm von Villers einen ochsen, den er hatte achluchten lasson, um des gelüste einer sohwangeren fran au stillen, die durchaus von dem oblinen essen wellte 1), in den weiteren zeugnissen, welche Grimm 1208 anführt, und zu denen nuch Kuhn p. 83 kammt, ist das heilige geräth bei dem akt der wiederhelehung untergegangen, wie hei Germanus. der pfaffe Amis und der zauberer kümmern sich nur in sofern um habn und fisch 2), dess sie knochen und gräte aufheben; des übrige findet sich von selbst. dies aufheben aber haben sie mit den

2) die wiederhelebungen getödteter menschen gehören nicht hierher und werden au anderer stelle abzuhanden sein.

<sup>1)</sup> Themas Cantipeat. p. 246. NS. n. 371. warum ist dae thier aber übereinstimmend in diesen drei sagen ein ochse? das kalb des h. Germanus wird ja auch ein männliches thier sein. vermied man die böcke als heidnische erinnerung?

beiden sagen gemein, welche ich auführte und die, wie furu sie auch der zeit und dem raum nach einander liegem, dech in diesem zuge wörtlich unter einander und mit dem nordischen mythus übereinstimmen. es ist auffallend, dass nicht eine der sagen an den zerschlagenen bocksschenkel anklingt, was doch bei der ferrarischen, wie bei dem schwank des pfaffen Amis nahe lag. soll etwa der deutsche mythus diesen zug nicht gekannt haben? wenn weiter aufzufindende sagen aus diesem kreise ihn ebenso ignoriren, wie die bis jetst vorliegenden (auch im märchen vom Machandelbom fehlt er) dann könnte man dies fast annehmen.

#### MYTHEN.

## B. das gefolge auf der reise sum riesenland. kömpfe.

Ich folge Thörr weiter auf der reise nach fötnnheim. er hat sein gefolge erworben, kommt im riesenlande an und die bekannten wettkämpfe beginnen, Lokis mit Logi, Thiâlfis mit Hugi, und Thörs der das grosse horn leeren, die katze aufheben und mit Elli ringen soll; die reisenden stegen unterliegend, denn nur zauberisches blendwerk schuf ihnen die niederlage.

Zu diesem theil des mythus stelle ich das verbreitetste und berähmteste der deutschen märchen, jenes von den sechs dienern, und seine zuhllosen alltäglich in menge zu hörenden varianten. ein junger mensch, oft königssohn eft bettler, zieht in die welt und stösst unterwegs auf vier bis sieben leute, welche wunderbare gaben haben; mit ihrer hülfe erwirbt er schätze und eine königstochter. schon die brüder Grimm bemerkten zu dieser märchenfamilie: 'Thory mit seinem diener Thialfi muss hier angeführt werden' (KM. III, 126). die zahl der diener wechselt vielfach in diesen märchen, ein beweis dass sie ihm urspräuglich nicht alle gehören, dass seitdem der mythus sum märchen wurde, er neue ranken trieb. aber auch in den märchen, in welchen die wenigsten diener vorkemmen, ist deren zahl stetz noch grösser, als die des gefolges von Therr. dies hat seinen grund in der eigenthumbichkeit des murchens, dass dessen hauptperson selbst keine der wunderburen gaben hat. als diese der göttlichen macht entkleidet wurde, da konnte sie nicht mehr die thaten verrichten, welche Thorr in voller asenkraft im nordischen mythus übt, da mussten die drei kraftproben auf ebensoviele begabtere diener übergehn, die nun statt des gefolges des alten mythus zur seite traten. so wurden ihrer von vorne herein wenigstens fünf und diese vermehrten und verwandelten

sich bei der weitern fortbildung des märchens auf vielfüche wanderliche art. noch ein wesentlicher unterschied swischen dem mythus und den märchen ist zu bemerken: in jenom haben wir theils wettkämpfe swischen zwei personen, theils einzelne kraftpreben, wie Thors trunk und das aufheben der katze; in den märchen sind alle künnte der diener von diesen allein geübt, nur dem laufer steht ein gleichstarker gleichkunstreicher gegenüber. aber auch dies hat seinen grund in dem übergang des mythus ins märchen, wedarch das hauptmetiv des ganzen verleren ging, wedurch der übliche glückliche ausgang für den helden die heirath mit der königstechter das mel wurde, worauf alle hinarbeiten mussten. die wettkämpfe wurden jetzt zur besiegung von hinderniesen, welche sich der erreichung des zieles in den weg stellten und sie passten durch das riesenmässige, welches sie hatten, ganz trefflich dazu.

Jene fünf kämpfer: Loki, Thialfi und der dreifach ringende Thörr, der alte mythische stock, sind demnach fürs erste in den dienern unserer märchenfamilie nachsuweisen, dann werden wir die übrigen näher zu betrachten und zu untersuchen haben, welche ansprüche ihmen auf mythischen werth zukommen. zu jenen gehören in den mir vorliegenden märchen: vielfrass, laufer, saufer, lange, starke. zu diesen: donnerschütz, bläser, scharfseher, frierer, horeber.

Loki isst mit Logi um die wette. des erstem stelle vertritt im gefolge des helden der märchenfamilie der vielfrass. KM. ur. 184 tritt er ale dicker auf, der dreihunders ochsen isst, ohne dass ein haar davon übrig bleibt; chense der vielfrass im nl. märchen (DMS. nr. 25) der eine ganse weide voll viek verzehrt und noch grossen hunger hat und später acht kübe mit haut und haar verschlingt. weniger gut und mehr medern begnügt er sich in der hintoris des pommersohen fräuleins Kunfgunde mit sechs haufen brotes (KM. III, 125).

Thialfi lauft, doch Hugi der schnelle gedanke kommt ihm zuvor. in allen vorliegenden mürchen ist der laufer genannt. KM. 70 lauft er mit zwei beinen geschwinder als ein vogel fliegt, darum hat er gewöhnlich uis bein abgenchmellt. in dem schon mehr getrübten mürchen von den sechs diemern (ar. 134) versicht der lange den dienst des laufers: im augenblich, wie man eine hand umwendet, ist er dreihinders stunden weit weg und holt die königstochter aus einem felsen. dan volksbuch vom fräulein Kunigunde kennt den laufer Vogelschnell, der gleich dem in KM. 70 in einem wettlauf sieger bleibt, während der laufer im märchen aus der Schwalmgegend (KM. III, 124) nur schnell ein heilkraut für die kaumbe

königstochter beingen muss; ähnlich hat der im al. märchen einen brief und die antwert darauf in 24 stunden 2000 meilen weit an bringen. hier lebt somit der alte wettkampf noch in einzelnen märchen fort, in andern ist er bereits untergeigangen; da wo er aber fortlebt, wird der sieg am so glänzender je näher der gegner sich bereits am ziele glaubt; das märchen gefällt sich darin, dem sieger hindernisse in den weg zu legen, zu deren rascher überwindung die andern diener belfen müssen. dieser zug geht zwar dem nerdischen mythus ab, doch auch er liebt es, Hugis sieg stark herverzuheben und er thut dies dadurch, dass er Thiâlfi dreimal mit ihm um die wette laufen und jedesmal mehr zurückbleiben lässt.

Die diener sind besiegt, Thörr selbst will seine känste zeigen, er soll das horn leeren, aus dem die hosseute zu trinken psiegen; er vermochte es aber nicht, denn des hornes ende lag im meere. im mythus konnte hier von einem wettkampf nicht die rede sein, auch die märchen haben keinen, sie haben aber gerade bei dieser kunst einen höchst bedeutsamen zug, der schlagend für ihre verwandtschaft mit dem mythus spricht: der dicke lässt KM. 134 die wellen des rothen meeres in seinem mund laufen, er trinkt das meer aus; der saufer im ni. märchen trinkt einen weiher, saufaus im volksbuch (KM. III, 125) einen seich leer.

Jetzt soll Åsathörr die katze des Ütgardaleki aufheben, was er ebensowenig vermag, obgleich er den arm mit ihr bin nahe zum himmel streckt, denn es ist die erdungürtende schlange, die er trägt. dieser zug des mythus war zu senderbarer art, als dass er sich deutlich ins märchen hätte übersetzen lassen, darum wird er meistens aufgegeben und andere treten an seine stelle. nur in den sechs dienern leht noch eine klare erinnerung an ihn fort: der lange helt einen ring aus dem rothen meer, welches der dicke, wie schon bemerkt, leer trinkt. dieser ring aber ist der Midgardsormr, der sich in den schwanz beissende lörmungandr, und Thörr hier treffend in den langen übertragen, denn er der kurne stämmige gett streckt sich himmelhoch aus, wie der lange, wenn er sich streckt, grösser als der höchste berg auf erden wird.

Endlich ringt Thorr mit der alten amme Elli, die ihn aufs knie wiest. auch dies ist kein aug welcher im märchen stehen bleiben kennte. das ringen ist ihm überhaupt framd und hier komnte es auch die einmal angenommene riesenhastigkeit seiner diener nicht spielen lassen. darum verwandte es die aufgebotene kraft in anderer, jedoch sinnig an den mythus anklingender weise. wie Elli, das alter, die menschen auch

die stärksten, wie es selbst den gett niederwirft so fällt Merksbeis im volksbuch in einer stunde eine menge blimes im walde und will sie auch noch wegtragen, so rupft der starke KM. 70 'sochs bäume aus als wärens kornhalme.' der baum aber gilt als bild des lebens und selbst hängt das leben des menschen nicht selten so mit seinem zusummen, dass wenn das eine erlischt, der andere welkt.

Dies sind die künste im mythus und gegen ihr echo im märchen wird wenig einwand erhohen werden können. dies aber keunt nech eine reihe anderer, welche wir jetzt zu betrachten haben.

In drei der vier märchen, welche der untersachung dienen, kommt ein schätze vor und zwar KM. 70 als ferhänziehender und treffender jäger, im volkabuch KM. III, 124 als vier meilem weit schanender und seiner sache gleich sieherer scharfschütz, im al. märchen als büchsenschütz, dessen gewehr knahlt, dass man es 2000 stunden weit kört. das vierte märchen verwässert ihn zum hellscher. KM. 184. er spielt nur eine nebenralle, er hat nur den laufer aufzuwecken, als dieser unterwegs einschläft, und könnte demgemäss sehr wehl späterer zusatz sein. dech klingt er immerhin an Donar an, den mit dem Miölnir, wie mit den dennersteinen weithin werfenden, den im starken donner daher rollenden 1).

Der blüser, Blasius fehlt nur in den sechs dienern. er tritt erst mit seiner kunst helfend auf, als das ziel schen errungen ist und verfolgung droht; mit den wettkämpfen, mit den kraftproben, die dem helden aufgelegt werden; hat er nichts zu schaffen. das berechtigt uns, ihn noch eher als den schützen als später hinzugekemmene person ansunehmen, als einen dem ursprünglichen deutschen mythus durchausfremden, wenn man ihn nicht etwa mit Thialfi zusammenstellen will, von dem Finn Magnusen sagt: 'hie genius fulmiuis deum assidue comitans et a selo animo cursus celevitate devictus, verisimiliter pro cento a tali tempestate fore inseparabili allegerice est accipiendus'2). ähelich erkläst ihn Mone 5).

Noch fremder erscheint der scharfseher dem alten mythus. er kommt nur in den sechs dienern vor, und dient gleich dem blüser nur, die den glücklichen helden verfolgenden ge-

<sup>1)</sup> dürsen wir darans schliessen, dass dieser zug zum märchen kam, als die erinnerung an den in ihm austretenden gott noch nicht ganz erloschen war?

<sup>2)</sup> lex. myth, 879.

<sup>3)</sup> geschichte des heidenthums 1, 416.

harnischten reiter zu zersprengen. dass er übrigens keine willkührlich erdechte person ist, steht fest; KM. III, p. 227 wird bereits an den iötun in Hymisquida erinnert, vor dessen anblick die säule zerspringt. ganz untergeordnete person ist ferner feisohr, der horcher, dem das märchen das scharfe ohr des Heimdahl lieh. der frierer hat ebensowenig mit den bünden zu thun; er schützt seinen herrn und die andern diener nur vor dem falschen könig (KM. 70) oder macht die letzte ausflucht der stolzen königstochter zu nichte (KM. 134). wie er drei tage und nächte im feuer sitzt und noch friert, so sitzt Odinn (in Grimnismal) neun nächte ohne labung zwischen zwei feuern, die der ungastliche Geirrödt hatte anzünden lassen.

Das märchen in seiner vollständigsten reinsten gestalt würde alse, wenn wir die fabel lassen, wie sie eben ist, in der hauptsache folgende züge enthalten: ein königssohn wünscht die tochter einer sauberkundigen königin zu erwerben (KM. 134). er zieht zu ihr und gewinnt unterwegs ein gefolge von dienern, denen allerlei künste zu gebote stehn. nur dann will die königin ihm die tochter geben, wenn er gewisse aufgaben erfüllt; diese sind: ein wettlauf, versehren einer menge fleisches mit haut und haar, der trunk einer masse weines oder wassers, das hervorholen eines ins meer versenkten ringes. er löst die aufgaben durch seine diener, aber als er mit der königstochter wegziehen will, sendet die alte ihm kriegsvölker nach, welche der letzte der diener auseinandersprengt. die art und weise wie er das vollbringt ist verschieden. diese züge hat der mythus gleichfalls alle, nur fehlt ihm ein metiv zu der reise. dessen bedurfte das märchen aber nothwendig, es nahm also ein naheliegendes bekanntes auf. damit war ihm zugleich die andere nothwendigkeit gegeben, die züge des mythus dem motive anzupassen. an eine besiegung der diener durch die künste der zauberkundigen königin war jetzt natürlich nicht mehr zu denken, die diener mussten siegen, denn nur dadurch konnten sie ihrem herrn die braut erwerben. so sind die veränderungen zu erklären, welche das innere getriebe der tradition erlitten.

Die beiden theile des nerdischen mythus von der reise nach lötunheim, welche wir auf diese weise im deutschen märchen wiederfanden, sind jedenfalls die hauptstücke, die hauptsbenteuer desselben. zwischen ihnen liegen bekanntlich die weniger bedeutenden begegnisse im walde, das handschuhabenteuer, die scene mit dem verschlossenen korbe und die drei schläge, welche Thorr dem schlafenden riesen versetzt, doch sind nur von den letzten noch leise klänge bei uns vorhanden. diese kommen aber in ganz anderm zusammenhange

ver 1), und darum glaube ich es ver der hand noch gewagt, aus ihnen schlässe auf unsern mythus zu siehen.

## C. (Hýmisquiða.)

Einen andern mythus, welchen Deutschland mit dem norden gemein hatte, finden wir in Hýmisquida erhalten, nur blieb er kein ganzes, wie in dem eddischen liede, sondern er löste sich und lebte in getronnten theilen fort, die als selbständige märchen auftretend, neue zweige trieben und alte verleren, aber in wuchs und laub und blüthe immer noch deutlich ihren ursprung verrathen.

Der beginn von Hýmisquids wurde bereits in der Wodans XXXVII in einem niederländischen märchen nachgewiesen. wie dert Therr und Tŷr ausziehen im osten der Elivagar beim iötun Hýmir den 'raster diupan' kessel zu holen, se finden wir hier Jesus und Petrus auf der wanderschaft. der furchtbare iötunn vor dessen tritt eisberge schallen, ist ganz richtig ein schrocklicher menschenfresser. Ther und Tyr finden jenen, unsere wanderer diesen nicht zu hause, wei aber jene die unalte neunhunderthänptige grossmutter des iötuna, diese ein stockaltes weibchen. die beiden götter werden unter kessel versteckt, unsere wanderer unter eine grosse fleischkufe, jene aber sowohl wie diese, müssen aus ihrem versteck bervor, als der riese eintritt. soweit stimmt unser märchen zu dem eddischen liede und merkwürdiger weise auch nur zu diesem, denn die jüngere odda kennt diesen eingang des mythus nicht. der rest des märchens (DMS. p. 145) scheint schwankartig ausgebildet, denn das metiv der reise, das holendes kessels war vergessen oder aufgegeben und nun schweifte das märchen zügellos umher. jenes motiv aber finden wir in dem nl. märchen von Dreizehn wieder (DMS. 105). Dreizehn führte als schmiedegesell den hammer so mächtig, dass der amboss unter den schlägen brach; wie er für dreisehn mann arbeitete so ass er auch für dreizehn, daher hatte dieser aug ist sehr alt. er seinen namen. die legenda aurea ergählt bereita: quidam vir 12 hominum fortitudinem habuit et tautum ut 12 homines comedebat. qui regavit sanctam Brigidam ut a domino sibi impetraret ut fortitudo sibi remaneret et non plus quam unus homo comoderet, quod Brigida a domine sibi impetravit (fol mihi 242.) wolarheitet auch Odian für neun männer, doch nur Thörr vermag so viel zu essen. dass Dreizehn für 13 menn isst, wird die

<sup>1)</sup> m. a. DMS. nr. 22.

ursache, dass er in keinem dienste bleibt. er vollbringt in dem märchen ganz denen Thôrs in Hŷmisquida ähnliche thaten. wie Thorr von den geschlachteten drei stieren zwei verzehrt, so Dreizehn dreissig schweine des bauern, bei dem er arbeitet. wie jener auf der heimkehr vom fischfang das beet mit den fischen und dem schiffsgeräth nach hause trägt, so heht Dreizehn einen wagen mit eichenstämmen beladen sammt den pferden über einen im wege liegenden baum. wie der nerdische gott die vielhäuptigen riesen mit dem serschmetternden hammer erschlägt, so schafft Dreizehn unter den teufeln in der mühle reine bahn, und was die hauptsache ist wie Thôrr den gewaltigen kessel fortträgt, den rastetiefen, so Dreischn den andern kessel, der so gross ist, dass als hundert mann daran arbeiteten, einer den andern nicht klopfen hörte, ja dass eine ganze stadt platz darin fand. dies sind die reste des mythus in unserm märchen, alles übrige ist jüngerer ansatz aus andern märchen. das hauptmotiv des alten mythus, die erwerbung des kessels, versteht das märchen nicht mehr, den kessel selbst aber hält es fest so wie seine ungeheure grösse. ebense warf es den fischzug ab, wenn dieser sich überhaupt im deutschen mythus verfand; er scheint ihm so fremd, wie der jüngere edda, die erwerbung des riesenkessels: an seiner stelle steht im märchen die für unser land passendere fahrt in den wald, im alten mythus vielleicht eine jagd? beide abenteuer Therrs können übrigens recht gut im norden nebeneinander bestanden haben und nur von einzelnen sängern in einander verwoben sein, so von dem verfasser von Hŷmisquida, während andere gegenden und andere sänger sie trenuten, so der, welchem Snorri die mittheilung verdankte. für Deutschland steht vor der hand nur das eine von der kesselholung fest. siegreich ging einst der gott aus diesem abenteuer hervor, als er sich aber in einen sterblichen wandelte, fand er in ihm und durch dasselbe den tod. zu den andern göttern konnte der kessel nicht getragen werden, darum musste er der riesige seinem träger den doch für ihn unvermeidlichen tod bringen: Dreizehn sollte --- sehr bedeutungsvoll --- den kessel auf einen hohen berg tragen, am fusse desselben aber strauchelte er über einen maulwurfshtigel, kessel und stadt fielen auf ihn und er war todt.

Den zug im nordischen mythus, dass Therr den estrich des saales, in der jüngern edda den boden des schiffes mit den füssen durchtritt, wies Grimm bereits in dentscher sage nach.

Wir haben noch die mit dem märchen von Dreizehn verwandten märchen zu betrachten. der junge riese KM. 90 scheint auf den ersten blick vollständiger; doch bei näherer

unterestchungs kommt, man hald sie der einzighte dass das was er mehr enthält, als Dreizehn, spätess nuthaten aus helden und riesensagen sind, die sich leicht anschmiegten, da sie in der asenkraft des gottes einen willkommenen anhaltspunkt fanden. so verleitete der hammer des gottes leicht den spätern erzähler, aus dem denmeret einen stehnied sin suchen. der starke schmied aber balmte widder den weg: fiin die abenteuer ann Siegfriede lehvjahren ibeim athmiede ... Mimes damit war das heldenhafte und riesige, in die alte stage, met kemmen und nun drang ein sug: nach dem andern eing ab die geschichte ven der dreimel zerhrechenen einenstänge (KML 90); se der merkwärdige aug- vom heraltwarfen det mübletbing, den die brüder Grimm KM. III, 163 nehan zu There abentenen mit Skrýmiz 1) balten, so die fahrt zur hölle, wo die tepfel den Droizehn nicht einlassen wollen, so die droi stretiche, wolche der junge riese dem amtmann geben will. verleutete die gefrässigkeit des Dreinehn zur aufnahme den zuges von den dreissig schweinen, die er friset und deren schwänze er in die erde pflanst.

Reiner gehalten als der junge riese in den KM. ist das varwandte märchen bei Kuhn nr. 18 p. 360, wie überhaupt die märchen aus Norddeutschland weniger zuthaten baben, als die des deutschen südens. der held erlangt seine stärke dadurch, dass er sechs jahre gesäugt wird. das einsige abenteuer ist bier die fahrt in den wald. dass sich each bier wieder das brunnenabenteuer findet, erklärt sich durch die riesennatur des helden. zudem hat das volk ein instinctartiges gefühl für das ursprünglich zusammengehörige in der sage und dem märchen, woven sich merkwürdige beispiele anführen hessen. ich erinnere nur deren, wie die später dem mythus von der reise nach lötunheim zugesetzten personen der sehütz und der bläser mit sicherm takt gewählt sind- so mag noch später das unbestimmte gefühl im volke geleht haben, dann jene mühlsteingeschichte mit der unseres jungen rienen, den Dreischu zusammenhange und so fand sie eingang und echt angenhaft wurde dann der ursprünglich den hammer schlaudernde nun selbst zum ziel des wurfes. der schluss dieses märchens ist anderswo entlehnt. der junge niese bei Kuhn was näme lich einst als donnerer gefrässig wie Dreizehn und der im KM. 90. als nun der eigentliche schluss verlaren ging, diente diene eigenschaft; den veränderten achkus anzuknüpfen, und

Digitized by Google

<sup>1)</sup> ich wage trotzdem noch nicht, uns, das ganne allenteuer zunusprechen. der zug findet sich allen vereinselt mid in ihm allzufremder umgebung.

# s. Christophorus.

Treffend stellt Finn Maganeen Thorr und Christopherus nusammen; wie jener durch tiefe ströme watend den Grandli suf starken schultere trägt, so wird dieser dargestellt, den heilsne in kindergestelt auf seinen viesenachseln tragend med nit ihm einen fluss durchwatend. wie man sich die gröttel in, die menschliche überragender grösse dachte, so sieht auch die legende in dem h. Christopherun einem riesen hat zum war also ein weg zur ankutipfung von beziehungen und zum überträgung von einzelnheiten aus dem cultur Denars von selbst geöffnet, gleich dem zürnend waltenden Denar wurde auch der beilige sults terribili 12) gemalt und ausgebauen, man gab ihm selbst des rette haur des deutsehen gottes:

ologansque statura, mente elegantion,

ore Christum, corde Christum Christophorus insonat 5).

Obgleich im leben des heiligen nichts an das gewitter erinnert, machte ihn das volk bald zum patron gegen unwetter und hagelschlag, so heisst es im liede bei Uhland p. 810:

du hast auch macht von gott gewert, den güchen tod vertreiben,

des doners kraft wird gans verkert

und Gelenius erzählt von der alten Christophskische ") in Geln: 'feria quarta quatuor temporum infra octuvum Pentocestes votivis missarum sacrificiis tempestatis et grandinum amolitionem deprecantur a Deo parochiani'. chenso übertrug man die gewalt Benars über den ted, die in den schmiedemärchen scharf hervortritt, auf den heiligen, wie schon die angeführte stelle aus dem liede sagt. die kirche liess die darstellung zu als einen ruf an die gläubigen: wie der heilige den haren auf den schultern trägt, so soll der Christ ihn im hersen tragen, dassa wird seine brust heher freudigkeit volldas wird noch schön in dem liede ausgedrückt:

l) Yuit corporis slatura procera admodum et gignafen proceritate, duodecim minimum ulnas cubisone ultus, ut vix pinum invenius proceziorem. leg. aur. c. 95. cinc jener übertreibungen. deren sich Jacobus a Voragine nur allzuviele zu schulden kommen lässt.

<sup>2)</sup> Petrus de Natalibus ed. lugd. 1519 c. 135, p. 126.

Baron, martyrol, ad XXV pul. p. 453.
 origo ecclosino proptur votastatem latet. de admir, moguit.
 Coloniae p. 435, 436.

wer dein pild fift set schawen un, des tage ist er beweisen, des herze sein

frélich on pein,

stichtig in allen ohren. äbnlich in folgenden hemmetern, denen aber der hetdeisehe aberglaube folgt:

Christophore snaute, virtutes sunt filir tantae;

qui te mane vident nucturno tempone rident;

Christophori sancti spanium quinunque histor,

ista numpe die non morte mala meriesir 1).

Wenn slee das volk durch die darstellung des heiligen an henne erisnert wurde, dann muss auch der mythus, auf den diese erisnerung fasst, ihm bekannt gewesen sein. in der nage, im märchen ist er une varleren, aben der name Örvundils ist unverleren (M. 846). wir haben ihn in dem deutschen Orentil, der einst selbst als heiliger (seviel ich weiss, ist er als selcher nur vom volk, nicht von der kirche anerkannt) gelt, wie sant Orendels selle?) neigt.

Auch bei geisterbeschwörungen scheint Christopherun engerufen worden zu sein, wenigstens hiessen die büchelchen, welche die beschwörungen enthielten, in Cöln Kreschtoffelsböjeleher.

# DIE SCHMIEDEMÄRCHEN.

Wie in den spielermitrehen Wuotan der begebende ist, so ist es in den schmiedemürchen Donar. er erscheint in ihnen theils als Petrus mit dem lieben Gett umwaudernd, theils als einfacher reisender. ehedem war er gewiss allein und nicht, wie sich aus seinem begleiter schliesen liesse; in gesellschaft Wuotans. das geht schon daraus hervor, dass einige der mürchen nur einen einkohrenden begabenden auftreten lassen, und der zweite weiter nicht in die handlung eingreift; wo er etwa (wie im Smête-Smêt 5) eingreift, da ist dies moderner zusats, er geht in der regel als überflüssige webenperson dem ersten stumm zur seite.

Donar mus der begubende sein, denn zu ihm dem hammert schwingenden passt der hammerführende schmied, ihm fällt er als unfreier nach dem tode zu. richtig überträgt darum das märchen dem h. Petrus die begabung, noch bezeichnender neunt

<sup>1)</sup> Molanus de sacris picturis c. 27.

<sup>2)</sup> M. 348. Hansselmann landeshoheit des fürstenth. Hoheuloke p. 280.

<sup>3)</sup> Wodawa p. 54.

ihn das odenwälder märshen !). den Bothtopf, was doch unverkennbar auf Donar den nothbarigen, rothbärtigen geht. willkommenerweise wird in diesem märchen, welches sowol durch den fundort wie durch seine fassung als ungefälscht und rein gelten kann, die bewirthung des einkehrenden umständlicher erzählt und wir gewinnen dadurch mehre für uns kostbare züge. der rothe verwandelt sich in verschiedene gestalten, en verschlingt beim essen messer und gebalt und spielt ball mit einer kugel von solcher schwere, dass sie zur erde geworfen durch den beden in den keller führt und da noch ein grosses loch in die erde schlägt. am folgenden mergen begabt er den freundlichen wirth mit einem stuht und einem kirschthaum, von welchen keiner ehne des wirthes willen loskomust. schon durch die nerwandlungen verräth der rothkepf seine götternatur. wie Denar im essen gewaltiges leistet, so verschlingt er selbst des tischgeräth; wie Denar den zerschmetternden hammer schleudert, wie er den glühenden eisenspies es mächtig wirst, dass er die säule. Geierode und die wand durchbohrt und jenseits der wand noch tief in die erde fährt, so der rothe, die tief in die erde fahrende kingel. diese drei züge fügen sich leicht, sie bestätigen Donar durcheus; schwieriger sind dagegen die stücke, mit welchen Donar begabt, su erklären. die ausführlichern märchen nennen baum, stuhl und sack oder ransen, die den festhalten, der auf oder in ihnen sitzt. zwar kommen in nordischen mythen von Thôrr alle drei vor, doch in ganz anderem zusammenhang und ohne diese kräfte. De einem derben benne halt sich Thorr, dem durch Gistlp angeschwellten flusse entsteigend; den auf dem sessel sitzenden Thorr, wellen die unter demselben verhorgenen riesentöchter Gialp und Greip wider die decke drücken, aber er stemmt Gridarvölr gegen die balken und bricht ihnen den rückgrat; auf der reise nach lötunheim endlich hat er das nhentener mit Skrymir, der den korb mit dem mundyorrath so fest muschnürt, dass Thorr die bänder selbst mit Miëlmir nicht zu zerhauen vermag. in einer andern fassung KM. III, 145, im schmiedchen von Bielefeld ist der sack oder ranzen gar ein handschuh, und in dem handschuh Skrymirs brachte ja Thorr mit spinen gefährten die nacht zu. jedenfalls ist es von hoher bedeutung, dass die drei stücke in Thors abenteuern unter den riesen vorkommen: dem schmiede aber dienen sie, um den teufel, der ja auch ein riese gewesen sein kann, fern zu halten.

<sup>1)</sup> Rodenstein und Schnellerts. p. 29. der schmied wird hier zum fischer, was wiederum zu Petrus und Donar atimmt.

Dass könnte an einer andern tienting der mäschen flihren, die sehen von Wilhelm Grimm KM. III, 146- vorgeschlagen wurde: daskt man sich anter dem schutied mit seinem hammer den gott Thor, unter dem tod und teufel einen plumpen ungefügen riesen, so gewinnt des ganze eine wohlgegründete altnordische ansicht, ich bezweifele, dass auf diesem wege eine lösung gefunden werden kann, wie nabeliegend eine solche auch seheinen mag; die begabung ist allzufest mit dem märchen verwachsen, als dass sie nicht auch dem mythus gehören müsste, sie lässt sich nicht abläsen, will man den bau des ganzen nicht zerntören.

Verfolgen wir dets frühern weg, dann liense sich folgende auskunft vorschlagen. Wuotan begabt nur mit dingen, die ihm salbet dienten, deren kräfte er selbet erpsebte und benutzte, se müssten sliss such der boum, der studil und der suck oder handschuh in deutschen mythen von Denar vorkemmen und swar als stücke, welche ihm de wo ihm sein hammer fehlte oder we er gegen den neuber okumäcktig war, nur abwekt dêr riesen dienten, im norden finden wir die fentbannende kraft im besitze der riesen, in Deutschland hingegen wird sie im besitze der götter zu suchen sein. als Thiassi in adlergestalt den besten theil von dem gebratenen ochsen wegschleppen will, auf dessen fleisch die drei auen sich freuen, und Loki mit einem stocke nach ihm schlägt, bleibt der verschlagenste der götter mit beiden händen an dem am adler klebenden stocks hängen und der riese trägt ihn im fluge fort, bis Lohi verspricht, Idunn in seine gewalt zu liefern. ebenso ergeht es Loki, als er im falkengewande der Freya ser halle des riesen Gekröde fliegt, an doren dach seine füses plütslich fustyebunnt sind 1). anders dagegen bei uns. das wite grave männehen, welches dem dummling die goldene gans bescheert, ist zweifelsohne ein gott; wer aber der gans eine feder ausziehen will, bleibt an ihr hängen (KM. 64). weiter zu gehen, scheint mir noch zu waghalsig.

Donar, dem im donner waltenden, sanden wir die rothe farbe, die des blitzes, des feuers heilig. ihm waren berge, quellen und bäche geweiht, deren namen theils mit dem seinen zusammengesetzt sind, theils durch die in ihnen vorkommende bezeichnung roth auf ihn hinweisen. ausser der eiche und dem dennerbart war ihm die vogelbeere, von thieren des eichhörnchen und das rothkehlchen heilig.

<sup>5)</sup> lan, mythu-882, 500, of the man in the ment of the second

In einigen gegenden Deutschlands trat er an Wnotans stelle beim erntefest. allgemeiner wurde er als gett des frühlings 1) gechet; als solchem flammten ihm die Peters-Oster- und Maifeuer einst am feste der sonwenwende. ihm zur seite stund eine göttin, die in den zusammenstellungen haferbräutigsum und haferbraut, maigraf und maigräfin, pflug und schiff, Pieter und Pieteruelle einen der zeinen gleiche verehrung zu geniessen und selbst einigen antheil an dem feuer zu haben scheint<sup>2</sup>).

Donar war auch der gott der chen, die sein heiliger hammer weihte. beim hochzeitmahl wurde wahrscheinlich seine minne getrunken. man schloss die chen gerne an dem ihm

beiligen wochentage.

Bei dem sturze des heidenthums setzten die behehrer an die stelle seines cultus die verehrung des beil. Petrus, auf den bald das volk das walten über demier, blitz und regen übertrag, der is den zum märchen gewardenen mythen von Donar diesen ersetzte, dessen capellen und kirchen auf mehren alten Bennersbergen diesen den veränderten namen Patery-

berge gaben.

Von eddischen mythen, in denen Thörr eine hauptrolle spielt, erhielten sich so weit mir das auge erlaubte, die reine nach dem riesenlande und der mythus von Thörr und Örvandil aus der jüngern, Hymisquida aus der ältern edda. selbständig deutsch fanden wir einen in die schmiedemärchen übergegangenen wandermythus, der letztern, d.i. der deutschen mythen, welche die heiden edden nicht kennen, blicken noch in manchen märchen durch, doch ist es vor der haud noch gewagt, sie zu erklänen; es sind noch weitere versionen der märchen se wie nähere blicke in das wesen Donars, deren die fortgesetzte sammlung von sagen, märchen und bräuchen eröffnen wird, abzuwarten.

# FRO UND GART.

# (DEUTSCHE MYTHOLOGIE C. X, p. 190.)

Die ältere edda erzählt übereinstimmend mit der jüngern in för Skirnis: 'Freyr hafdi setze i Hidehidlf ok så um heima alls. han så i lötunheime ok så þan með fagra, þå er hen gekk frå skåle faudar síns til skemmu. Þar ef fékk han

pigitized by Google

<sup>1)</sup> Uhland sieht in Thorr den sommergott. ich weiss nicht, ob sein gebiet so weit sich ausdehnt.
2) so hoch der sprung über das feuer, so hoch der fachs.

buguéttiz miklan.' diese jungfran was Gorde, deren fermar listo en of habon alt lapt alt lauge', und Froyr giebt dan Skîrnir sein die waberlohe durchstürmendes ross und das riesenzerschmetternde schwert, dass er ihm Gerdr damit gewinne. Skirnir bringt seinem herrn die antwort, dass Gerdr ihm die höchste liebeshuld schonken wolle, werenf Freyr sein sohusiichtiges lied singt. als ich verhin über Hlidskiälf handelte, bemerkte ich, dass wir einem mythus auf der spur seion; dieser ist aber kein underer, als dar von Freyrs gewinning Gerars, and wir besitzen ihn in dem märchen von getreuen Johannes (KM. 6), und zwar in merkwürdiger übercinstimmung mit der nordischen fessung in für Skienis. verbedens thür ist auch hier der Hidekialf. als der königesohn sie trotz der warnung des getreuen Jahannes nich öffnen lässt, erhiekt er das bild der königstochter dom goldson dache und enthrount in nicht minderer liebe zu ihr, els Preyr zu Gerdr. 'meine liebe zu ihr ist so gress, wenn alle blätter on den bäumen sungen wären, die könntens nicht aussagen, mein leben setze ich daran, sie zu erlangen du bist mein gestreueiter Johannes, du minst mir beistehn.? darauf bemeskt ihm Johannes, wie alles, was die königstochter um sich habe ses gold sei, das ist einfache übersetzung der worte: Libre armo louchteten und durch dieselben alle luft und alle wasner.' wel führt ungleich dem nordischen mythus Johannes mit dem könige zu der stadt, wo die ersehute wohnt, aber sur Johannes geht zu ihr, der könig bleibt auf dem schiff surück. Jehannes trifft auf ein mädchen am brunnen, welches ihn zu der königstochter führt, den Skirnir meldet die amböt der Gerar an. Johannes zeigt der königstochter die sehönen goldsachen, welche er vom schiffe mitgenommen, Skirmir der Gerar die olf geteapfel und den kostbaren goldring Draupvir. als de königetochter merkt, dans sie auf dem schnelbergelnden schiff entfillet ist, sagt sie, sie wolle lieber sterben, ele eines haufmanne gemalin werden; als sich ihr der könig aber entdeckt, wird her here than geneigt. so sagt Gerdr anfangs: so lang tok und Freyr leben, werden wir nie ein paar, als aber Skîrnir ihr droht, williet sie ein, damit schliesst der nordische mythus, während das deutsche märchen in echt alterthümlichen zügen sich weiter bewegt, die liebe des getreuen Johannes noch schöner verklärend. doch gehört dieser weitere theil ar sprünglich nicht zu dem ersten, denn er behandelt eine selbständige sage, die ohne jenen ersten sich überall verbreitet findet, die von den blutsbrüdern Amicus und Amelius?). die

<sup>1)</sup> die htrebe sibite sie ihren seligen zu und verlegte ihren gedächtnivteg unf den 12: uctober.

brunt ist gewonnen, durch den gott gewonnen, und auf den passen die lrindernisse nicht, die Johannes aus dem wege ritumt 1).

## EBER, HIRSCH.

Von dem eber dem geldberstigen ist wenig mehr übrig. mit Fro verbunden finden wir ihn ger nicht nur einzelne gebräuche deuten noch auf ihn hin. in der gannen Ukermark isst man in den Zwölften benonders zu Weihnachten grünen kohl, einen sohveinskopf und langenwurst (Auba p. 411). das ist das goldne junge ferkel, welches in Thüringen der zu gesichte bekommt, der nich am Christahend bis sum nachteasen gans der speise enthält (M. 45), das goldferch unserer alten, welches man u. a. nach abhaltung des söngerichts auf trium regum in Lauterbach schlachtete und vertheilte, so dass ein viertel dem herrn (d. i. ehedem das haupt dem gette) die übrigen drei viertel aber andern zafielen. ein schweinehraten kam auf den tisch (das opfermahl), dazu ass man draienlei knohen aus einer metre weitzen?). ähnlich lauten die bestimmungen des Vinkbucher weisthams 5), nur wind hier das halbe schwein verzehrt ist gemeinschaftlichem mahl. des preis ist dernelbe ungewöhnlich hohe, wie beim Lauterbacher. (M. 1901.) kängt mit diesem goldferch die um das haus gehende goldne schoor in dem von Kuhn und Schwarz p. 488 miegetheilten Lantenthaler, lied zusammen? heinst das vielleicht 'der gett auf seinem goldborstigen eber 4) umreitet das haus', er bringt ihm segen und glück?

Bedeutsam ist für uns, dass den juleber in England resmeris schmückt, wel auch berbeer, der jedoch jünger ist and nicht hoch hinaufreichen mag. des resmeris war sicherlich dem Fro heilig als dem gotte des chossens, einen resmarinzweig trägt die brast in Hessen beim kirchgang, aus dem resmarin helt men belgischem kinderglauben zufolge die kinder und stirbt ein mödehen dann liegt resmarin auf dem strehkreuz vor der hausthüre (Wodana 195), in der Mark sind

<sup>1)</sup> With Mällers deuting (verench p. 674) haen ich nicht heipflichten, wie ich überhaupt keinen zusammenhang in den sagen von eingeschlossenen töchtern mit unserm mythus sehe. Gerdr ist nicht eingesperrt, sie geht frei aus und ein und kommt frei in der meunten nacht zu dem gotte.

<sup>2)</sup> Weisthumer HI, 369. Schneiders Buchonia IV, 178.

<sup>3)</sup> Weisthamer 1, 436.

<sup>4)</sup> die ordinamen Rherstein, Rhersberg, Ebersburg sind wol nicht ohne hedentung. auf dem Ehersberg kampfen in den swölften feurige ritter. Bechstein sagen des Rhongeh, n. des Grabfeldes. n. 118,

brost and broutleam mit resmerisi gasehmiickt, die braut teligt the an der brust, der brüutigem an brust und hut (Kuhn märk. sag. p. 357).

Wie innig der éber Proyrs im morden mit der fruebthaskeit des feldes zusammenhing, beweist u. a. felgender gebrauch: places versem istum fietum (das backwork) siccant et ad veris tompus, oum somina sulcis sunt crodenda, servant, tunt parteus sine comminutam in vac vel cerbem, en quo semina sunt dispergenda immittunt, kordesque permiatum equis aratoribus, alteran cervis știvam tenentibus comedendam relinquant, spe farts uberteris messis percipiendés 1).

'Aber nicht wur der ober scheint im morden dem Freyr heilig gewesen su sein; als sonnengett muss er auch den hirsch unr zeite gehabt haben, den wol in späteren tagen der aber ersetzte. die jüngare edda arzählt, wie Freyr nachdem er sein schwert aus der hand gegeben batte, den Bek mit sinem hirschhorn erschlig; dies horn wird von dem alten Stlarbiörte gewesen sein, der von nwei männern am zügel groffihrt, dem osten entsteigt. er scheint mit Eikbyrnir eins on sein, der auf dem dache von Vallhäll den bann Emrade abweidet und von dessen hörnern than nach Hvergelmir trieft (lex. myth. s. v.).

Auch in unsern sagen spielt der hirsch eine bedeutsame rolle; dass er auch hier nur auf Fre hezogen werden darf, mächte allein schen die von Mene 2) beigebrachte sitte beneugen, am noujahr in hirschlarven zu erscheimen, die bereits im jahre 578 durch das concilium Antissiodorense verbotes wurde. in den sagen erscheint der hirach in einer weise, die mir rein mythisch zu sein scheint. herzog Carl von Zabern jagt einen hirsch; plötzlich steht das thier an einem abgrund, der herzog ist nahe hinter ihm, as stürzt sich hinab: gelang dir das, suft der herzog, dann muss es auch mir gelingen und er mornt sein pferd und setzt dem hirsch nach in die ungeheure tiefe, wo er glücklich ankommt. graf Anselm von Rappoltstein setzte glücklich über einen ähnlichen abgrund, um einen hirsch zu erlegen. ein schwarzer hirsch lockt den grafen von Wildenstein zu gleichem wagstück, doch der graf stürzte serschmettert in dit liefe, der schwarze hirsch war der teufel gewesen 5). die sage wiederholt sich wol auch anderswo;

1) gesch. des heidenth. II, 167.

<sup>1)</sup> Verelii notae ad Hervararsaga p. 130, ap. Rocard. rer. francia. comment. I, 410.

<sup>2)</sup> Stöher oberehein. sagenb. pp. 311. 108. 48. an. der burg Neucherstein haftet eine shullche soge, nur ist Walf Bhowtein von feinden verfolgt und thut den sprung, wie Harras der kuline spein-

dans sie dies auf einem so kleinen gebiet school sonaft that, macht sie jedenfalls der beachtung werth, das besteitse lännt mythische grundlage vermuthen. darin bestärkt uns, dass die letztere sage den hirsch zum toufel macht. ist der hirsch der nordische Selarhiertr, und dürfen wir die sage also übersetzen: Fre jagt ihn und setzt auch dem hinter die fernen gebirge um horizont sich hinabstürzenden nach? im deutschen narden kommt so viel ich sehe, die sage nicht vor, doch ist auch dort der hirsch nicht ohne mythische bedeutung. bei Müllenhoff n. 122 jagt ein jäger einen weisset kirsek mit goldnem geweih; das klingt doch sehr verwandt und das geldgeweih scheint mir laut für die sonne zu sprechen so wie seine farbe auf den tag zu beziehen ist, denn der hirsch muss es sein. dessen klawen durch die welken sint geslagen. M. 703. in dieser, wie in einer Harssage 1) kommt der hirsch in verbindung mit einer quelle ver; jeuer legt sein geweih ab; von dem ertrage kann eine versiegte quelle gefasst werden; der bin Hars scharrt eine quelle mit dem fasse herver. das erisnert on Eikhyrnir, von dessen geweih se reichlicher thau wach Evergelmir sinkt, dass alle flüsse davous entspringen und genührt werden 2).

Bleibt die sage im norden Deutschlands schweignam über die jagd nach dem hirsche, finden sich dagegen noch weitere beispiele im sitten vor, dann lässt sich annehmen, dass im norden der einfluss skandinavischer nachbarschaft mit der mit den alten sennenhirsch verdrängte und an seine stelle der eber des Fro trat; während mehr gegen den süden hin; we der eber des gottes ohnehin seltner erscheint; der hirsch sich erhielt. das alles kann vorderhand nur noch vermuthung sein, nur als solche gebe ich es, bis andere sagen es bestätigen oder auch umstossen, was mir jedoch nicht wahrscheinlich ist ich werde übrigens bald und auch bei Frouwa kurz auf den hirsch zurückkommen, dessen ausführliche betrachtung für das esp. tag und nacht aufgeheben bleibt.

#### BILDER.

Schon in der Wodana wies ich (XXI ff.) auf die in Belger. cf. die gedichte der grafensprung von Kopisch und ritter Harras von Th. Körner.

<sup>1)</sup> Harrys II p. 15.
2) Fro war gott der che, si nuptine celebrander sunt, offerunt Fricconi. gehört ihm der hirsch, dans bezieht sich auch auf ihm der ausdruck hörner tragen für einen mann, dessen frau die cheliche traus bricht? men mäeste altere neugaiste für den ansdruck halten.

gien noch spät fortdautrade verchrung des Priopus his mich stützend auf des Adamus bremensis nachricht: 'Testins est Prices pacem voluptatorque largione mortalibus enius etiam simulachrum finguat ingenti priape; si saptise colebrandes sunt sucrificia offerunt Pricconi.' treffend passt un diesen werten die stelle aus Goropii Becani origines Antverpianae p. 26, wo von dem antwerpner götzenbildchen über den steenpoort die rede ist 'exigua statua cui ingens fuocinum praetentum: hinc illud est quod feminae omnes ad quemois subitum casum Priapum iuvocemt. ni teste manibus chipsa rumpatur, si pedem offendant, si denique quicquam accidat quod ne animadversione quidem dignum videatur, confectim Priapus ab honocticsimis etiam mutroute alts voce ad auxilium vietur, qui mos ne hacteum quidem penitus est abolitus, quamvis nonnihil inveteratus.' dass jenes bildehem ein götterbildehen war, darin stimmen alle geschieht schreiber der stadt (unter denen auch der berühmte Beilandist Papebrechius) überein, dafür spricht die verehrung deren es genoss, dafür seinzt dass unfruchtbare frauen ihm kränze und bhusen opferten, um bald des mutterglückes theilhaftig zu werden. dass es nicht römisch ist lehrt der augenschein 1). und dufür zengt die ganze art, wie die durch das bild dargestellte gottheit aufpefasst wird. sie ist nicht nur die befruchtende sondern die in allen nöthen helfende und stimmt so vollkommen an dem, was J. Grimm über Pre sagt: 'es muss in dienem namen ein allgemeiner ausdrucksvoller sinn gelegen sein, der ihn für die besonderheit eines gottes und zugleich für den umfassenden begriff göttlicher und weltlicher herrschaft eignete' (M. 190). ganz se wie in Antwerpen wurde diese gottheit auch in Geldern aufgefasst und verehrt 2) (Wodana XXII). ausserdem fand sich ihr bild über einem thor in Löwen, welches davon die 'porta priapaea' bies, und bis vor weniger zeit stand ein anderes in einer verlassenen kapelle in Brabant: unfruchtbare france schabten ein wenig von dem phallus ab und nahmen es in einem glase wasser 5) (Schayes essai histor.). verjüngt erscheint das bild als manneken-pis in Brüssel, denn auch dies wird in den höchsten ehren gehalten, sein verlust versetzte die stadt besenders die frauen in trauer und an festtagen ist es mit blumen und kränzen geschmückt.

Nun kommen aber solche bilder nicht nur in Belgien vor, auch Württemberg besitzt ähnliche. Memminger gedenkt be-

<sup>1)</sup> tafel II, 1.

<sup>2)</sup> wo einstimmend in der Christnacht Derk met den beer sojuch amung halt. M. 194.

<sup>3)</sup> con ahulicher gebrauch hermelt in ladien. Schneset voyage II, 116.

schreibung von Württemberg V, 33 folgendermassen eines bildes in Rottenburg: 'endlich soll sich noch eine art götzenbild (abominandum quoddam simulaarum 1), sagt die chronik) hinten an dem rathbause, ein beuststück eines mannes mit ganz kahlem kopfe mit gegen die achsela auftöhrte verschränkten armen singemauert früher vorgefunden haben, schwerlich ein römisches denkmal, wol eher ein altdeutsches, keltisches oder suevisches.' dies bild weicht von dem Antwerpner götzenbild allerdings darin ab, dass dies letatere langes haar trägt und den phallus zeigt', doch hat das rottenburger wenigstens die an unser bild erinnernden 'verschräukten arme'. auf diese allein die annahme einer verwandtschaft beider zu kanen würde ich nicht wagen; ich glaube aber behaupten zu dürfen, dass der phallus dem bilde nicht fehlte, dass weil er ihn trug, es nar noch bruststück ist, denn warum sellte es ein simulacrum abominandum geheissen haben? ale bloss nacktes bild verdiente ès diese bezeichnung nicht. noch mehr, ganz in der nähe von Rottenburg und zwar in der merkwürdigen kapelle su Belsen kommen andere bilder vor, die noch mehr ähnlichkeit mit dem antwerpner bilde haben (des. p. 33 f.). die kepelle hat thüren gen süden westen und osten, nur gen nerden die unselige gegend hat sie keine 2). über der thür gen: westen fist ein stein mit einer figur einer art swarg mit krummen armen and beinen singesetzi. in einer bilderreihe welche sich unterm dache herzieht kehrt die figur des swerge mit krammen beinen and einem unförmlichen bauch' wieder 5). wie sprechend hier die ähnlichkeit beider bilder bervertritt, so würde ich denwech zögerz, sie für ein und dieselbe gottheit in anspruch zu nehmen, träte nicht anderes bestätigend binzu. um bei den bildern zu bleiben, gedenke ich vor allem eines merkwürdigen fundes der 1820 bei Canstatt gemacht wurde, 'dort lag ein tannenhügel der einem künstlichen aufwurf glich. als er abgetragen wurde, fand man viele cherne ringe von verschiedener grösse, eine grosse zahl kleiner gefässchen und ein bis zwei zoll grosse Agirchen van menschen und thieren (welchen?) von dem gleishen metall gegossen, welche mit ringen zum aufassen versehen und webei an den menschlichen figuren die geschlochtetheile besonders stark ausgedrückt waren' 4) (beschreibung von

<sup>1)</sup> ohne diese bezeichnung würde ich es für ein Wustansbild halten, deren wir ja schon eins kennen lernten.

der stuhl Wuotans stand mit der rücklehne gegen norden.
 s. tafel I, f. 2 aus Sattlers topograph. gesch. vom Württemherg I, fig. XIV, p. 369.

<sup>4)</sup> dass es in Norden auch kleine Freyrsbilder gab, die man in der tasche trug, sehrt Vatuodalasaga, Mallora eagabibl. ed. Lachm. p. 109.

Wärtt. IX p. 18). Memminger fügt ausdrücklich dieser nachricht hinzu: 'durch neuere untersuchungen ist erwissen, dass man dergleichen grahlügel sicht durchaus für rössische halten darf'. das hat schon keine gefahr durch diese figürehen, deren gleichen meines wissens in rümischen grabbügeln noch keine verkamen, die als aurulete getragenen phalli der Römer wie der Egyptier sind eben nur phalli, nicht aber ganze figuren von menschen, noch weniger von thieren, sie etinnern uns dagegen an die indische sitte, dem todten hingambilder mit in des grab zu geben 1) (N. Müller glauber der Hindu p. 555. Nork myth. wörterk: IV. 51). der todte wurde daderek in den schutz der guttheit empfehlen, die der zeugung also auch wel der wiedergeburt verstand, sn: die stelle dieser gütterbildehen traten wol später die in deutschen ehristengwähern oft gefundenen engelsbildehen.

Von der gestalt dieser bildehen, von der haltung der arme and beines wird weiter nichts berichtet; genng sie haben ein charakteristisches zwichen mit dem Pricoo des Adamus bromensis und mit jenem audern Frobilde zu Emenzheim gemein, dessen Palkensteins autiquitates Nordgavienses pag. 86 tab. III gedenkt 2). 'das allermerkwürdigste, was sich in den Nordganischen Gegenden annoch aus der Heydenschafft findet, ist der Götsen Hayn zu Rmenzheim einem drey Viertel-Standen von der Beichs · Stadt Weissenburg im Nordgau gelegenen Borff : . . man siehet noch heutigen Tages dem im Mochfikutl. Brandenbung-Onelzbachischen territorio situirten Dorffe Amenaksim zerstraute grouse Quadersteine in einem au dem Wirthshaus daselbst gehörigen Gerten, nebst noch einem in der Brden gelegten Fundament, die als ein Ueberbleibsel von einem daselbst gestandenen Tempel sind, welches die in ersagte Quaderstücke eingehauene Götzen-Bilder und andere Figuren bekräfftigen. Auf einem dieser Stücke siehet man zwei abgöttische Figuren, deren eine insgemein der Miplezeth 5) von denen Landes Innwohnern geneunet wird. Be ist aber der Zeit noch nicht in das Gewisse gestellet worden, was durch diese Götzen-Bilder eigentlich angedeutet werde, and welche alte Poutsche Gettheit dedurch su versteben sei. men hält das Eine vor den Miple-

<sup>1)</sup> Vivant Denon voyage dans la basse et haute Egypte III. Aff. pl. XCVIII nr. 35 thefit die zeichnung des einkalsamieten phaltus eines stiers mit, der bei den geschlechtstheilen einer weihlichen numis gefunden wurde.

<sup>2)</sup> s. Tafel II, f. 2.

<sup>3)</sup> den namen hat das hild wel nur der bibelkunde eines schulmeisters zu danken. von den einwehnern insgesammt wird es schwerlich so genannt worden sein.

zeth dessen such die Heilige Schrifft gedencket (I reg. XV, 18) und in allen dem Römischen unflätigen Prispo gleichet . . . übrigens hogen die gemeinen Leute in diesem Revier noch heutiges Tages den Aberglauben, dass wann ein Weib unfruchtbar, sich aber auf diesen Stein setze zo werde sie dadurch fruchtbar, welches der gemeine Hann mit vielen Exempsin bestärken will.

Dies Emenzheimer hild ist genau dasselbe, wie der segzwerg an der Belsener kapelle, nur ist die form weniger roh,
der römische einstuss tritt hervor. beide haben die beine heraufgezogen, wie das Antwerpner bild, beide die hände am
phallus 1), der bei dem in Belsen mur abgeschlagen zu sein
scheint, bei dem Emenzheimer wie bei dem Antwerpner bilde
aber nachweislich vorhanden war oder noch sichtbar ist, bei
dem Rottenburger schwerlich fehlte: zu beiden nohmen unfruchtbare frauen ihre zustucht. dies siel bei dem Rottenburger und dem Belsener wel weg, weil diese hoch eingemauert waren und zwar das eine an einer kirche. es wäre
jedoch nicht unmöglich, dass trotzdem der enkus sich längere
zeit erhalten hätte; man müsste nur ältere machrichten äber
diese bilder haben.

Auf einer andern seite des Emenzheimer altars steht ein frauenbild mit starker brust. ein geistlicher, der über diese bilder schrieb, erklärte sie für Osiris und Isis, Falkonstein trifft oher den nagel auf den kopf, er sieht sonne und mond in ihnen. ist der gott Fro, dann kann die göttin nur Frouwa sein. gerade diese zusammenstellung der männlichen und weiblichen gottheit ist echt deutsch und sie mag mit helfen zur bestätigung des vorhergegangenen.

Wie Wuoten auf den steinen an der Kuppinger capelle nicht allein steht, so ist auch das Frobild an der Beisener kirche von andern darstellungen umgeben, die answeifelhaft dazu dienten, den gott selbst kennbarer zu machen, die als seine attribute gelten. zuvor noch einen blick auf die farm der kirche, sie hat dem laufe der sonne entsprechend nur thären nach der sonnenseite, nach aufgang, nach mittag und nach untergang, sie ist dem ersten strahl des gestirns üffen, empfängt den strahl, wenn es am höchsten steht und nimmt den letzten strahl des scheidenden auf, unter den bildern, die sieh hoch am giebel herziehen, finden wir die sonse selbst und zwar dreimel: zu unterst eine gresse alleinstehende, höher und zwar südlich von dem götterbild zwei sonnen über-

<sup>1)</sup> Osiris halt mitunter mit der lieken hand den phablus, bei indischen götnenbildern hingogen Anden wir oft beide hande an demselben.

einandere alle drei kaben verschiedene grössen. ausder ihnen steht nach eine neben dem krous über der kiechenthür, doch hat sie nicht von jeher dangustanden. die steine, auf welchen die bilder steben sind den übrigen ungleich, viel rauber und schwärzlicher. sie gehören also nicht zu dem bau, wie er jetat steht, was übrigens auch anderes schon sagt, sie können somit auch nicht mehr in der ursprünglichen ordnung susammen stehn: als sie dem siegend über ihnen thronenden krenze wichen, mussten sie nich gefallen lassen, nach dem willen des baumeisters über , heben - wird untereinander geworfen au werden. so wurde, denke ich mir, die senne über der thüre von der untern grossen schne getrennt, beide standen einst neben oder überemender, gleich den beiden andern sur veite des bildes sie sind sinnbilder der sommerlichen und der winterlichen sonnes die grössere kraft der gestimm im sommer wird durch die grössere, die geringere warme im winter durch die kleinere zonne ausgedrückt. ebensogut könnten sie die kräftig aufgehende und die müde scheinende, die mergen- und abendsonne darstellen, doch möchte ich der erntern bedeutung als der umfassendern den voraug geben.

In demociben verhältnis wie die sonnen, stehen auch die thierhäupter zueinander, in welchen Sattler 1) stierhäupter sieht, und steht ferner das bild des gottes zu jenem andera kleinern und in der stellung wesentlich von ihm verschiedenen über der kirchthüre. wie die sonnen, so werden auch diese bilder ehedem anders zusammengestanden haben: das grösseie hei den beiden grossen stierhäuptern, das kleinere bei den drei kleinern. in der bedeutung wird sich: das grössere :zw der grösseren sonne stellen, wie diese durch ihre grösse eine höhere kraft bezeichnet, so jewes durch seine grösse und seine haltung. die arme sind hier fest an den leib geschlessen, die beine gespannt, während das kleinere die arme matt hängen lässt und gerade schlaffe beine zeigt, ein passendes bild für die matte winterliche eder die mide untergehende sonne. ich denke mir, dang in dem alten heiligthum door eine grössere hild mit seinen stierhäuptern und den grössern sonnen gen osten, das andere mit denselben kleinern symbolen gegen westen stand 2).

Fro nämlich muss, wie ich schon bemerkte bei uns vorzugsweise um gott der sonne gewesen sein, wie er es ja im norden auch war. nach Snorri hängt von Freyr der sonnenschein ab, er wird um fruchtbarkeit der erde angerufen (M. 193).

<sup>1)</sup> topograph. gesch. von Württemberg I, 309 ff.

<sup>2)</sup> ich habe tar. I. f. 3. versucht, die bilder wieder zusammen zu stellen, wie sie elwa gestanden haben mögen.

Pina Magnusen nonpt iha geradezu ideum sollt et beleitii hiberni' und augt von Gullinbursti, dass derselbe 'pro solis ipolus idolo sina simulacro' gagralten hahe. 1). war das unnet Fro, war er ein gett der sonne, dann nur passt vollkemmen auf ihn, was Grimm sagt: 'die tief in unsere sprache eingeschlagene wurzel führt also auf die hegriffe freh, erfresend, schön, herrlich, heilig, und die unbedeutung von franje wie von Freyr scheint keine andere als: der fraht 2), frohmachende, beseligende, wunderschöne, heilige herr (M. 191). auf ihn muss also die merkwürdige stelle der Germania c. 45 besogen worden: somum insuper audiri, formas deorum et radius: capitis aspici persuasio adiicit. dies caput, des eine lauchtende, strahlenumgebene, war das des sonnenhirsches; die niedersächsische sage übezsetzt es genau durch das hirschlaupt mit goldnem geweih. die formae degrum sind kaum erkläulich; die können die Germanen nicht gesehen haben, denn bei allen völkern der erde ist nur eine gottheit mit der soude verbunden; es milseen die umrisse der gestalt eines gestes gemeint sein, und damit ist nur Fro gemeint, der in verbindung mit dem hirache erscheint. in dem somm anderi kaben wir wel den sturz des sonnenhirsches und den sprung des ihm nachsetzenden gettes in die tiefe zu sehen, über denes die wellen des meeres zuszmmenschlagen.

Gleich der sonne passen auch die stierhäupter vollkommen zu Freyr<sup>5</sup>) und Fre, ihm bluteten kauptsächlich stiere, ehe Thorkil aus Thverau flüchtete, ging er mit einem alten ochsen in Freys tempel und sprach: Freyr, der du lange mein vertrauen gewesen und viele gaben von mir angenommen und wehl gelohnt, nun gebe ich dir diesen ochsen um das, duss Glam nicht weniger ungern fahre aus Thverauland und lass sehen durch ein zeichen, ob du es annimmst oder nicht. die brüllte der ochse laut und fiel todt nieder <sup>4</sup>). unter den dichterischen namen des ochsen finden wir selbst den des gottes (M. 194). hier darf auch die stelle aus Othlo's vita s. Bonifacii gedacht wenden. (II, c. 10) wo des klage über gottless priester gedacht ist, 'quii Isuros et hircos diis pagamorum immolabant.' und um so wichtiger sind die tauri <sup>5</sup>) hier für

<sup>1)</sup> lex. mythel. 361. 403.

<sup>2)</sup> froh, lieb und gnädig wird auch die sonne selbst genannt. M. 668.

<sup>3)</sup> in eius potestate praecipue putabatur fundorum et praediorum distributio et tutela, quam ob causam tauri ei maetati sunt. lex. myth. 370.

<sup>4)</sup> Viga Glums saga. Müllers sagenbibl. übers. von Lachmann 52.

<sup>5)</sup> den tempel des stierbauptigen lingam- oder phallusgottes

sus, da sie mit den hireis ausammenschen, mit den dem Donar heiligen thieren, so dass aus dieser stelle die zwei möchst dem Wuotan höchsten götter hervertreten. dass nur die häupter der stiere abgehildet sied, ist echtdeutsch und ein hauptzeugnis für das vaterländische wesen der gettheit. welche rolle die stiere im cultus des Fro zu Belsen spielten, sagt ausner diesen bildern der name des Frorenbergs, der grade über dem hägel sich eshebt, der die kirche trägt. ich ziehe ench den nahe liegenden Rossberg 1) noch heran, da bekanntlich dem Freyr auch pferde geheiligt waren. ein selches hiets Freyfaxi (M. 194). auf beiden bergen werden die dem gott heiligen thiere geweidet werden sein.

Bekanntlich fand man 1653 ein stierhaupt von geft in dem grabe Childerichs zu Doornyk. der abbildung bei Rotard 2) nach trägt dasselbe auf der stirn ein rad mit som speichen, es ist also ein sinnbild der sonne, ein symbol Fros, und wurde dem könige als solches mit ins grab gegeben, wie im Württembergischen man dem verstorbenen kleine Frobildehen

mitgab.

Wie in den Niederlanden so finden wir dem vorhergegangenen zufolge auch im deutsehen süden den Fradienat. als blos phallische, den frauen fruchtharkeit verleihende gottheit wurde er bis auf unsere tage verehet und wird er vielleicht noch heute im Götzenhain zu Emensheim gelten und die bilder aus den gräbern in Canstatt hezeugen, dass sein dienet als solcher weiter nach Schwahen hin verbreitet war. er galt dort aber auch gleichwie in den Niederlanden und dem Norden als gott der fruchtbarkeit im allgemeinen, als gott der sonne und des durch ihren warmen strahl geförderten landbaus. wir fanden im vorigen capitel, dass sich die grenze des enlius des Donar als eines gottes des frühlings und der saat in diesen gegenden hinzieht. der winterliche tod wird ausgetragen, nicht aber der mai eingeholt. Fre tritt hier also wel an die stelle des donnerers; man rief ihn statt Donars um günstigen sonnenschein und regen, um die fruchtbarkeit der erde an; man feierte den tag, die zeit, wo er seines feindes, des winters, les geworden war. der tod, d.i. der winter, hat einen panzer an, heisst es im Nürnberger lied; ist das der von des Fro strablen jetzt durchbohrte eispanzer?

2) comment. de reb. Franc. 4, p. 39. tab. 1.

Digitized by Google

Schiba Iswara bewachen stiere von colossaler grösse und sein bild trägt einen phallus im stiermaul. (Nork myth. wörterb. s. v. stier.) auch im dem heiligthum des Melies zu Delphi standen eherne rinder.

<sup>1)</sup> ein underer Rossberg, dessen platter gipfel das Rossfeld beinst, liegt im oberemt Urach. Memminger VIII, p. 21.

merkwürdig ist es immerbin, dass sich nicht auch bei den andern bildern des gettes ühnlicke attribute erhalten haben, dass keiner der berichterstatter über die bilder in Belgien etwas von einer sonne weiss, die einem der bilder beigegeben gewesen wäre. dies bestimmt mich vor der hand bei meiner auffassung zu hleiben, in dem süddeutschen Fro den frühlingsgott zu sehn, der hier so mit Freuwa verbunden erscheint, wie anderswo Denar mit der Ostara oder welchen namen sie sonst hatte.

In Frankreich scheint der eultus einer ähnlichen phollischen gottheit wie kob sehr verbreitet gewesen zw sein, wenigstens zeugt dafür die verehrung des ersten bischofs von Lyon, des h. Photiuus, als eines den ehesegen vermitteluden heiligen. die kirche hat diese verehrung nie gebildigt 1); schlechte priester unterhielten sie anfangs in allzugrosser nachgiebigkeit, spilter aus ebensogresser gewinnsucht. doch war sie nur an wenigen orten in die kirchen eingedrungen, an den meisten rein vom volke gepflegt, wie z. h. in Auvergne, we ein einzelnstehender felsen den namen des heiligen trug, den er gerade seiner phallischen form dankte. noch andere beiligen, deren name eine, wenn auch nur entfernte ähalichkeit mit irgend etwas an den phallus erimeerndem hatte, wurden vom velke zu gleicher verehrung berbeigezogen und erhielten sich trotz alles widerstandes der kirche darin bis auf die jüngsten tage 2). ähnlicher unfug fand sieh auch bis vor nicht langer zeit noch in Belgien, wo s. Quintin z. b. phallisch dargestellt war; jetzt ist dem kräftig gesteuert.

#### RAD.

Ausser diesen bildern und den sie begleitenden aufributen des gottes gab es, wie es scheint, auch symbols Fros. darunter rechne ich die wêpelrôt mit der uns Kuhn und Schwarz p. 466 bekannt machen: 'im Saterland herrscht die sitte, dass die jungen bursche den mädchen, die sie freien wollen, oder auch wol nachbarsleute untereinander eine wépelrôt oder tünskör um neujahr ins haus bringen mit den worten:

<sup>1)</sup> wie gern Nork u. a. m. nach dem vorgange französischer schriftsteller der voltairischen zeit und schule, denen es mehr um scandalancedoten als um die wahrheit zu thun war, ihr dies auch zuschreiben möchte.

<sup>2)</sup> Dulaure in seinem buche des divinités generatelces übertreiht nach seiner gewohnheit, was er darüber berichtet. so macht er z. b. Antwerpen, weil es das eine Frobild in seinem mauers bewahrte, zum 'Lampasque de la Belgiqué.'

Mer brang wi jô êne wêpelrêt; woi jû mi wet rêke so moije jo nit lang bedonkje.

dies sagend schiesst man gewöhnlich ein pistol ab und wirft die wepekrot îns haus, dann aber läuft der werfende seknetl fort. die hausbewohner eilen ihm nach und suchen ihn zu fangen; wird er eingeholt so bringt man ihn zurück und er muss entweder auf dem kesselhaken reiten oder retwasser trinken; dann wird er bewirthet. die wepelret wird von einem weidenstab gemacht an welchem oben ein kranz in raddern mit speichen befestigt ist; diese speichen ragen über die felgen hinaus und auf ihren spitzen sind äpfel befestigt. in der mitte des rades befindet sich ein breiter sierrat aus goldbleck und von diesem aus laufen über den ganzen kranz wog dichte struklenartige büschel abgeschabter weidenspäne von weisset farbe.' dass die wepstrot mit Pro zusammenhäugt, geht im allgemeinen aus der zeit hervor, in welcher sie erscheint, dann aus der form, welche an die den Fro begleitenden sonnen in Belsen mahnt und endlich hauptsächlich daraus, dass sie dem as freienden midehen ins haus geworfen wird (s. u.). Kuhn sieht darum in ihr mit recht ein bild der sonne, welches das rad im allgemeinen schon ist (M. 578). noch ist das rad anzuführen, welches in einigen schleswigschen gegenden ze weihnschien ins dorf gerollt wird (Kuhn a. a. e. 518).

Grimm gedenkt M. 578 zweier merkwärdigen gebräuche sus den weisthümern von Wirf und Garzheim, die ich glaube bierherziehen zu müssen, in dem ersten heiset es w. a. 1) 'uff sant stephans tage solle der lehenmann liefern vud bezulen pfenningusins ynd w*eissbroit*, dan soll man dem lehenman gaitlich thein auff dem hofe, mosperley wein, everyorley fictions, mosperley brot and affer desjouiges, wass vom tage zeitig iss. abe der lebenber bedoecht, dass der lebenman zu lange seess, so solle der lehenher ein naeff seeks wochen vad drey tag in ein mistphele legen laissen, dieselb nit reedeln noch stochen, vnd wannehe die verbrandt, dass der danon keyner mehr erkandt mecht werden, soll der lebenman vffsteben . . . .' in dem weisthum von Garzheim lautet die bestimmung also?): 'Item wannbe zie, die vnderthonen, den weisepacht auff Blankenbeym brengen, so weiset der scheffen, das ein groen radt mit groenen sprieken durchstechen noll, in ein fewer gelegt vad so langh biss das radt zu euchen verbrannt würdt, soll m. g. h. zu Bl. inen essen vnd guthen wein zu drincken geben. auch diese räder müssen sich einst auf unsern gott bezogen

<sup>1)</sup> Weisthumer II, p. 616.

<sup>2)</sup> des. 698.

haben. 'ich halte, sagt Grimm a. a. e. das für den überrest eines heidnischen opfermahls und beziehe des rad auf die erzeugung des feuers, von welcher freilich nichts mehr gemeldet wird.' warum misste auch gerade ein nad brennen. warum könnte nicht jeder andere heltscheit denselben dienst leisten. bedeutsam scheint mir, dass das zad im mistpfuhl gelegen haben muss; warum nicht anch in andere waager? das kriteft chen wieder den gebraugh an die fruchtbarkeit des feldes an, mit der er übrigens necht in anderer weise ausummenhängt, die zeit nämlich, wie lange das rad so liegen muss, ergiebt die zahl neun: sechs wechen and drei tage. was diese zahl betrifft, so erinnert Grimm a. a. o. an das weumerlei hols und ferner an die neus und neussell neus einundachtzig verheiratheten männer, welche beim notfener vorkemmen, dadurch also gewinnt dies wichtigkeit für uppere untersuchung und die nähere betrachtung wird bestätigen, dass wir in ihm ein Fraseuer haben.

# NOTFEUER.

Wir erkannten in Freyr einen schützer des landhaus. ein amt, welches er mit den beiden andern böchsten göttern theilt: er spendete regen and fruchtbarkeit. dadurch wird er sugleich ein schützer des viehstandes, der mit dem landhau das notfeuer aber wird nur denn ane eng verbunden ist. gezündet, wenn seuchen unter dem viel wüten (M. 570), wenn man kranke schoeine hat (Kuhn märk, sagen p. 369), mm viehsenchen poraubeugen; ist die seuche wirklich ausgebrachen. oder an andern orten wenn sie drobt, dann treibt man das vieh swei- eder dreimal durch die heilige flamme und zwaz marst die schweine, denn sie waren des Fro heilige thiere. dann das rindvieb, donn die stiere waren seine opferthiere. zuletzt die gänse, die esche des feuers gehrauchte man im Appeazeller land zum bestreuen der felder, die man dadurch ver *ungesiefer* au sichera glauhte, dena sie kam ven feuer des gettes, der sich in die hut des sokerbaues mit Wugten und Denar theilte, anderswo werden die abgelöschten brände in die krippen gelegt, es galt in Schweden schon der vom notfener aufsteigende rauch für heilbringend; obsthäums und uptze damit geräuchert, wurden fruchtbar und fingen viele fische (M. 574). and der insel Mull wind dan mad bai der erzengung des notfeners 'hurned from east to mest', es nimmt also densellen lauf, wie die sonne, deren herr Fro war. das feuer von der sonne selbst zu gewinnen, verstand unser alterthum nicht; es hatte wahrscheinlich auch keine tempel des sonnengottes, in welchen ein ewiges beiliges feuer lehte.

weiter man solthes little heles können, wie man es in Betes vom kelligen beerde det Apoll holte. darum stechte man es saf die altibilite weite zu erzeugen, durch reibung, aber man ahmte debei die sonse in ihrem laufe nach und gebruuchts ihr symbol dabei, das heiligte die neue glut. das alte wagentred, welches an einigen orten gebruucht wird (M. 572), wird wel verderbt sein; man wird wie in Marburg ursprünglich ein seues gebrutelit haben, wie denn bei übulieben gelegenbeiten des unberthruseln politier dinge husptusche iste sie dürfen noch nicht zu menschlichem gebrauch gedient baben. darum mitseen auch im Relberstüdtischen die utsieke der wahze von zwei konschen knaben gesogen werden.

Rad und sonne stehen also in engster beniebung, chense das feuer und die fruchtbarkeit der erde, das gedeihen des rindviehs und der schweine, nicht des wollenviehs. das feuer, dassen in junem ersten der beiden wenthümer gedacht wird, gewinnt dudurch an wichtigkeit für was, denn in ihm kommt das rad vor und das opfermahl hat zweierlei fleisch, also wol rind- und schweinesleisch. doch wäre einzuwerfen, dass sich das dem Fro heilige notfeuer nicht wie jenes an eine bestimmte zeit knüpfe, sondern von dem zufälligen nahen oder drehen der weuche ubhange. en entsteht wiso die frage, wie die zeit, in welcher jenes feuer loht, zu Fro passt.

S. Stephans fest fällt auf den 26. december und wurde, von der Rirche seit jeher gefeiert als das des ersten blutzeugen für die lehre des heilends. diese zeit war aber als die der wintersonnenwende dem Fro besonders heilig, er hielt dann seinen umzug mit seinem eber, er gab seine orakel. das zusammenfallen des feuers gerade mit dieser zeit giebt demselhen eine arhöhte wichtigkeit, und wirst zugleich licht auf die bis jetzt noch dunkeln weihauektsfeuer.

#### WEIHNACHTSFEUBR.

Wenn nicht alles trügt, müssen sie ebenfalls dem Fro geloht haben und mit dem frühlings-, dem Donarsfeuer und dem berbstlichen Wuotensfeuer vollenden sie die heilige dreizahl der den drei höchsten göttern geweihten feuer.

Jetzt sind sie zwar meistentheils erloschen, doch führen noch einige gebräuche auf sie zurück. in den Niederlanden brannten sie einst fast überall. in Limburg stiess man die kohlen zu pulver und hab sie auf als mittel gegen zahnschmerzen!). In Belgien legt man den rest des verbrannten scheits unter das bett als abwehr für den blitzschlag. am Weihnachtsabend darf nie kerze noch feuer im schlosse su

u 1), Cosemane, anticonde diancidane Belgique: 93. Actual de tass

Devest breunen (Kuhn 468), d. h. es muss das femer dann erneuert werden und zwer am heiligen feuer des gettes, ein seugnis aus dem Münsterland M. 594 weist den gebrauch des weihnachtsfeuer bereits im 12. jahrhundert nach. für die Untermosel bürgt das weisthum von Riol und Velle, welchen den scheffen einen 'winnachtspleech' zuweist, für die Obermosel das weisthum von Tavern: 'item ein bechg zu haum off Christabend var den Cristbraten' 1). 'iam ubique in Suesie ac partim in Norwegin et quondom in Islandin pyrse, fasse et kuninaria splendent 2).

Ungleich reicher sind diese feuer nach in Frankreich. ich lasse einige der dort verkommenden gebräuche in der

anmerkung folgen 5).

1) Weisthümer II, 302. 264.

2) lex. myth. 1051.

5) Um gegond von Marseille: Le doyen de la famille prend pasla main le plus jeune enfant et le conduit à la parte de la maison où on a eu le soin de déposer une grosse bûche d'olivier ou d'arbre fruitier, laquelle porte le nom de calignaou. L'enfant fait trois libations sur cette bûche avec du vin et prononce les paroles suivantes:

> Aleyre, Diou nous aleyre, Caehofué ven, tout ben ven;

Dipu mens fagué la grace de velre l'an que ven. Se sian pas maï que siguen pas men.

(d. i. soyons joyeux, Dieu nous rend joyeux. le feu caché vient, tout bien vient. Dieu nous face la grace de voir l'an qui vient; si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyous moins.) Le verre dont l'enfant s'est servi, passe alors à la ronde; puis est enfant saulère une extrémité de la bûche pendant que le vicillard le saisit par l'autre bout et on la place sur le foyer. Toutefois on a le soin de l'éteindre avant d'aller se concher afin de la conserver jusqu'au jour de l'an. On lui attribue la vertu de ne point bruler Le même enfant qui a beni la buche, benit aussi in table. Le jour même de Noël la famille se réunit une seconde fois. en banquet et la dinde est un mets obligé dont la fondation remonte, diton, au roi Réné. (De Nore contumes mythes et tradit. de la France. 23.) La souche de Noel joue dans le Perigord un grand role à la fête du solstice d'hiver. L'habitant de la campagne croit qu'efle doit être principalement de prunier, de cerisies on de chône, et que plus elle est prosse mieux elle vaut. Si alle brûle bien c'est d'un bon augure, le ciel la bénit. Les charbons et les cendres qu'on recueille avec grand soin, sont excellenta pour guérir les gorgées; la partie du tronc que le feu n'a pas consumée sert aux bouviers pour faire le técoin ou cale de leurs charrues, parce qu'ils prétendent que cela fait mieux réussir leurs sommone, et les femmes en conservant quelques merceaux jusqu'an jour des Rois pour la prosperité de leurs poules. Cependant si l'on s'assied sur cette souche, on devient sujet sux furoncles, et pour s'en guerir il saut alors passer neuf fois sous une tige de ronce que le hasard aura plantée par les deux bouts. Les charbons guérissent les montons d'un sight que d'en monimer les goumen, et les

Der weibnachtsblack wird für den Christicaten gegeben, es war also vorden mit dem welhnachtsfeuer ebensewel ein mahl, d. i. ein apformahl verbunden, wie mit dem Martinsfener. dannaf douten die neumerlei gerichte am Neujahrstag (Kuha 408), der grüne kehl, schweinskopf und lungenwurst in den swölften (das. 411), so wie die kuchen hin, welche um weihnschten wie um Ostern gebacken werden, haben wir bei dieses letztern beziehungen Donars hammer and heile gefunden, wies une das Martinshorn auf die Wuotansminne hin, dann müssen in den weihnachtskuchen beziehungen auf Fro stecken. welche bestimmte form die kerskeeken 1) in den Niederlanden haben, weiss ich nicht. in einigen orten Ostfrieslands sind auf den neujahrskuchen pforde abgebildet, im Wendischen haben die kuchen selbst die gestalt von pferden, schweinen und andern thieren; die beiden, pferd und schwein lessen jedenfalls eine deutung auf Fro zu. wurden vielleicht pferde zum opfer geschlachtet? 2)

Mit dem mable hing natürlish auch ein minnetrunk zusammen. diesen scheint sich die kirche in der art angeeignet zu baben, dass sie ihn auf der heil. Johannes den evangelisten übertrug. sein fest füllt auf den 27. desember und es herrschte noch vor nicht lauger zeit in violen diöcesen der gebrauch, an dem tage wein zu weiben und den gläubigen in der kirche zu reichen. cendres pliées avec soin dans un linge blane, préservent tout le menage d'accidents fachoux. Quelques personnes pensent aussi qu'alles auront des perlets autent qu'il sont d'étincelles des tisons de cette sonche en les seconant et d'autres les placent, étoints, sous le lit pour chasser les insectes malfaisants. Dans la Vienne la veille de la Noël, après le sonper le maître de la maison se fait apporter une grosse bûche, tison de Noël, et entouré de tous les spectateurs recutillis dans un profend silence, il répand du sel et de l'eeu sur cette bûche. Elle est ensuite mise au feu pour brûler pendant les trois fêtes, mais on a bien soin d'en conserver un morceau pour l'allumer toutes les fois qu'il tonne (das. 151). A Caen la veille de Noël les enfants parcouraient jadis les rues avec des torches allumées, on des lanternes peintes de diverses cou-leurs et eriaient: Adien Noël! Noël s'en va! Dans quelques communes la veille des Rois les jennes paysans coursient les champs et autaur des encles, en ténant à la main des brandons de paille enflammés. Dans le département de l'Orne on appelle cet usage Coulines. On parcourt surtout les champs plantés en pommiers et en poiriers; ou brûle avec les brandons la mousse de ces arbres, et l'on chante en même temps diverses chansons. Dans l'Orne en nomme Trefouet la bache de Noël, on repand dessus de l'eau bénite, elle doit durer les trois jours de fête et l'en conserve ce qui reste pour le mettre au feu lersqu'il toune (das. 253).

1) Buddingh 365.

<sup>2)</sup> cf. lex. myth. 1053. oder etiere? vgl. stier und bier, Weisthumer II, 533.

Andere aberglauben bestätigen das Frofener. über alle germanischen länder und selbst über einen theil Frankreichs verbreitet ist der glaube, dass alles vieh in der heiligen nacht um 12 uhr sich erhebe, mit einander rede u. del. m. dien scheint nur von zindvich zu gelten, deun im den sagen ist immer nur von diesem die rede; es wird eine ert von haldigung der thiere sein, welche dem in der nacht der sommenwende umziehenden gotte galt. in Elliehausen bei Göttingen stellt man das vichfutter in der weihnacht himaus ins frois dann gedeiht das vielt gut. in Holstein heiset der weihnnehteabend vullbuuksabend, das gesinde und das vich bekommen vollauf zu essen; im Pinnebergischen gibt man dem viehbesseres futter and stellt ein lichtohen vor die krippe 1). in der Christmacht muss man grünen kohl aus dem garten des dritten nachbars holen und jedem thiere im stall davon greben. das schützt gegen kezerei. alles wirthschaftsgeräth muss während dieser zeit in sicherm verwahrsam, d. h. unter dach gehalten werden, weil wahrscheinlich sonst, wie in Geldern, der umziehende gott, zürnend weil es nicht feiert, es vernichten würde (M. 194). will der knecht, selbst bei mässigem futter. immer gesunde und fette pferde haben, so nimmt er ein bündchen heu, geht damit um mitternacht der Christnacht dreinnt um die kirche und gibt dies heu hernsch den pferden su fressen. wie das ins freie hinausgestellte futter durch den umziehenden gott geweiht wird, so auch dies. es ist dasselbe, wenn es heisst, dass des Redensteiners weg durch die luft im korn an dem üppigern wuchs zu erkennen sei. in den zwölften darf sich im Oldenburgischen kein rad drehen, in Belgien darf man den bäumen kein rad zeigen (Coremans 95), d. h. es darf nicht gefahren noch gesponnen werden. in der Ukermark und Mecklenburg bindet man in den swölften besen, die beim ersten austreiben des viels im frühjahr auf die schwelle gelegt werden; dann gedeiht es und es kann ihm nichtsböses angethan werden (Kuhn p. 402 ff.) wer am h. Christtag am Frühesten und vor tag sein vieh trenkt, hat glück damit. im den swölf nächten soll man keinen stall ausmisten (Panzer 264).

Auch das umwinden der obstbäume mit stroh möchte ich auf Fro beziehen und zwar darum, weil es einestheils die

<sup>1)</sup> Schätze idioticon I. 9. in Schweden kannte man nuch im verigen jh. die Jullichter, beim julmahl wurde für jede parson ein liebt angezündet, nach dem mahl aber alle ausgelöscht bis auf die des hausherrn und der hansfrau. diese dursten nicht geputzt werden und blieben die gauze nacht brennend. man glambte, um 12 uhr in der macht theile sieh die flamme, erlosch eins, so starb im nächsten jahr jemand im hause.

fruchtbarkeit der bäume befördert und in verbindung mit dem mahle am Neujahrsabend steht. in der gegend von Görlitz legt man an dem abend beint essen strehbande unter den tisch, auf welche man die fünne netzt. ist abgegreisen, so kriecht einer auf allen vieren unter den tirch und ein anderer setzt sich auf ihn und holt die strobbände herver, demit gehts dann hinaus in den garten, we die bilume mit den strubbinden umwunden werden; mon sagt, sie tragen dann gut (Kuhn p. 407). die bande erlangen dadurch, dass nie bei dem mahl, welches wol opformabl war, dienen, eine gewisse weihe und heilige keit, daher der segen, den sie den blimmen bringen. der gebrauch ist liber des grössten theil von Deutschland verdiesen strobbändern verwandt ist dus jubirsh ist Behreden. in der Christmoht bestreube man die fansböden der kirchen mit utrok, ein gebrauch, der fals beidnischer aberglande von der regierung entlich verboten warde, du the chedem au ehren des gettes oder der gettin der fruchtburkeit geschehen sei.' man schrieb diesem streh grosse kraft zu, gab es den zur sommerzeit auf die weide gehenden hillen, um sie tor krankheit zu schützen, legte es in die hühnerwester, um marder, iltis und hexerel von dencelben fern zu halten, man streute es auf die felder und wand es um die frushtbäume, damit daren ertrag um so grösser werde 1).

#### S. ANDREAS.

Die spätere volksanschauung übertrug einen theil des wesens von Fro auf den heil. apostel Andreas. wie Freyr der gütigste der götter ist, den niemand weder auf erden noch im himmel haust, so beisst der heil. Andreas 'aanctorum mitissimus' (Gelenii Colon. 290.) wie Freyr den ehen vorstand, so nun auch Andreas, daher die gebräuche am vorabende des festes dieses heiligen (29. nov.) wodurch man sich über den künftigen geliebten oder gatten vergewissert. am Oberharz sprechen die mädchen dann einen reim und der künftige gatte muss ihnen im traum erscheinen. zu erfahren in welcher gegend er wohnt, gehn sie zwischen 11 und 12 uhr nachts in aller stille in den garten, schütteln den erbzann und sprechen bestimmte worte, dann regt sichs in der richtung der wohnung des liebsten oder es bellt ein hund. ihn selber aber herbeizuzaubern, schliesst man sich nach einbruch der nacht entkleidet in die schlafkammer ein, nimmt zwei becher und giesnt in den einen helles wasser, in den andern weiu; diese stellt man auf den weiss gedeckten tisch. dann spricht man:

<sup>1)</sup> E. Ziehen im frankf. conversationed int 4851. ab. 97. Alexander

Presence,
main lieber sankt Andres,
lass mir doch erscheinen
den herzallerliebsten meinen u. s. w.
bettspond ich trete dich,
sankt Andres ich bitt dich,
lass doch erscheinen u. s. w.

dann kommt die gestalt des zukünftigen herein und trinkt aus einem der becher, aus dem mit wein wenn er reich, wasser wenn er arm ist. auch der von Harrys, dem ich dies entuchme, (sagen II, p. 25 ff.) beschriebene und M. 1071 schon berührte sappolpfang und das haangreifen M. abengl. 102 findet an diesem abende statt, in Thäringen decken die mädchen swischen 11 und 12 den tisch, legen messer und gabel drauf und öffnen das fenster, dann muss er vor das fenster kommen und sich ihnen zeigen (Sommer, sagen p. 162). ähaliche gebräuche finden sich in Belgien und Holland, wo entweder gläser mit wein, bier und wasser, oder drei teller auf den gedeckten tisch gestellt werden (NS. p. 860. 361). jones Dreames ist Andreasmesse und verkürzt aus: hout ist Andreasmesse, d. i. Andreasfest. das 'bettspond ich trete dich' bezeugt, dass wenigstens ein fuss beim bersagen der verse auf dem bette stehen muss, welches der künftige gatte mit dem mädchen theilen wird. so werden auch die französischen reime:

le mari que j'aurais en mon vivant gesprochen, während ein fuss bereits auf dem bette steht. aus Belgien bringt Coremans noch folgende gebräuche bei: les jolies filles du pays de Franchimont font un cercle autour d'une oie: celle que celle-ci touche la première se mariera bientôt. — on prend un verre d'eau et le pose sur la table; s'il déborde l'année suivante sera humide et sèche s'il ne déborde pas. - lorsque fille prend une clef en main cette nuit et qu'elle fait couler dans un vase rempli d'eau par le panneton de cette clef, qui doit avoir la forme d'une croix, du plomb fondu, les instruments du métier de son futur mari se forment dans l'eau. (l'année de lancienne Belgique p. 90.) dies bleigiessen wiederholt sich ganz richtig in Belgien wie in Deutschland in der Neujahrsnacht. am 5. januar gehen die mädchen in den schafstall: si leurs mains s'arrêtent sur le bélier elles se marieront pendant le cours de l'année (das. p. 75), oder sie greifen auch auf ähnliche weise am Thomas-

Lune, lune, belle lune

tag (21. dec.) eine gens. . : ...

faites me voir en mon dormant

In Wien wurde etwan vom mittag - und abendessen auf die drei teller gelegt und ausserdem ein trunk wein und ein kartenspiel anderswo notat sieh die fragende auf den heerd und sagt das vaterunser rückwärts her. auch suf dem krossmog und im brannen kann man den liehsten scheuen. DMS. nr. 354 fb). die neit der bröutigsmesschau ist aber nicht mur der Andreasabend, sondern auch wieder die Christnacht, die zoit welche dem alten gett besonders heilig war. sie ist dies in Crain und gleichfalls in Franken und Norddoutschland, somit wal auch anderswo. in Frankon salls man aledoon nameriai essen suf den tinch, eder men nehneidet namerial hels und macht daraun ein feuer; die mägde ziehen die henden que und werfen sie ver die thür, der nukunftige wird nie wieder hereinwerfen (M. 1071. DS. 117). in der nähe von Sangerhausen hercht das mädchen in der weihnscht an der efenblase; bullezt des wasser, so ist der zukäuftige ein schmied and so bestimmt man nach den verschiedenen tönen des wasters das verschiedene gewerbe 1) (Kuhn p. 404), so herrscht nech im Münsterlande das fonstern in der Weihnacht. der burache geht durchs fenster zu seiner liebsten und bleiht die nacht bei ihr; will sie nichta von ihm wissen, dann jagt sie ihn mit dem besen weg (das. p. 405). an jenes neunerlei hels in Franken erindern nomeriei gerichte, die man in Stendal am nemakratoge iant (das.p. 408), die im Ceburg bei der bräntigamaschon disnon (DS. 115).

Noch einige für uns hedeutsame bräuche knüpfen nich an den Andresnebend wie an die weihaachtnzeit. am Andreasabend macht man im Hanz vor nehlefengehn auf den tinch ein kleines spitzes häufehen von mehl. jet es am andern morgen aus einander gefallen, au must man in dem jahre sterben (Harrys II, p. 28). das erinnert an die 'cumulos salis quos ponunt et per hoc futura proposticant' der sermones discipuli de tempore (M. 1072). ip Thüringen pflückt man kirsehen und fliedersweige und stellt sie ins wasser, sie blühen am Neujahrstage d. h. in den dem gette heiligen swölften: werden sie auch nur einen tag später gepflückt, so blühen sie nie (Sommer sagen p. 162). im lex. myth. 1046 werden 'de sequentis hyemis tempestate, hydromantics auguris' erwähnt, die an diesem tage in Dänemark und Deutschland beobschtet seien; das deutet auf die heiligkeit des tages undauf berührung des gottes mit Wuotan.

<sup>1)</sup> in Baiern und Belgien findet sich ähnliches sm o. Thomas-, tage, 21. dec.

### S. NICOLAUS.

Auch auf den freund der kinder den h. bischef Nicolaus gingen aberglauben von Fro über, vielleicht gerude darum; weil er ein freund der kinder wur, weil man ihn von bindern, die in einer kufe sitzen, begleitet abbildet. in den Niederlanden beckt man ausser bildern des heiligen s. Nieblausserkens!), schweine, die in gar keiner beziehung zur dem beiligen stehen. ohne diese thiere würde ich Waotau vermuthen, mit dem Fro jedoch abwechseln, das amt thellen kann. Nicolaus int derzelbe mit dem knecht Ruprecht, der mit der ihm sehen im namen verwandten Rerahta ausammen ercheint, wie wir Fre und Frouwe schon zusammen funden. In einigem nerddeutschen gegenden helset er ra Clas, Asotieselas; das wurde er erst; als er seine göttliche beheit verlor.

Wichtig scheint mir folgender gebrauch auf der inset Usedom: unter dem namen der Rupretht werden dort dret personen verstanden, deren erste eine ruthe und einen wehensach?) trägt und gewöhnlich in erbestreh gebillt ist. ein zweiter trägt einen segenannten klapperbock, eine stange, über die eine bockhaut gespannt ist, mit daran befindlichem hölzernen kepf, an dessen unterer kinnlade eine schnut befestigt ist, welche durch die obere und den schlund lauft, en dass, wenn der tragende daran ziehb, die belden kinnladem klappernd zusammenschlagen; mit diesem klapperbock werden die kinder, welche nicht beten hönnen, gestossen, der dritte endlich erscheint als reiter auf einem schimmel 5), mahnt der letztere durch den schimmel un Wuotan, der andere durch den bock an Dener, der dritte als rt Clas oder Reprecht an Fre, dann hätten wir ja die heben drei zusammen?

#### S. STEPHANUS.

Nichts im leben des ersten thristlichen blutzeugen erinnert auch nur fern an pferde, trotudem machte das volk ihm zum patron der pferde und sutzte ihn also au die stelle des Fro, dem im norden und nicht weniger bei uns die pferde heilig waren 1). 'de eo adhue in Suecia plebeji hoe tempore varias canant cantileurs, quae eum celebrant ut priseum afficuem stubulanium (stalledreng) ac eins quinque eques, quee

<sup>1)</sup> Buddingh 362.

<sup>2)</sup> darf man an das besenbinden um weihnachten denken? und an die nache des weihnachtsfouors?

<sup>3)</sup> Kuhn 402.

<sup>4)</sup> als dem sonnengott, dessen wagen sie zogen?

ipae diligenter amenyit, ante pullicinium evigilans; stelle palendente illos ad agmarium agenzideinde guren selle incident, circa salis ortum iter equestre incipiene, id, sermelum solie cureus per varias Sueciae provincias prosequens, etc. talia carmina iam canunt praecipue iuvenes hilares, dicti Steffantmas qui catervatim vicos perequitant 1).' es ist dasselbe, was wir schon bei Martinus saben, die Martinsmänchen sind hier Staffansmän, die geschichte von verrath der gänse ist hier eine andere von pferden; wie die ginne dem h. Martin fremd sind, so die pferdo dem h. Stephanus; die übertragung beidnischen glaphens auf den heiligen, durch die zeit, in welche sein festtag fallt hervergerufen, verleitete sum ersinnen der geschichtchen, wenn thuen picht alte Fromythen zu grunde lieuen. 'aliaquin in Suecia solonniter ebibitus cantharus vel roculus Stephani, Staffanekanna vel minne'; on ist die Johnnisminne. die in Dentschland einen tag mater getrunken wird.

Auch in Dautschland musa diese übentsagung gegreiten haben, wenigstens im porden; der Peredentesen in Helatein zeugt dafür. 'in der Stephannacht hegeben sich mehre menanhen im der hampleute hänger, um deren pferde an putsen med mit denselben auf der hansflar barumreitend auch andere lärm zu machen, die aus dem schlaf geweckten hausbewohnen müssen diese possen und unruhmacher mit hier und branate wein bewirthen 2),' anderswo heisst der teg der grans pforden tag, die baferrogike, wodurch nich die varbig mittrotheilten auf die pferde hozüglichen gebräuphe erklären. ; da wo früher der kmecht dan hay und den hafer in das freis; trug, domit die nähe des gottes es weibs, de legten nich, die bekehrer ins mittel und setzten die kirchliche segunng an die stelle des alten gebrauchen, der sich jedoch neben dieser forterhielt.

Schwerlich würde der *enfel* nuch mit dem namen des heiligen, bedacht sein, wenn nicht eine heidnische übertragung zu grunde läge; nur solche heiligennamen, auf deren trägen das volk altgöttliches bezog, wurden au tenfelenamen, se innken-Morten, Ratery ga, Stophen (5).

TERS.

in the second of the second of

1209.) Goropius Becanns sagt anigen. Antwerp. p. 191. Vocatus antom Priapps mostris hominibus aliq pomine Ters ... und p. 26 fassinum emm nobis Ters vocatur. der name kommt er i de la companya de la companya

<sup>1)</sup> lex. myth. 1053. 2) Schatze holstein. idioticon III, 200.

<sup>3)</sup> Kuhn p. 422. Sommer as 30. M. 955.

u. a. 1280 als eigenname vor: Waltherus dictus Ters, cartulur. si Michaelis Antw. 1) p. 73. das heutige flandrische Beerlyk beisst in urkunden des xm jh. u. a. in einer von Carl dem guten a. 1120, welche ich in Brüssel sah, Therslingen, gebildet wie Riedlingen.

### EIN SLAWISCHER FRO.

In der vita si Otlonis Pemmeraniae apost. begegne ich l. II, c. IV einer merkwürdigen stelle (Canis. lect. ant. II, 76). die götterpriester erschrecken vor den reissenden fortschritten des christenthums, einer greift zu einem äussersten mittel. er stellt sich bei der studt Hologasta auf 'in loco editiori secus viam inter condensa fruticam sacerdotalibus indutus' und redet einen vorübergehenden bauern also an: 'ego sum dem taus, ego sum qui vestio el graminibus campos el frondibus nemora, et fructus agrorum et lignorum, foetue pecorum et omniet quaecunque usibus hominum serviunt, men potentate hace dare soleo cultoribus meis et his qui me contemnunt auferre : .... ? das verräth eine dem Fre innig verwandte slawische gottheit, die auf bergen verehrt wurde, deren heiligthum von einem walde umgeben war. es muss ein sonnengott gewesen sein, da er fold and wald bekleidet und mit früchten bedeckt. näheres über ihn zu wissen, wäre wol wünschenswerth.

Fro theilte sich mit Wuotan und Donar in das amt eines spenders der fruchtbarkeit, doch wie bei jenem das walten in der schlacht, bei Donar das walten im donner vorschlägt, das allen dreien gemeinsame amt mehr in den hintergrund schiebend, so tritt dies amt gerade bei Pro in den vordergrund, es ist sein hauptamt und er waltet dessen in seiner ganzen ausdehnung. nicht nur die fruchtbarkeit der erde, des ackers und der bäume, auch die der ehe und die der heerden ist es, als deren patron er dem alterthum gaft: er ist der gott der alles belebenden somme.

Br war ein gott der liebe und der ehe. er wurde als solcher von den mädchen und frauen verehrt, welche seinem bilde blumen und kränze opferten. unfruchtbare setzten sich wie es scheint auf seinen altar und erwarteten dadurch hilfe. da er gott der zeugung war, der wiedergeburt, begleitete sein bild oder sein symbol die todten ins grab.

Von dem vieh standen die ihm heiligen pferde, das hornvieh, werunter die ihm heiligen stiere und die schweine, zu denen der ihn tragende (?) goldborstige sher und der hirsch

<sup>1)</sup> ms. des Brüssfer biantearchtes. 1 4 4

si siblen ist, unter seinem schutze. sein unzug brachte dem housviels segon, wenn man ihm fatter gab, welches dann im freien gelegen hatte. seuchen wurden abgewendet oder entfernt durch das ihm entzündete notseuer, durch welches die thiere getrieben wurden. bei der bereitung tes feuers half des bild der sonne, sein symbol, das rad.

Wie die dem Donar heilige seit die des frühlings, dem Wuotan die des herbstes ist, so ist die dem Fro heilige die der wintersonnenwende, doch war ihm wol pur der eine tag beilig. Mes solstitium fiel in eine weit, welche dem alterthum durch umzüge der gotthelten besonders geweiht war. ausser Pro und der ihm zur sette stehenden Frouwa fuhr namenttich auch Wuotan und die in demseiben verhältnis zu ihm stehende Gode, Gaue im lande um; in einigen gegenden treten selbst die drei höchsten götter susammen auf. die göttinnen erscheinen entweder einzeln, oder in begleitung der götter im deutschen norden als feien.

Von den pfianzen scheint der Rosmarin, unter den zahlen

die neun dem Fre heilig.

Im allgemeinen erstrækt sich, soviel sich bis jetzt erkennen lässt, seine verehrung über den norden, den aussersten westen und einen thefi des südens von Deutschland hin, sie scheint den beiden deutschen hauptstämmen der Sachsen und Franken gemein gewesen zu sein; in Böhmen und Schlesien funden sich noch keine spuren von ihr.

Sehr nahe lag die deutung des Pro als sommergett sowie die beziehung des Johannisfeuers auf Fro, den sonnenherrn, doch glaubte ich der versuchung noch widerstehen zu müssen, wie verlockend sie such war. der negative beweis, dans es dem Paltar nicht lohte, ist leicht zu führen, er bleibt für später aufgehoben, aber positive zeugnisse fehlten noch, wenigstens schienen mir die vorliegenden nicht genügend.

### ZIO SAHSNOT.

# (DEUTSCHE MYTHOLOGIE C. IX, p. 175.)

Die untersuchting ither die bisher betrachteten drei höchsten gottheiten konnte ausführlicher sein, weil deren wesen ein bestimmt hervortretendes, fester abgeschlossenes ist wad wenn sie selbst in einzelnen punkten sich berühren, so gelang es doch durchgängig noch, die grenze ziemlich scharf zu ziehn. bei Zio fällt dies schon schwerer, er ist wie Wucen ein gott der sphlacht, was ihn aber von jennm unterschied (und ein unterschied wird gewaltet haben, wie gering derselbe auch war) das ist une noch dunkel. in dem worte tir weist Grimm Tenen alloempiners sinn nach, der as für alle grottheiten, zumal die köheren gerecht macht'. M. 178., es bleihen jedesh immerhin noch einzelne stricke übrig, welche wie verwischt auch die züge seines bildes sein mögen, als haltpunkte zu

schlüssen auf das gause dienen können-

Zio ist == Mars; beim sitzen der siegrunge auf des schwert wurde Tŷrs name sweimal genanat. M. 181. schon früher bemerkte ich, dass sich der von Grimm auf Zie bezogene name der abtei Siegburg einfacher von dem vonbeiatrömenden flässchen Sieg herleiten lasse und die analogieen swischen Wuotan and Michael achienen dies ausser zweifel su setsen. doch will ich nicht verschweigen, dass mir an dieser ableitung zweifel aufsteigen, dass mir die Grimms trotz jener Michaelskapelle auf dem naben Wuotaasberge wenigsteas gleiche ausprüche mit der meinigen zu haben scheint. darauf führt der umstand, dass die rheinische Siegburg keineswegs die einzige ihrer art ist. eines Segebergs bei Tönningstede gedenkt Müllenhoff p. 352. eine Sjegeburg liegt im württembergischen oberamt Riedlingen bei Upflamör im walde. der platz heisst auch die Heineburg (d. i. Heidenhurg), ein name den auch ein mit dreifacher verschanzung umgebener hügel bei Hundersingen trägt 1). sonder zweifel wird es solcher Siegeburgen noch mehre geben und es handelt sich nun darum, für die annahme dass der ort von dem siegesgett seinen namen trägt, bestätigende sagen zu sammeln.

Folgendes könnte diese annahme schon stärken, griffen Wastan und Zio einander nicht allzusehr ins amt, die ebengedachte schoersneihe durch eingeritzte siegrunen, bei der der name wateres gottes genannt wurde, scheint mir anklingend an den gladius Martis bei Jornandes, den skythischen äxusäxng bei Herodot. M. 185. Sahmôt ist ensifer, 'wer anders als Zio oder Bor?' fragt Grimm (184). das schwert kann also sehr wol sein symbol sein. nun aber begegnen wir gerade da wo die abrenuntiatio mit ihr Sahsnot zu hause ist, in Flandern einem schwerte des heil Michaël, in Cöln dem in einem ehemaligen Marstempel, einer spätern Michaelskapelle bewahrten schwerte Oscores in ganz Flandern wie in Brabant finden sich fechtergesellechaften, denen patron stets sankt Michael ist, in Valenmiennes wurde dessen fest also gefaiert: 'aette fête toute réligiampo et manticula se célébrait le jour de saint Michel pan la

<sup>... 1)</sup> Memminger IV, 25; 211.

dempaguie beurgéoise dite des gladialeurs ou joueurs d'épée (schermers). une mosse solennelle était chantée à l'église de saint Géry. le grand-clerc en surplis et en étole allait à la rencentre de la compagnie jusque sur la place d'armes pour l'inviter à se rendre à l'église. le valet de la compagnie portait l'épée de saint Michel; cette épée était à deux tranchans; elle avait une poignée longue de 18 à 20 pouces, garnie de veleurs cramoisi; la lame avait sept à huit pieds de longueur. à l'évangile le valet placé entre deux gladiateurs l'épée à la main, tenait l'épée de saint Michel levée pondant la lecture de l'évangile, il la reposait ensuite sur son-épaule. la messe était suivie d'un diner selon la coutume générale des Flamands, après quoi les gladiateurs s'exercoient à différens jeux guerriers, auquel le peuple ne participait paint 1).' schon diese folge: religiöse feier, mahl, kampf ist echt alterthümlich. der priester selbst geht dem heiligen schwert entgegen, wie um es zu begrüssen, in der kirche werden dem schwerte andere ehren bewiesen, zwei fechter stehen ihm zur seite, ja die ganze gesellschaft ist gleichsam seine chrenwache, ihrer hut ist es anvertraut. wie dem helden das schwert für ein beseeltes wesen galt, zu dem er redete, das er koste, so auch hier; denn wie die gemeinde sich erhebt, das evangelium des tages stehend zu hören, so wird such das schwert erhoben, als ob auch es dem heiligen worte borchen solle. es erscheint im gunzen als symbol des heiligen dessen namen es trägt, der das schwert schwingend dargestellt wird, und so liegt die annahme nicht fern, dass es einst symbol janes andern ensifer war, den unsere verzeit unter verschiedenen namen ihren göttern sugesellte und als dem spender des siegs anbetete. eine nachricht über das Cölner schwert finde ich bei Gelenius de admir. magnit. Colon. 648: 'infra portum Martis gentiles Ubii habuerunt dekibrum Martis Gradivi colchratum a Julii Caesaris gladio ibidem suspenso, quem Vitellius Coloniae Caesar proclamatus exerta dextera stringens per celebriores urbis Ubiae vices gestatus circumtulit.' Gelenius entnahm diese ersählung dem Suetonius (Vitellius VIII): Vespere sabito a militibus e cubiculo raptus, ita ut erat in veste domestica imperator est consalutatus circumlatusque per celeberrimes vices, strictum diei Julii gladium tenens, detractum delubro Martis atque in prima gratulatione porrectum sibi a quodem.' das delubrum wurde später zur kapelle des heil. erzengels; jetzt ist diese abgebrochen, aber zu beiden seiten

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Mad. Clement née Heméry histoire des fêtes civiles et refigleuses des usages anciens et modernes du département du Nord. Paris 1834. p. 166.

der strasse wo sie stand, sieht man die bilder des Mars und des h. Michaël. war dieser divi Julii gladius aber ocht und ersetzte er nicht vielleicht ein von den urbewohnern an der stelle verehrtes heiliges sehwert eines deutschen gettes? wie dem auch sei, jedenfalls ist das zusammentreffen des Sahsnöt mit dem schwerte des h. Michaël wichtig für uns, noch mehr da dieser letztere in Cöln an des Mars stelle tritt und wir die aussicht haben, ihn in Siegburg geradezu an Zios stelle zu sehn. wäre das sicher, dann fiele dem Zio wol noch einer oder der andere von den vielen Michaëlsbergen zu, zumal da ihm wie dem Wuotan und Donar auch berge heiligt waren. Ziesberg M. 180. Eresburg 182.

Gelingt es aber unter dem namen des erzengels erhaltene reste von Zies verehrung ausser zweifel zu zetzen, ihm eder dem Eor oder Sahsuöt also jenes Michaëlszchwert zuzuweisen, dann werden die schwerttänze höhere wichtigkeit gewinnen, und Grimms vermuthung steht gerechtfertigt da 'dass der langu und weit verbreitete feierliche schwerttanz gann eigentlich dom

gott des schwertes zukam'. M. 187.

Ich lasse noch einige jüngere autoren für die analogie Mars = Michaël sprechen, doch glaube ich keum dass diese seugnisse alle auch für die endere gelten können Mars === Zio, denn Wuetan als kriegsgett wird auch durch Mats übersetzt und somit können sie ebenso gut für Wuoten seugen. Wichmann sagt in seiner Brabantia sacra p. 701: s. Michail quasi socer Mors Christianorum ... qua etiam de causa somple et oratoria quae olim gentiles Marti dedicaverant Leodii, Antperpise, Lovanii, Lanebargi, Bonnae, Colonius atque alibi, Christiani exploso Marte in honorem s. Mickuelis dedicarunt et cognominaverunt uti adnotavit D. Braunius t. V sirbium.' und Gramaye berichtet in seiner coessbiographia sacra. s. Michaelis Antverpiennis p. 5: fuit olim hoc in loco ubi nune ecolesia s. Michaelis sita est (ut bone notat Jon. Chrysostomus abbas in chronico suo mu ecclesiae s. M. archang.) fassus Martis quem pro felici ballorum successu colebat cateca gentilitas.' er fügt selbst hinzu: hunc ab antiquieribus Saxonibus dictum olim fuisse Woden testatus in antiqu. belg. c. 4 Richardus Versteganus. In Löwen sell Mars dem heil. Petrus haben weichen müssen: Martem Levanii cultum practerquam quod nostri et vicinarum gentium annales tradunt, etiam memoriae et schedae veteres asserunt, locum designantes uhi nunc d. Petri basitica quam demolito idoli fano Lambertus comes exstruxit. unde carmen vetus: Mars Petro cessit, pro clavibus hasta recessit' (Lov. 5).

## (TYR UND FENRISULFR.)

In einem mythus der jüngern Edda wie in der einleitung an Aegisdrecka wird erniblt, wie der kühne Tyr, als die asen dem Fearir die fessel Gleipuir anlegten, dem ungehouer seine hand zum pfande in den rachen legte. er verlor die hand, aber Feurir war gebunden und als er nach den asen bias, da sperrten sie ihm den ruchen mit einem schwerte, so dass die spitze im gatumen das heft in der untern kiefer soss. die hauptmomente dieses mythus enthält eine in den Niederlanden weit verbreitete sage. ein fahrender gesell traf im kirchspiel Zaanden im walde auf einen löwen. als derselbe auf ihn zuspringen wollte, wickelte er rasch den mantel um den linken arm und stiess die so geschützte hand in des thieres rachen, während er mit der rechten sein messer griff und den löwen triditich trad der hinke arm blieb ihm noch lang steif, denn der lewe hatte ihm in schmerz und wuth schwere bisse versetst (NS. nr. 802). das sell die ursache sein, warum die von Westzaanland und Crommenye einen lössen im schilde fähren. ganz auf dieselbe weise soll einer belgischen sage zufolge s. Georg in der nähe von Andenserde einen drachen getödtet haben; in Bergen (Mons) wird ähnliches von Gilles de Chier und einem löwen (NS. 84 vgl. anm.), in Cöln danselbe vom bürgermeister Gryn erzählt, und ein basrelief am rathhause stellt den angenblick dar, wie Gryn den löpen ersticht (DMS. nr. 424. 425). anch in Schleswig-Helstein scheint die sage bekannt gewesen zu sein; wenigstens beginnt eine der sagen vom isers Hinrik ganz so wie die celner von Gryn, doch kommt es nicht zum kampfe; der glaube, dass der lewe einem gebornen edeln kein leid thue, legte sich dazwischen und hiess das thier sich vor Hinrik verkriechen (Müllenhoff p. 26). uur der eine aug unterscheidet den mythus des nordens von unsern sagen, dass Tŷr die band verliert, was ihm den namen des einhändigen einträgt, während die heiden unserer sagen mit blatten mälern und steifem arm davon kommen. es konnte sich dieser zug darum leichter verwischen, weil Tr am leben blieb und Fenrir unschädlich gemacht wurde. wichtig und ein zeugnis für die gättlichkeit des helden ist schon die übertragung des kampfes auf s. Georg und den drachen, wodurch von selbst der verlust der hand wegfallen musste. den welf des mythus in einen waserer gewöhnlichen wölfe zu übersetzen, vermied die sage mit recht; das ungeheure des thieres litt dies nicht, darum griff bie zu dem löwen und drachen und da lag der drachensieger Georg ganz nahe, das mag anch den eraten grund abgegeben haben, des gettes namen in s. Michael zu übersetzen. später erst mag der löwe an des drachen stelle getreten sein und damit war das verderbnis der person des helden gegeben, der nun nicht mehr engel, heiliger, oder ritter zu sein brauchte, der ein ganz gewöhnlicher bauer sein konnte.

Doppelt wichtig ist die sage für uns weil sie gerade de erscheint, wo wir schen einzelne züge des cultus einer dem nordischen Tyr ähnlichen gottheit fanden. indem sie diese gottheit bestätigt, gewinnt das schwert des Suhanet und die Siegburg schon mehr halt.

### (HEROVIT.)

Jenem heiligen schwert des Sahanot gleicht bei slavischen stämmen der schild des Herovit, von dem der biograph des heil. Otto, des apostels der Pommern erzählt. ein von den beiden verfolgter geistlicher, sich in ein fanum. Grat autem illic chipous pendens in pariete mirae magnitudinis, operoso artificio, auri laminis obtectus, quem contingere sulli mortubium liceres eo quod esset illis nescio quid in hoc sacrosanchum ac paganae religionis suspicium in tantum, ut nunquam nisi belli tempore a loco suo moveri deberet. nam ut posten comperi deo Serceito (l. Herowite) qui lingua latina Mere dicitur, erat consecratus et in omni proclie victores nese hec praecio confidebant. clerieus autem vir acris ingenii, dum metu mortis in templo huc illucque diffugeret, telum shipuod vel latibulum quaeritans, chypoum corripait et omente velle iniceto levaque loris inserta in medium turbae fibrentis ei in via prosiliit. rustici vero prodigialem armaturam videntes, partim in fuga conversi, partim etiam quasi examimes facti in terram cadunt; ille autem projecto chipeo secus hospitium ac sues currere coepit et pedibus timer addidit alas.' Canis. lect. ant. t. III, p. 11, p. 78. vitae lib. III, c. VI.) der schild ist dem ancile des Mars verwandt, welches anter Numa's regierung vom himmel fiel. wie an Herovits schild der sieg haftete, so hies es von dem ancile, dass Rom die herrin der welt, die siegerin in jedem kriege bleiben werde, so lange die stadt dasselbe bewahre. ganz derselbe glaube knüpfte sich an das scythische schwert. 'quo ille (Attila) munere gratnlatus arbitratur se totius mundi principem constitutum et per Martis gladium potestatem sibi concessam esse bellerum. (Jornandes c. 35. M. 186.) und warum nicht auch en das eölnische schwert, welches einst der vergötterte Julius Caesar siegreich geführt hatte? warnn hätte Vitellius es sonst aus

dem Masstempel entführt und es ver aller augen getragen, als er seinen umsug hielt? mit ziemlicher sicherheit können wir derum annehmen, dess desselbe vertrauen auch auf dem schweste ruhte, welches des deutschen gettes sinubild war.

## PALTAR. MYTHEN.

(DEUTSCHE MYTHOLOGIE C. XI, p. 201.)

Grimm gedenkt M. 207 der sage vom brunnen für das därstende heer, den Boldr und könig Carl schufen. der letztern deutschen sage stehen einige niederländische aur seite, welche ich hier kurz zusammenstellen will. wie Carls ross den brunnen mit seinem hufe sehlug, so wird auch von dem Benifacianbrunan bei Dockum in Friesland berichtet, dass ihm thet paard von den heiligen met synen hoef zoude geslagen hebben 1). eine ühnliche, doch schon mehr verchrist-Hehte sage, hostet an der stolle, wo der hoilige den tod des martyrers starb. man wollte dort eine kirche und ein kloster bouen, aber in der ganzen gegend war kein brunnen. der befehlshaber des landes Abbo ritt selbst mit seinem gefolge on die baustelle, da sank das pford eines seiner knappen mit den vorder/assen in die erde und als man es herausueg, schoss ein wasserstral nach (NS. 19). ganz der sage vom Gudensberg entsprechend, ernählt eine dritte frienische sage: graf Arnold III. von Holland kämpfte bei dem dorfe Winkel gegen die aufrührerischen Friesen; da gebrach es eines tages seinem keere an süssem wasser und alle litten grossen durst. graf wandte sich in brünstigem gebet zu' Gett und stiese aladann vertrauensvolt seine lanze in die erde; sogleich sprang ein heller und reicher brunnen der alle labte (NS. 34). eine verwandte sage erzählt das niederländische volksbuch auch von Carl V. nach der eroberung von Goulette gebrach es seinem hoer an wasser; da hiess er seine soldaten einen brunnen graben. sie gruben sehr tief und fanden ein schönes kreus. els der kaiser dies mit grosser ehefurcht aus der gruhe nobm, preng ein klarer brunnen hervor, der das ganze heer labte (BMS. nr. 278). den die quelle findenden hufschlag treffen wir in Aachen wieder an, dessen heisse quellen Carl der grosse auf einer jagd entdeckte; sein ross trat in den abfluss einer quelle und sog den fuss surück, denn die quelle war heiss: als Carl das sah und neben der heissen eine kalte quelle fand, beschloss er sich dort anzubauen (DMS. 378).

1) Buddingh verhandeling over het westland 11.

Der held dieser sagen ist 'entweder der' grosse apestel Deutschlands, oder kaiser Carl, wie in der deutschen sage, oder ein eingeberner fürst; das deutet schon auf seine göttlichkeit. er wird stets reitend dargesteht, und das passt zu Bulder (Phol) dessen fohlen den fuss verrenkte, als er mit Wuotan zu walde ritt, wie in dem einen der beiden Merseburger gedichte erzählt wird. nur die art, wie der gott den brunnen schafft, ist abweichend erzählt, bald schlägt ihn der huf seines rosses, hald stösst er seine lanze in die erde, bald lässt er an einer bestimmten stelle graben. diese letztere version halte ich für gleichbedentend mit der zweiten; das gefundene kreus, unter dem die quelle bervotspringt, wird die lanze sein, und dies ist wol das ältere richtigere, jedenfalls stimmt es am meisten zu Saxe's 'novos humi latices terram altius rimatus apermit', und sudem ist es die des an der spitze seines heeres, den spear in der hand reitenden gettes würdigste indessen kann jene andere version, welche den quell durch hufschlag entspringen lässt, danehen gelebt haben.

Hier fällt mir noch eine merkwärdige sage ein, die Da. n. 445 mitgetheilte von könig Carl und den Friesen. als die zwölf asegen im steuerlosen schiff auf dem meere treiben, bitten sie Gott, er möge ihnen einen dreizehnten senden. welcher sie recht lehre und zu lande weise. nachdem nie gebetet haben, sehen sie plötzlich einen dreizehnten am ruder sitzen, der eine achse auf der schulter trägt, womit er gegen atrom und wind ans land steuert. als sie landen wirst er mit der achse auf das land und wirst einen erdecasen unf. du entspringt ein born, davon heisst die stelle zu Achsenhof. und zu Eschwege kommen sie zu land und sitzen um den born herum und was ihnen der dreizehnte lehrt, das nehmen sie zu recht an, doch wusste niemand wer der dreischute war. so gleich war er einem jeden unter ihnen. da er ihnen das recht gewiesen hatte, waren ihrer nur zwölf. darum sellen in dem land allacit deciseka asegen sein und ihr urtheil sollen aie fällen zu Achsenhof und zu Bachwege.

Alle züge der sage sichern ihr ein hohes alter, heidnischen ursprung. der brunnenweckende gott wird auch hier Balder 1) sein, der augleich der asen weisester, dessen urtheil der jüngern Edda aufolge unabänderlich ist. echt elterthümlich klingt es, wenn die Friesen von seiner erscheinung bei den zwölfen die dreisehn asegen ableiten, wenn sie ihr recht als von dem weinem gotte selbst ihnen gegeben erkennen;

<sup>4)</sup> ware er nicht der brunnenweckende, dann liesse sich an Forseti denken, der aber freilieb der wiedergeborne Balder und wel nur als solcher der weise richter ist.

des muste demuelben in den angen des volkes die höchste heiligkeit verleihen, dieselbe, welche die religiösen institutionen Numas umgab, der sie der Egeria dankte, den koran Mahemeds, den er direkt vom himmel hatte, überhaupt tritt Ralder hier als schutzgott der Frieson auf und wie dürfen ihn um so cher als solchen annehmen, da die sage vom hrunnen für des düretende heer se feste wurzeln im lande zeigt, de sich gerade in Friesland auch das berühmte heiligthum seines sohnes Forseti findet. in jenem brunnen zu Achsenhof baben wir sicherlich einen ihm beiligen, dafür spricht die art und weise seiner entstehung, dass überhaupt dem Balder brunnen beilig waren, dass an ihm gerade die asegen zu gerichte sassen. der wurf mit der achse weckt ihn, ich möchte in der achse wenigstens eine axt sehen und zwar eine streitaxt, die zu dem kriegerischen gotte passt, die hier den dienst der lanse aus den übrigen sagen versieht. die achse kam wol nur durch den namen des ortes in die sage; dans sie nicht echt, nicht alt ist, sieht man auf den ersten blick-

Wir hätten demzufolge in der sage einen zweiten Baldermythus, der dazu noch ziemlich rein und klar erhalten ist. leider können wir dies nicht von der schönen eddischen er-

zählung von Balders fode sagen.

Trotzdem dass dieser mythus als in ganz Deutschland bekannt angenommen werden muss, da alle wesentlichsten eigennamen, welche in ihm erscheinen, unter uns vorhanden sind (M. 204), so finden sick dech nur nech unbedeutende spuren von ihm vor.

M. 611 bezieht Grimm die redensarten: das sollte einen stein am wege erbarmen, ein steinern herz rühren, für die er zahlreiche mhd. belege in der anmerkung bringt, auf die trauer der ganzen natur um Balders tod. schön ist dasselbe in dem von Karajan in Hawpts teitschr. VI, 60 mitgetheilten lied vom ritter Radibolt ausgedrückt, der seine geliebte im walde verlor:

drei moust ers nit finden mag, des führten sie baid grosse klag, sein hers laid grosse quale; sie dacht an ihren schwangern leib, mit ihm weint berg und thale.

Zu den von Grimm beigebrachten ortsnamen, welche auf den gott gehn, kann ich noch Balderskoecke fügen, ein name, den in der gegend von Eecloo in Ostflandern ein grundstück trägt, und den mir der seel. Willems mittheilte. das wäre Baldersecke. wie unbedeutend dies ecke auch sein mag, so glaube ich doch, dass es der ableitung des namens von dem

gette nicht zu unbe tritt, um se-weniger de die gegend an anders wichtigen namen reich ist. so finde ich z.b. folgende in der nähern umgebung: vrouwstraet -- vreuweneckheek --Raendriesch - Helleput - Hellestraet - Hellenhook -Roygem - Hollebeekstraet - Wolvenbergstraet - Weenbekestraet - Wondelstraet - Verberrendenbosch - duivelswyck - Zwanenhoeck - Zwaenaerde - hemeluberg -Wesenberg - ter secken - viereeckens (mehremale) - dry linder 1) u. a. m. und in einer flandrischen urkunde von 965 begegnet Baldso 2), als eigenname, die koseform für Baltan M. 208.

Rin Baltersberg liegt in dem württembergischen oberamt Ravensburg 5). ob wol sagen von ihm umgehen oder eine kirche auf seinem gipfel steht? ware das letztere, dann könnte sie nur dem heil. Stephanus, dem viele uralte kirchen geweiht sind 4), oder dem heil. Sebastian geweiht sein, vielleicht auch dem heil. Johannes dem täufer, der besonders in Württemberg alte kirchen hat 6).

<sup>1)</sup> ich habe erlebt, dass auf diese und andere namen gestätet, in einem vereine nachgewiesen wurde, wie sie alle auf den mythus von Balders tod gingen. der verbrennende busch sei das leichen-schiff, auf dem hemelsberg sei Baldr vom mistiltein gefallen, duivelswyk sei die hölle, die drei linden Yggdrasil mit den drei brunnen, die getter seien gleichfalis da, Weden, Frouwa, Hellia . . . . Buddingh wird das sehr natürlich finden.

<sup>2)</sup> annal. s. Petri Blandin. Gand. 1842. p. 101, 3) Memminger beschreibung von Württemberg XII, p. 178, 4) so die älteste kirche in Nymwegen (Buddingh 171).

<sup>5)</sup> so war die erste christliche kirche in Blaubeuern ihm geweiht. dass ihrer so viele vorkummen, verleitete K. H. von Lang in seiner rede über die heil. Schutspatronen (Nürnberg: 1829) an sagen: 'die Johanniskirchen sind fast immer die ältesten und ersten eines landes zur zeit, wo man das Christenthum eingeführt. sie wurden dem h. Johannes dem täufer desshalb gewidmel, weil darinnen binnen einem welten umfang alle taufen verrichtet werden mussten zu drei bestimmten zeiten des jahres.' es ist nicht nachzuweisen, dass blos in Johanniskirchen getauft warde, und eben so irrig ist, wie aus den cap. über Wuotan und Donar hervorgebt, dass die altesten kirchen immer Johanniskirchen seien. rein christliehe analogieen sind der zeit der deutschen apostel noch ziemlich fremd, jedensalls höchst seiten.

### (LOKI.)

(DEUTSCHE MYTHOLOGIE C. IK, p. 220.)

#### MYTHEN.

### I. Des teufels drei haare.

Saxo gramm. erzühlt l. VIII von Therkills fahrt su Ugarthilocus, dem er mit hälfe seiner geführten eine seiner vientes pitt' ausrauft, welche 'tam magnitudine quam rigore corneas exsequaverant hastas . . . statimque fanta foetoris eine ad circumstantes manavit ut ni repressis amiculo noribus respirare nequirent'. dazu sind die auch schon M. 224 berührten haure anzuführen, welche dem auf dem schooss der grossmutter schlafenden teufel ausgerauft werden. eine nähere betrachtung der märchen, jn welchen dieser zug vorkommt, wird deren verwandtschaft mit der fabel bei Saxo gramm. darthus.

Der sweek der reise des Thorkill zum Ugarthiloeus ist, 'ad eum propitiandum vel eins oracula expetenda'; dazu sendet ihn der könig aus. ein könig ist auch der entsender des jänglings KM. 29, der räuber in DMS. 28 nichts anderes, wel ist das holen der drei haare aufungs der zweck der reise, aber daneben tritt noch ein zweites moment herver; auch hier im deutschen märchen sind oracula expetenda: der wächter am thor will wissen, warum der markbrunnen kein wasser nehr gibt, der fährmann am grossen wasser, warum er immer hin und her fahren muss, der andere thorwächter; warum der baum der ehedem stets goldne äpfel trug, nicht einmal blätter hervortreibt.

Die höhle wo Ugarthiloeus 'manus pedesque immensis catemarum molibus oneratus aspicitur' liegt jenseits eines grossen wassers, des meeres. auch der junge mit der glückshaut (KM. 29) muss über ein grosses wasser; ein sie abgebister fährmann setzt ihn über. ebenso der gute sohn in nr. 28 der DMS. au drei bestimmten tagen in der weche findet hier die überfahrt statt und drei tage fährt das schiff bis zu des teufels sohless. die höhle liegt bei Saxo in düsterer öder umgebung, so ist sie in dem KM. sehwarz und russig. abweichend von der nerdischen fassung erzählt das deutsche märchen, wie der teufel heinkehrend seiner ellermutter den kopf in den sehoose legt und sich lausen lässt, dech ist diese abweichung notwendige folge der übersetzung des gottes in den teufel. wenn auch besiegt ist dieser doch nicht gebunden wie

jener, er darf frei umwandeln dem löwen gleich su suchen wen er verschlinge. zu ihm passt darum auch, was nicht auf den gott anzuwenden wäre, dass er als menschenfresser auftritt. die elsermutter ist die nordische Lausey und vertritt bier Lokis gattin. wie Loki nie nach seines vaters namen genannt wird, was in der regel stets der fall ist bei göttern wie bei menschen, so ist im deutschen märchen auch nie von des teufels vater, sondern stets von seiner grossmutter die rede. sie scheint ihres sohnes oder enkels natur nicht zu theilen und verleiht gleich der schönen geliebten des Hŷmir dem fremden schutz vor dem ranhen rohen teufel. sie ist es auch, welche die haare ausrauft, während in der nordischen fabel Thorkill selbst mit seinen gefährten die speerähnlichen übelriechenden aus des gefesselten kinn reisst. diese abweichung hat denselben grund wie die vorige. dem furchtbaren, riesigen, fessellesen, menschenfressenden teufel konnte der waghals der seine haare zu holen kam, nicht an den leib. wie Thorkill dem mit gewaltigen ketten gesesselten Ugarthilocus, darum musete das märchen die ellermutter su hülfe nehmen und es that dies, indem es ihr eine in andern mythen schon gangbare rolle zutheilte. wie dies so ist nicht weniger die form und gestalt der haare in den verschiedenen äberlieferungen der sage verschieden. in der nordischen seigen sie auf die derbe irdische riesenmäsnigkeit des Ugarthilocus hin, in der deutschen dzingt reiner der alte gott noch durch: des teufels haare sind golden, und gold ist das göttliche edelste leuchtendste metall, oder ea sind drei von des teufels fodern zu holen und dabei darf man an das fluggewand denken, in welchem besonders Loki oft erscheint. der üble geruch der haare gemaant an den stank, welchen der teufel verschwindend zurücklässt, besonders wenn er geprelit wurde. auf der rückfahrt geht es Thorkill und seinen gefährten sehr übel; nur fünf genossen entkommen mit ihm den sie umfliegenden und verfolgenden giftspeienden schlangen. dies drückt das deutsche märchen gegenwärtig so aus: der heimkehrende hatte gerade einen der unglücklichen tage für die rückfahrt gewählt, an welchen die schifffahrt über das grosse wasser nie gut endete. van den schlangen ist keine rede, dagegen leidet der waghals schiffbruch und geräth endlich gar in die gefangenschaft von seeränbern. losgegeben kauft er um die drei federa spinen vater von einem rättber frei. nach jahresfrist kommt der teufel zu ihm und ferdert seine federn zurück, er weist ihn zu dem räuber, den der teufel serreisst, während er dem guten sohne viel geld schenkt (DMS. p. 143). dieser schluss könnte möglieberweise an einen ähnlichen verschollenen der alten fahel anklingen; in dem falle wäsen die federa wenigstens von gold, sie hätten vielleicht wunderbare kräfte.

### II. Salm und Schelfisch.

Als Loki nach der unthat an Baldr flüchtig in seinem bergbanse sans, barr er sich mituater in dem wasserfall Franàngurafors, indem er sich in einen adm verwandelte. Odia soh ihn von Hiidskialf und nahte mit den nsen ihn zu fangen. von seinem bause sma sah Leki die götter neben, warf resch ein gefertigtes netz ins feuer und entsprang ins wasser. aber auf des weisen Quasir roth machten die asen nach dem master des in den kohlen noch glimmenden netzes ein anderes, womit sie sweimal vergebens den wasserfall ablischten; das erstemal barg der lietige sich unter einem steine, des sweitemal sprang er über das netz weg. als er dies such beim drittenmal versuchte, fasste the Thor mit schnoller hand. anch diesmal wäre er fast entschläpft, dech der gets bielt ihn am schwarze. daher kommt es dass der salm nach dem schwanze su so dünu ist. diesen von der jüngern odda überlieferten mythus besitzt Niederdeutschland noch in vielen resten die hier susammensustellen sind. ich rechne hierher u. a. das anders kaum au erklärende holsteinische sprichwort: he apringt herum as de divel im torestra nesse (Schütze idiet. III. 145). in der edda ist zwar nichts von einem serrissenen netze gesagt, dies bleibt dort unversehrt, ein anderes scheint dies aber im deutschen mythus gewesen zu sein: hier sprang einst Loki nicht über das netz weg, er wurde in demeelben gefaugen, wie sehr er auch darin hin und her sprang. das geht ans den folgenden märchen hervor, die sämmtlich auf niederdeutschem sächsischem boden wuchsen, wie dem überhaupt der mythus nur hier, nicht aber unter andern deutschen stämmen bekannt gewesen zu sein scheint. in Belgien übersetzt des märchen den mitfischenden und Leki erhaschenden Dennerer ganz richtig durch Petrus. dieser fischte eines tages, aber er fing nichts bis zum letsten zog, da war das netz ganz voll. er warf die finche nach einander in seinen einer, den letzten nur konnte er nicht fassen, weil derselbe gewandt immer hin und her sprang. endlich packte ihn Petrus mit daumen und zeigesinger oben am rückgrat und warf ihn zu den andern indem er spruch: du bist ein schelmfisch und den namen sollst du behalten. seitdem haben die schelfische das mal am rücken (DMS, nr. 148). in Brake an der Weser wird übereinstimmend erzählt: der schelfisch hat auf dem rücken dicht bipter

dem kepf einen sehourzen flock; an der stelle nämlich hat ihn Potrus angefasst, als er ihn beim grossen fischung gefungen und da hat sich sein finger eingedrückt (Kuhn p. 302). Helgoland wird dasselbe erzählt: der schmale schwarze streifen, welcher quer über den rücken des schelfisches lauft, wird von den fischern für eine narbe vom griff des Petrus gehalten 1). und Kuhn endlich citire p. 505 aus Grose a provincial glossary, appendix p. 67; the haddock has the marks of at Peters thumb, ever since at Peter took the tribute penny out of the mouth of a fish of that species. hier ist überall keine rede von dem sprunge, den Loki über das netz hinweg versuchte, er wird im netze gefangen und zwar ganz übereinstimmend mit der odda nicht beim ersten zuge. das belgische wie das eldenburgische märchen lassen den heiligen erst lange fischen, che er das netz voll heraufziehen kann: auf den scheißisch aber wurde der mythus wol darum übertragen, weil er nicht nur durch das zeichen, soudern auch durch den namen eine anknüpfung gestattete; schel und schelm liegen einander so nahe und schelm passte se trefflich für Leki.

Im erwähnten mythus erscheint Loki als der verfertiger des netres, so finden wir den teufel bei Müllenhoff n. 352 beschäftigt aus der schürze eines alten weibes, welches ihn überlistet hat, ein nets su machen, womit er im jetzigen teufelssee secht. zwar fischt Loki nicht im wasserfall Frändegursfors, dech sehn wir ihn als fischer an jenem andern wasserfall, in welchem der zwerg Andvari oft in fischgestalt sich aufhielt, so dass wir unbedingt diese sage auf ihn beziehen dürfen. wir können dies um so mehr, da Andvari als hecht erscheint und genau übereinstimmend der teufel in der sage nach langer arbeit nichts fängt, als einen alten eindugigen hecht. verwandlung in die fischgestalt aber steht auch bei uns den zwergen frei. bei Hermsdorf unweit Wendisch Buchholz fingen fischer einen fisch, der hatte grosse gelbe glitzerige angen und kam ihnen gar nicht vor, wie ein ordentlicher fisch. wie sie ihn noch so mit verwunderten augen betrachten springt er auf einmal mit einem hellen gelächter aus dem kahn und da merkten sie denn wel dass es ein kobold 2) gewesen, denn die können beliebig allerlei gestalt annehmen (Kuhn nr. 87).

### III. Herzessen.

Hyudiuliód 37 wird erzählt, wie Loki das halbvarbranate

1) Firmenich Germaniens volkerstimmen I, p. 9. anm. 48.

2) kobolde und zwerge berühren sich so vielseitig dass wir hier unbedenklich den einem für den andern setzen dürfen.

bers eines hösen weibes im waldt gestunden und gegensen habe; daher rührte sein beschafter charakter, dadurch wurde er der stifter alles bösen. auch unsern alterthum war das hers der sitz der seele, des muthes, des gedankens, der empfindung, darum könnte es denselben mythus gekannt haben 1). aber noch ein anderes fällt mir dabei ein.

Wir vermissten früher in der untersuchung über den mythus von den geschlachteten böcken Thors in den deutschen jüngern versieuen den eddischen zug, dans Thiddi den hinterschenkel des einen beckes serschlägt, wodurch dieser hinkend wird. die jüngere edda ersählt dies ausführlich und man nimmt an, in der stelle Hymisen. 36 liege eine anspielung daranf, also eine bestätigung des mythus vos; hier werde der rath den schenkel zu zerschlagen, dem Loki, der die reise noch lötenheim mitmachte, in die schube gescheben. die erzählung in diesem liede weicht jedoch von der Sporris wesentlich ab and nimmt man doon die frage in der strophe 37: hverr kan of þat góðinálugra gjörr at skilia? die offenbar darauf hindeutet, dass der dichter nicht ganz mit nich im reinen int, dann milioten sweifel an jener annahme sich erheben. die jüngere edda ersählt, nachdem Thôre mit erhobenem hammer die felle der beiden böcke geweiht, erheben sich die thiere, sher der eine hinkte am binterfusse. Thorr bemerkt also dem schaden sogisich und da er mit dem hinkenden thier nicht fahren konnte, so wird er ihn wol gleich wieder gut gemacht haben, denn nirgendwo ist davon die rede, dass einer der bücke stots hinkend was, in der strophe 37 von Hymisgu, heisst es aber im vollen widerspruch damit: fored lengt, sie fahren nicht lange, do erst lag das thier halbtedt und swar nicht, weil ibm der schenkel früher serschlagen war, denn wie hätte sonst die fahrt stattfinden können, sondern var skirr skökuls skakr å banni', er war scheu vor der deichsel und dadurch binkend geworden, er war also scheu gesprungen und hatte sich den fuse verrenkt, und das hatte hin lasvisi Loki guthau. bei diesem hinkenden fuss fühlt dem dichter und zwar mit unrecht, denn er weiss nicht die ganzen umstände, das abenteuer auf der reise nich lötunheim ein und dessen gedenkt er strophe 38.

Ich halte an dem skirr skökuls fest. wie konnte des des zuges gewohnte muthige thier plätzlich diesen aufall bekommen? und Loki wird die schuld zugeschoben, während derselben in dem höchst ausführlichen bericht der jängern odde

ή δε καρδία κατ' Αλγυπτίους ψυχής περίβολος. — 'Ανθρώπου καρδία φαρτηγος ήψτημένη άγαθοῦ ανθρώπου στόμα σημαίτε. Horap.
 7. Β. 4.

nicht mit einem werte gedacht ist. wol beisst is der Skalda-Leki des bestes dieb, doch das vermehrt nur die zweifel an der richtigkeit der gewöhnlichen annahme, denn er hat den bock nicht gestehlen, davon weiss die jüngere odde nichts und auf den blossen rath an Thislife lässt sich das kaum besiehen, es muss alse der strophe 37 ein anderer dem norden verlorner mythus zu grunde liegen, der jenes skirr skökuls und den beinamen der bockstieb für Leki erklärt.

Diesen mythus haben wir in dem märchen vom bruder Lustig und seinen M. XXXVI augeführten verwandten vor uns.

Der wandernden götter sind swei, Petrus == Denar, wie immer, und der bruder Lustig, der im namen trefflich zu Leki passt. betrachten wir zuerst Petrus nüber; seine identität mit Desiar ist leicht fautgestellt. sie kündigt sich durch den zug an, dass er die gestorhene königstechter wieder belebt, wobei der vorgang an die geschlachteten böcke und die früher darüber ausammengestellten sagen schlagend erinnert. nicht chue weiteres geschicht die wiederbelebung, die todte wird suvor serschnitten und gehocht; so lügt auch Medeia dem akton Pelias vor, dass er um verjüngt su werden, zerstückt und gakecht werden müsse und als seine töchter daran sweifels, tödtet sie einen alten winkler, zerlegt und kocht ihn, und er steigt als schönes hunn aus dem keasel. nachdem die königutochter gekocht ist, nimmt: Putrus das schöne weisse gebein becaus, legt es auf eine tafel und reiht es nach seiner natürlichen ordnung zusammen, dann erweckt er die todie. so länst auch Thorr die knoches des bockes, se Herodias die des ochsen in die haut zwammenlegen, dann weiht sie der gett mit dem hammer, Heredias mit dem geldstab. auch zeigt das märchen effenkundige verwandtschaft mit dem schmiedemärchen und in dissen erkaanten wir Donar als den wandersden und begebendon gott.

Bruder Lustig erkennt Grimm l. c. sehon derum als Leki, 'weil ihm das berzessen zugelegt wird'. das thier, dessen berz oder leberlein er in dem märchen isst, soll ein lamm sein, med das ist ganz richtig. als Thörr und Leki auszogen, fuhr jener auf seinem wagen, so wars auch im deutschen mythus; sie kehrten ein und die böcke wurden geschlachtet, aber als der mythus zum märchen wurde, kennten die böcke nicht böcke bleiben, weder als gespann, denn mit böcken fährt man nicht tand so fiel mit ihnen der wagen fort, noch als speine, denn böcke isst man nicht, und so wurden sie oder einer zu der gewöhnlichern speise, dem lamm, welches der bruder Lustig trägt. im walde überfällt sie der hunger, wozu das märchen fügt, das lamm sei dem bruder Lustig zu schwer geworden,

natürlich denn es war nicht mehr der siehtende beck. der kessel ist im mürchen gleich bei der hand, ohne dass angegeben ist, woher beide ihn haben. Willst du kochen, aagt Petrus, so hast du da einen kessel. da der bruder Lustig das lamm trägt, so muss Petrus den kessel getragen haben and demit treten wir in Hymisqu. ein, wo wir erfahren, welches dieser kessel ist, weher ihn Petrus hat. dieser entfernt sich; der bruder Lustig, dem es zu lange dauert, bis Petrus surückkehrt, zerschneidet das gekochte lamm, und isst das herz. der deutsche Loki that dasselbe an dem bocke, er nahm ihm damit des alten muth, die alte kraft, den wagen des gettes zu ziehen. Denar akute dies zo wenig, als Therri den schenkelbruch; aber wie Thorr die mitspeinenden ermahat, die knochen auf die felle zu werfen, so erkandigt sich Petrua alsbald nach dem hersen des lammes; er trägt dieselbe sorge, für die unverletztheit des hersens, wie Thorr für die der knochen, aber es ist schon zu spät und er nimmt vor der band die lüge hin, das lamm habe kein herz gehabt. in dem mythus lebte der bock wieder auf, das lamm ist und bleibt tedt, de es nicht wie jener zu der persönlichkeit des Petrus gehört, da as nicht seinen wagen zieht. wahrscheinlich gewunn Donar das hers auf ähnliche art wieder, wie dies öfter in den märchen vorkommt, durch ein vomitiv. in der thierfabel treffen wir dieselbe sorge um das herz. Petrus ist da löwe oder har, Lustig der fuchs, der gehörnte bock ein hirsch geworden 1), das ganne hat nur andern zusammenhang 4 dass der ang aber in ihr erscheint, zengt für seine bedeutung und er rückt dadurch in die mitte des siehentes jahrh. bineuf 2).

Das märchen weiter zu deuten, scheint unschwer, dech wage: ich es nicht, da tier beden nach nicht fest genug, nach zu schlüpfrig ist. tragen wir aber die deutung dieses theiles despelben in Hýmisqu. berein, so wird die vorhin dunkle stelle klav, wir begreifen warum der eine der böcke skirr skökuls war, wie Leki des beches dieb genannt werden kanner hatte ihm das herz entwendet, damit ihm muth und kraft genommen und dies geschah auf der rückkehr von Hýmirk hause, we im walde einer der böcke in dem gewennenen kangel, den Thörr trug, gesotten wurde, den hungernden zur spaise zu dienen. will man auch diese beziehung auf Hýmisqu. als zu gewagt nicht gelten lassen, dann bleibt immerhin daran kein zweifel, duss in dem märchen ein deutscher

<sup>1)</sup> Reinhard Fachs XLVIII, 379.

<sup>2)</sup> an eine entlehnung aus Assop hann jetzt nicht mehr gedacht werden.

mythus steekt, demuufolge Loki auf einer fahrt mit Donas das herz eines der gesottenen böcke stahl, wedurch der beekt geschwächt wurde. dieser mythus wird den sug vom zersehlagenen schenkel in der jüngern edda bei uns ersetzen 1). ob er bei uns in dem für den norden soeben vorgeschlagenen zusammenhang stand, d, i. mit der kesselholung verbunden war, das steht dehin; ich glaube es schwerlich.

#### WELO:

Müllenhoff versuchte bereits den nordischen Vali auch im Beutschland wenigstens in Niedersachsen nachzuweisen. et fand seinen namen im dem Wellenberge bei Ituehee haftend, auf dem ein ehedem für heilkräftig gehaltener quell sprudelt. als der heil. Ansgarius eines tages einen seiner schüler su dem quell sehickte, um wasser zu helen, war dasselbe im wein verwandelt<sup>2</sup>).

Die jüngere odde neant den gett muthvell im kampfe und gewandt in der führung des begens. er ist ein sehn Odina und der Rindr und Baldrs rächer, der, der Hödr erschlags eine nacht alt, war er schon im kampfe, nicht wusch er die hände noch kämmte er das haar, bevor er den gegner Baldrs auf den holzstes trug (Voluspå 31).

Der sug, dass Vali kann geboren schon das werk der rache beginnt, erinnert an Eulenspiegel, der schon in dem windeln seine tollen streiche beginnt, an Völstinge der selbst ungeboren schon redete und aus der mutter leib geschnitten sie wech küsst, ehe sie stirht (M, 361).

Finn Magnusen bemerkt 5), der gott sei in Norwagen durch den heil apostel Paulus ersetzt westen, quum nimirum etm hodiedum rustici illius gentis dexterrimum dieant friese sagittarium et fortissimum bellatorem, qui matutino tempore precliari soluerit... daher Paul skyttar, Paul med bejendie vorstellung muss auf heidnischem grunde fussen, da der heil. Paulus nie als bogenschütze, sondern stets mit dem schwert abgebildet wird, durch welches er den martyrted erlitt. in Deutschland lebt sie nicht, sie scheint nicht die norwegische greuse überschritten zu haben. wel kommt der

<sup>1)</sup> Uhland erklärt ihn Thor p. 54: die lähmung und das straus cheln des boches auf dem woge nach und von jötunischen gekieten bezeichnet hinderaisse, werauf Thors wirkennkeit in solcher nähe stösst.' auch er scheint zweifel in die straphe 37 zu setzen: 'der mythus vom hinken des bockes und der erwerbung des dienstgefolges war verschiedener anknüpfungen fähig.' p. 58.

<sup>2)</sup> sagen nr. 119. nardalb. studien L, 11.

<sup>3)</sup> lex. myth. 798.

hellige in einem merkwürdigen gebrauche in Belgien ver, dech dest erscheint er weisagekleidet und zu ross satsküchelchen gegen viehkrunkheiten vertheilend (NS. 249). med das passt nicht zu Vali, eher zu Wol-eder Fro. einleuchtender scheint die beziehung auf den heil. Valentin (14. febr.) dessen name sehen einen halben anklang hatte, dessen fest in England, einem theile der Niederlande und Belgiens und in Frankreich vom volke vielfach gefeiert wird, 'in Anglia praesertim et superatitiese' sagt Finn Magnusen.

#### WOL.

Fift war dem norden ein schöner leuchtender gott, stark und gewaltig im kampfe, ein rüstiger jäger, ein rasch auf schrittschuben aus stier- oder pferdeknochen tahin effender. Balder ist sein liebster verwandter. der schild beinst sein schiff (Ullarskip) vou ihm wird er auch der schildgott genannt, skialdarås; undere seiner namen sind bogaås, veifiås, der bogen- und jagdgott 1). wie Freyr berührt er sich also auch mit Odin, doch scheint bei Ullr die jagdlust die freude am kampfe zu überwiegen, während Odin vorherrschend gott des kampfes ist. kannte ihn auch Deutschland?

Sein name wäre ahd. Wol<sup>2</sup>). in sprachlichen denkmälern ist derselbe noch nicht wiedergefunden. von ortsnamen könnte sich Wolsberghe (Wodana VII ein dorf in Brabant) auf ihn beziehen was um so annehmbarer erscheint da der name auch am Rhein und zwar in der unhe von Siegburg und in Niederbayern (Wolsperg an der Rott Panzer p. 72) wiederkehrt. noch ein anderer gewichtiger umstand tritt hinzu, der bestätigend eingreift.

Nicht gar weit von jenem brebautischen Wolsberghe stand nimlich die wiege des ritterlichen jägert flubertus der ein sohn des berzogs Bertvand von Grienne, am hefe Pipins von Heristall lebend, durch eine erscheinung (welche ihm auf der jagd wurde) getroffen in sich ging, der welt entsagte und Gott sich weihte. er starb im jahre 727 als bischof von Lättich und die kirche zählte ihn den heiligen zu. er wird dargestellt entweder als jäger mit bogen und köcher, oder als bischof; stets aber hat er den hirsch neben sich, der ein kreuz zwischen dem geweih finn auf der jagd entgegentrat, als ritter und jäger zugleich musste er eine den umfatternden fäden der zerrässenen mythen von Ultr, Wol wilkommene erscheinung sein und dies um so mehr, da sein festtag in die zeit fällt, wo die jagd beginnt ihre glänzendsten siege zu

Digitized by Google

<sup>1)</sup> les. myth. 764. 2) M. 209. vgl: J., Grimm in der zeltsehr. F. d. alterth. VII, 393.

feiern, we Wol einst waltend gedacht wurde. so wählten sich denn die christlichen jäger ihn zu ihrem schutzbeiligen, wie die heidnischen einst den Wol als patren und gett hattan. 1), und er blieh dies bis zur stunde. noch bis aur fransösischen revolution wurde sein fest an mehren höfen dusch grosse jagden und festliche umzäge gefeiert; nech jetzt wird an dem tage die hohe jagd geschlossen.

Damit sind aber die beziehungen noch nicht erschöpft. des jägers treuester gefährte ist der hund und der gott, der der jagd vorstand, muss auch ein schützer dieser thiere und alles mit ihnen zusammenhängenden gewesen sein. heidenthum schon vom ausbrennen der wunde wusste, welche durch den biss eines wüthenden hundes vernrsacht wird, weise ich nicht, das mittel ist jedoch schon sehr alt und die kirche hiess es gut, nachdem der heil. Hubert als patron der jäger auch als besonderer patron gegen die hundswuth verehrt wurde, dass man die eisen segnete, womit man die wunde so finden wir sie denn noch unter dem namen der Hubertusschlüssel in vielen kirchen aufbewahrt und manchen dankt dieser weisen massregel seine lebensrettung. frommen jägerglauben zufolge sind die hunde vor der schreklichen krankheit sicher, welche mit einem solchen schlüssel auf die stirn gebrannt werden. die thiere werden dadurch unter seinen schutz gestellt, ihm gewissermassen geweiht. so wird auch den dem indischen Schiwa heiligen stiere das zeichen des gottes, das planetenzeichen der Venus 2 auf die hüfte eingebrannt und Strabo zufolge sah bereits Alexanders begleiter diese figur (conalor) an der hüfte der stiere 2).

In Cöln und anderswo trägt man an dem tage des heiligen kleine riemchen weissgegerbten und mit rother farbe bespritzten leders am knopfloch, hebt sie auch auf, und manche selbst tragen solche stets bei sich als ein mittel gegen wüthende hunde und überhaupt gegen wäthende thieredazu stellt sich ein anderer frommer gehrauch. in der ehemaligen Benedictiverabtei Andain ruht der leib des heil. Hubert, dort werden auch noch einzelne seiner hischöflichen gewänder aufbewahrt, unter andern seiner hischöflichen gewänder aufbewahrt, unter andern seine stole. die aus allen geganden und ländern dahin strömenden wallfahrer lassen sich dort einschneiden, d. h. die stirnhaut einritzen und in die wunde eine partikel der stole legen. dies gilt als das kräftigste mittel gegen alle wüthenden thiere 5). das kleater scheint

<sup>1)</sup> lex. myth. 765.

<sup>2)</sup> Baldaus beschreibung von Malabar p. 435, La Croce indischer Christenstaat p. 573. Nork mythol. wörterh. 11, 390.

<sup>3)</sup> ich selbst sah einen solehen mann, der 'eingeschnitten' war,

hier einen altheldnischen brauch sich eigen gemacht zu haben, indem es ihm eine christliche deutung gab, weher sellte er suders gekommen sein? schon der volkaglaube, dans die stole nicht kleiner werde, dass die von ihr genommenen stückthen sich nachts wieder ersetzen, hat diesen uralten austrich; wir begregneten ihm in dem abschnitt Wustan zu wiederholten malen. Jene riemeben unn erinnera en Hubertus den noch unbekehrten jäger, der selbst die stille feier des todestags des berrn durch wildes jagdgetüse entweihte, dem wilden jäger gleich, der am sonntag jagte. dass dieser zur strafe dafür swig jagen müsse, kündigt den mythus an, die erscheinung welche dem heil. Hubert wurde, die legende. die riemchen deuten durch die rothen fleckchen wol auf das fell eines erlegten wildes hin und mögen, wenn sie (was nicht wel zu besweiseln ist) heidnisch sind, zu ehren jenes jagdgottes getragen worden sein; die christlichen geistlichen aber legten ihnen mach der camonisation des heil. Hubert, vielleicht auch früher schen wol die dastung bei, dass sie zur erienerung an den heiligen zu tragen und eine mahnung sein sollten, die heiligkeit der sonntage und festinge mehr als er zu ehren. entschiedener: sprechen die partikelchen der stole für ihre heidmische abstammung. dieselbe ist aus wolle und seide. trug man wol einst wolle von dem dem gette genunkenen epferthier in der stirmwunde als mittel gegen die thierwath, wie Leem berichtet, 'ut Lappones Norwegiei hediedum lames Soccum tel paule maierem quantitatem ut amuletum contru hyemis saevitiem servare vel portare selent' 1).

### GÖTTINNEN.

Wie oft auch die einzelnen götter einander verwandt sind und wie sehwierig as auch mituater sein mag, hei sagen und brünchen zu bestimmen, welchem gotte sie zuzuweisen sind, so giebt es bei ihmen dech immer noch einzelne halt-punkte, man fühlt sich nicht ganz verlauten. bei den göttinten ist dies ein anderes: die meisten sind verwandt unter einunder, haben fast danselbe amte und nur der name macht est den unterschied; kaum leise andeutungen sind oft noch

sinom als ganges dorf in suget settlenden wüthenden stiere und rahigem fischeln antgagengehn, das thier, welches sich eben nech ganz wild geherdet, am harn fassen und ohne dass es widerstandleistete mit sich fortführen. ein anderer war vor etwa 30 jahren in der gegend von Cöln bekannt als gesestet gegen alle wüthenden hunde.

<sup>1)</sup> Loem Finmarkens boshrivelse p. 500. danses lex. myth. 766.

für die bestimmung übrig, welche eigenschaften bei der einen oder andern besonders hervorragen.

Die meeresgöttin Rahana und die finstere göttin der unterwelt Heldia ausgenommen, stimmt aller wesen darin überein, dens sie der fruchtbarkeit vorstehen. wel war dies dem alterthum nicht die einzige, nicht die hauptweite: gleich violen göttinnen Griechenlands und des Nordens werden auch die unsern mit zu schlacht und kampf gezogen sein, doch ist dieser sug fast ganz verwischt; nur bei Frouwa fand ich geringe überreste von ihm. in den uns vorliegenden traditionen, welche sich auf göttinnen beziehen lassen, waltet ein geist tiefer milde und stillen friedens. ich will damit nieht läugnen, dass wir nicht noch sagen übrig haben, in welchen jene wildere, kriegerische seite ihres wesens hervortritt, aber das verständnis dieser sagen ist uns noch verachlossen, unser 'auge noch nicht für sie geöffnet', beachten des unbeachteten wird erst noch in viel ausgedehnterem maasstabe nöthig sein, ehe wir gewinn aus ihnen ziehen können.

Bei den göttern bot deren anlehnung an verschiedene beiligen eine neue quelle, die reichlich für uns floss. diese riunt für die göttinnen schon spärlich, weil diese sich meist unter dem bilde der heil. jungfrau bargen und dadurch erklärlicherweise anknüpfungen sohwer werden. die vielen schönen schuldlosen milden und reinen seiten der alten göttienen flossen mit den ähnlichen der heiligsten mutter in eins smammen; ihre mythen aber und raubere seiten Kessen sich entweder nicht auf die heilige übertragen oder sie wurden so verwandelt, sie befteten sich an so fremdartige wesen, dass sie sehr schwer wiederzufinden und zu erkennen sind. bei zahllosen sagen und bräuchen glaubt man heidnische grundluge zu seben, aber blickt man genauer zu, so erweisen sie sich als viel jüngern ursprungs; zahllose Marienkirchen scheinen auf urheidnischem beden sich zu erbeben, untersucht men genauer, so schwindet derselbe unter der hand. es mues aber auch ausser Maria noch andere weibliche heilige geben, auf welche mythische züge von göttinnen übertragen wurden und fleissige sammlung apokrypher legenden aus dem volksmunde wird auch hier noch manches licht bringen. ich denke dabei vor allen an die heil. Brigitta, Mechtildis, Lufthildis, Ottilia, Gerdrud. Wir konnten bei den göttern an die seit anknüpfen, in welcher sie einst umwandelten, auch dieser punkt ist bei den göttinnen weit unsicherer, da sie meist mit den ihnen verwandten männlichen gottheiten hand in band zu gehn scheinen.

Modlich boten dort die nordinehen mythen haltpunkte für

die untersuchung, die wir hier nur sparsam finden. So reich die edden an mythen von göttern sind, so arm sind sie an solchen von göttinnen. wie därftig ist, was wir über Freyje, über Frigga wissen, der andern weniger bedeutonden gar nicht zu gedenken. von dem wenigen fanden sich unter uns kaum spuren. dagegen zwar tauchen anzeichen auf von eigenthümlich deutscher entwickelung mancher dieser göttlichen wesen, wie wir ähnliches schon bei manchen göttern fanden, aber es blieb eben bei den anzeichen und für jetzt liessen sich nur wenige schritte in das dunkel wagen, welches die bilder dieser göttinnen umgiebt.

Eine dieser noch räthselhafteren göttlichen frauen mag den reigen führen:

# NEHALENNIA. (ISIS).

## DEUTSCHE MYTHOLOGIE (p. 236).

Nur kurz gedenkt Grimm der niederländischen Nehalennia. aus ihrem namen können wir immer noch nieht klug werden, er 'gestattet nur geswungene unbefriedigende anknüpfungen.' giücklicherweise sind wir dafür durch eine ganze reihe von steinen entschädigt, welche ihr bild und einige bedeutsame inschriften tragen. ich besprach dieselben bereits in den jahrbüchern des vereins von alterthumsfreunden der Rheinlande (KII, p. 21 ff.) und will einiges hauptsächliche daraus noch einmal hier zusammenstellen, dann weitere erörterungen versuchen. der hauptert der verehrung der göttin war die insel Walcheren, we am 5. januar 1647 'vehementius flante Euro ruinae apparerent maximae vetustatis.' man fand dort 'statune aliquot et arae lapideae, pocula, urnae, nummi, fibulae hisque consimilia veterum Romanorum'1). ausserdem fand man noch in der nähe von Brüssel, bei Leyden und in Deuts (gegenüber Cöln) altäre der göttin. fact alle tragen ihr bild und swar in folgender gestalt. zumeist sitst, nur zweimal steht sie. ihre kopfbedeckung ist eine art von flügelhaube, wie sie im 13. und 14. jahrh. in ganz Deutschland üblich war und in den Niederlanden noch keute vorkemmt. brust und schultern bedeckt ein auf der brust durch eine agraffe zusammengehaltener kragen, der oft mit dem obergewande zusammenfliesst. meist zu ihrer rechten, nur einmal

<sup>1)</sup> J. G. Keissler antiquitates selectae septentrionales et celticae, Hannov. 1720. p. 235 S.

an ihrer linken situt ein hand mit herchend an ihr erhebenene kopfe. wenn sie sitzt, trägt sie auf dem schoess oft cie körbehen mit äpfeln, birnen und andern früchten, häufig steht ausser diesem noch ein anderes gleiches zu ihrer linken; einigemal kommt das letztere ohne das erstere vor. stebend ruht einmal ihr linker fuss suf einem schiffskiel, ein anderesmal beide füsse, auf einem dritten eippus stützt sie sitzend den linken fuss auf den kiel. auch siegesgenien kommen zu ihren seiten ver, palmen in einer hand tragend, mit der: andern ein tuch hinter der göttin haltend. auf einem andern stein sieht man eine frau, welche der stehenden gettin, die den hund zur rechten hat, ein mädchen auführt; auf den seitenwänden des altars stehn priesterliche gestalten. auf des seitentheilen der übrigen altäre erscheint oft ein dem Neptun ähnlicher gott, einmal eine blossbusige frau, die das gewand mit beiden händen in die hähe hebt, neben ihrem rechten fusse steht ein kleiner becher. ein anderesmal ein 'servus venaticus, tunicatus capite dutenso, incedens baculo et captum leporem tergo gestans altero baculo appensum' (Keissler p. 247). de wo keine bilder auf den nehenwänden stehn tragen dieselben das cornu copiae, encarpen, reben, baume.

Wir haben allerdings werke römischer kunst vor une, doch steht die römische kanst hier nicht im dienste einer römischen gottheit, das sagt uns schon der jedenfalls unrömische name der göttin, das die 'arberum trunci ac radicea argumenta luci sacri, ibi pro more Germanorum olim plantati', ibi d. i. in der umgebung der stelle, wo die trümmer ihres tempels und ihre altäre zu tage kamen, das ihre echtdeutsche kleidung, der deutsch gekleidete jagdknecht, der einen hasen am stocke trägt, auch das vorkommen deutscher namen auf ihren altären mag dafür sprechen: Ambacthius und Liffio, welche zwei derselben stifteten, waren gewiss Niederländer; auf den steinen aber, die römischen gottheiten geweiht sind, werden wir nicht so leicht deutsche namen antreffen. freilich sind die meisten stifter Römer, aber die Römer eigneten sich gerne fremde gottheiten an und ein C. Tiberius Verus weihte ja der Hluedana den bekannten stein. in Xanten.

War also Nehalemia eine deutsche gottheit, dann muss auch die darstellung ihres bildes auf den altären eine der deutschen iden ihres wesens entaprechende sein, der deutsche, annate in ihrer stellung wie in ihren attributen bekanntes, zu ihrem cultus gehörendes sehen, wie hätte er sich sonst vor diesen altären betend niederwerfen können? jedes andere, wenn auch rohere, doch treuere bild von ihr würde ihn mahr

angezogen haben. die kunnt konnte wol veredelnd eingreifen, abor sie war noch zur trotte in der gestalt, haltung und dem beiwerk geswungen. nach den attributen zu schliessen war. aber Nehalannia voz allem eine göttin der fruchtbarkeit, denn der calathus mit früchten und das cernu copiae sind fast unnertrennlich von ihr; nur wenn sie steht sehlt jener, doch dann ragt dieses ergänsend auf der seitenwand. diese seite ihres wesens stellt sie neben Northus, die gleich ihr auch auf einer insula Oceani, in einem cestum nemus verehrt wurde, die gleich ihr einen sacerdes hatte, gleich ihr der fruchtbarkeit vorstand. ausser den pricetern erscheinen aber auch priesterinnen auf den altären unserer göttin, denn nichts anderes ist die fran, welche ihr das kleine mädchen zuführt, und jene andere blessbusige, die den becher zu ihren füssen hat. trank sie vielleicht der gettin minne? auf den gedanken bringt mich die Gerdrudenminste, die gerade in den Niederlanden gäng und gebe war, die graf Fleris von Helland u.a. seinem verräther Gysbrocht autrank (NS. 608). Grimm stellt Goodrud M. 282. mit Freyja ausammen; ihrer minne gedenkt er ausführlicher M. 53. ich komme auf sie zurück.

Nächst jenen auf die fruchtbarkeit hindeutenden attributen finden wir den hund fast beständig als begleiter der göttin. so finden wir den hund auch im gefolge der fru Gode und der Frick, wenn sie durch die luft fahren (Kuhn nr. 2. 70); beide sind gleichfalls göttinnen der fruchtbarkeit, und zu ihrer jagd passet trefflich der mann mit dem hasen auf einem umserer altüre, der merdischen Huldra gestalt wird selbst durch einem schwanz entstellt (M. 249), er ist übrigens noch dunkel, wie hier so überalt, wo er in unserer mythologie erscheint.

Viel wichtiger und bedeutsame anknüpfungen gestattend ist für uns, dass die göttin den funs auf den verdertheil eines schiffes stützt. dazu halte ich gleich schon den umstand, dass das glas, weraus man Gerdrudenssinne trank, die form eines schiffekene hatte, jedenfalls ein beweis, dass die heilige mit einer göttin in verbindung gesetzt wurde, der das schiff heilig, deren attribut, ju deren symbol es war. mun zieht sich aber gerade von Walchern bis in die gegend von Cöln, we der letzte einem der göttin gefunden wurde, eine reihe von denkmälern hin, in welchen das schiff eine hauptrolle spielt: am Rhein tritt eine lücke ein, in Schwaben jedoch folgt die fortsetzung, dort verliert sich stigleich der faden. diese denkmäler sind jetzt näher zu betrachten.

Durch ganz Holland bis tief nach Belgien hinein reicht die verehrung der heil. Gerdrudis als patronin der reisenden, folglich auch — und das ist den küstenländern hauptsache — der zu schiffe reisenden. in Antwerpen schliesst sich eine merkwürdige legende an; die uns Wichmann bewahrte 1). vor 500 jahren, erzählt er, stand in Antwerpen an der stelle der jetzigen cathedrale eine capelle mit dem bilde von 'onze lieve vrouwe op't stocksken' (trunco s. stipiti arboris adfixa.) er nennt dasselbe 'image perantique quae ex Normannerum incandiaria devastatione inter arbores fuerat superstes' (p. 338). um 1348 wurde eine fromme frau im traume von der beil. mutter ermahnt, das bild mit frischen farben und vergoldungen schmücken zu lassen. als das geschehen, erschien die jungfrau ihr abermals und gebot ihr das bild am felgenden abend aus der capelle zu entführen. die frau folgte und trug das bild trotz der gegenwehr des endlich durch höhere macht festgebannten küstere mit sich auf ein nach Brüssel fahrendes schiff und dies flog alsbald über die wellen der Schelde und Senne dahin, 'adverso quidem fumine sed successu valde prospero (utpote manu virgines natim regents) adeo ut omnes reliques naves, quae dudum tamen cam praecesserunt, non tantum insequeretur sed longe etiam praeverteret.' in Britssel angekommen erzählte Beatrix Soetkens (so hiess die frau) alles, was sie mit dem bilde erfahren und alsbald kamen die edelsten der stadt, der magistrat und die hersoge Johann III. von Brabant und Heinrich von Limburg in feierlichem zuge und helten das bild ab sur kirche unserer lieben frau auf dem sandberg 2). noch sieht man in der kirche über dem südportal ein schiff, woranf das Marienbild steht und ver demselben Reatrix kniet. Dierokusens 5) zieht diese legende schon darum in zweifel, weil die Senne damals noch nicht schiffbar war, wir hätten demnach in ihr einen frommen christlichen mythus, dem ich urheidnische grundlage ansehe. schon der grund der translation des hildes weist darauf hin. die image lignea, die, gleich der Nehalennia und Nerthus in einem hain, inter arbores (castum nemus) stand, war prae nimia entiquitate deserta, und Beatrix sollte sie auffrischen lassen 'maioris reserentiae ergo.' dem sinne der legende zufolge hätte Maria also diese vernachlässigung ihres bildes übel aufgenommen und darum seine translation befohlen, ein zug dem wir im verfolg noch oft begegnen werden, der schen keine christliche grundlage haben kann. die conversatione mortalium saticta dea des Tacitus deutet auf ähnliches hin. kann sie später satiata genannt werden, dann muss sie vor dem umsug

<sup>1)</sup> Brabantia mariana II, 291.

<sup>2)</sup> cf. Sanderi cherograph. sacra Brabantiae II, p. 18. Van Gestel histor. archiepisc. Mechlin. II, p. 30. Gramaye Brazella p. 8.

<sup>3)</sup> Antwerpia Christo nascens et croscons f, p. 103.

nach der conversatio mortalium verlange habon; dies verlangen erkennt der priester daran, dass sie den wegen besteigt: is adesse penetruli dasm intelligit. ferner begegnet die festbannung des küsters: 'invenitur postridie a clero besilicae Antewerpiensis plane immobilis et se necte illa teta divinitas sie ligatum stotisse adserobat.' so staht noch houtigem glauben sufolge der dieb die ganze nacht festgebanat, der in eines die 'kunst' kennenden gerten einbricht; auch in andern sagen stessen wir vielfach gerade auf diesea zug. die haupkenche für uns ist aber, dass das schiff mit dem bilde gegen den stroni führt, bis das schiff in Brüssel anhält. da die Senne früher nicht schiffbar war --- und noch jetzt trägt sie nur ganz kleine fahrzouge --- so muss, da dae schiff nicht wegredacht werden kann, dies se lande sich bewegt haben, die legende folglich auf einer sage beruhen, derzufolge die die Marion einst ersetzende göttin auf einem schiffe thronte oder thronend gedacht wurde, welches im lande umfehr, aber wel auch im wasser sich bewährte. für diese mutmassung spricht stark, dass mit der kirche, welche jetzt jenes gnadenbild birgt, der brüssler Ommegenek zusammenhängt, eine halb lustige oder besser heidnische, halb ernst religiöse christliche procession, in dessen erster abtheilung neben riesenbildern, drachen, dem glücksrad (gewiss echt heidnischen vorstellungen) auch von pforden gezogene schiffe erschienen, ja dass solche schiffe noch bis auf diese stunde in allen belgischen cavaleaden vorkemmen. wer jene riesenbilder sicht, dem müssen unwilkührlich die simulaera de pannis facta des indiculus einfallen. der sina dieser verbindung des heidwischen und christlichen umzuges jut aber effenbar der, dans sie den triumphang des menschgewordenen Wortes (denn das ist jede unserer processionen) schmücken seilen, wie einst der wagen des in die ewige stadt einziehenden triumphators die besiegten könige und kämpfer: amgaben.

An deruelben Senne stossen wir ganz in der nübe von Brüssel auf eine andere nicht weniger wichtigs legende, die ich gleichfalls Wichmann verdanke: 'extra Mechliniam iuxte pagum Semps ad ripam fluminis Senne capella mariana valga ense lieve vrouwe in't hammeken (hoe nomen forte loca adhuenit ob pratorum copiam et fertilitatem, quae ibi abundant besibus pascendis:). hue adpulsa aliquando navis ita firmiter hamit et remerata est, ut nulls vi nullsve industria loco dimoveri pomet, adhibitis licet operis quam plusimis, quae remis radentibus aliisque machinis nihil prorsus preficiebant, itaque consternati omnes animo et multum anxii, quid remora illa portenderet navim discutiunt, eliciumt merces et manum una-

nimiter admovent, sed nevim newliquem loco movent. tandam ecce in ipse virenti saliceto qued ad ripam finminis capione excrescebat, perexiguam statuam beatan girginis deipasae comspiciunt, quam timidae religionis pleni inde educunt atque tuguriole extempore ibidem constructo honorandam imponunt et supplices venerantar. gratissimum id obsequii sanctissimae virgini. siquidem mos sine mora omnis remora sublata et prospere cursu solitum iter suum navis feliciter peragit.' des legende sinn ist ungefähr derselbe, wie der der vorigen. die heil, jungfran hätte ihr bildnis nicht länger unbeachtet in dem weidengebüsch (castum nemus?) am ufer wissen wellen und darum das schiff so lange in seinem laufe gehemmt, bis dan bild gefunden und aufgestellt war. das bild hatte also jedenfalls früher da gestanden, der ert war ein der heil mutter von alters her geweikter. gans ähnlich dieser legende klingt die von dem nahen bilde unserer lieben frau von Hanswyck. vor langer zeit fuhr ein achiffer, der ein bild der mutter Gottes in seinem fahrseug hatte, auf der Dyle nach Mecheln. als er bis 211 der stelle kam, we jetzt die kirche von Hanswyck steht, da konnte er nicht mehr weiter, das schiff war wie festgepagelt. er lud die waaren and alles übrige ans und das schiff wurde flett, aber als das bild wieder herein kam, sass das fahrzeng von neuem fest, in der folgenden nacht ermahnte ihn Maria, das bild an dem orte zu lassen, denn sie wolle da verehrt sein. er that dies und es brachte ihm segen (NS. 267). während die vorige legende die jungfrau vom ufer aus in den lauf des achiffes eingreifen lässt, finden wir ihr bild in dieser, wie in der antwerpner legende vom achiffe selbst geträgen, wie Nehalennia, die auf dem schiffe steht oder sitzt.

Ich verlasse die Dyle einen augenblick und wende mich zu einem andern nebenflusse der Schelde, der Loye wannrecht ungestümes wetter ist dann sagt man in Cortryk: Wanne Thekla spiele ihre rolle, sie steigt dann nachts mit ihrem gefolge zur erde nieder und tanzt und trinkt auf dem Pottelberg. 'op de Leije welke dwars door de stad vleeit bezit zy een prachtig schip waermede zy met gansch haren steet na elk nachtfeest afzeilt onder het commando van wind met vieren, als gebed zy aen de vier winden gezamentlyk haer van't aerdryk te voeren' '). in ihrer nufahrt durch die luft und mit grossem gefolge gleicht: Wanne Thekla der früher gedachten fru Gode und Frick, der Holde und Perchta; dass sie den winden gebietend auf ihrem prächtigen schiffe davon fakts,

<sup>1)</sup> kunst en letturbied 1842. 39, N. S. mr. 530.

stellt sie sur Neheleunia, die auch den winden gebet, da sie günstige fahrt verlieh, denn Secundus Sylvanus, ein negociater eretarius, weihte ihr einen stein 'ob merces recte conservatus'. empfängt ebenne durch diese umfahrt der einen hosen tragende jäger auf dem einen altare licht? die umfahrt ist eine art wilder jagd.

In der gegend von Löwen bei Léan verschwinden die letsten spuren jenes berühmten durch Grimm (M. 237) uns wieder zugünglich gemachten schiffes, dessen Rodulfi chronicon abbatime s. Trudonis l. XI godenkt. ein bauer aus Corneliminater erdackte diese techna diabolica, und zimmerte unter beibilfe anderer im naben walde die terres serie, indem er 'eam retis suppositis affigens vehibilem super terram effecit'. in Mastricht bekam sie mast und segel, von da wurde sie über Tungern nach Loos's. Truyen 1), Duras und Léau gezogen; hätte sich Löwen nicht in's mittel gelegt, dann würde sie auch diese stadt berührt haben. der weg den sie his dahin gemacht, lässt was durch seine richtung schliessen, dass man den plan hatte das schiff geraden weges som meere zu führen. wahrscheinlich wäre es von Lésu nach Löwen, Brüssel., Mechelu., Antwerpen gebracht werden. für den letztern art als letzten punkt auf dem festlande spricht einfach schon, dass sich das schiff der Bentrix von Antwerpen aus rückwärte bewegt und zwar nach Brüssel, welches im besits eines cinpus der Nehalennia war und ist. an der mündung der an Antwerpen vorübersliessenden Schelde aber liegt jener Zelandiae entremus angulus, we das heiligthum der Nebalennie stand. diese vermuthung wird mehr an kraft gewinnen, wenn es gelingt diese terrea navis als den bisher betrachteten schiffor verwandt, nachguweigen.

Jenes schiff der Beatrix Seetkens erkannten wir bereits als eine terrea navis, die gleich den noch in den cavalcaden erscheinenden schiffen su lande nach Brüssel gekommen sein muss, später aber von der legende auf die Senne verlegt wurde, weil höchstwahrscheinlich die terrea navis allzu beidnischen anklanges: gewanen wäre, weil sie zu sehr an die unaeres chranicen erinnert hätte, gegen welche die geistlichkeit sich aufs allerkräftigste erhob als gegen eine schändliche paganie. warum überhaupt hänften sich sonst auf dem wege, den die früher eingehaltene richtung dem schiffe vorzeichnete die legenden so sehr, welche Maria mit schiffen in verhindung hringen, wenn nicht sur bekämpfung jener terrea navis und der gottheit, der sie geweiht war? dass die christ-

: 1

<sup>1)</sup> Saint Trend.

liche dichtung und sage an solchen punkten und bei solchen gelegenheiten alles aufbietet, die heidnische ides zu vernichten, dass sie dieselbe in den mannichfaltigsten christlichen formen wiedergebiert, um also leichter jener herr zu werden, davon könnte ich hunderte von beispielen auführen.

Wir fanden Nehalennia auf dem schiffe stehend, ebense Maria auf jenem andern der frommen Beatrix, ein bild der heil. jungfrau in jenem dritten, welches zu Hanswyck nicht weiter konnte, is dem Cortryker Wanne Thekla fahrend. so betrachtete man einst auch die terrea navis als wehnung einer gettheit, sie ist dasselbe was bei der Nerthus das vehiculum veste contectum ist. Rodulf nennt sie darum omnium malignorum spirituum execrabile domicilium, er sagt von ihr quia maligni spiritus in es traherentur, maligni spiritus qui in es forebastur, darum ist es verboten, das schiff auch nur zu berühren, bevor man eine gabe gespendet. nicht stören darf uns dass Rodulf von diesen geistern nur im plurel spricht; allein erscheint der teufel selten und Rodulf hatte eben nur nech eine ahnung von dem heidnischen des gebrauches, nü-heres über ihn wusste er vielleicht nicht mehr.

Jubeled wird die terren navis überall empfangen. die obrigkeit (petestates, indices) hifft bei der feier, ebense die grafen von Duras und der advocatus von st. Truyen. so kamen auch volk, magistrat und die ersten von Brüssel nebst zwei herzogen heran, das bild aus der Beatrix schiff zu holen und in feierlichem zuge zur kirche auf dem sandberg zu geleiten. an den raschen flug des schiffes der Bentrix gemahnt bei Rodulf, 'quod locus ille et inhabitantes probrose nomine amplius notarentur apud ques remansiese inveniretur'. es war also eine gewisse zeit bestimmt, wührend welcher das schiff seine umfahrt vollenden und an einem bestimmten ort angekommen sein musste; daher die schnelle weiterförderung, die auch bei dem antwerpner schiffe nicht feblt.

Grimm hebt p. 242 bervor dass die weber gerade gezwungen wurden, die terren navis zu ziehen. das verhältnis
desselben zu dem schiffe war offenbar ein anderes, als es
Rodulf uns vorstellt. wäre es nicht ein alter durch die zeit
geheiligter branch gewesen, dass die weber des schiffes bei
der umfahrt pflegten, dann würde die obrigkeit sie nicht dazu
gezwungen haben, dann hätten die richter nicht entschieden,
dass nur sie ungehinderten zutritt zu dem schiffe haben selften. man zwang sie allerdings das schiff zu siehen, aber
nicht 'procacitatem eorum et superbiam humiliandam', sondern
wie Rodulf später sagt, weil sie nicht mit dem strom schwimmen wollten, weil sie fromme leute waren, die es als eine

schande betrachteton, das als techna diabelica verschrieene schiff zu sieben, was ihnen nach uralter sitte zukam. bedeutsam scheint mir für sie die stelle: mirumque fuit quod non cogobant cos ante navim Neptuno hostias immelare'. hatte Redulf vielleicht nachrieht dass dergleichen früher geschah? in dem pignus de colle creptum, welches man den webern für die berührung des schiffes gab, steckt offenbar nur ein opfer, welches ehedem dem tempel oder dem symbol der gettheit dargebracht wurde, bever man ihr nahte, dessen bedeutung sich aber verloren hatte. wie die weber dies opfer jetut in empfang nahmen, so empfingen es einst die priester, denen es allein gestattet war dem heiligthum zu nahen. tingere uni sacerdoti concessum sagt Tacitus von der Nerthus redend. die weber werden also ursprünglich nichts anders, als die priester, die tempeldiener gewesen sein. dass die göttin des schiffes aber priester hatte, das sagen uns wieder die steine in Walcheren auf deren nebenwänden sich priester faden.

Es durfte auffallen, dans den primierliche amt spitter gerade auf die weber überging. die göttin diesen schiffen war aber wie wir seben nicht blos eine schützerin der schiffahrt, sondern auch eine göttin der fruchtbarkeit, des überfinsses. von diesen verschiedenen seiten ihres wesens ist je nach der gegend, in welcher thre verebrung blühte, bald die eine bald die andere mehr bervorstechend. gegen das meer hin tritt sie mehr als göttin der schiffahrt auf, tiefer ins land hinein, da wo die schiffahrt weniger hauptsache ist (und am Merwenigsten war sie das in Anchen und der umgegend we gar Lein schiffbares wasser ist) wird sie gleich der südlichen Holda mehr dem feldbau und also auch dem flachsbau vorgestanden haben, wird sie eine rein mütterliche gottheit gewosen sein. sebald aber das weben nicht mehr allein der framen work war und auch und swar vorzüglich durch männer betrieben wurde, konnte wenn einst die göttin priester gehabt, das amt pur auf diese wetenden männer übergehn, du sie nun deren schützerin und patronin wurde, wie sie es einst der webenden und spinnenden frauen gewesen war. aber auch Maria war die achützerin des gewebes wie sie die des flachsbauen ist (worüber später mehr) und zwar in Belgien an vielen erten, wo sie als soleke noch opfer von fluchs empfängt.

Pührt deinsufelge der weg der terres navis direkt zu dem ausgangspunkt der schiffe der Beatrix und von Hauswyck, erkanten wir in jener die wohnung einer gettheit; diese als der heil, mutter bildnis tragend und darin wieder an Nohalennian schiff erinnernd, sahen wir des antwerpuns schiff gleich dem des chronicon von fürsten und volk feierlich eingeholt, fanden wir selbst für die das letztere ziehenden weber analogieen, dann dürfen wir wol kühn auf enge verwandtschaft des letztere einestheils mit jenen Merienschiffen und dem der Wanne Thekla, anderntheils mit dem schiffe schliessen, auf welchem in Walchern die göttin thront.

Aber noch ein anderes moment bringt willkommene bestätigung und führt uns augleich einen schritt weiter gegen den Rhein hin. wie die ursprüngliche gotteinheit nich bei fast allen relkern in eine getterdreiheit leste, so war dies bei den Griechen und Römern wenigstens später selbst mit untergeordneten gottheiten der fall. die Moira, Charia, Sibylla, das fatum lösten sich in drei Moirea, deei Chariton, drei Sibylien, drei fata. dass im dentachen heidenthum eine ähnliche neigung zu weiblichen trilogieen bestand, werden wir später sehen. ein beispiel dafür haben wir vielleicht schon bei Nebalennia. in Holland, Belgien und weiter am Rhein bin finden sich namentlich zahlreiche altäre, auf welchen drei der Nehalennia aufs haar gleichende göttinnen sitzend mit fruchtkörben auf dem schoosse abgebildet sind, und deren namen jenen merkwürdigen an den ihren anklingenden ausgang -nehae haben. so war ein altar in Altorf bei Jülich den matronis Hamavehis oder vielmehr wie Gruter bessert Hamaachis geweiht; in Odenhausen matronis Ascronchabus, in Minstereiffel matronis Vacallinchis, in Lovenesse an Rhein matronis Romanchis oder wie ein wahrneheinlich denselben geweibter stein in Jülich bat matronis Rumechabus, wofür Keissler Rumanehabus (p. 267 ff.) liest. einer gleichen weiblichen dreizahl von göttinnen ist ein altar in Steenhove in Zeeland beilig, doch seine inschrift nicht mehr erhalten (Keissler p. 248). kann also kaum mehr ein zweifel bestehen, dass diese göttinnen aufs innigste mit der Nehalennia verwandt sind, liegt vielmehr die höchste wahrscheinlichkeit vor, dass sie aus ihr hervorgingen, dann sind sie uns neue zeugen für das je tiefer im lande je schärfer hervortretende *mütterliche* wesen der göttin, denn matronse heissen ja diese drei.

Altanlockend nahe liegen die zahliesen von den Emsersten punkten Hellands bis tief nach dem süden und weit nach Gallien kinüber reichenden steine welche den matrae (mairabus == matrahus) und andern matronen geweiht sind, derem namen jedoch jenes ausgangs auf --- nehee entheksen. Lærsch sieht (bonner jahrbücher H, 124) mit Schreiber (die Feen ist Earopa) in ihnen keltische gestelten und zwar ortsgesien, die sieh in drei weibliche gestulten gelöst haben. inwieserst dies gegründet ist, wird sich in der folge engeben. ich nehme.

einstweilen das schiff wieder auf welches wir als ein hunge attribut des Nebalegnia erkansten bei den matrosen und matrae aber nicht finden. von Cöln an we der letzte stein unsever göttin verkemmt, tritt eine empfindliche lücke ein, die ver der hand noch bis nach Schwaben reicht. hier begegnen uns schiffe, welche im beginn des frühlings im lande nunber genogen wurden. auch mit ihrer umfahrt waren volksfeste verbunden, denn das nimer rathsprotocell von 1530 (M. 242) verbietet die mit dem umzug verbundene verkleibung. imerke würdigerweise nun werden mit diesen schiffen auch die pflüge umgefahren, die wir bereits früher betrachteten und als symbole der die fruchtbarkeit spendenden gottheit erkannten. ist das der pflug, dann muss das achief chenfalls symbol einer selchen gottheit sein und zwar einer weiblichen (denn bei keinem volke ist es attribut einer männlichen) also jener Nehalennia, die hier nur einen andern namen, Ostara? haben wird 1).

Wir finden in Schwaben uur an einer stelle schiff und pflug verbunden; nur jenes ulmer rathsprotocoll zeugt für beide, alle madern von Grimm eitirten stellen konnen nur den pluty. will kommon erläutert hier Tacitus: 'pers Sueverum et laidi sacrificat. unde causa et origo peregrino sacro, parum somperi, nisi quod signum ipaum in modum liburnae figuratam doces advectam religionem.' dies signum ist das schiff des chronicous und wird mit den Marienschiffen zusammenfallen und mit jenem der Wanne Thekte. Tacitus seblock abez:gewies nicht nur aus dem schiffe auf die verwandtschoft der deutschen göttin mit der Isis, wenn auch dies ihn but meisten su dem glanben an die religie advecta beweg; ihm lagen sonder zweifel auch noch andere nachrichten über ihr wesen vor und je mehr deren waren, um so berechtigter war er zu der übersetzung ihres namens durch leist "das erkehnen wir recht bei der betrachtung jener steine der Nebalemaia, die den Römer gleich an die Isis erimern musiten, des grand wahracheinlich, wasshalb sie auch no viele zemische verebrung fand. sehen der kopfputz beider göttimmen gleicht sich, beide haben den hund zur seite. (Isis den Anubis), auf: beider aktiven erneheinen: eglathin und cornn copine, der schiffisiele bei der Nebelennia fühlt zusammen mit dem navigium Isidis und ihrem heinamen pelagia. da nun lais als göttin der fruchtbarkeit hauptsächlich gilt, als solche, (sie war ή πρώτη καρπόν άν-Oρώποις ευρούσα 2)) theselbe ist mit Ceres, gleich der sie

Digitized by Google

<sup>1)</sup> sollte jener gott hier ganz gefehlt haben.? .sallte .sicht, as des Redailfas 'state naxim Nopsano boatins kannolare' .su eninmera sein?

auch fructifera genannt wird, so pewinnen wis ein zeuguis mehr für die Isis der Sueven als eine göttin der fruchtbarkeit. auch fällt auf die weber beim schiff der Nebalennia jetzt sehon ein helleres licht. die priester der fuis hiessen linigeri und waren selbst weber; denn zum andenken an den beauch des Rhampsinit in der unterwelt wo ihn Isis mit einem goldnen handtuch beschenkte, wurde ein fest gefeiert, an welchem ihre priester binnen tagesfrist ein gewand weben museten (Hered. II, 122).

#### SANDRAUDIGA.

Der Nehalennia verwandt scheint eine göttin, deren nemen uns gleichfalls ein römischer altar mit felgender aufschrift bewahrte:

### DRAE SANDRAVDIGAE CVLTO RES TEM PLI

man fand denselben am 5. november 1812 in der nähe von Stuivezand zwischen den dörfern Rysbergen und Gzoot-Sundert. er hat 5' 31/2" rhein. höhe, 3'1/2" breite und 1'6" dicke, ist von sandstein und trägt als einzigen schmuck ein cornu copiae 1). gegenwärtig steht er im museum zu Leyden. durch diesen fund auf die stelle aufmerksam gemacht, liese herr P. Cuypers 1842 dort weiter nachgraben und man traf bald auf die überreste eines gebäudes; steine, dachsiegel, nägel, haken, reste von irdenem geschirr, und münzen von Vespasian, Autonin und einem der letzten römischen kaiser. 'In de nabijheid van de evengemelde everblijfselen, aagt hert Cuypers in einem bericht über diese nachgrabungen an L. J. F. Janusen in Leyden?), sonden wij voorts nog eene menigte tanden van runderen en schapen, op ongelijke diepte in den grand serepreid', auch ausser diesen zahllosen zähnen 'ess tud tot tyd sen met alle daarin behoorende tanden voorsien kakobsen.' waten diese funde schon von hehem werth, dann waren es noch mehr einige brocken eisen, auf welche mea stiess. Incarmate deze samenverbonden brokken gaenaris meer entbloet werden, bleek, dat de cement. fragmenten (welche sie verbanden)witter werden en eindelijk alle vantheid ver-

<sup>1)</sup> Cara. Loots en D. J. van Lennep versing aver, de des Sandraudiga, ingeleverd van de tweede klasse van het hollandsch

instit. Verhandelingen 1, p. 87. jaarg. 1814.

2) der ihn im 4. thefte der Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis an oudheidkunde mittheilte.

leven; en de geheele: massa ontbloet zijnde, bevonden: wij, dat het eene massisievermige figuur was, mit breitken: ijsererk zamengesteld, van welke de zwaarste megenoeg 16 ned. penden wogen en tot het formeren der berstereste schenen gediend te hebben. Het beeld had, 1, 96 el hoogte en 0, 19 breedte en was noordoostelijk gelogen. Diszelfs gedaante was deze:

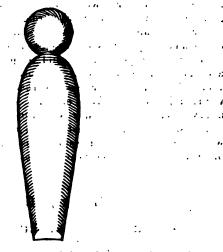

Janssen schliesst aus diesem bericht, dass an der stelle ein tempel der dea Sandraudiga gestanden, deren bild diese figur gewesen sei, und dass die göttin, da man neben römischen resten auch deutsche fund, von beiden völkern gemeinsam sei verehrt worden.

Bereits früher in dem 7. heft der bonner Jahrbücher des vereins von alterthumsfreunden der Rheinlande 1845, p. 86 ff. y glaubte ich diese ansicht theilen zu müssen; es fragt sich nun weiter, welchen charakter die göttin hatte! ich machte zur beantwortung dieser frage auf die in so grosser menge refundenen zähne und die kinnfutlen von rindern und schafen anfmerksam. warum fanden sich wicht auch andere knochen? se gut wie die kinnladen sich erhielten, konnten sich auch. andere knochen erhalten. da diese reste wich sm und im tempel funden, müssen sie zum opfer gedient kuben; da es nur reste von theilen der kopfes sind, müssen der Sandrandiga häupter von rindern und schafen geopfert worden sein: diese thiere waren ihr also wol heitig und dadurch stellt sie sich zu der Nerthes; im einklang damit stehen die füllhörner, welche man auf den seiten ihres altars gewahrt und die gleichfalls auf den altären der Nehalennis verkommen.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

eine rein dautsche göltie wan, staht well-fest, denn einer zümisches wurden keine thierhäupter geopfert; zie wird gleich der Nehelennia: der Hluedens und Tamfans von den Römern adoptiet worden zein.

Ls ist auser zweifel, dass jand municaförmige figur ihr durch die oxydirung des eisens in seinen feinern fermen zerstörtes bild war; was könnte es möglicherweise anders gewesen sein? höchst merkwürdig ist selbst die ähnlichkeit dieser figur mit dem ementheimer bilde der Frouwa: derselbe kugelrunde kopf, derselbe armlose, an den füssen glatt abschliessende körper. unser bild ist jedoch wichtiger für uns als das emenzheimer, weiß es noch ur und reindeutsch ist, während bei diesem der eistluss römischer kunst schon hervortritt: jenes stand frei, dies ist schon auf die seite eines altars gebannt, jenes war ein werk des hammers, dies des meissels. sein verlust ist darum ebenso sehr zu beklagen, wie seine auffindung ein sporn sein muss, orte wie der fundort war, nicht undurchsucht zu lassen.

# (DIANA.) HOLDA.

## KINDERBRUNNEN, STORCHJUNGBRUNNEN.

'Da frau Holde in Thüringen, Franken und Hessen vorzugsweise fortleht, sagt Grimm M. 263, so ist nicht un; glaublich, dass schen im 7. jh. unter Diana in der gegend von Wijrzburg keine andere, als sie gemeint wurde.' dafür spricht ein wenn auch späterer doch wichtiger zenge, der discipulus de tempore, wo er sagt: 'qui deam quidem Dinam peninant in vulgari frankeld dicunt cum suo exercitu ambulare.'

Bekanntlich licht Holda den aufenthalt in bruenen und fallen ihr die seelen den ungstauft sterbenden kinder zu. J. Grimm erklärt dies: da sie keine Christen wurden, blieben sie heidnisch und fielen in die gewalt beidnischer götter (M. 247). ich zweisle zu der richtigkeit dieser deutung und möchte jenen glauben viel höher hinaufrücken, ich glaube ihn nicht christlich, sondern uralt beidnisch.

Dies ungetauft sterhand heiset mit andern worten gleich nach der geburt sterhend, denn die altehristliche sitte, die noch bei den katholiken fortlebt, fordert, dass das kind sobald als möglich die taufe empfange: 'wer nicht aus dem wasser und dem heil. geist geboren wird kann nicht in das reich Gottes eingehen' (Joh. III, 5), die seele des also kaum geboren wieder aus dem leben scheidenden kindes musste aber

sinon' auti findan, mehin sie fahren kennta. de ikein verbrechen auf ihr, lastete wie kein verdieuet sie schmückte und der aufenhun bei Wuotan, Breutra aden audern gettheiten wiindig mathte, so kenste die vem ichen nach unberührte suite felgerecht mur wieder zu der gettheit surückkehren, von der sie gekommen wan, wir finden aber selche kinderseden im gefolge der gettinnen Helde und Perahte und gewinsten dadurch des schluss, dass diese göttinnen des kind vor dom eintritt ins leben bereits in ihrer wohning begen und pflogen, dans wie der der erde fruchtbankeit schenken, sie auch den che segen verleiben. allerdings spricht. Adams von Bremen senguis mur von Friero els dem, der angermfon wird ai septies celebrandee aunt, aber dies bestätigt nur die annabate, dam anch Fronte-und die ihr verwandten mittienen aladaun .singssufen .wurden. .ith glaube selbst, dass dan gebet su der göttin bei weiten üblicher war, als zu dem gette, de ja auch bei Griechen und Römern göttinnen der eherverstanden.

Jener aufenthalt der noch ungebornen bei Holda int une durch eine ganze reihe von sagen verhürgt, d. 1. bei Melda unter den versthiedenen namen, welche sie in verschiedenen generales. Deutschlands führte und die wir bis jetst erst theilweise kennen eine cölner kindersage erzählt: die kinder werden in dem brunnen bei der a. Cunibertikirche geholt -- dort zitnen, sie um die Muttergottes heetum, welche ihnen brei glebt und mit ihnen spielt. es ist nicht dankel im brunnen sondern tagesbell. .eft: fragen die kinder später einander, eb sich eine nicht mehr des brunnens erinnere? aber das ist zu ihrem leidwesen nie der fall 1)... wie Marie in violen andern sagen an der stelle der alten gätigen, schönen Holda steht, se wird das auch: hier den fall sein, denn Bolda ist verangs-Weiset die brinnenfant, durch den brinnen gelange man en ibrer webenng i bestuders kinder, wie into KM. 24 die beiden wadshop., KM: 411, pr. 42. Hännel and :Crotel dese anushme wird sur bestimmtheit erhoben derch Grimms DS. 4, wo es von dem Hollenteich heisst, dass das ihm die kinder hommen. jetzt verstehen wir auch die sage 20: bei Sommer. 🧀 die in Malle gebornen kinder stammen aus dem Gätthenteich, des Calchengruba za ihm kam cinte bei nacht eine graffe in schwammer. Intische gestahren und versehwend desin. nach einigent ist en shoe grand, hach andern stand an dem platne

<sup>1)</sup> Judischem glauben zusalge seblägt nin engel das kind bei der geburt auf den mund; dadurch verlernt es die sprache und vergisst zugleich seinen frühern zustand. s. Adelheid schlug im kloster Pätzehen (!) bei Cöln eine nonne auf den mund, weil sie the so handielte blimme hatte; seitlem ausg die nanne wenderschön.

früher ein vohloss, weicher in die erde vereunken und an demen stelle der teich getreten ist und bei hellem wetter soll man noch jetzt die thurmspitze des schlosses in der tiefe schimmern sehn. die kinder welche zu Glaucha geboren werden kommen aus dem teich am rothen thor, und auch hier soll einet eine gräße in schwarzer kuteche versunken sein.' der name des teiches kommt von den gütchen, güstel = guoten, holden, (M. 449) die dasselbe sind mit den heimeken, welche wir in Peraktas gefolge finden (M. 258). die gräfin in schwazer kutsche aber ist die im lande umfahrende Holda, die in den teich entrückte, noch in seiner tiefe in ihrem schlosse wohnende. das kohe, hehre der alten göttin tritt klar in ihrer verwandlung in eine gräfin herver, nur die farbe der kutnehe spielt auf das disbolische an, welches sich durch das christenthum an sie heftete. nach Kuhn p. 469 lässt man in Braunschweig die kinder in den in der stadt befindlichen beiden Gödebrunnen belen. Kuhn hält den namen zu dem des Gütchenteiche, wäre er aber nicht eher zu bessere in Godenbrunnen? frau Gode, frau Goue ist jedenfalls der Holds eng verwandt und der name stände dem des Hollenteichs zur seite. in Oldenburg und Ostfriesland sagt man die kinder würden aus dem moor oder dem meer geholt, in Vorarberg s. Nicolaus bringe sie. Kuhn setzt dafür richtig der nicker und das ist die misverstandene brunnenfrau. in Flensburg kommen sie wieder aus dem brunnen: auf dem habermarkte in Flensburg steht ein alter steinerner brunnen, der die Grönnerkeel heisst. die Flensburger halten den brunnen in hohen ehren, denn in dieser studt bringt nicht der storeh die kleinen kinder, sondern sie werden aus dem brunnen aufgefischt (Müllenhoff ar 194). auch in Belgien findet man die kinder am oder im brunnen; bei Brügge liegt u. a. ein kinderput in Cortryk aber und einigen andern städten kommen sie zu schiffe. das kind fragt: moeder wanneer koopen wij een kindjen? und die mutter erwiedert: het schip zal: weldra komen. wees maer braef! dies kaufen deutet auf ein opfer hin, dor göttin des schiffes gebracht, die wir bereits früher kennen lernten, die durch diesen glauben aufs neue als gettheit der fruchtbarkeit bestätigt wird. jener kinderbrunnen einer ist wel der 'knableinebern beim freuenthörlein' in Frankfurt am Main (Lousnes II, 1, 7) während der kinderpfahl bei Grobenstein 1) mehr an den Hollenteich, das friesische moor gemahnt. bei Darmstadt Regt der milchbrunnen, kinderbrunnen oder dreibrunnen, aus dem die kinder kommen; gleiche kinderbrunnen

Digitized by Google

<sup>.. 1)</sup> Winchelmann becabsolbung von Hosten und Merefold p. 67.

Soden sich in Nürnberg und Zürich und nwar, wie mir Dr Coromans sagt, ver Liebfrauenhirsten. von einem der nahe meinem hance am ende des desses springt, heiset es, Maris sitze mit dem heil. Johannes darin und geige ihnen vor nad spiele mit den kindern. Häufig findet nich neben das sage von der kiederschenkenden brausenfau- noch die andere an solche bruunen geknüpft, dass bezontiinse bei ihnen stett haben- in dem gebiegigen Odenwalde, kammen kenm den berge als ert der hexenventemmlung ver, dagegen sind brunnon sehr hänlig. so finde ich in acten des gräflich erbachiachen archive zu Michelatadt tänne beim Maffonbrunen, beim Röllbacher brünnlein, am Demorskrunnen, beim Meuterbrunnen, beim Romenbrünalein, beim brunnen am Socheggly beim Uchloiner brunnen, beim Zigenverbrünnlein n.a. m. ich bin versiehert. dans hei genanerer dezehnicht der housenacien auch auderswe sish noch solche tiinse au brunnen ergeben werden, und der Hollenteich wird gleich dem Gützbenteich chonfulls in die reihe dieser erte gehören. diese tänze aber helfen mit bestätigen, dass die brunnen und mit ihnen wech andere an denen gericht gehalten wurde, die alze auch als beilige erte galten, einst der Holde geweiht waren.

Sind am anth nicht gerade alle diese kinderschenkenden masser altheilige, dans benangen sie immerhie die weite verbreitung das glaubens an die brunnenbewehnende göttin, welche das ehe atgen spendet. en scheint, dass dieser glaube ein allgemein dentscher war, doch länst sich nach nichte festes darüben segen, da ans-dem östlichen und südlichen Deutschland nach wenig an angen und gebrünchen vorliegt.

Dam kinderglauben sufalge helt die mutter das kind nicht immer selbst. am brunnen, es wird ihr meist gebracht und swar darch den storeh 1). Wilkührlich ist der vegel keines-wags in diesen glauben gewesen, er muss ein der güttin der brunnen und teiche heiliger vegel gewesen sein. Grimm erklärt M. 638 seinen namen odebere, udebere, adebeve auch kindbringer. dass er in innigem hezug zu der göttin steht, beweisen sehen die von ihm umgehenden alterglauben. West sie die gleich Northus im wagen umfahrende ihren friede und fruchtbarkeit bringenden umzug im frühjahr hält, dann Miegen storch und schwalbe ihr als boten voran, denn beide sind des frühlings verkündiger. höst ein mideben den storek zuerst klappern, so wird sie etoas entweei machen, sieht sie ihn Megen, so kommt sie auf den brautwagen, sieht sie ihn stehen, so wird

<sup>1)</sup> Storchbrunnen in Wimpfon, 14. jb. Baur im Archiv für less, gesche u. tändesbunde ibi, 4 pc. 10-1 er. gesche ibi in

ste sur geenter gebutch (Kühn p. 161). er ist alse der verkündiger der gekrönten liebe und des sagens der ehe; wie der göttin wagen fliegt er auch dem brautwagen der sterblichen voran. 1).

lut er aber der göttin bote, dann kann er kein bleuser vogel sein, dann muss das federkleid mehr als ein thier bergen, dann das sterchhemd ein underes schwaussbend, wenn nicht ursprünglich mit diesem eins gewesen sein. diese sunehme bestätigt der friezische glaube / dass verwardlungen des storchs in measch und des measches in sterch eintreten (M. 638). noch bedeutsamer spricht defür der aberglaube 116 bei Kuhn p. 400r wenn der roggen eingebracht fet, wie hen die störche fert und zwar nagt man, dess sie dann ulle auf dem Blocksberg zusammenkommen und da einen todt beiten. es sellen eigentlich verwiedens menschen sein, setst der erzähler hinzu.' verwiesene menschen sind verwünschte; dass sie die sterchgestalt abwerfen und wieder annehmen können, ist geman zu den schwanjungfrauen passend, die masummenkunft der störche suf dem Blocksberg, dem tanuplate der hexen. di i. der elben, der kollien, den gefolgen von Helda, lätest aber kaum noch zweisel zw, wenn nicht an der identität doch an der genouesten verwandtschaft des storthumit den schwanjungfrauen. gleich ihnen erscheinen die störche auch in fester zahl. einer sage sus der Overbetuwe zufolge sah ein laudi mann um die zeit von Petri kettenfeier swölf störche auf dem felde zusammen: 'zij scharen sich in eenen kring ronden verlen anderen weer, als hielden zij raad, maken een berhauld geklepper, sallen daarop genamenlijk op den middeleten wan, outreeven hem van nyne vederen en laten hem dood op het veld liggen<sup>1 2</sup>). dieselbe sage findet sich auch in der gegend von Zutphen, sie unterscheidet sich von jener bei Kuhn nur durch die bestimmte zahl der störche, beide scheinen auf ein opfer hinzudeuten. Er verweilt: so lange hei uns als die elben ihre mondscheintänze führen: fliekt\_der winter, keinst und aprieupt gras und laub, treibt die saat dann kommt er 5). als bote der göttle die dervaast gedeiken achenkt, schadet er noch Wolfram 5, 21 (M. 688) der mat nicht; ist die ernte eingethau, naht der rauhere herbst der durch stärme und frost die elben scheneht, dann entflieht auch er 4).

<sup>1)</sup> andere aberglanhen und lieder, später vie vom den vögsig die zede sein wird.

<sup>2)</sup> Buddingh verhandeling over het Westland p. 194.

<sup>3)</sup> die pinksterbloem heisst in Geldern auch uiversbloem, eine abaliehe pflunce in Hessen storkenbrod.

<sup>4)</sup> Rine al. sage ist him noch susufthmen, ein atoreh der auf

Ist die im brunden wehnende Helde eine ebegöttle, dans erklärt sich auch die sitte leicht, dass die mildehen in einer gewissen nacht des jahres sum brunsen gehn, dessen klarer spiegel ihnen im mondschein das bild ihres brautigams zeigt (Panzer p. 124). diese nacht ist nach Joh. Weichards topographischer beschreibung des herzogthums Crain VII, 16 die Christesselt, die zeit bles wo Helde verlügflich umzicht; die sber auch dem Fre besonders bestig ist, wie wir sehen, im der er gleichfalls dem liebenden orakel ertheift. das deutet wieder auf eine verwandtschaft der Holde mit Freuwe.

Ebense wird da Heids die göttlu der noch ungebornen ist, da sie die kinder sekenkt, der jungbrunsen durch sie licht erhalten. wir erkannten bereits früher, dass im märchen der glanz der schönheit dem leuchtez des geldes verglichen, durch danselbe ausgedrückt wird. Gart, deren arme im deutschen mythus wel gleichwie im nordischen leuchteten, dass luft und wasser davon wiederschimmerte, wird im deutschen marchen sur königutochter vom goldnen dache. Wenn es also im märchen von der frau Holle (KM. 24) heisst, dass das auchenputtel sum lobu für sein gutes bers als geldne jungfrau dem brunnen cutation, so will dies nur sagen, dass seine netürliche schönheit noch erhöht wurde. die version bei Panuer nr. 210 1) sugt dies susdrikklich in den worten: nachdem sie aus demuth das pechther gewählt, wird sie durch einen hechgewöhlten eingung geführt, wo alles von geld glänzt und widt. sie fählt sieh gaus entzückt, ihr angösieht wird schön and thre kleider vergeldett. geradene entatelyt die runte Bli ale wanderschlose Significate dem jungbrunnen (M. 404). the rauhes gewand int dem uchlechten kleide des aschenputtels verwandt aber nicht auf des hässliche muss der kruft des jungbrunnens weichen, auch das geschlecht der in ihm badenden wird häufig veründert (M. 504). also wird der welke leib nicht etwa aufgefrischt, nicht neues junges blut in die stien where gegosten, nicht die haut mit neuer würzie und frinchem leben durchglüht, mein der ganne leib fällt weg, der badende erhült einen jungen, neuen leib, und ob sein genehlecht

1) aus Reynitssch über trubten und trubtensteine p. 128 vgl. KM. 141, p. 45.

der ahtei Egmond sein nest hatte, brach ein bein und wurde dadurch von einem knaben gefangen. des knaben mutter verband
das bein und fütterte den storch, bis er wieder geaund war, dann
lieus sie ihn fliegen. uls er im folgenden frühling wiederkehrte
flag an zuemet sunder armen drein und warf ihr einen höstlicheh
adelstein in den schoon lich ar. 41. diese drukbarkeit des vogels
deutet auf sein höheres wesen hin, der stein ist ein geschenk der
göttin, die im berge wohat.

bleibe, das liegt in der fügung der gettheit, die den brunnen bewohnend ihm den jugendlichen körper schenkt, aber nur Holda vermag dies, denn sie ist diese brunnenfran.

#### LINDE BERG SEE.

Dicht bei der Cunibertikirche in Cöln staht eine linde neben einem brunnen und der platz heisst von altersher, an der linde. jedenfalls war die linde ein heiliger beum gleich der eighe: an der südwestlichen seite des kirchhofs zu Nertorf steht eine alte ehrwürdige dreiästige linde, unter deren zweigen chemals gerichte, feste, trautingen, contracte u. s. w. vollzegen wurden. man machte alles nur mündlich ab und versiegelte es wie man sagte mit einem deppen, das deppen bestand nämlich darin, dass man den danmes seur gegen des stamm der linde seinte (Müllenhoff p. 110). das centgericht im dorfe Ingenheim an der bergstrasse fand stett auf dem Heiligenberg unter der linde, ich glaube mich nicht zu tänschen, wenn ich in der linde einen der Holda, Perahta oder einer ihnen verwandten göttin heiligen baum sehe.: wanigstens finde ich ganz ähnliche glauben an sie geknüpft, wie an die ehen betrachteten brunnen. noch his im spätern mittelalter gult die linde, als beum der liebe und es mögen wenige burgen sein, in deren swinger oder vor deren ther nicht eine linds stand auf der linde im thal sitzt fran nachtigall, die nich der liebende zur botin wählt (Uhland volkal. p. 47. 49). dem lichverlassenen hilft die linde trauern (das. p. 68). der knabe mit den zwei gespielen betet unter der linde, der himmel mäge ihm rathen, welche von beiden er wählen sell (des. 264). suster der linde ruhen die liebenden (das. pp. 152. 147. 167) odar um brunnen unter der linde (das. p. 162). unter der linde nahmen sie abschied (das. p. 264). Shalicher singe sind die minnelinder voll.

Asser diesen seugnissen haben wir noch andere bestimmtere für die alte heiligkeit des bannes. Wichmans 1)
nagt von einer linde zu Qusterwyck: 'in municipii huine fore
amplissima et vetustissima visitur tilia quae per totam Brabantiam campestrem admodum famosa est. iuxta hanc cis curiam
sacellum et Deiparae sacrum ab eadem nomen induens, dicta
diva virga miraculesa ad tiliam, quae lieve eromea van mirakelen sen de linde.' eine andere der 'wenderboom' genannt
stand im Westland, eine ährliche dritte in Burgharen bei
Nymegen (Buddingh p. 218). an dem 'gewyde boom' (l'arbre

<sup>1)</sup> Brabantia mariana p. 427 cf. Gramaye Octorwyck o. I.



béni) bei Brüssel, einer wralten linds blingt sin Mariesbild in einem kästeben. nach einem regen stellt sich alt und jung unter den baum, am das heilkräftige wasser, welches an seinen blättern hängen blieb auf nich tropfen zu lamen. de schreyhoom' bei Langamank in Westflandern ut eine linde mit einem Marienbild; u. L fr. sum schraybeem in Gent heingt man hesenders bilder von hinders der, damit die beil. matter über der kleinen leben wache; die wände der ganzen kapelle sind mit kinderpartraits bedeckt. zu Wasselaar bei Nevele steht eine riesige alte linds, in deren bohlom stamm man jode nacht ein spinnendes weibehen nitzen nicht, das ist alt nad runzolich and dreht sein rädchen immer fort, mag de suschesen wer immer will (DMS. p. 178). zwischen Huysse und Auwegbem stabt cime utalte linds, die in der ganson gegend unter dem namen die katterliede bekannt ist, weil die bezen in kutsengestalt um sie herum tausen (das. p. 262). so tensten sie auch nach michelstädter hexenacten in Georgenburg um die derfinde. ob nich ähnliche nagen en die 'Dreylinden' bei Nicuwkerken (distr. s. Nicelses Ostflandern) knitpfen weiss ich night 1).

Aus Beiern scheint die werkwürdige auge von der beil-Edigna hierber zu gehüren. sie war eine princemin aus fremdem lands und kam angethan mit schlechter kleidung auf einem mit ausi pohen baspannten megen, auf welchem sie einen hahn und eine glocke mit sich führte. mit dem hahn und der glockelhatte es die bewandtnis, dans we der hahn krähe und die glocke läute, der est sei we die princessin ihren wehnert nehmen welle. als sie detrok Punk zog schlief sie, bald darauf aber erwechend frug sie ihren, fuhrmann, oh er nicht den hahn krähen, und die glocke läuten gehört habe? der fuhrmann bejohte die frage und bezeichnete als die stelle, we das geneheben eine rückwärts liegende Unde. da liess die princesain umwenden, stieg bei der liede ab und führte ferten während fünf und dreissig jahren in einer köhlung des beumes ein bussfertiges leben (Panzer p. 60). wenn auch die existens der heil. Edigna unbestreitber sein sollte, dann liegen dech in deser legende suge ver, die fast ebense unbestreitber heidnisch sind. dahin rechne ich vor allem die umfehrt auf dem mit meti ochsen bespannten wagen, der wir bei göttimen so oft begognen, dans das krahes des hohes und das

<sup>1)</sup> die höchste spitze des kaiseratuhls heisst Neunlinden. in der nähe stand ein schloss worin ein ritter mit 9 töchtern wohnte, als diese einst trotz des verbotes ihres vaters die spitze nie zu besteigen dennoch hinaufgingen, wurden sie in 9 linden verwandelt. Schnetzler baditches engenbuch I, p. 76.

Muten der glocke au der linde. diese letztere erhält gerade durch ihre verbindung mit dem wagen ihre bedeutung, die nach dem vorherbesprochenen klar ist. dunkel bleiben nur hahn und glocke 1). man dürfte erwarten, duss Edigna diese der kirche in Puch schienkte, aber duven meldet die ange wichts. flog der hahn wel auf die linde, bing Edigna die glocke an den liesse sich mehr herausbringen. dass die heilige in der höhlung des baumes wohnt, ist hochwichtig, es erinnert an das spinnweibehen in der linde wie an die dryaden des classischen alterthums, deren leben mit dem baum verwachsen war; es ist ein schlagendes zeugnis für die heiligknit der linde:

Diese wengnisse dürften genügen die helligkeit des baumes darzuthun und nicht weniger, dass er der Holds, Persita oder einer ihnen verwandten göttin beilig war. das weiteken welches in der linde spinnt, ist diese göttin in ihrer sieen reinen gestalt, denn Holds und Persita haben es verzugsweise mit den spinnerinnen zu thun, sie begaben die fleissigen, zürnen den faulen und strafen sie. zur ausrottung des der göttin geweihten eultus hingen wot schou die bekehrer; jedenfalls spätere geistliche, bilder der heil. jungfrau an den bäumen, welche jener einst hellig waren auf, die unbetung der weitterlichen göttin durch die verehrung der heiligen mutter ersetzend.

Wir fanden oben u. I. fr. eum schreyboem (matris delerosae arbor) bezonders von mittern angerufen, welche die fürbitte Mariens bei Gott für das leben ihrer kinder erflehen, das kunn uralt sein, denn wie die brunnenbewehnende göttin, vo schenkt auch die, der der baum beilig ist, die kinder der matter; wie man dieselben am brunnen holt, so auch im bauch, am baum, im bohlen baum, meines wissens beschränkt sich dieser kinderglaube auf die Rheinlande und Belgien wo er neben jenem andern besteht. findet er sich vielleicht auch anderswo!

Gleich den in berge entritekten helden wohnt auch Holda Wonus im berge. Dietrich von Bern starb nicht; gleich jenen helden wohnt er noch im berge, wehin ihn am ende seines lebens ein swerg abholt (Wh. Grimm deutsche heldens. p. 300). so wird auch die jungfrau im lied nr. 90 bei Uhland in den berg geführt:

die jungfrau die was edel, sie kam zum *holen stein* 

<sup>1)</sup> die Ungara flichen vor halln und glocke. M. 636.

derstans de spring ein brûnslit kalt;
ducther ein grifee linde,
frau nachtigel sear und sung,
sahnslichtig spricht sie vom geliebten dessen sie haret, des
hört ein swery, der nimmt sie her ihrer weissen hand; und
so führt die variante fort:

de was des theoryes mater

gene lätte der zwerg sie um diehsten behalten, aber die muster gebietet ihm die jungfrau wieder hinweg zu führen, et sei schuld dass vor dages anbrüch drei underden ums leben kämen, sie findet dem ließsten todt unter der hinde und en sticht sieht mit seinem schwert, der wichter der sie berausgelassen saus der hurgi wird hingerichtet.

Dieste strang ist ein elhe; seine mutter aber seine kie zigin, Holde. die verbindung nämlich von brunen und linde mit dem liebleh stein int: keine vom diehter willkührlich ersouvene, sie besuht auf elter übeblieferung, de der göttin alle drei heilig sind. derum kommon auch die kinder nicht nur aus dem brannen und dem banm, sondern sie werden auch am, im stein geholt. daher der name kindelberg den einer joner Hiltseier berge bei Millenhoff nr. 179 fihrt, daher dock der stanch die kinder den eltern von grossen stein bei Grintow bringt (Kuhn nr. 14). der stein mell ehemals ein schless gewesets sein, in welchem ein gieriger rächer wehrtt; der vernehmlich den mädchen nachttellte. dieser räuben ist aber nichts anders als designery in reliated and das schloss in berge des der elbenkönigia, die daria thrent wie die grüfin d. i. Holds im Glitchentoich wie frau Vodus im berge webnt; wehin der Tannbäuser gelangt. und wie Holda die kinder in den brunnen nicht, so werden dieselben gleichfalls in ihren berg gelockt. nach Brandenburg kam einmal ein warn mit einem leierkasten der hat gespielt und gespielt und so wunderbare tone sind aus seinem kasten hervorgegungen, dass ihm alle kinder der stadt in grossen haufen nachgefolgt sind. do ist er hinausgezogen vors ther an den Marienberg, der hat sich aufgethan und da sind mann und kinder hineingegangen und sind nie wieder zum vorschein gekommen (Kuba ar. 99). auch der rattenfänger von Hameln wer alse wei ein sweng; anndrücklich wind in der verwandten ange vem Tannenberg 1). ein bergmännehen genannt, welchen die kinder entführt, und swar erscheint dies am Lerscher see. dieses

f) J. W. Welf and J. von Hofne die burg Tautenberg und this ausgenbeingen. Frankfart, 1889, p. 34. vgt. sam. p. 79.

und der berg stehen also in beniehungen zu eisunder und da darf wieder an den Gütchenteich erinnert werden. noch andere momente dieser sage weisen auf die alte göttin hin und geben winke zur deutung des in ihr und der Hameler sage verborgenen mythus; sie wird darum näher zu betrachten zein.

Es wird in ihr erzählt, es habe einmal ein ameisenzegen die gegend von Lorsch heimgesucht, wodurch die felder gänzlich verwüstet wurden. der bischof von Worms ordnete gebete und bittgänge an. als die procession in der nähe des Lorscher sees war, trat ein einsiedler zu ihr, der sich erbet für hundert gulden sum bas einer kapelle die plage von jedem derfe zu nehmen. die bauern gelobten es, er sog eine pfeife herver, pfiff und führte die um ihn sich sammeluden ameisen zum see, dessen wasser sie verschlang. als er aber die hundert gulden forderte, wollten die bauern ihn verbrennea; da zog er sbermale sein pfeifchen und alle schoeise der gegend folgten ihm zum see, wo er mit ihnen verschwand. im nächsten jahre folgte ein grillenregen; dieselbe verwüstung, dieselben bittgänge, dieselben versprechungen, nur von fünfhundert gulden zum baue eines klesters, dieselbe befreiung von der plage, nur dass diesmal ein köhler statt des tinsiedels erschien; aber auch dieselbe treulosigkeit der bauem. diesmal folgte der pfeife des köhlers alles wollensich, mit dem er im Lioracher see verschwand. das dritte jahr brachte heere von mänsen über die gegend; abermalige busse, weranf ein bergmännehen erschien, das sich erbot, wenn jedes dorf ihm tanzend gulden zahle, welle er die plage wegnehmen und einen demm gegen das gebirge hin bauen, damit die gebirgewasser den feldern nicht mehr schaden könnten. die bauern versprechen gern, das bergmännehen pfeift und alle mäuse folgen ihm sum Tannenberg, wo sie verschwanden. als diesmal die bauern nach alter gewohnheit sich wieder wortbrijchig erwiesen, folgten der pfeife des bergmännchens alle kinder der gegend zum Tannenberg, der sich öffnete und hinter ihnen schloss.

Die sage liegt ziemlich rein vor, aur die ohristliche fürbung ist neu und der köhler und der einsiedles sind umwandlungen alter geister, in denen ich zwei wassergeister sehen möchte, du ihr äusseres nicht unverwandt mit dem des Nichus ist, die plage vorerst ist hier eine plage der felder, die fruchtbarkeit ist durch sie bedraht; in der Hameler sage leidet das haussesen, wie dert die frucht vom acker, se verschwindet in Hameln das mehl aus dem kasten, das brod aus dem achrank, die gottheit, welche also, im alterthume anzurufen war, musste eine gottheit der fruchtbarkeit und den

bauswesens, sine mütterliche sein; folglich eine der Holda verwandte; unter welchem namen dieselbe hier bekannt gewesen sein mag, kounte ich noch nicht ermitteln, ich halte mich derum rein an die nache. sie wurde um abwendung der plage angesteht, sie sandte hülfe gegen, wie es scheint, ein opfer an ihren tempel, an ihr heiligthum. die helfenden geister erscheinen am Lorscher see. eine helligkeit dieses sees liegt nahe zur annahme, denn neben ihm erhob sich bereits im 8. jh. das berühmte kloster Lorsch und wie bekannt, stift tete man kirchen und klöster gerne an altheiliger stätte. als dom see estateigend und im see verschwindend, können diese geinter nur wassergeister sein und als solche müssen sie diener, boten der Holds sein, da diese in seen und brunnen wohnt. die bouern bolten ihr gelübde nicht, dafür trifft sie strufe: zuerst verlieres sie durch den einen der geinter ihre schweine. hier stessen wir auf eine berührung der göttin mit der Frouwa und ihrem bruder (†) Pro. der Frouwa war auch wel der eber heilig, das Hildenschwein, durch das notfeuer werden zuerst die sohweine getrieben, bei dem julmahl erscheint im norden, bei andern dahin gehörigen mahlen in Deutschland vor allom der schweinekopf, der schweinebraten auf dem tische. die rache trifft den hausbalt, wie die plage des ackerbon und beider göttin war Holds. strafend sendet die göttin im zweiten jahre den griffenregen und als die bauern abermals um hälfe fiehen, den rettenden diener, der abermals getäuscht, das wellenvich mit sich in den see zieht: statt des wolfenviehs haben wir unbedenklich das rindvieh zu setzen, das sagt uns der ganze bau der sage, das alle analogieen. die göttin kann nicht durch verlust der wollenheerde strafen, da sie mit ihr nichts zu schaffen bat, wohl aber durch den des rinduichs, da dies unter ihrer obbut steht, wie sich dies aus ihrer berührung mit Pro und Frouws ergibt. ihrem zorne über die treulosigkeit der bauern folgt die plage durch die mäuse. der rettende diener ist ein bergmunnchen, ein kobold. sehr schön ist die hohe milde und güte der göttin, welche aus dem preise der angebotenen rettung spricht: die beiden vorigen male soll das opfer der bauern rein dem tempel gehören, sie sollen pur von der plage befreit werden, nnn aber soll auch noch ein riesiger damm ertstehen, der die felder auf ewige zeit vor den wassern der gebirge schützt; es ist der bauern eignes interesse auf jede weise im spiel, die göttin in ihrer langmuth versucht das äusserste, aber dennoch siegt die habsucht; treulos brechen die bauern zum drittenmal ihr wort und die göttin nimmt ihrer ehr segen zurück, dem diener folgen alle kinder bis zum kleinsten, bis gun säugling in den berg, we ale wehnt, gerede wie sie dies in Hamela thut 1), als dort ihrem diener der lehn verweigent wird.

Wichtig ist ebenso die verbindung wie die auterscheidung yon see und berg; in jenem verschwinden die schweine, er verschlingt die rinderheerde, wie die Weser die ratten, er erscheint somit als wohnung der die fruchtbarkeit, welche mit dem viehstande zusammenkängt, patronisizenden göttin. anch der see Eim ist, eine salche gottheit: wilde bose menechen wobnten an seinem ufer, sie mähten die wiesen nicht, die er wässerte, besäten die äcker nicht, die er fruchtbar mechte, danum exhab er sich und zog van dannen (M. 566). so that auch wol der Lorscher son, auch seine wasser verbreiteten segen über der gegend, darum war inn ihm ein feldalter enrichtet, zu dem die procession 20g, derum mussten ihm nach die diener der göttig entsteigen, oder wie die sage sagt, an ihm erscheinen, darum mussten sie die heerden zu esinen Auten führen; in der bergwohnung, in ihrem pallaste konnte die gättin nichts mit den beerden machen. da wohnte sie, die der ehe fruchtbankeit spendende, da war sie umgeben von den seelen der nach ungehornen, dahin kehrten, die der häsen ele tern unwürdigen kinden zurück <sup>2</sup>).

Jetst verstehen wir auch, warum, als man die tiefe von Huntese ermessen weltte, man ein plugsieen am seil hersliliess 3), warum die bauern um fruchtbaren regen an bekemmen, dem see auf dem berge Halanus opferten (M. 568); se wie verschiedene anders angen, deren abhandlung für ein späteres enpitek auf bewahrt bleiben muss.

Gerndo am funte des Tannanbergs liegt Sasteim, welches bereits 874 vorkemmt 1, und eine des mutterkirchen des pagus Renensis wur. leider fegte das zu jh jede nachricht hinneg, wem die kinche des pries geweibt wars ich denke der h. jungfrau. glücklicher sind wir mit Seeburg im Wärttambergischen. in einer urkunde von 756 heisst es: ege

<sup>1)</sup> in der anm. zu der ange l. c. bemerkte ich schon, dass sie sich auch in Irland finde. einem zauberischen pfeifer folgt bei Belfast die ganze landjugend und er verschwindet mit ihr in einem 'gaping mountain'. John Hirkpatrick the sen piece. Hannow gel. ann. 18524 532 ff. der pfeifer in Hameln zicht durch des Osserster mit den kindenn ab nach dem Koppelberg; ist dies des gegen Osten liegende thor?

<sup>2)</sup> die Scelenberge und Scelenweiher (s. u. a. Memminger beschreib. v. Württemb. IV, 45. IX, 100) mögen ihr theilweise heinig gewesen sein, worüber später mehr.

<sup>3)</sup> Thiele III, 73. M. 564.

<sup>11. 4)</sup> cod. Lauresham. I., 75 n. 38,

Gesberten deno . . . in pago Alemannorum in milit Sultire occlesiam, quae ibidem constructa est in honore s. Dei genitricis Mariae<sup>1</sup>. . eine, grössere sammlung von beispielen ähnlicher Marienkirsben an seen wärs sehr wünsthenswerth; sie könnte wichtige außschlüsse geben, hesenders wonn auch die etwaigen sagen berücksichtigt würden.

### FLACES.

Ist auch, Holda dem., namen mach, den. Niederlanden, framd dans muss doch ihr sultus, der der mütterlichen grinnendes göttin dort gablüht haben, das sagt new bereits das spinnweibchen in der linde, das ebenfalls verschiedene Mariensegen. als man die Marienkirche zu Lebbeke hei Dendermande bauen walte, wählte mas danu einen acker, walchen eine witwe gerade mit floghe hesäet hette, "die frau bat., man möge den ban aufschieben, his der Aaghs poif sei und man gestend ihr dies obwohl angene zu. da erschien ihr Murin in der folmenden marbt, und aprache atche auf, geha auf dainen acken und erute dejuga fluche, dean er ist reif. draimal wiederbalte, sich die jarmbeigung , dann atand die frag auf und fand das want, wahr. der bau der kirche wurde jetzt segleich in angriff genommen und man soll noch lange, von jenom wanderbar gereiften flachs in denselhen aufhowahrt haben. his heutigen tages kommen die leute van nah und forn zu dez kirche, opfenn der weil, mutter ein bundelehen flache und fleben sie um segen für ihre felder an. als steine und alles andtres zum baue yorbereitet war, fand man eines margens eines seidenfaden an der baustelle, iden inoll, Maria; in: der nachtigespannt haben, um anzunnigen wie lang und wie hreit nach ihrem willen die kirche werden märne; einen beweis da**lit**s sicht man darin, dass noch heute das hild der heil, mutter einen seidenfaden am scaptor trägt (NS. ur. 171). diese sage ist sehr verhreitet; sie wird gleichfalls von der Marienkirche zu Lagken bei Brüssel, erzählt. "was man dort am tage baute, brech pachts wieder susammen. Maria eracheint den sum schutz der grheit bestellten hütern; go'ils ne deutassent copeadant que ce lieu ne ini fat agreable pour y bâtir mas eglise, mais qu'elle eu vouloit elle meme desser la plan, denigner le lien par le flet qu'elle ternit en la main, qu'ils m'anpiant: qu'à la avive fidelement dans soules as dimensions .... '2) kreissande framen liessen in dieser kirche ge-

. ...

<sup>1)</sup> cod. Lauresh. n. 3280.

<sup>2)</sup> Origine de l'eglise de Lacq. p. 21.

weitte fillen holen and waren dann schneller enthindung versichert 2),

Fänden wir auch diese legende vom føden nicht mit jener von dem schnell gereiften flachs verbunden, dann würde doch kaum ein zweifel aufkommen können, dass sie zu jener gehöre, mit ihr gleichen ursprungs sei. jener besug auf die mütterliche alte göttin wird dadurch noch bestätigt, dass man in Belgien besonders in Flandern nach vollendeter flachsernte ein bündelchen flachs auf dem felde zurücklässt, wie der fru Gaue ein strauss achren geschenkt wird. der zusammenhang der letztern legende vom faden mit derselben göttin wird klar, wenn wir bedenken, dass geradeso in Hildesheim der baupiste durch schneefall bezeichnet wurde (DS: nr. 456), dass aber der schnee wie der gesponnene faden zu dieser mütterlichen göttin passen. der Hillesnee als Holde snê (M. 246) gewinnt also grössere wahrscheinlichkeit. durch diesen schneefall wie durch den gespannten faden heiligte sich die göttin wol einst das stück bauland, nahm sie es in besitz, wie einem akten rechtsgebrauch zufolge gebannte grundstücke durch einen darum gespannten seidenfaden gehegt wurden (RA: 183). wurde auch durch das spansen der vierschaer der ort als gerichtsplatz genommen und geheiligt. die fäden, welche bei diesem rechtsgebrauch dienten, hob man wel zum andenken auf. so werden auch die in den kirchen von Loeken und Lobbeke bewährten seistenfäden diejenigen sein mit denen man den kirchenplatz einst umspannte, und als eigenthum der beil, mutter, als ihr geweiht erklärte. umfliegende heidnische gewebe setzten sich später an die überlieferung von der besituadane an und so entstand die legende.

leh darf bei dieser frage wel noch einmal auf den seine kirchenpforte hauenden Woldan zurückkommen. er ist eng verwendt mit dieser göttin des fudens, denn beide greifen thätig in den bau der ihnen zu weihenden eultusstätten ein, der Woldan nur kräftiger, männlicher, die göttin hingegen echt weiblich, jener unter lautem geräusch, dieser still und leise waltend. Dürfen wir aus dieser verwandtschaft schliessen, das wir es hier mit Wuotans gematin zu thun haben? oder mischten sich ausser ihm auch noch andere götter in den bau der ihnen heiligen kalle?

Noch eines au uralte sitte erinnernden brauches will ich hier gedenken, der sich ebenfalla an ein Marienbild knüpft. Columbanus Vranckx erzählt: 'Marten Jans te Fluys had twee dagen gebloed, wanneer de moeder belofde, haer voor de

<sup>1)</sup> das. p. 81.

blood: utelpte i tersteut. I dies opfer int schon darub wieltig, weil-das abwiegen attleutscher reellingebrauch diet (RA. 570), er gebebieht mit kurn, weche und flachs; well ander heiliges eder ursprünglich der güttis gebracht wird, von der die fruchtbarkeit übhängt. noch andere wahder an feldfrüchten und plütslichen ehesegens werden von dem bilde ernihlt.

## OSTARA.

## (DEUTSCHE MYTHOLOGIE p. 267.)

Bie gittin des strablenden morgens, des aufsteigenden lichtes hiers unsern alterthum Ostara. nie war auch göttin des wiederkehrenden frühlings und die Osterneit ihr darum beilig; didurch stellte sie sich neben Donar, dem wir die Osterfener flammend funden, sie wird selbst einigen theil au diesem feuen gehabt haben. darauf deuten die Mochthidenkraus hin, welche man in Oberbaiern aus Gertraudenkrautern und gelben frausspantoffeln windet und in das feuer wirft 2).

Auch die ster, welche um Ostern eine rolle spielen, mögen ihr gebören. man fürbt dieselben entweder roth oder gelb. die rothe farbe geht auf Donar, die gelbe erinnert unde gelben frumenpantoffeln 5), an den goldnen glanz der sonne und wird darum ihre furbe sein. an manchen erten in Hessen geht man um Ostern zur quelle, und wirft etwas (?) hinein, um hühneruegen zu erhalten; die um die Osterneit d. h. am Gründonnerstag gelegten eier dienen zu allerlei; sie werden mit ihr in beziehung stehen. wurden ihr wohlennen gespfert, die fastnuchtsbennen ?

Ph. Dieffenbach und Weigund machten auf den Osternstein in der nähe von Gumbach im Grouberwogthum Reisen aufmerkstim! ). die auf dem gipfel des Osternsteins un tage liegenden felsen sind offenbar nicht so am der hand der natur gekommen, sagt Dieffenbach, wie sie jetzt gestaktet sind der obere theil mehrerer felsen ist in seiner jetzigen gestalt

<sup>1)</sup> Inheher der vereins von alterthamsfreunden der Rheinlande. haft XII, p. 49.

<sup>2)</sup> Pangers heitrag p. 212.

<sup>3)</sup> trifolium melilotus, Frauenschühli, Marienpantöffelchen. M. 1145.

<sup>4)</sup> Archiv f. hess. gesch. u. alterthumsk. V, 2, p. 102 - Intelligenzblatt für die prov. Oberhessen, 1847. ur. 1804

siemlick abgaplattet und mit kleinen, rinnen bereiten, ich) dans en fante scheint, aln wend er in frühern neiten als opforstätte bentützt worden twären als ein theil der folgen im sammer 1848: gesprengt wurde, if and sich im samde, unter folgem sohware mit kahlen untermischte erde; als rest einer frühern feuetzu iehne spaltei der folgen, heinet noch den backofen i eine andere flächere verniefung, welche sich noch Weigands, ben richt auf der obern fläche eines folgentieks mehr in mitten des gesteins befand, die bratpfanne, eine dritte besondere bildung die kutsche.

Diese namen erhöhen das gewicht des namens des ganzen felsen für uns, noch mehr thut dies folgender gebrauch, den Dieffenbach kurs erwähnt, Weigend aber ausführlich beschreibt: 'zu Ostern ging es auf dem Osternsteine lebhaft zu. schan in ider, frühe das Ostermontags eilten einzelne bursche vom Gambach, auf den Osternstein, um von demaelken aber, banitz zu hehmen, als die bunsche des nachhardorfes Griedel. und diese dusch steinwürfe abzuhalten, wenn sie auf den hügel; wolfient: "nachmittage: sobald der gettesdienst, verüber war: zegenidant die burnelle non Gambach inspesammt auf den Osternatein and vermailten dest lustices muthes , fanden sich nun enst; die: Griedbler: ein., :um., nich des. hügela \ zu. hemäch-. tigen, so kam ea su angriff und vertbeidigung. haften aber die Griedeler den felsen eher hegetzt, als die Gembanher, so schritten diese zum angriff, um die höhe für den nachmittag. antierobern und gene auchten sich au vertheidigen, die siegen, inhelten dann und blieben lustig bei sinander. in in transcription 12 a Mit. rocht erinnert Weigend debei an den jelten kampf awischen sommen und winter, nur ist, die sitte, seitdem ihre. hedenstug verlozen ging, ausgeartet zu roher aziinelei i. darum, wurder der igebrauch vor atwa 30 jahren verboten just nach. Dieffenbach behielten pur die kinder ihn noch bei g bemer: kansmarthiisti; dass wie bei dam osterfeuer eder Judasfeuer ie Beiern nur die bursche theil nahmen, wie nur die weber. des heiligen schiffes pflegen durften; pur einem priester der matrict une hoiligthum der Nexthus gestattet war.

Dissem Osterstein stehen der Osterberg im württemherg.
oberamt Biherach und der Oestenberg bei Tübingen nur seite 1);
auch die nl. Paeschberge, die sehr häufig sind? das Osterfest
hat seinem dantschen namen in Belgien und Holland narieren,
die nichtverehrung der Ostara in diesen wegenden scheint dagegen gesichert. wurde ihr name als heidtlischen anklanges
verbannt und aufgegeben, oder trug sie einen andern? "an-

<sup>1)</sup> Memminger beachreibgeron Warttemb. IV, p. 23. XIII. p. 125,1

derer zuremmenisoteungete mit Ooster- glebt en dort genung dock lebenston nie wech wen dem nemen der himmelogenend bembonmen bei Oosterbockt, in deduce uithe der Sonnenberg und Overwych liegen, scheint dies nicht der fall du sein, de auch in Deutsekland der göttin fliessende wurder heitig waren. derch eine unkunide von jahr 800 nebenkt Ludwig der füngere der: Salvatorek spolici in Frankfunt am Main gitter zu Osbrenand 1). Wir dürfen dien und so mehr auf Outaru bestehen. du en behanntlich //bewonders in Housen, nitte int, om Outermorgen" früh aumbrungen und blichen: waner zu schöpfen. im X. fh. kommt in Flandern der ertoname Ostrahim vor, was such well auf Gutura geht, sicherer wenigstens als Ostercourte 4), was in dersetten watterscheint. auch Paaschilde ist hier annifibren, ein ort bei Katwyck, we die bewohner der studt nich en festfichen tegen un dröhlichen gelagen unsammenfanden (Buddingh 821).

In dem menrologium winnpinense des staatsarchivs in Durmstadt (sec. XIII excunt.) treffe ich den frauenamen Ostarlindur. eb. Geodradis et Veturlint — eb. Adelradus miles qui detlit ... pro se et uxere sua Ostarlindi (f. 18, vers. 20 v. et 23 reet.) der (gebildet wie Sigelint) auf Ostara zurücku zuführen ist. ...

Wann ich annahm, dass Ostare beim eintritte des frühlugk weben Doahr erscheint, dann widerspricht das nicht dem, was über Sippia genagt worde, die ich geschfalls dem donnerer unt beite stellte; beide göttlanen vertragen sich mit ihm; eine schliesst die andere nicht aus, sie werden nur in verschiedenem verhältnis zu ihm stehen, wie Gert und Fresiwa zu Fres wie Prieks und Gane zu Wnoten, zie werden gemalin und sehwenter wein. freilich mangett die bestährung im nemer? wie nie bei Freuwa und Pre verkommt; dech ist diene nicht nethwendig.

# FROUWA. (ODR.)

ti Cara

## DEUTSCHE MYTHOLOGIE (p. 276).

Die vergleichung der Tacitischen lein mit Frouwe gewinnt; wann wir bedenken, dass Freyje, die thrünenschöne, gleich ihr den verlernen getten sucht hier fählt mir des

Some Burney Com

<sup>1)</sup> Houtheim, histor. Trevir. I, 218. Scriba hess. regesten I, n. 180

<sup>2)</sup> annali, v. Petri Blandin, p. 93. 80.

märehen vom geldende schlost ein (DMS unte 1). ein könige und eine königin wohnten in einem schlasse von purem gold. sie wer eine zauberin und hatte pi einen kleinen mispell wann dar könig astagiag, achaute sie hineja and koante alas dank schen, wohin.er! ging, wan er that: ... nines: tages: ging: er an die see, wo er einen vertrunkenen matrosen fand; die fremde tracht gefiel ihm so gut; dads er den fodien auszen und die kleider anlegte die königin war unterdessen bie einem andern zimmer gewesen; alanaie wiedenkehrte, geing nar der matresenartig gekleidete am gestede umben, in welchem sie ihren mann nicht erkennen konnte, i von ihrem kummeri ist weiter nicht die rede, im verfolg wind auf enzählt, wie der känig nach vergeblicher umfrage bei den königinnen den kriechenden und laufenden thiere au der der fliegunden thiere kam und von dem storch in das golden achloss nunückgebrecht wurde. das schloss ist unbedingt durch Walhalla su übersetzen, denn diese ist mit goldnen schilden gedeckt und alles erglänst von gold. der spiegel ist der güttliche stehl Hlidskialf, you dem aus die liebende göttin ihrem manne bachschaut, denn göttin ist die zauberkundige königin, welche durch ihre wisnenschaft üben dem könige ateht, dats wie das märchen sagt, sie ihn hingehen liess, wohin: 4ie meilte, während er, so scheint es, seinem willen su: folgen glubte; so steht Freyja über Odr. denn sie ist götting er aber kein gott, er acheint vielmehr hus dem geschlecht der sterblichen. der könig zog in sehr fernen ländern der erde umber, za völkern die seine gettliche wehrung nicht kapaten, unmäthtig dieselbe wieder zu erreichen, denn wie es scheint war ihm, sobald, er die irdischen gewänder, angelegt, hatte jund dedurch ihnem blick entrogen wurde, der weg zur rückkehr nach der göttlichen wohning abgeschnitten; und // erst; als est bei des königin der fliegenden thiere, wanigstens einem hallgöttlichen wesen, ein fluggewand erhielt (denn das würde der ritt auf dem storch bedeuten), erst da konnte er wieder heim. Odrs zurückkunft ist in den beiden edden keine rede, und wenn man den Isismythus und den von Venus und Adonis vergleicht, dann dürfte man einen grund mehr haben, die rückkehr nicht gelten zu lassen, das märchen nahm den zug wol auf, weil ihm der nackte mythus nicht genügen konnte, weil derselbe keinen befriedigenden schluss, bot. die fahrt durch die drei reiche der thiere ist überhaust ein ans andern mitrchen herühergenommenen glied, auf welchen ich bei apätener gelegenheit zurückkomme. die hauptsache wird durch diese zuthaten nicht geschmälert. sie sind ähnlich leicht angeknüpft, wie dem mythus von Fro nud Gart die geschichte, von den blutsbrüders Amfens und Amelius; lösen wir sie ab, so bleibt der reine mythus.

#### EBER. HIRSCH.

Freyja besass einen goldberstigen eber gleich Fro. Hildistini hiess derselbe und er war ein kunstwerk zweier zwerge. er ist durch das goldferen (M. 194) auch für Deutschland sachgewiesen, welches sich sowehl auf Gullinbursti, wie auf ihn beziehen kunn. ich möchte einen sehritt weiter gehn. die weinenden thiere sind boten der getter, durch welche den menschen der himmtischen ratschluss im manchen dingen kund wird, so wie M. 1998 dargethan wird, der weg und ort einer niederlassung. sher noch anderes müssen diese thiere vermitteln, sie führen den helden zu der ihm bestimmten geliebten und gattin, die meist ein wesen höherer art, halbgöttlichen ursprungs ist und ihm meist an einer quelle, einem brannen in der tiefe des waldes erscheint, in diesem falle kann das weisende thier nur bote der gettin der liebe sein, jener unwandelbar treuen, wie sie den Cormanen eigen war, die einmal gelobt auf lebenszeit band und deren verletzung von der göttin uchwer genhnt wurde: diese göttin aber war Freyja, Frouwa. als solch ein weisendes thier erscheint der eber in dem volksbuch vom grafen Balduin von Flandern. dieser verfolgte auf der jagd einen ober, den er endlich erlegt: uls er mude sich auf des todten thieres leib setzt, sieht er eine schöne jungfrau auf einem schwarzen zelter reitend der stelle nahen. er erhebt sich, nimmt ihr pferd beim zügel und bittet sie abzusitzen. sie neunt sich eine königstochter ans Morgenland; die Holius heitse und ein gelübde gethan habe, den reichsten grafen der christenheit und keinen andern zu heirathen. als solchen erklärt sich Balduin, führt sie mit sich und sie schenkt ihm zwei kinder. später wird sie durch einen einsiedel beschweren zu sagen, wer sie eigentlich sei, nemit sich einen der gefolienen engel und verschwindet (NS. nr. 96). den kopf jenes ebers hatte der graf mit sich genommen, offenbar ein alter zug. wurde derselbe der liebesgöttin zum danke geopfert? 1)

In einer andern niederländischen sage führt ein hirsch den tapfern riesentödter Lyderik, den stammheren der grafen von Plandern, zu dem orte im walde, wo er die schöne Idonea findet, welche des königs Dagobert von Frankreich

<sup>1)</sup> Ebermunster, Aprimonusterium im Blasse wurde 667 in der nähe eines alten götzentempels gestiftet. Stöber oberrheit. sagenb. pp. 133, 553.

tochter war (NS, ur 66):1)... echwerlich was anch er der Frouwa heilig. wir haben dafür kein zeuguis. wel; war er aber der Isis geweiht, denn nach Aelian X, 23 wurden ihr zu Koptos in Aegypten heilige hindinnen gehalten. auch Diana und Juno Lucina sind anzuführen, welche auf münzen einen hirsch zur seite vorkommt.

Die auf dem hirsch reitende jungfon Lorans 2) gentimbt jetzt eine höhere wichtigkeit für uns und wird näher su betrachten sein. die sage von ihr ist theils später erfunden. theils wralt: als kleines kind soll sie sich im walde veriert. ein birsch ale auf seinen riicken genommen und beimgetragen haben gegen das kind spricht schon der name jungfor Larenz', für das alter aber, was von dem bible erzählt wird: wie oft auch in der Nicolaikirche in Tangermitute gebaut wurde, nahm man das bild der jungfor Lorenz duch nie hertus, da es jedesmal einen gestaltigen lärm erregte, neobald es nur engerührt murde, das nedet schon; laut für uralte heiligkeit. Aber jungfer Lorenz ist auch nicht die einzige, die auf dem hirsche reitet. mehr bekannt als die sage von ihr ist die von der heiligen Notburge, die nan einem weissen hirsch getragen die wellen des Necken überschreitet, deten keichen wagen sosi meisse stiere nichen, die noch sie sie jodi ge-

<sup>1)</sup> ebento ervelieinen in einem hessischen marchen der Airsche. die zu erlegen der königesohn gewarnt wird. apitter trifft er im wolde auf einen brunnen, an welchem drei schöne jungfingen sitzen; das ist durchaus dasselhe, nur hat aich die alte gottim in die dreiheit halbgöttlicher wesen aufgelöst. ein hirsch führt den ritter Radibolt zu der verlornen frau Else (Z. f. d. a. VI, 61), den pfalzgrafen eine kindin zu Genovera. nuch in die legende drang er ein: oin hirsch zoigte dem h. Ansagists die atblie, wo will abtei Fécamp gehant werden mussie, genade wie den echimmel in Nanddeutschland den kirchenplatz zeigt; ein anderer führte den seignenr de Toratinge zu den trümmern der abtei Fontenelle: A. Bosquet la Normandie p. 348. 377. in dem altirischen Lurigh na Scalga (gedicht von der jagd) wird ernählt, wie Fion, während die Penierhelden auf burg Almbuin schmausten, sieh von ihnen entfernte and mit seinen zwei hunden Bran und Sceplan einer Aindin: num Sliev (berg) Guillin nachsetzte. da verschwand die hindin, ein klagelant erscholl und eine weinende schone jungfrau erschien, die ibn bat, ibren verlornen ring aus dem nahen see zu holen. er that 'er, abor als er ihr den ring gibt, verwandelt sie ibn in einen runneligen gneis. die Fenierhellen auchen ned finden abs; er segt, die fac sei in dem berge verschwunden, sie durchforschen die labelen des berges und finden die fee, welche Fion einen becher reicht, den er leert, worauf er seine alte kraft und schönlieit wiedererhalt (Brin l. 291 ans Belignes of Irisch poetry. Dublin 1788). herg und see mahnen an masere Holda.

2) Kuhn märk, sagen und märchen 7.

tragen und gleich dem hirslehe über den spiegel des Nackeys schreiten, die endlich auf dem Michaelsberg in der Michaelssepelle: hegraben wurde weigleichen wir beide sagen, an finden wir in dem punkte verwandtschaft, dass die im walde amirrende ven dem weissen hirsche an eine siehere stätte gebracht wird; die: letztebe sage hat sich reisbien, veller erhalten, während die erste wesensliche thelle werler und von ihr nur ein grünes blatt noch ührig blieb. wir haben uns darum an die Nothurgasage zu halten. das ihr utsprünglich fremde ist leicht einsuscheiden, en liegt hauptsächlich in der ehristlichen einkleidung, welche die mythischen momente durch ihre verbindung mit der geschichte der heil. Nothurg erhielten. diese genchichte wird kurz die sein, dass die beilige sich gett gelebt, von ihnem vater sur che gezwungen werden sellte und an misskandkripen, : wolche sie wegen ihrer weigerung erlitt, starb. das alles ist so einfach, dass es sich oft wiedenholen kennie, es ist:gena und mit jedem ange zu der zeit passend, in welche es verlegt wirtl und zweisel daren wären sehr am nairechten arte, sinnal das grab der holligen und wahrscheinlich auch die campnisationsakten noch verhanden sind. die eenchichte wiedenholt sich auch wirklich und zwar in Belgien, wo sie von der beil. Amelberge erzählt wird (NS. nr. 112). diese hatte sich wort geweiht and sollte zur ehe mit Carl dem grobsen gazwaczen werden, flah aber gleich Notburgen, nur nicht in eine höhle, sondern ins kloster. sie wurde dort anfgesneht und Carl, der sie zu zeinem willen zwingen oder mit nich fortreissen wellte, brach ihr den arm, wie Nothurgens vator dieser ihn autriss.... diesen zug schan ist nickt mehr histerisch, or gehört, wie es scheint, bereits in das gebiet des mything, dock ist er noch nicht zu deuten. er findet sich adbiehfalls in der ange von dem heidenkönig Ecke und seiner from Alebe (DMS. 471) und wird zweiselsehne auch anderswo nach wiederkehren.

Allen übrige (und das gab ich in seinen hauptsügen beseine an) gehört gleichfalls dem mythus; es kündet sich se
sein alterthümlich an, dass kaum sin zweisel bleiben kannauf dem hirsch kaun ser sies; gättin seiten, wie auch nur ein
eber eine gottheit tragen, nur beck und katze den wagen
sinet selchen ziehen kömen in der Amalbergasags sehlt der
hirsch, die jungfrau geht ann waster, nuch einem schiff au
sehamen, du kommt ein grosser ster auf sie mit sie seltzt
sieh auf des fisches rücken und en trägt sie nach Temsche,
wo sie ist kloster geht (NS. p. 679. aum., zu 112). Awie
unvereinbar dieser fisch mit dem hirsch der Notburgensage
scheinen mag, so muss er doch wespringlich mit ihm ver-

wandt sein, de er miter gens dendelben unistlinden die budrängte jungfrau rettet; er muss gleichfalls mythisch sein, da wieder netr eine gottheit sich seiner bedienen kaan. veh denke, wir treffen hier abermals auf den unterschied, den wir schon in der aut der verehrung der Nehalennie gewahrten, die jemehr ihr cultus sich der see nübert, um se mehr als zehützerin der schiffe und der mit ihnen reisenden hervortritt. je tiefer wir aber ins innere vordringen, um so mehr als rein mütterliche gottheit erscheint. nur die geographischen verhältnisse können hier bestimmend sein; im südlichen Deutschland haben wir wälder und berge, da ist der hirsch an seinem platze, nicht weniger in der gegend von Tangermünde, was auch schon mehr gegen das innere hinliegt: in den mushsehbaren, von flüssen und hächen durchfurchten ebenen Belgiens aber ist dies ein anderes, da sind und waren wälder selten, das wasser herrscht vor, da hätte ein hirsch gar weit herkommen müssen, während der stör gleich bei der hand war. : wie dem Fre der ihm heit eber geopfert wurde, so wurde der heil. Amalberge jährlich ein stör gebracht. um die zeit ihres festes lässt sich jedes jahr bei Temsche ein stör schen und fangen, während senst nie einer zum verschein kommt; den weiben die fischer ihrer capelle (NS. p. 679). er hat ganz das anschen eines opfers und ebehse künnte der heil. Notburg jährlich ein hirsch dargebracht worden sein. diese verbindung der göttin, welche unter dem gewande der heil. Amalberge verborgen ist, mit dem wasser, mit bach and born tritt noch in einer andern sage hervor, in der von der kapelle des heiligen zu Temsche. der einzige brunnen in der gegeud sprang auf dem acker eines geizigen, der das wasser verkaufen wellte, um also seine kasten mit geld zu füllen. da bat ihn Amalberge um ein sieb voll wasser ann der quelle; er gewährte es ihr, sie schöpfte es vell und trug es ohne nur einen tropfen zu verschütten auf einen andern ihr gehörigen acker, wo sie es umstürzte. sogleich aprang an der stelle ein heilkräftiger born, der des geinigen versiegte seit demselben augenblick 1). als brunnengöttin berührt sie sich also mit Holds, der sie auch derin wieder gleichsteht, dass sie dem landmann gedeihen der feldfrucht, den frauen schönen flachs und weisse des linnens schenkt (NS. m. 112). ob dasselbe mit der heil. Notburg der fall ist, weise ich nicht, doch scheinen mir bedeutsame züge dafür zu sprechen. dees ihr weisser birsch die wellen überschreitet (denn des beîsst es, wenn die sage sagt, er sei durch den Neckar ge-· 1 . ·

<sup>1 1)</sup> cf. RA. 932. HM. 111, 254. RS. p. 707.

schwemmen) stellt ihn dem weinnen renne Wuotens gleich und dontet auf verwandtschaft der alten göttin, welche die vermit, mit ihm hin; das erinnert aber auch an Preuwa, deren eber gleiches that, denn auf ihm ritt sie durch die Just das her. das mayl, welches die heilige in: des feinenbilde im walde fand, war der sage ein willkommener unhaltspunkt; die bergsage kann, ja muss alt sein, sie ist gleich dem hirsch mythischer ang; such Holds wohnt im berge, and se andet sich dadurch auch bei Nothunga berührung mit ihr, der gottie der fruchtbarkeit, vor alless der flachees. Ferner niehen den leichenwagen der heiligen awei weisse stiere, die noch nie ein joch getragen und sie auch überschreiten troknen fusses den Necker: ein unalter zug, der zahliese male wiederkehrt, der an diener stelle jedech gerude von höchstem belange ist, deno durch ihn kündigt die sagendie göttin als der 'dea vecta bubus feminis' verwandt en, den Nerthan, der Torre meter. wech diese, beiligen kübe durften gewiss noch nicht zu anderer arbeit gedieut haben, das spricht von selbat, auch sie werden weiss gewesen sein, du dies in ablen ähnlichen fällen bedingung ist. endlich trägt der birsch die beilige auf den Hickathlerg, wie wird in der dortigen capelle begraben, denn dorthin fahren die stiere den wagen. ich glaube fest, und genanere unterenchung muss es bestätigen, dass dieser berg ein Wuotansberg war; sein jetziger name muss in das höchste attenthum hinaufreichen. "dieser aug' wird dadurch der für inn: wiehligste der ganzen sage, er wirft des hellste licht auf die wättin, denn diese kann annmehr nur eine schwester oder die gemblini Wnotaus nein, nicht ohne zrund liess Grimm der Niedu frau Gaue folgen (M. 231) und stellte er nie neben einander- von einer schwester Wustans wissen wir nech nichts gewissen, en bleibt also nur übrig, Prinks seine gemalin, in der unter Nothurge und Amalierga verborgenen gettheit an schem dawider spricht afferdings die nordische auffansung (vgl. M. 280), der nufolge die mit dem land und dachsbau michts gemein bat; doch war in Deutschleid ihr amt ein ausgedehnteres, hier erscheint so u.a. in Norddeutschland fra Freke in genz ähnlichen rollen wie fran Holla (M. 281). zuden aber, wenn Frikka den eben vorstand, dann konnte sie auch der fruchtbarkeit der felder verstehen; beides ist meistens vereint. A Garage Add to 1

Be wilre in Norddentschland wol nicht schwer; bestätigung für das gesagte berzubringen; wir gewähnen dudtrch ein wichtiges zeugnis dafür, dass wenn auch im ganzen und grossen übereinstimmung herrscht zwischen der nordischen und master mythelegie, duch im einselnen bedentende ab-

troichtingen rock ihmen können. die delitable Frihke inite danch den hitsch der June Lucinh .: der Bileithvin sur mich sio stellte sich mehr als göttin der schwangern und kreinsenden frauen horaud.

Jodenfalls mussten die legenden von den beiden heiligen in sich, in ihrem ganzen bau schon ein mythisches mement bergen, the die anknüpfung hier wie in Belgien gang auf dieselbe weise erfolgte. dies moment kann das schuldloseste von der welt sein, wie as z. h. bei der sage von fange det salmes, Loki's, der fischfang des h. Petrus auf dem galifeischen meere war, der den mythus an die femen des esposielifürsten sich hängen liess. leider ist unser blick noch nickt scharf genug, dasselbe herausfinden zu können. wir müssen erst mehr über die beiden heiligen, vorzüglich über Nothungs wissen, und des hirsches 1) nach sicherer werden; über ihn ist noch gar wenig gesammelt.

Der brunnen der heil. Amalberga erinnert mich an den Frickenhäuset see, von dem eine menge von sagen: umgeben. det keinen körper auf seiner oberfläche duklet. er liegt bei dem dirfe Prickshauten 2)... wie heissen ditese fürmen det nitmens i. ich habe keine austinden können. deal some state of the second

#### The KATZEN (DIANA.) S .. 11. 100

bir Freyjas fishr anf einem mit kutsete bespannten wagen. das wird auch Frouwa gethan haben. noch im 17. jh. kommt ein wagen mit einem solchen gespann in fitradetrg: vor, auf welchem ein junger teufelskünstler durch die luft fuhr (DMS. 248). wichtiger ist das folgende zeugnis, welches ich einer auf der studtbibliothek zu Tpern bewahrten geschichte der stadt ms. entnehme. dort heisst es bd. I: 'anno 982 ordonneorde den grave Baldniaus dat men op d'accomicantessis age den thoren van het eastest gennemd de dry tarren in de corte moersch voor de eekste révse sonde toes a dry letenda katten assmyten om aen alle vreemdelingen to betoonte dat d'Ypenlingen in itememale bekeerd waeren tot, de roomsche religie en allo d'afgodérie éan hanne voorvaders daerbis servicadende. sedert dien tyd is dit altyd geploegd gewiest binnen de stad

<sup>1)</sup> wichtig kann KM. 60 seiw. der könig wird von der weiten hirmbluh in cinen; is industrial develophed we the eine after here in sprin vermandelt. DMS., n. 27. steht statt des nauherwaldes ein golden und glübend leuchlendes schloss iu der ferne. alles hündel in diesen und den verwandten marchen einen mythus an. auch die sagen'von arrechsprüngen sind wol zu erwägen. 11. - -20 Di Gotlatoin stagelo ules Rhongchibges und ides genbfohlen an falle



I have bridge a factor was

Ypró en ditilit aldas deix écreteu autsprénk vitale super der hatter getweest's und weiter wird aim john 1476 erziblt: 'de gravinus Maria van Bonegague haest hinnen Yper ingenteld denie: vrye feests by den tweeden manulage in de racita. deze feziale wardt gebenist de:.kende Yperfiteste omdet sy altyd in den winter homt en auders wordt sy ook genaemt de kettefoeste, om dat men aldeer voeir den eetsten keer op des woonsdag in dese festeweke in de plactes van op de assensionnafeatte van het opposite van den hallentlieren heeft legingen da lette te sayett. Te veren pleagde men de katte to smyten von den thousen van het kaatdel in de portemosrech, deerna van den thoren van met Mertenskerke, deerna smedt men die van den kallethoren ep sten kag van d'escriteistetfreete ende op den dag van o. i. vn. benefeart die dett dag van de groute .. Yperhermitte : was voor dat : mon den thuyader vierde. . mu diesen nachrichten trätt moch eine andere derselben handschrift, der aufglies in der studt ein tempel der Dienst gestauden hälter , gaschah das werfen der katsen sum seithen, data die bewohner der stadt bekehrt waren, dass muse die kated ein diner gottheit heiligen, ja in deren tempel oder heiligthum unterhaltenes thier gewosen sein impt waren wok die apastel dan christesthues in den gütnettempel gedrangen und hatten die dert genährten thiere getädtet: in gegenwart eines stannenden menge idie gettheit kannaurer tine dentsche und en diesem falle nur France newseen sein, and diene ist durch Diana genz richtig übernetzt. . esseh der tag den katsestwerfens ist; nicht zu überschu. Christi himmelfishitatag (29. mai) int.: noch: heute durch viele ebenglänhische bzänehe ansgezeichnet: weitere, folgenungen wären hier suicht atu machen; dach ich mage es nach nickt, and nic einangehn. night weniger wishtig jet assumptio Marino 15. augunt, da dies fest usa die übentragung der göttig auf die heilige mutter an die hand giebt.

Janes Frouws am Digna gestellet uns weitere ankaipfaugen, welche usine frühere verunthung, dass Nehaleunia auch
Frouws unter anderm namen sein könne bestätigen belfen.
Gramsyn hariphtet in seiner Antwerpie i 'est et hadie in symetieri urbin parts vetus sedificium et zuinasum qued tredita
per stanse plebeierum fides enedit. Dianas fanum fuisae.' also
gerada; in Assocrete fond sich sihr tampel von we eus Boutsis
mit dem Marienbilde auf dem schiffe gen Britseel sog. auch
markwündiger ist was die vitel a. Remundi arnäblt, dass
nämlich den heil bischof in Mecheln das bild der göttin in
die Dyle geworfen habe; erst bei Hansoyck verschwand es
unter dem wasser (NS; pr. 442), glao gerade an der stelle,

we jours schiffer, der des marienbildene im fahrzeug hatte, uicht weiter kounte, bis er es ausgeladen und en lande zur öffeutlichen verehrung enagestellt hatte, we jetzt moch die Murienkirche steht. allerdings het Ditmo nicht mit dem schiff genieln, aber die übereinstimming ist dezum nicht zu übersehe.

· Über den cultus der Dianz in Nürnberg sagt Wagensoil 1) folgendes: annales mostri signate expriment Distant incoles coluisse illique aedem sucrusse in monte cui terrine pre specula valituram addiderint . . . . superest in hanc unque diem turris illa in monte cui arx Noribergensis superstructa; superest templom qued paganicam fabricam magna sei parte hoc est practer choram referre omnes fatchantur qui gentilitium in orbe residus templa jutuiti sunt, atque id pro Diana sanctae Margarethae sactum esse voluit posteritas. dieses templum in monte ist ganz dem der Zisa utf dem Zisenberg su Augsburg gleich (M. 269 ff.). so wie nicht minder dem phanus der Jettha in Heidelberg (M. 85. 488), während die terris an die der Velleda gemahnt (Tac. histor, 1V, 65. M. 85). den cultus der göttin bestätigt, dans der ort später die Margwethenkirche trug, wehnte in dem thurm beim tempel der gifttin sine priesterin? It a ma des to dec

Dieser spring vow Belgion nach Franken in die nachbarseluft you Schwaben wird nicht so gewagt erscheinen, wennewir bodenken; dass die göttin des schiffes in dienen gegenden vorkomment; dass sie den namen Freueis hier trugdefühuspricht schon, dass die sonst so verbreitete Holda hier nicht werkommt, wogegen zwar Perchta erscheint, die aber mit Freuwa weniger zu schaffen haben kann, als bei Holda wer full war. aber ausser diesem negativen zeugnis giebt es positivere: dazu zähle ich vor allem Grimms (M. 288) schweizerische frau Franc. im Nordgan spricht der unter Fro schon abgehandelte altar zu Emenzheim dafür, auf dem neben dem bilde des gottes das seiner sohwester erhalten int. bezeichnend scheiut mir die form des bilden; en besteht blos was kopf und brust; der rest des körpers ist nicht ausgeführt, wie bei Fre, nicht einmal angedeutet. ich erkläre dies dadurch, dass Fro, als das seugende princip gerade whereh' des phattur kenntlich war, der grund, warum man the tin ganzer figur darstellen musste, da ciazelne pholi wal nicht unter Bautschen all sein symbol gatten, wie i dies bei randern welkern der fall war. Frouwa aber war als das erhaltende, allhrende princip darzustellen, was bei demi Fro der phalles das war bei ihr die brust za bildere wie die der in the second of of 1) Commentary the tivit. Northelp pt. 32/2019 and a matematical

Isis der mit brüsten gans bedeckten kam der deutsche nicht, dafür wohnte ihm ein allzu feiner sinn für das wahre, eine allaurichtige abnung des schönen inne; darum begnügtt man sich, die göttin nur als küste zu geben, nur den sie bezeichnenden theil darzustellen und damit er um so mehr. hervartrete, wurde der rest des körpers unterdrücks. vielleicht dauf auch auf die form der nischen, in welchen beide hilder stoben , aufmerksom gemacht werden, obgloich der unterschied zwischen ihnen wol erst meh den Römerkriegen bervertratt Pro nitzt im einer nach oben spitz nulaufenden mische, Knouwa is einer oben abgernadeten; diese unterscheidung fälk mir darum auf, weil die deutsche kunst schon frühe einen ähnlichen feinen unterschied bei der derstellung von engeln in des flügeln macht; die männlichen haben spitze, die weiblichen haben unten abgerundete flügel 1). bedeutungsles, sufällig ist diese doppelte form der nischen keineswegs, dafür bürgt die tiefe altdeutschen geistes, die nichts leeres schuf, am allegwenigsten da, we es dan heiligthum galt. war der dangestellte gett Fre, dann muss die göttin nach dem verangegangenen..Provos sein.

In Friesland mass die göttin verehrt worden sein, da ihr name in die, wenn auch sehr verstümmelten und wieder nen ausocht gemachten friesischen stammagen verflochten ist. alle stammunder der Friesen wird darin Fries genaunt, dem sein sahn Adel, diesem Ubbe in der regierung felgten : des latztern grosuaten mitterlicherseitz zoll könig: der Suceen gewomen seini auf seinen fahrten zog er zuerst au diesem; dann weiter in Doutschland umber. seine kinder heisben Asinga, Assan and Prouss, die später Priso den jüngern beirathete; der bante eine stadt und nanute sie mach ihrem namen Vronwgeest oder Vreugast (NS. 106, 538.) dieser zweite Priso scheint jenem zweiten Odhinn in jüngern nordischen den kmälern nicht ungleiche auffiellen muns, dass der kinder Ubhos nur zwei sind, ein sehn und eine techter, wie Nierda ibrer, auch nur awei balte, und:desa gerade die tochter Frouwe heimt, alse auch im namen der tochter Niördra gleicht, der Preyja. es wäre eine dankbare arbeit, dieser wie den am dern stammsagen der friesischen chroniken mehr auf den grund zu dringen; das in ihnen noch exhaltene alte von den apăterm suthaten zu sonderm; es scheint, als eb eine reiche anabente dabei zu gewinnen wäre.

والمراجي والمراجع والمراجع

<sup>17</sup> leh werde an anderem orte auf diese darstellung auflickkommen.

MINNETRINKEN.

z - Bu int: einer reihe von sugen nur gedenken; die mit:dein gebrauche zusammenhängen und ihm su grunde liegen, jährlichi zu gewinser zeit, und nwar von meisbis elide funi, sich ta eliem taade zir versammele und ein unter taas oder anders rebrinchen: fastes mass bier oder wein: retsminen zu trinken: ha dan dörfern Gödenitz "Bienstodty Carsleben, Zosnits und Keiner feiert man zu Himmelfahrt ein fest, bei welchem mas sine tokus bien tribbt und darauf ihn eines für das ifest ierbauten scheund, der himmelfahrtsschedus, must. "früher: woch nach der mitte des vorigen jahranderts, versummelte: wan sich vor dem tanze am gemeindebrungen gadutrank da sielen rinkelmer bier and sugleich wurde in Fienstudt und Wahrscheinlich auch in den übrigen dörfern: öffentlich verleben, woher das fest stamme. eine königh manuns Blischeth, hibes es, kam wor mehr dend sechsbundert juhren am Himnelfahrte tage durch Rienstedt; damais kam ihr die einwohnerschaft mit sieben eitekeimern biert, gutgegen siet un sumfähigen und hierüber war die königin so erfreut, dass vole den bewohnere von Fienstedt aund i den benstehharten dürfem dewelche das gleiche gethan, elle steuern auf vewige zeiten erliess unter der bediteging, dass jede gemelade allighelich am Historifeheten ingb der döniginern theen sieben rinkeiner ebler ein gembindebrannen tribit. der vorlestriermahitendarium die genainde, das fest micht untergehen zu lassen, denn wenn sie es nicht mehr feiene . sei sie veraflichtet. den ebrigheit den zehnten ward dateu stach ein schwarnes rind mit notissen füstere einen siegenboch mit: vergoldeten körnerni und win vienspättnigen fuder sommeln and entrichten d). we ein tähblicher gebraach tfindet sich in: Wärttenberg: auf: einem kägel bei: Gerhanden, ider Francobury gennnt, sell die Gelfit Anna von Helffenstein ihren wohnsitz gehalit und sjährlick untersidie jugendsam tage Johansis des taufere einen eiten wein vertheilt huben. noch in nouen zeiten feierte die jugentimuf den Prauenberge dem Jehannisabend, mit freitlenfeuern: ! aus: strok: gefischtene riider wurden, dabei wom berge: hinabyereikt 2). · · · Diese königin oder:gräfin ersetst offenbar sine ulte göttin, die sage gehöst att deneb von den wanderungen der getter uniter den meinschlen. : wie dem Pretr bei seinem ummer die frommen entgegenkamen, wie das whilf in then Niederlanden festlich empfangen wurde und man opfer brachte, so eilen auch die bewohner der fünf dörfer der königin Elisabeth ent-

<sup>1)</sup> Sommer sagen p. 149,

<sup>2)</sup> Memminger beschreibung von Württemberg VII, 155.

gegen. der tag ist ein altheiliger, wenigstens ein ableher, auf den heidnische bräuche übertragen wurden, an ihm sammelt man kräuter auf den bergen, sieht man ein schäfehen in der sounc 1). zum lehne für die fromme verehrung, welche die dörfer ihr weihen, werden sie von steuern befreit, wie im gegentheit nur strafe für ungastlichen empfung Germungs. in welchem wir Donar erkannten, den britischen könig ent thronte, wie ungastliche unfromme dörfer versinken. der tag des einzugs der königin bleibt ein fest, der minnetrunk, den wir in den sleben rinkefmern bier haben, wiederholt sich jedes jahr, d. h. einst zog die göttin jedes jahr um diese zeit um, dann trank man ihre minne, lasti tune dies, festa loca." su diesem tranke musste in Gödewitz aus jedem house ein bewohner kommen, auch muse dus bier bis auf den basten tropfen geleert werden. die ganze gemeinde soll also, durch die hausheren vertreten, an dem opfertrunke tielhebmen; der der götfin einmal geheiligte trank darf zu koinem andern mable oder trunke mehr dienen, tot jedenfalls urait und darin haben wir unseres gebrauches ursprung zu suchan, das dem lebewohl geweikte glas bis auf die angelprobe zu leeren. anch der ort des trunkes ist zu beachten, es ist entweder der gemeindebrunnen oder der bierkugel bei Godewitz, also punkte denen alte heiligkeit nahe liegt. merhwärdig int die strafe bei unterlassung des trunkes. der zehnte mag tillenfalls für die obrigkeit gelten, das übrige aber ist altes opfer, welches durch das christenthum abgeschafft wurde. das rind mit fester farbe gehört der der Northus verwandten göttin, der ziegenbock mit vergoldeten hörnern der schwester des Fro, der nuch der goldborstige eber im norden zugelegt wird, die semmeln sind opferkuchen. diese thiere und kweben gehören zu dem alten opfermahl, bei dem das bier sum minnetrunk diente, aber nur dies wurde als schuldloserer gebrauch beibehalten, jene verschwänden als allzubeidnisch. der mythau erfuhr daber zugleich eine umdichtung in neuerm, christlieberm sinne und dadurch wurde es leicht, das alte der göttin gern und freudig dargebrachte opfer zur strafe zu machen, denn ihr wurde es nicht mehr dargebracht, es sellte nue der obeigkeit anbeimfallen, wenn man den minnetrunk unterlieuse, d. b. wohl, wenn man sich nicht auf ihn beschränkte, wonn die nommeln, das rind und der bock wieder en dem feste auftauchten.

<sup>1)</sup> heisst des: man opfert dem herre der sonne ein schaff vgl. M. 44 wer sich am Christabend der speise enthält, bekommt ein goldnes junges ferkel zu gesicht, d. h. es wurde beim abendschmaus aufgetragen.

jeder fremde, der vorüber geht, mass mittrisken, jeder musste einst an dem opfermahle theil nehmen, mit der festfreude ging ausgedehntere gastfreundschaft hand in hand. dasselbe fanden wir auch bei dem mahl auf dem berge bei Wurmlingen: 'no den zu dem feste reitenden geistlichen ein ehrbarer mann begegnet, sollen sie ihn mit sich zu gaste nehmen'; wir finden den schönen zug noch in Belgien, wenn beim Johannisfeuer die hausleute auf der strasse vor ihren häusern sitzen und sich des mahles freuen, dann ist jeder vorübergehende gastlich gelsten und wird mit gefülltem schäumendem glass willkammen gebeissen.

Näheren bezug auf Frouwa scheint mir die sitte noch dedarch zu gewinnen, dass sie bei Gerhausen auf dem Frauenberge nich findet, wenn auch nur in einem trümmerhuften überbest. noch fester wäre dieser bezug, wenn die früher ausgesprechene vermuthung, dass Fro auch der gott der sommersonnenwende sei, sich als stichhaltig erwiese. von einem haierischen Frauenberg auf der Osterbarde bei Eching geht die sage, dass dert ein schlogs versunken sei, man fand viele heidnische grabhügel dort 1), diese beiden scheinen mit sicherheit auf Frouwa bezogen werden zu dürfen, bei vinlen andern ist es gewagt; sie haben oft ihren namen von frauen-klöstern und weder sagen noch alter des namens berechtigen an die göttin zu, denken.

## KAMPF UND SCHLACHT.

Frouws und Gerdrud werden M. 282 verglichen, beider mines wurde getrunken; das mahnt mich an die sage vom ritter Riddert. er hatte dem teufel seine seele verschrieben und versprochen, sieh nach ablauf der bestimmten zeit ihm unter einer linde in der nähe seiner burg zu stellen. bevor er dahin reitet, trinkt er mit seinen freunden a. Geertenminne. als er hin kommt, heult der teufel und klagt, er könne dem ritter nichts anhaben, denn s. Gerdrud sitze hinter ihm zu ross (NS. n. 358). das ist ein echt heidnischer zug, die heilige arscheint als valkyrie, als schutzgeist des ritters, aber Freyia war oberhaupt der valkyrien. in mhd. dichtungen wird erzählt, wie ein ritter seine frau dem teufel verschrieben und sie ihm zu bringen versprochen. an einer kapelle steigt die pichts böses ahnende frau ab und betet, Maria in ihrer gestalt tritt heraus und setst sich hinter den ritter aufs ross, worauf Same a problem and being a large and

and the second of the second

and a section of the section of the

<sup>1)</sup> Panzer p. 62.

den tenfolgentflicht ein ist dienelber sage, die fin einer dritten moch merkwärdigern gestalt wiederkehrt und in Belgien und Oesterraich vorkommt ein ritter nicht zum turniert, an einer kapelle in. d. frauen vorbeireitend, bört er zur h. messe läuten. steigt, ab wom pferde, bindet sein ross an und betet andächtig und lange dann schwingt er sich wieder zu, ross und reitet weiter, doch de begegnen ihm die andern zitter und preisen ihn seiner kohen wassenthaten wegen, da er, alle gegner in den sand gesetzt habe. er erkennt, dass Maria für ihn gefockten habe und geht ins klaster (NS. nr. 42). dies ist ältere reinera fassung, sie ist deutlich, während jene beiden nach räthselbaft bleiben durch den in ihnen erscheinenden teufel. Maria kana in jener wie in diener sage nur die kriegerische Frouws sein, die auf ihrem wagen zum kampfe führt, als vorsteherin der valkyrien jedoch gleich diesen auch reiten wird: (wie. Whotam: zugleich fährt und reitet), denn beides dürfen wir jetzt auch für Deutschland annehmen, um so mehn da ihr katsengespana uns verbürgt ist. vielleicht aber warde sie bei uns in der schlacht nur reitend 1) geducht, dafür scheinen auszer den angeführten noch andere sagen zu sprechen. als die Türken: einst in Flandern waren und mit großer hoor. macht einen einzelnen ritter überfielen, sammelte dieser seine soldaten, sprach ihnen muth ein und wandte sich dann hetend an die heilige matter, dass sie ihm rettung, ersiehe, da erschien Maria auf ainem maulthier reitend am himmel und gah den soldaten ein neichen; diese gingen frigen auf die feinde les und sie siegten (NS. n. 846)., in Norderditmarschen heisst eine kirche 'unes leve Fru up dem parde', als man die kirche banan wellte and keinen platz wusste, ward man eins, dass man ein Marienbild auf ein buntes mutterpferd binden und das ausgehen lassen wolle, wo man es des andern morgens finde, da solle die kirche gebaut werden (Müllenhoff p. 111). in früher besprochenen sagen das dem Wuotan heilige ross den kirchplatz bestimmt, so hier das der Frouwa, die in jener nl. sage geradezn als schlachtlenkende, Maria erscheint. aber Maria zu ross musste dem christlichen auge fremd, der christlichen anschaufung: geradezu verletzend erscheinen: die darstellung der flucht nach Egypten hob das nicht; das war die noch arme jungfrau auf erden, die vor dem tyrannen fleh, die thrononde, die verklärte konnte man sich nicht so denken, um so weniger da unser himmel nichts mit rossen zu thun das ross fiel also weg, Maria aber blieby oder eine andere heilige (selten oder nie ein heiliger) trat an ihre stelle, ... adhidi de su pferde, aber kann das pferd nicht ihren jeher ersetzen? möglich ware es, wahrscheinlich aber nicht.

Digitized by Google

ols in der schlacht bei Bernhövede die sonne den Melsten ungüttstig stand und der sieg sich auf der Danen seits un neigen schien, fichte graf Alf von Holstein die h. Maria Magdalena, deren tug gerade war, was meg un und geichte the ein kloster au bauen, wonn sie helfe. da erschien sie kvilige in den wolken, segnete dus keer und verdockte die some wit ihrem gewande (Mütlenhoff p. 16). als Coln einst beingert und in grosser noth war, erschien nach der erzählung der stadtschreibers Gottfried Hagen, die heil. Ursula mit ihren fungfreuen auf den stadtmauern und die feinde flohen 1). die swarte Margret belagerte einmal Itschoe und am tage Marin geburt (8. sept.) wollte wie einen grossen wall und tine brücke quer durch die Stör legen, um das wasser in die stadt and in die marsch zu treiben, da stieg an demselben tage die flut ganz wider die ordnung und swar so hoch, dans wall und brücke verbrachen. über der stadt aber sakman die mutter Gottes erscheinen und die bärger liaben allexait den tag hoth gefeiert und ihn Bergerdag genannt (Müllenhoff p. 18). das ist immer dieselbe sage wie jene ul worin Maria auf dem menithler exachem und sie kehrt äbnlich noch an vielen andern orten wieder 2). gerade das hilft sur bestätigung; dans die heil. jungfrau an die stelle der Frouwa trat, eine annahme die bei einmaligem auftreten der sage nicht zu wagen sein würde, die denn wenigstens gewagt wäre. hochwichtig fet. in der fetuten suge der zug, dass die fut posinal ein einem sige stoigt, such das muss Maria d. h. die site gottin bewiekt haben und soukommen wir wieder bei Nehalennia un, die auf dem schiffe steht und die auf einem ihrer steine duabes victoriolis, una manu palmas vetentantibus, altera tegmen sustinembus' 5) dangestellt wird. the state of the s

## RAHANA.

## (DEUTSCHE MYTHOLOGIE p. 282.)

Rân war die gattin Oegirs, sie wird also seinen pallest getheilt, im meere gewohnt haben. daraus folgere ich, dass sie mehr dem neuden unseres vaterlandes bekannt war, dass ihre verehrung niehr au den seeküsten üblich war, nur dert

<sup>1)</sup> es. Gragon. Turon. de glor. mart. L. c. 09.
2) vgl. u. a. Bochstein sagen des Rhöngebirges und des grabfeldes p. 242.

<sup>5)</sup> Kelwier 1. c. 242. Isis bloss domina vietrix, triumphalis invieta.

mythen von ihr umplagen. die glötter sind meist personiscirte neturizzite und darum blibt der cultus der einzelnen nur in so farn und nur dert, jenschdem und wo die durch sie repruessatirte kraft stärber oder schwächer herverteit. die bewehner von mittel und süddeutschland kannten das moor wet nur vom hörensagen und war ihnen auch eine in demachen wohnende gettheit nicht gerade unbekannt, so dach ten sie doch schwerlich deren, ihr besondere verehrung sa weihen; sie lag ihnen au fern. mythen können wir darum von the keine in mittel- and suddentschland suchen, diese können sich nur in den küntenländern erhalten haben. in Scandinavien scheint would von ihr übrig zu zein, bei Kuhn und Millenhoff kann ich trots sorgfältigster nachferschung keine spar von ihr finden, nur ein belgischen märchen bewahrt wie es scheint ihr angedenken angetrifbt. ein armer fischer geht am Audreasabend am meere umher und sieht ein flammeden, welches auf den wellen tanzt, dann ens land huscht und au den trümmern einer hütte berumführt. furchtsam will er sich schon entfernen, da hört er seinen namen rafen und gleich nachher steht ein blasser mann in fremder kleidung da; der ihn mit flehendem auge ansicht und bittet, er möge ihn doch eribeen: der Aucher will aber nicht und entfernt sich: ein jahr lang von ungläck verfolgt, findet er sich am nüchsten Andreasabend wieder am meer und wifligt in den vorschlag des mannes sin, welcher ihm sum lehn grosse summen geldes verspricht. er boll mit einem ringe, den der mann ihm giebt; sam finger einen büchsenschuss weit ins meer gehn, ohne sich durch irgend etwas irre machen au lessen, von drei umgestateten topfen den mittelsten aufheben und wieder zurück eilen. am dritten tage nachher gegen mitternacht geht er aufs meer zu, aber je tiefer er hinabstisteigen meint, um so weniger wester gewährt er. er Andet vielmehr eine schöne wiese, auf welcher hunderte von jünglingen frohlich singend beschäftigt sind, gras un mähen. wohl erkennt der fischer in vielen von ihnen alte lang ertrankene bekannte, doch kehrt er sich an nichts und geht weiter. de trifft er auf ein schönes hous, was welchem eine schone frak ihm entgegenstürzt und ibn als den lang und schnlich erwarteten liebsten begrisst. doch er eilt vorüber auf die topfe zu, welche einige schritte weiter stehn und wirst den mittlern um. da stosst das weib einen schrei aus, die fünglinge fallen über ihn her, aber von mächtiger hand gefasst, wird er ans land gebracht, wo er wieder zur besinnung kommend, einen ledernen sack mit geld und edelgestein neben sich findet (NS. nr. 506. DMS. nr. 12). auffallen muss die ähnlichkeit der wohnung dieser meerfrau

mit der der frau Holle KM. nr. 24: auch das arme aschenauttelchen kommet, als es in den brunnen hinninspringt, auf eine schöne wiese, hernsich erst es des haus, aus welchen fran Holle schnet, haber gerade diese verwandtschaft beweist uns, dass wir hier eine göttin vor has baben, und swar eine mit der Holds in einem; sehr wesentlichen ... punkt:: zusammenfallende. bei dieser spielen die noch ungebornen und die zwer schon gebornen, sher vom leben und allem was mit ihm zusammenhängt unberührt gebliehenen kinderstelen auf der stiese im brunpen. bei unserer meeresgöttin finden wir die iseeles der ertrankenen auf der meeremoiese bei heiterer anbeit; die arms, welche einst das schwere ruder schwangen haben nur die leichte glänzende sichel zu führen; die jünzlinge pflegen des garteus der göttin, das scheint ihre einzige arbeit. die göttin selbst ist eine schöne frau und wohnt in schönem hanse, sie empfängt freundlich den zu ihr niedersteigenden fischer als einen längst enharrten. dies alles ist uralt und stimmt genau zu der altegreischen auffassung, denn in goldstrahlendem pallaste wohnt, Oegin mit Ran; und freudig, werden; die ertrinkenden bei ihr empfangen 1), 'neben dieser utbeidnischen vorstellung nistet aber im märchen achon die jängere, welche aus dem christenthum hervorgegangen; der göttin hänte mad grausamkeit beilegt, die gefangenschaft den seelendunten umgekehrten töpfen (Co. DS., pr. 52. M. 465), ist wol ench ein, pralter, zuge, doch, zu magerm imärchen jüngeren, ausatz aus andern, sagen vom wassermann, sie ist ihm ursprünglich durchaus, fremd, dean, die ertrunkenen können nicht, zugleich unter, töpfen festgehalten und auf der wiese singend gedecht worden sein, sie mussten eine feste; bestimmung haben man eine strafe ist wenigstens hei den töpfen nicht zu denken. ...

Gleich KM. 24 hat auch unser märchen einen zweiten theil. der fischer hat einen faulen nachbarn und dieser eine böse frau. eines tags errinkt das weib im meer, dar faule hört zugleich vom glücke seines nachbarn und wie der dasu gekommen sei und will es auch verauchen. er erlangt den ring auf die bekannte weise, findet die jünglinge und kommt an das schöne haus, aus welchem jedoch ein häusliches weilt hervor und auf ihn zustürzt, da er vergessen batte zu, frangen, welchen der töpfe er aufhehen solle, so hoh) er aufagerathewohl den mittelsten auf und fand sich gleich seinem nachhar im sande wieder, aber kein geldheutel lag ihm; sum seite, er meint, den werde er zu hause schon finden, der derhid a tritt ihm seine böse frau entgegen, deren seele en hefreit

<sup>1.</sup> A less myth, 662. The less thank is not even to traffing

botte: denni sle mane mater dennitation autition topt: de genitre nicht viel sekerfblick dazu; in diesem sweiten theil einen noch jängern saustz au den mepringlichen mythus zu erkennen. die erschiefe mung des bissess mandes, der den ersten fischer aufforderte, den tonf we believe last sich zur noth noch erklären, abwol auch hel ihr wellen bis widgesprucht zu taget tritt, wenn the secto gefangen instern topfe situal wie karn nie dann als blatter flämmehon: --- denn dies mass die seele sein --- auf den wellen tonnen ?: sie kante übrigens während einer stunde in ider nacht frei wandeln dürfen, die stunde, welche die steine der grüber hebt, könnte auch ihren kerker beben. der mann aber welcher dam faulen flacher erscheint, fählt offenbar nicht dus bedärfnis nach erfösung, dess soust wärde er ihm sagen; welcher topf an helen sein der entcheinung mungelen also genz die bedeutung, der sinn der erntern. dazu sieht man der wieder im hame schimpfenden frau den volksschern gleich en den augen an. 12 Profes die er die er er er er er er er er er Merkwürdig ist der zug von dem ringe, den der ertrun kene dem fucher giebt. "die eigentliche bedeutung demelben ist leider werleren, denn des marchen sagt nicht, in welcher weise er den flicher befähigter sich im wasser aufzuhalten wir int als: wire describe eine ert von schwarting oder wolfsring: und ich muss dabet unwillkührlich en den goldring in der Fridthiofstada 8. p. 6 und 7 denken, den Fridthiof unter seine; gefährten. vertheilt; damit sie nicht ohne goldschmuck bes Ran ouk amen 1). - täuscht mich nicht alles, dann eur sprochen diese droi verschiedenen ringe den droi thierreichen umseren alterthums, der Megenden, laufenden und kriechenden oder selewhemenden thiere (wordber später), und für die heantis der voriteilungen von zuhtand der veelen mach dem teds whre dans ein blick mehr gewennen. in dem cup. von der seele komme ich auf diesen pankt zurück. to the term of the state of the second state o e se de la la la la contra SIPPIA.

Sif, die schönharige; ist eine der erdgöttinnen 2). Thôrs gemalin. ihr wesen ist dem von Thôrs mutter verwendt, die gleichfalls eine göttin der erde ist; wie Odinn init dem dennerer sich mannichfach berührt; sie berühren sich gleichfalls lörd und Sif; mur enger und inniger. sie erägöttin spendet sie alles, was die ende zur nebrung der menschen; zu deren gebrauch und ideren freude hervorbringt und herührt sieh darin mit Frouws, Holda, Nerthus u. a.; die abbildung

<sup>1)</sup> lex. myth. 661. 1. 286. 1 mg l. mg celler and in the lexibility of the celler and the celler

bei Arnkiel, Falckenstein; wantkönnte also auf einem sehtes hilde fussen: der göttin schönes und reiches baar schmückt sin blumenkrans, in einer hand hält sie eine traube und grüne blätter, in der andern einen goldmen apfel. spendet sie aber wie dem getreide die reichgefüllte achre, so, dem hanne die prangende frucht, dann könnten ihr füglich auch bilume heilig gewegen sein and zwar fruchtragende, und neter ihnen rielleicht am ehesten der beum, dessen frucht dem, alterthum wielfach als symbol der fruchtbarkeit gelt, der anch ihrem gatten geweiht war, die eiche- auf diesen gedanken bringt mich zweierlei, es ist fürs erste keineswegs unbedeutsam, dass Herodias von mitternacht bis zum ersten hankrat gerode nuf cichen sitzt. ich entrehme daraus, dass die eiche ihr. d. i. der unter ihrem namen verbergenen göttin einat geheiligt war. dass sie in deren laubiger krone einst gerne thrents. Ans bestätigen mir fürs zweite auf die willkommenate weise die vielen Marieneichen, welche in Belgien und anderwärts vom kommen, O. l. vrouwe to Houdtheverle mate hominum memoriam ad quercum pendula fuit. (Wichmann Brahantia mariana 280.). Benta Maria virgo in Scheatveld ad querous fait cellocata, agcidit anno 1450 ipro pentacostali fasta caelcute luman nocte media supra dictam quercum conspició et, in tetra prope andem corces plurimos repariri (das., 222).... dies coeleste la men sind affenbar, die durch c. 63 capital. L. a. 789 verbatenen luminaria, von denen es heisst; de arbonibus vel petris vel fontibus uhi aliqui stulti luminaria vel alias observatiotes faciunt emnine mandemus ut iste pessimus usus tollatus et destructurative von derrelhen eiche wird p. 223 genagt: aliquando in qui rosas eidem (d. i. dem bilde an det elebe) de trahere ausus fuerat, occulta vi numinis in terram prettrahu get, alius item qui pome thole forsitan adpensa rapere anud se constituerat, sensit se prius home; fumm quam ad arborem manum extendere potuisset. also wurden der jungfrau ausser rosen auch apfel geopfert, denn das forsitan will nichts heissen am allerwenigsten in diesem zusammenhang. sie kamen nicht durch zufall garade an den dolog und den räuber der blos pafällig, nicht als opfer hingehängten äpfal, hätte die strafe nicht getroffen: -- / Nikil illestries olim quam Marin is queres in pago Merefelt. visitur ibi diva virgo in quercu estque querous in medio alteria adhuc modo. de ramis pendent miraoulerum inditia divense (des. p. 416 cf. Gramaye Campania o. III.). Diva virgo in Oirschot (Aerschot) ad sagram quercum, valgo onza lieve vrouve tan: heiligen eich ... instituta fuit et imaginis et loci . . . solemnis frequentatio quae; sabbathi die proximo ante festum divi Johannie Beptistae vel al-

terius iam sucrentis seeculi memoria hos modo servata fuit ut in precuentia etiam colchrotur: ut paster cum sue acolythe hera octava matutina parechieli adernatne habitu ex d. Petri (}) pradicus insident survisi ad hop ex maere centi eninadam arvi et demisilië ab inhabitante colong ad entrumque rehendum des stinate, inomitantibut tam corrucis, tura pedestri itinora diversia strineque sexus; heminibus ubi ad locum hune: virgini matri sacrum perventum est, fil concio sub dio, posten landes des cantantur Deipurae matri. qued quidem: multis annie ita fuit observatum dum mulla ibidem constructa esset acdicula (dec. p. 432). dieser ausgang des supus gerade aus der Petershirshe det nehr badoutsem, down Potrus trat wie wir sahen su Doners stelle, dia ciche steht also, wie so viele andere als heilig verebrien eichen in beziehung zu ihm. sie kann ihm aber nicht geweiht gewesen sein, da dan fest, welches unter three schatten gafaiest wird, in eine the fromde zeit fallt. die asit seines walkess ist der frühling, wo er die ströme und häche vom eine befreit, die zeit des keimenden grims, im mittammer aber hat die orde ihren reichsten schutzek augulege, mag die göttin der erde niso mit recht die achine und achönharige genannt werden, acheile dass und keine ültern nachrichten über diese feige vanliegen, wir wärden darque vielleight erfahren an ab der megen spielt von bodentung ist, auf welchem der pfarzen zur eiche hinfährt. ebenan würde uns mehr klar über das weses der giftin, en deren stelle hier die keil mutter trut. die andentsugen Wichmanns, über, den preprung des bildes; an der siche lassen manches vermitten: ogheastreiber (!) gellen es an afar der As gestanden haben. . nie heben en auf, and truggen en un der cinen alciewarf west entfernton einsamm eiche, women sie es befestigten. . . am andern tage nahmen en die bewohner des derfes: Beerse und trugen es mit sich in ihr derf., doch em folgowden mergen war, as namehounden und hing, wieder au der ciche: die ochtestreiber exipment mich un die hine vorm wagen der Narthus und machen mir es apoh wahretheinlicher, deas jener wagen eines nicht den priester trug. der fundert läast mich an die beiden Marienbildehen deuten, deren ich früher erwähnte, dass des bild zu der eiche zurückkehrte beweist mir, dass on ursprünglich immer an ihr bing, dass en nicht am ufer der An gestunden wurde, dass es an der eiche ein heidnisches hild oder symbol erwetste, und ich möchte. de and diese weise die auffindang am flusse allen halt verliegt, um so make dadurch bastätigt sehn, dass ich mich nicht tänsche, wann ich die ochseptreiber und den wagen in beziehung glaube mit dem vom priester geleiteten mit "kühen

bespannten wagen der Nerthus allerdings würde dann Dei nars gemalin hier zweifelhaft; wir würden eher seine mutter in der göttin der eiellen zu sehn haben. " in bei beiden mit die Andere solther bilder and Orze lieve vrouwe ou des omenweg to Zont-Leeuw and quercum pendula fuit reportal (Wichmann p. 457.) Nostra domina de Kortenbusch quarcui imposita (Herdegom diva virgo candida p. 251: 254): " stabat in via Gelam versus dances quercus et fu ea divae Virginie statua (das. 261): Onze heve vrouwe ten Scherpenhenvel: colliculus fuit et in eo quercus et in hac divae virginis adfirm icuncula (Wichmann p. 505. cf. Just. Lipsii Liva Virga aspricollis). der starm hatte dies bildchen einst auf die erde geworfen. ein hirte fand es und wollte es mit sich hack hause nehmen, konnte aber, sobald er en unter reinem kleide verborgen hatte, nicht von der stelle. History und esteif fand ihn sein herr; er nahm das bild und hing es wieder an dem baume auf und sogleich löste sich der bann, der auf dem hirten lag. noch spät galt die eiche für so heilig dans aus ihrem helz geschnitzte bilder in besonderer verehrung stem den. bhne allen zweffel giebt es auch in Deutschland sefcher Marienereken viele, ich kann im augenblick wur Musie sie den deut eichen zu Horn in Unteröstreich, u. l. fr. zu der eichen in Gordorf (Seber oberrheinisches sugenbuch p. 398)! und die drei eichen im walde bei Bischofsherm in der Rhön (Panser p. 281) anfthren. eine sorgfältige sammlung salles des sen, was sich an solche bäume und bilder knupfe, ist sehb zu wünschen und von ihr haben wir noch bedeutende und schlitste fiber des wesen unserer göttin zu gewärtigen: Man könnte mir hier p. 159 der myth. entgegen halten, in der Muria zur eiche den dennerer auchen, wie Grimm ibn in der regenspendenden Maria suchte. aber es dürfte schwer sein, ein beispiel beizubringen, welches einen gott durch die heil. mutter oder eine andere heilige ersotzt zeigte. die bekehrer hielten mit recht auf möglichst leise übergänge und waren in ihren übertragungen streng consequent. so weihten sie die alture des Donar wie wir sahen durchgungig Gott und dem heil. Petrus, weil dessen leben analogieen mit Douse bot. solcher analogieen gab es aber keine zwischen Denat und Maria, deren wesen einander fast diametrol entgegengesetzt ist: mann und weib, wilde leicht aufbrausende kraft und die göttlichste milde und sanftmuth, wie liessen sich diese vereinigen, wie lässt nich denken, dass die heiden es sich hätten gefallen lassen, statt des gefürchteten gewaltigen gottes, der ihnen im laube des heifigen bannes thronte, mun in seinem schatten die gebenedeltste, zartesse der frauen zu

verehren? der gegensatz wähel til schroff gewesen, und darum bleibt uns eben nichts anders übrig, als in jenen Marieneichen die heiligen bättne einer weiblichen gottheit zu sehn, in der

ich dem obigen zufolge Sippia zu erkennen glaube.

Ersetzt Maria aber in diesem falle den donnergott nicht. dann kann sie fin ebensowenig in den M. 139 angezogenen fallen 'ersetzen. um regen werden meistens manniche beiligen angeficht, so die hh. Severinus, Guido! Maurinus (daher auch s. Phividis genannt) u. a. m. der von Grimm einrien regen: procession aus dem Lüttichschen kann ich Gine andere aus Brüssel "zur seite stellen, bei welcher das Martenbild aus Lacken umgetragen wurde, doch wäre dadurch noch nichts Bewiesen, kame nicht die serbische Maria zur selte des Elias linzu. ruft man überhaupt bei grosser noth und dürze the fürbitte der heiligen an, dann wird en gant natürlich sein, wenn man sich vor allen an die mutter des heffunds wendet. Effias aber ist bei den Serben wie den Walschen noch heute eine echt heidnische personfichkeit und da Maria weben ihm efscheint, wird sie schwerlich rein christlichen ursprungs sein: "ist sie das aber den Serben; ist sie dort die regenspendende ehemalige göttin, dann haben wir grund, auch unter der in jener litticher regenprocession erscheinenden Muria eine gottin zu vermuthen: diese würde sich l'ebenso zu! Donar verhalten, wie frad Gaue zu Wuotan; wie Frouws un Prot sie wilrde die spendung des bestrichtenden regens mit ihm Hiellen wie überhaupt alle mildern seiten seines werens, wie wilrde tiber die serena et frages walten. wir hatten on alud mit'einer der Holda verwandten göttin zu thun! deren schnes sich uns in regen lösen würde. aber dessen bedürfte es gur nicht einmal, sie massie vielmehr neben dem zegen auch schnes senden, denn''der segen des feldes hängt ebenso wehr vom refehen schneefall in harten wintern ab, wie vom rechtseitigen regen fin sommer, und auch Zous erregte ebensowel schnee wie regen. "ich meine auch liter" Sippia wiederzuften; we nigstens passt sie als Donars gattin, wie als gottin der fruchtbarkeit zu diesem amt; sie wird gleich Helds eine am himmel wie auf der erde waltende sein. auch hier wind weitere aufschlüsse erst abzuwarten und es muss uns vor der hand gehillen zu wissen dass die eiche nicht nur dem Donne sondern auch einer göttin heilig war, "der men blumen und frichte opferte, die besonders verehrt wurde, wenn feld und für fm' schönsten schmucke 'prangten, die vielleicht gleich Holds und Nerthus im wagen umführ, gleich Bunar der fruchtharen witterung vorstand; dass endlich die grösste wahrscheinlichkeit verliegt, dass sie Sippia die gemalin Denars war.

## e option in the Pert**HRELIA.**

## DEUTSCHE MYTHOLOGIE p. 288.

Sie steht durch ihren aus der persönlichkeit in die örtlichkeit übertragenga namen bereits fest; spuren ihrer verebrung oder von mythen sind äusserst selten. ich rechne dazu die sehon in der Wodana p. Iv. erwähnte Helleborne, die dem gnadenbild 'onze lieve yrouwe ten Helleborne' den namen gab, das bild hängt in einem kästchen an einer eiche, an deren fuss die quelle so entspringt, wie jene auf dem Rodenstein. in threm fermera lauf heisst sie die 'Hellebeks'; thr wasser sall gut sein gegen fieber. spräche der name nicht so klar für Hellia, dann wäre an jene göttin der eichen zu denken, doch das ist hier unmöglich es scheint demnach, als seien der göttin brunnen heilig gewesen und darin würde sie sich mit Holda berühren; um so eher ist dies anzunehmen, de beide ja anch das amt von bewahrerinnen der seelen mit ein, ander theilen, nur gelangen zu Holda die seelen der unschuldigen binder, zu Hellia die aller, welche vor alter oder an krankheiten sterben, webei jedoch auch wieder ausnahmen su machen sind, wie sich in der folge ergeben wird.

Zu ihr, die ursprünglich wie es scheint in Brittis wohnend gedacht wurde, deren aufenthalt aber auch schon frühe als in der tiefe der erde liegend galt und dies wol den völkern, die der küste ferner wohnten, mehr gegen das innere hia, überhaust an allen orten, welche keine verbindung durch flüsse mit dam meere hatten, zu ihr, also führt dieser brunnen, und nebst ihm auch der Helleput, dem wir in Belgien unzähligemale begegnen, es sind diese putten meist kleine tiefgebende, moore mit trühem wasser, düstern traurigen augicheng 1). das passt auch ganz zu der fingtern todes. göttin und ihrer schaurigen wohnung. auch ein strudel in der Schelde führt den namen, da auch er in die wohnung des todes hinabführt. an fast alle Helleputte knüpft sich die vielverbreitete same, dass der teufel mit ungetauften glocken. welche er dem kirchthurm entführt habe, in ihnen verschwunden , also durch sie zur hölle hinah gefahren sei. was beisst das? die glocken spielen eine so grosse und eigenthümliche rolle in unseren sagen, sie kehren so oft und zwar meist in verbindung mit wassern oder heiligen thieren wieder, dass ihnen jedenfalls ein mythisches moment zu grunde liegen muss, Nach dänischem volksglauben soll Hel als dreibeiniges

1) pratum luxta onghehyere poele in parochia de Berge. Curtalur. s. Michaelio Autw. a. 1285; f. 88. Brussler stantourch. pford mangelin, d. h. segt Cirium, sie zog zuf diesem pforde durch das land, die ihr heimgefallenen todten in empfang zu nehmen (M. 290). in den Niederlanden ist dies pford unbekannt, dert wird ihr ein wasen beigelegt, der in viden sagen erscheinende Hellenagen, wie auch bei den Wustan dert das pford weniger hervortritt als sein wagen, der Weenswagen auch anderswo in Deutschland scheine Hellin auf ihrem pforde ungeritten zu sein, wenigstens deutst darauf Abraham aus Claran reim hin:

Wer nicht ist, wis der kimmel, and the der de der keufel aufm schimmel. L. 1986.

Auch das scheint sie mit Holde gemein zu kaben, dass sie wie im brunnen, so auch im berge wehnt, wenigstens begegnet der name Helleberg in Belgien (Wodana V.) und in Hessen 2), wo in der gemarkung Villingen n. a. die namen Hölle, Hellenberg dieht nebeneinander vorkommen. in Kurbessen begegne ich ihm gleichfälls. Schneiders Buchonia sonnt u.a. eine Läbe über den siebes brunnen, der Helleberg 13.

Soll die göttin nicht in der besonders im deutscheh nerden und den Niederlanden, im alten hiederzächnischen gebiet allbekannten sagenberihmten schoarzen Grote stecken? ... mehr gegen süden kommt sie selthen verp ich kenne sie den mer ans Brankfurt, we sines sellwarne guille locks eigentlich im namen der schwarzen Grete lach von Leraner gedacht wirdt. co stellt: sich: xu den and. helteputten : und der mame subtint gean derselbe. in Cöln schreckt man die kinder mit der 'schoolse Grist', wenn sie martig nind; cheuse ruft man ihnen um 'do kies en de kell', du kommut in die hölle, wenn sierthem. was ihnen verboten ist. in Holland ist die boose Margelet, in Belgien die swarte Margriet 5) bekannt, in Schleswig-Helstein die schwarze Greet, die in historischen ungen als die bose königin Murgaretha, de swarte Margret († 1283 Müllemboff pp. 18. 342) gilt, in andern aber ganz der Hellia gleich auftritt. : so sahen viele leuts sie reiten, esie sans auf weissen vost, trug ein schourtes kield und zwei geister in schnoeweissem gewande folgten ihr. die weisse farbe des pfordes scheint ein alter zug: 'je höher in unser altesthum hinaufzudringen uns vergönut sein wird, desto sessiger höllisch und desto götthoher kann Halja eracheinen', sagt Grimm (M. 292).

<sup>11)</sup> Vermischter, Domin, VI. post Bplphaparit, it der i

<sup>2)</sup> Ph. Dieffenbach im Archiv für hessische gesch, und alterthunks. V. heft 3, p. 77.

<sup>3)</sup> Band IV, 1, 1272 a Court as a harm set of such a next 4) Chronik II, 1, 814. The set of the rite II (1)

<sup>5)</sup> Buddingh 364. DMB. one 19. sty a to making triving law

of wild under in tabilesen sagen volk sameniles hallsuchwarzig unde hallsuweissen jungfranen sieht Ranter ip. 2741 'die tetake gittin i Helpselbut eder ihrer priesterisk ui das incheidt miniger wagt nicht glaube, dass durch diese farben hier die htufe der erlösung ausgedrückt ist, auf "welcher die jungfranen stehen wonn einem 1660 die zum dies diese diese jungfranen diese farbei pungfranen diese farbei welche stendt der Helliau gemein hab, sie ist saben internationen nicht Hellia selbst. wir können und dürfen selwerlich in ihr etwas anderes sehen, sals die dritte wernie ider hund, welcher ihr folgt, ist nicht ihre einschließeder Hell; oduch den nornen werden handen henden bei gelegt (M. 1683).

Steht nalso auch allerdings eine deutscher weibliche gotte heit der unterwelt fest, dann lässt sich doch, wie ich meine, keum: verkennen, dass heben ihr wenigstens im deutschen nerden auch sine männliche bestand. Grimm thut bisten kühl nen griff', ween er M. 204: vom Hel sagta 'Arnigel schreibt der, Hel; wie Plattdentsche wend sie hochdeutsch reden weblon, den artikel verwirren; sie sagen such der Plest für die Post (1). Arakiel and der Plattdeutsche übenhaupt: wirth, wenh euch solche verwirrung des artikels für beginnnte fälle zie gestanden: werden. miliete reich: detselben : schwerlich: schuldig machena wenn, esosiek aun seiner bestimmte versönlichkeit handelt. ... eine seelche musst ein festest geschlecht; kannakein wandelbares haben: 'als solche tritt aber der Helzauf i et reitet ihn sehen die hunde, todkranke können sich mit ihm abfinden. sis: bpform film cetwas oder lassen ihm ceinen, scheffel hafer gehen, sein pfent damit zu füttern (Müllenkoff p. 245). dies alles lantet so sither, dass, wollte man hier eine verwechnbeter des antikels annehmen; men alt gleichfalls für jeden addenn mannanana hugeben: müsete und dawon liegen keine beispiele vor. dazu kommt bestätigand der Helljäger bei Kuhn mit 310 der p. 503 mit dem Wodenjäger?) verglichen wird. auch Kuhn scheint geneigt hei der aags an einen manlichen Hel an denken, de er meint des kellejäger M.: 958 desse sich solver ins gewicht fallen chenfulls ngch anders erklären. die verse bei Hamconius, Frisia p. 77. and the second

Hätte Hanconjustdip Hellia vor sich gehabt, dans würde

1) der Pest steht wohl für der Hel, da beide als personificationen des todes einander ersetzen können. (1) , 1 , 11 Lauft

2) Hellia und Wuotan empfangen die zeelen, dieum baben sie wel so viel gemein, das pferde flemoweniente den unneigheit

er den mamen wol durch Proserpino übersetzt heben wie Saxio grammaticus that: er sieht im Holler eine zusammenziehung and verderbnis aus. heer van de helle, hellenheer! dech hat ihn and das manhiche geschlecht des boller auf diesen gedanken bringen können und würde er, wiese damethe femininum gewesen, wol nicht auf das infernit deminus gekommen sein. deir Oricus emrisus des dontschen mittelekters (M. 292) 1411A zu weiter bestätigung, umsomehr da er, wo er das erstemel meinen wissens workommt, im der ipredigtibles heil. Eligius offenbar als gottheit and zwar mebes Neptanus erscheint. mallus somins damaman auti Niplumm aut Orein sut ceteras eiusmodi ineptias ovedere ant invocare praesumat." wie unter Neptumus eine bestimmte gottheit stockt, so muss dies mit dem Orcus, den man astrief, zu dem man beiete, gleichfalls der fall sein, und zwar wird der beilige den wamen derselben einfack aber treu übersetzt haben. wir hätten also in ihm tersern norddeutschen Hel wieder zu suchen in spätern! dichtungen trat Lucifer an die stelle des Orcus oder Flute; derum finden wir denselben auch gunz sei geschildert; wie die nordischen denkmäler uns die Hel zeichnen. ....! Das derenorden keine mähnliche gottheit der unterwelt kennt, spricht gewiss sehr gegen diese annahme ji dech i bebt es. sie: noch keineswegs auf die deutsche götterlehre zeigte uns wenige götter allein auftretend, den meisten, wenigutens den hauptgöttern stand eine göttin zur seite, von den übrigen wissen wir zu wenig, um festeres darüher bestimmen zu hönnen: von dieser seite also spricht nichts gekon den männlichem hollungelit. duzinkommt, dann er den snytholegleen anderer völker und zwar der uns zunächnt Hegenden nicht fremd: was, und das spricht für ibn. ... dass er übrigens hoch kräftigeren stützen bedarf, als die oben gegebenen sind; versteht sich von selbst; ich versuchte nur, ihn ale wahrschein lich hinaustellen udle völlige gewissheit fehlt soch i it

so but don a film to the first to a film to the sound of the sound of

GEBURT, KINDERJAHRE.

300 4. 4. Wenn in der bergstrasse die bauern graben, rufen

1) Abkürzungen: b === belgischiel Hic== Délsie détetisifiones magique. h.cum hestischie hur me hestische Wattendersite shi bezeichneten dänkerisch horrnepeh. Shillipp Dieffenheste der Friedliergen mit == niederländisch. 1r. === rheinischie Wit== wettermisch; imitgestheilt von herrn Dr. Weigand in Glessenter og uduit sign och

Schätze s. v.

sie neckend verühergehenden mädchen zu: komm her, wir graban bursche heraus für die mädchen, die noch keine haben. . 2. In Belgien bringen die kinder: allerlei unckerwerk und näschereien mit auf die welt; diese werden unter die kinder der nachbarschaft vortheilt. 3. bw. Wenn kinder bel der taufe schreien, werden sie nicht alt. nach anderen werden sie klug, wenn sie bei der tanfe schreien. 4 hw. Wenn swei kinder aus einem wasser getauft warden, so stirbt bald das eine von ihnen-5. r. Kinder, die gleich nach der geburt eine blane ader auf der stirn haben, bleiben nicht lange leben. 6. r. Kinder bekränzen ist nicht gut, sie sterben geru. 7. r. Kluge kinder werden nicht alt 8. r. kinder soll man nicht malen lassen, sie sterben south gar su gern, the second second second second 9, r. Wenn kinder in der wiege lächeln, spielen die engel mit ihnen. 10, hw. Ein kind, das weisse flechen an den nägeln hat, wird sehr glücklich. . . . , , 41. hw. Ein kind, des die zähne weit von einander hat, kommt, weit in die welt. 12. hw. Wenn einem kinde früh die nase fliesst, so bekommt en verstand. 13. hw. Wenn ein kind früh speit, so gedeiht's. 14. hw. Wenn vin kind getauft worden apll, thus man hred and salz in die wickel, dann haben die Hegen keine gewalt über dasselbe. 1 :... 45... hw. Wonn man hel einem neugebernen kinde in den ereten drei tagen etwas wegleiht, en haben die hexen gewalt 16. hw. Wenn main feinem kinde brod und sels anhängt; so hat der böse keine gewalt über dasselbe. 17. hw. Wenn man dem kind nüchtern zuruft, so wirds berufen (wird krank). 18. (hw. Wenn jemand während des essens kommt, so soll man es mitessen lassen, sonst schadet es den kindern. 

2. In Holstein tragen sie den ancher kindsfoot en den fissen.

ed 14. Quand an apporte un chfant aux fonts kaptismauk, en place sur lai un montent de pais qu'en doque à la première personne que l'on rencontre. (Botssilles) De Nare, 122.

a un Nia Opkhloch letytenit lang. Schutze d. v.

15. vgl. Kuhn p. 430 mc 263.

Digitized by Google

- ... 19. h. Begrübt minn die glücknhauber mits dield ; ditten eint der damit geborne glücklich, wirft man nie ins. fener ader in den schwitz, dann ist er ungläckliche 💎 👑 🚟
- 20. h. Näht man einem kinde die abgefallene nehelschiar in die kleider, dann kann en nicht verloren gehn.
- 21. hw. Es ist gut, dass man einem nungebornen mitch chen neben der pathin auch einen pathen giebt, sonet he kommt es in späterer seit keinen mann.
- 22. hw. Die frauen, welche bei dem kindtaufeschinaus singegen sind, müssen strichen, damit das nongetaufte kinil Spinning wirds and the state of the state of
- 23. hw. Wenn mädchen zur kindtaufe gehen, so müsnen sie weisse kleider anlegen, sonst stirbt das kind.
- 24. hw. France dürfen mie zur kindtanfe gehen, ohne ein reines hemd anzuziehen, sonst wird des kind unneinlich.
- 25. hw. Dus watser wen der kindtaufe muse mus an vinen resembranch schütten, dann bekommt den bengetaufte kind rethe wangem
- 26. bw. Weun man eitrem kinde eine bibel in die wiege
- 27. hw. Wenn man einem kinde off den halender giebt, se wirds gelehrt.
- 28. hw. Wenn man einem kinde beim entwähren einen stoss giebt, dans es auf ein weinnbrod füllt, se/zahnt es feicht.
- 29. hw. Wenn man einem kinde die erste lang auf dem ungekehrten schmelspflichehen knickt, sonhekommt es eine schönd stimme. All the best and it is a bold their land about
- 30. hw. Wenn ein kind zum erstenmal in ein hants kontrett so muss man ibm mit einem ei, dem einsten, das fein huhn geleget, in dem mund herumfehren, aladam zahnt es bleitht. oin nolchen ei heisst:pappelei.
- 810 liw. Das pappelei, welches man bei einem kinde 1967 braucht hat, muss man ihm in seine suppe kochen.49.Wenn , man er sker auf einen beiken des obersten bedensilegt, so beschädigt es sich niemals durch einen fall, so lange stat ei heren bleibt. The death also is only and the ed. She
- 32. hw. Wenn man ein kind zum ersten male mit einem neuen kamme kämmt, so bekommt es ein grosses lisar.
- 33. hw. Wenn man dem kinde das erste paar schuhe maand the state of t 1 20: In der Mark, wird sie zur palver gebranntnund dem binde eingegeben, damit es keine krämpfe bekomme (Ruhn p. 484. in. 246).

chien dinst, so darfomas bu der fenderung nichts absiehen, select hat ideal kind kein glück, abalde obgereitenen, black auf.

- 34. hw. Man datof seinem kinde dies ersten paar schuhe 20. in A service of a bond diet willingspring thin
- 35. hww.Wenn ein kind gut zahnen soll, so mussi die mutter einer mous den kopf abbeissen und dem kinde ancaea a Sier dec pour Siarebroada pour a colea. L'amagaint
- 36. hw. Nüchterner speichel ist chenfalls gut fürs zahnen! 200 8792 hw. Wenn dinismilekzahn ausgeht, iso atecké iman in in his manuelech, dann bekennt das kind kein zahrveh.
- 38. r. Den ausgefallenen zahn werfe man über den konf and loufe schnell wegan A .... and the arrest time
- 39. r. Kinder stecken den ausgefallenen zahn ein ein mäuseloch: und rufen dazu: maus, maus, komm heraus, hring mir cinenuneuen zahn heraus. O. 141 1435 A. 181 181 E. 1815 E. 1815 E. 1815 40. hw. Wenn ein kind einen dieken nahel hat, so kurirt man dasselba se roman, nehma sinen sgafnadenen nagel und schlage ihn in die thüre auf derselben: höhe, da des!kiniden nabel int bud bete beim einschlagenidrei vaterunser."
- 41. hw. Man darf kein kind mit einer weide achlarent senst bekommt en die zehrungen die die die de 200 aug in de 200 aug
- 42. hw. Wenn man über einen jungen menschen wege sobreitet giber wiichst, er micht mehr, min ber Marie al. 1 4829 bww.Weng man wiegt, chaet dass das kind in der wiege liegty se wächt es an. (1) net and the first 2. 440 hw. Wehn man ein kind durch das fenster blanne hebt und nicht wieder durch dasselbe zurück, .so...wächst ies micht mehrad der stehen bei eine S. Jane Westerland 45. hw. Den kleinen kindern ssoll die mutter dasserste mal die nägelsabbeissen, so bekommen sie keine nagelwertz-
- 46. hw. Wenn man zwei kinder vunter dem jahr gegen cigander hält zum: küssen, so lernt des eine zon ihnen nicht be, achi has, made to the high stage copies to ten-neddenga od 47. hw. Wenn zwei am einer wiege, zugleich; wiegen, so beit das kind keine muhe. This work of land a talk and
- 48. hw. Wenn man in ein haus kommt, worin kleine
- 42, Kuhn p. 462, n. 461.
  44. Ruhn p. 462, n. 462. Les Bretons considèrent comme un presage facheux de faire passer 'un' chfant par dessus la table à manger. Si cela arrive par inadvertauce, il faut alors pour détdurmer des malheurs qui monagenty cof cafant, de l'eposter par le même chemin. a Dec Nove. 225. Astronomical about the Language with 45. la der francösischen Montagne, noite (dinem aweig der Pyreneen) heisst es: on me coupe pas les ongles aux petits aufang qui sont encore allaités, parcequ'on pense que cette apération ferait naître en eux un penchant décidé pour le vol. .. De Nors. p. 84.

kinder sind, so soll men sieh niedergetnen, sonst nimmt man den kindern die rube mit.

49. hw. Wenn das erste wort, welches ein kind sprechen gelernt 'papa' ist, so wird das nächste kind ein knabe sein.

50. w. Kin gülden sonntagekind sieht geister.

- 51. hw. Wenn es einem kinde im eretes jahre in's gesicht regnet, so bekommt es sommerfleeken.
- 52. hw. Wenn man ein kied eor dem jahr in den spiegel schen lässt, so wird es stels.
- 58. hw. Vor dem jahre darf man den kindern die nägel nicht schneiden, sonst lernen sie stehlen.
- 54. hw. Ein junger baum wird fruchtbar, wenn man die ersten früchte von einem tragekind abpflücken länst.
- 55. h. Wenn man einem siebenjährigen kinde eichenmispela in warmen wein oder mileh zu trinken gibt, so bleibt es frei von schwerer krankheit.
- 56. h. die essten früchte eines häumehens, von einem kinde unter sieben jahren gebrechen, machen das bäumehen fruchtbar.
- 57. hw. Wenn man einem knaben vor seinem siebenten jahre das haar schneidet, so bekommt er keisen muth.
- 58. hw. Wonn ein mädchen gut spinnen lernen will, so muss sie es im siebenten jahre anfangen und die erste spale über ein mübirad werfen.
- 59. h. Man soll ein kind das ihm bestimmte handwerk vor dem siebenten jahr beginnen lassen, dann hat es glück dabei.
- 60. hw. Wenn ein mädchen unter 12 jahren das garn spinnt zum netze, so haben die fischenden damit glück.
- 61. al. Innocentes et simplices sive per actatem, sive per phantasiae lacsionem, adhaec personas miserabiles ut psuperes, decrepites, orphanes esse Deo grates et corum interpositione aut intercessione a Deo quid impetrari putant.
- 62. hw. Wenn die kinder in gesellschaft singen und begraben, so stirbt hald eins.
- 63. hw. Wenn die kinder soldaten spielen, so giehts beld krieg.
- 64. r. Wer ein hers eines dreißsbrigen kindes hat, sieht alle verborgenen schätze.
- 65. r. Kinder die gernemit feues spielen, pissen auch gern ins beth.
- 66. Wenn das kind die hand wider den vater aufhebt, so verdorrt eie.

<sup>. 61.</sup> Gia. Vest. ach. disp. 111, 120.

## to of some of LARBE UND BEET to a control of

- 67. hw. Wenn ein mädchen wissen will, wie lange sie noch unverheirathet bleibt, so muss sie dem ernten kukule zurufen 'kukukknecht, sag mir recht, sag mirs klar, wie viel jahr, als ich noch eine jangfrau bin.' wie oft er schreit, so viele jahre hat sie noch zur hochzeit.
- 68. hw. Wenn beim henziergang: dem mädehen dernen am kleide hängen bleiben, so bedoutet des wittmänner els freier.
  69. hw. Wem das schürzenband aufgaht, am das denkt der schatz.
- 70. hw. Wenn ein mädehen den ersten buchstaben ihres künftigen mannes wissen will, so schäle sie einen apfel oder eine birne, dass die schale gans bleibe und werfe sie hinter sieh. dann kann sie aus der lage derselben den buchstaben finden.
- 71. hw. Wenn ein midchen wissen will, wie ihr künftiger maan heisat, so darf sie nur den ersten knahen stater. 12 jahren, der ihr begegnet, fragen, wie er heisst.
- 72. z. So eft die finger gezogen knäcken, so viel freier hat ein mädchen.
- 73. r. Fällt einem mädchen das strumpfband, dann denkt der geliebte an sie.
- 74. r. Ein mädchen, welches sich an der waschbütte die schürze nass macht, bekommt einen mann der gerne trinkt.
- 75. hw. Wenn mädchen den katzen schmeicheln, so bekommen sie schöne männer.
- 76. hw. Wenn die köchin den hrei verselzt, so ist sie verliebt.
- 77. r. Drei blutstropfen aus der asse fallend, bedeuten bruch eines liebesverhältnisses.
- 78. hw. Man darf dem geliebten nichts schunken, was sticht oder schneidet, sonst sticht oder schneidet man die liebe entswei.
- 79. b. Geliebten personen sell man nichts gelbes achenken, als blumen, bänder o. a.
- 80. b. Dass die liebe nicht gebrochen werds, nebeschan einen ring des geliebten und lege ihm nebet einem eignen von sich in das nest eines schwanss.
- 84. hw. Wenn man einem beimlich ohnenschmale aufs brod giebt, so erwirbt man sich dessen liebe und aunsigung.
- 82: r. Wens ein franenzimmer einem manne von ihrem menstrualblut beizubringen weiss, so dass ers im essen oder trinken nimmt, dann hatsie seine liebe für ewig sicher gewonnen.

. 1

82. Fecisti quod quaedam mulieres facere solent? tellunt san-

- 83. hw. Wonn drei lichter in einer stube beisnammen brennen, so bedeutet es eine braut.
- 84. hw. Wenns einem von einem leichenzug träumt, so bedeutet es eine hochzeit.
- 85. b. Fällt ein auf den tinch geworfenes messer auf den rücken und bleibt so liegen, das bedeutet eine hochzeit.
- · 86. b. Ist ein mit der schneide aufwärtsgekehrtes messer mit der spitze nach einer person gerichtet, die heirathet bald:
- 87. hw. Wer glück in der ehe haben soff, muss sich 3 M .. . . . . auf einen dienstag trauen lassen:

88. b. Mariage du vendredi porte malheur.

- 89. h. Hochzeiten feiert man in der Bergstrasse gern am donnerstag.
- 90. hw. Wer sich auf einen freitag copulieren lässt, der hat unglück in der ehe.
- 91. hw. Wenns am hochzeittage regnet, so werden die leute reich.
- 92. hw. Wem es auf den hochzeiting regnet; der hat unglück.
- 93. hw. Wenn die brant am morgen des copulationstages nicht weinsuppe isst, so bekommt sie keine kinder.
- 94. hw. Auf wessen seite das licht trübe brennt bei der
- copulation, der stirbt zuerst. 95. hw. Wenn man bei der copulation zwischen braut
- und bräutigam durchsehen kann, so wird die ehe getrennt. 96. hw. Wenn die braut nicht weint vor dem altare, so weint sie in der ehe.
  - 97. hw. Bei wem es feucht wird unter den ftissen, wenn

das paar vor dem altar steht, der stirbt zuerst.

- 98. h. In der Bergstrasse und dem Odenwald empfängt die braut bander von ihren freundinnen, die sie nebst zweigen von rosmurin und lorbeer beim kirchgang an der brust trägt, wie viel deren auch sein mögen. bei der hochzeit ist es sitte, ihr einen schuh auszuziehen und daraus zu trinken.
  - 99. hw. Wenn bei der hochzeit braut und bräutigam
- guinem suum menstruum et immiscent cibo vel potui et dant viris suis ad manducandum vel ad bibendum ut plus diligantur ab eis. Burchardus de pocuit. decretor. l. 19. cf. Rhahani pocuitent. 854. Canis. lect. aut. II, 2, 310.

88-90. vgi. Ruhn p. 435 n. 289: Si l'on veut uveir des enfans il ne fana pas se marier un vendredi (Montagne, neire). De

Nore 90.

97. Durant la cérémonie les deux époux tiennent (dans la Sologne) chacun un cierge allumé et celui des deux, dont le cierge coule le plus vite est aussi celui qui doit mourir le prémier. De Nore 278.

in ihrem kirshenstaate zwerst zusammen teusen, so haben sie glück in der ehe.

100. hw. Wer am copulationstage succest schlafen geht,

hat die herrschaft im hause.

101. hw. Zerbricht bei der hachzeit ein ring, so sterben die brautleute bald.

102. hw. Wenn der trauring verloren geht, so wird

der theil, der ihn verliert, leicht untreu.

103. hw. Wenns beim trocknen der wäsche regnet, so ist der mann nicht treu.

104. hw. Wenn der tisch nicht fest auf seinen beinen

steht, so hat die frau das regiment im hause.

105. hw. Es bringt kein glück, wenn man sich an der

tafel zwischen zwei eheleute setzt.

106. Das hefgesinde in Fulda hatte vor alten zeiten folgendes recht: wenn man hörte, dass in einem bause die frau ibren mann schlug, und dieser sich nicht durch reichliche weinspenden mit dem hofgesinde abfand, dann zog diesa zu der wehnung des ehspaars und deckte das dach ab-

#### WOCHENBETT.

107. h. Hehammen auf dem wege zur wöchnerin haben sich wohl in acht zu nehmen; auch die wöchnerin ist in den ersten neun tagen vielen gefahren ausgesetzt.

108, bD. Obstetrices per nodulos umbilico et secundinis adhaerentes coniciunt, quoties puerpera sit postmodum paritura.

109. hw. Wenn des nachts an der thüre einer wöchnerin geklopft wird, so darf man nicht eher öffnen, als bis dreimal geantwortet ist. dann kann man sicher sein, dass das eintretende keine hexe ist.

110. hw. Eine wöchnerin darf keinen gang thun, bis sie ausgesegnet ist, sonst haben die hexen gewalt über sie

und ihr kind.

111. hw. Rine wochnerin soll beim kirchgang neue

achuhe anziehen, dann fällt ihr kind nicht gefährlich.

112. hw. Wenn eine wöchnerin das erste mal zur kirche geht, und es begegnet ihr ein mann, so ist ihr nächstes kind ein knabe.

113. hw. Wenn eine andere frau mit der stillenden frau

susantmen trinkt, so nimmt sie derselben die milch.

114. h. Wechnerinnen legt man eine windel auf das grab und beschwert sie an den vier ecken mit steinen.

101. vgl. Kuhn p. 434, n. 288,

410. vgl. Kuhn p. 432, n., 277.,

### TOD.

- 115. hw. Wenns einem von einer bechzeit träumt, so bedeutet es eine leiche.
- 116. hw. Wenn einem ein zahn ausfällt, so stirbt eins in der familie.
- 117. hw. Wo der glücksvogel (das käuzfein?) des nachts schreit, da stirbt bald jemand.
- 118. r. In Cöln streut man vor dem sterbhause buchszweige auf die strasse; behült man deren übrig, denn folgt bald wieder eine leiche in dem hause.
- 119. h. Maulwurfshilgel im stall bedeuten den ted eines der hausbewohner.
- 120. h. Wenn es in den (pret) kirchen unterm beten des vaterunsers still ist, dann stirkt schald niemand; hört men aber ein geräusch, dann giebt es bald eine leiche im orte.
- 121. r. Kracht der sarg beim einschieben in den leichenwagen, so stirbt bald wieder jemand.
- 122. v. Wenn vin schlässel von selbst aus der fhür fällt, stirbt bald jemand.
- 123. r. Ketten an einem wagen oder karren vor dem hause reisseud bedeuten ted.
- 124. r. Viele schwarze kreuschen oder ins kreus gelegte falten, die man zufällig im betstuch findet, bedenten tod.
- 125: w. Schlägt die thurmuhr unter dem abendläuten, dann stirbt bald einer im erte.
- 126. hw. Wenn die glocken dampf läuten, so stirbt beld jemand im derfe.
- 127. hw. Wenn im stadtrevier zwei leute sterben; so muss nech ein dritter machfolgen, damit die zahl drei voll wird.
- 128. r. Von fischen, blumch oder obst träumen, bedeutet tod eines nahen anverwandten.
- 116. Harun al Raschid träumte, alle seine zähne seien ihm ausgefallen; ein traumausleger deutet den traum, er werde alle seine verwundten steffen obhen. Besenél II. 85.
- 117. Lorsqu'une chouette se fuit entendre sur le téit d'une maissen pendant la nuit, c'est un signe de mellulie ou de mort de l'un de ses habitans. si de chant de set etseau a lieu durant le jour, c'est qu'il y a une femme encente dans la voisinage (Montague noire). De Nore 100. Hort man in Béarn den schreij alors les gens de la campagne jettest du sel dans le feu; pour éviter l'accomplissement de ce sinistre présage. Ébil. \$280
  - 119. vgl. M abergl. 555. 601. 821. 2. ausg. p. 1089.
- 127. Quand il ny a deux personnes de mortes dans une soniaine, malheur à celles, qui sont malades; con il en faut une troisièmes (Bretague.) De Nore 249.

- 129. r. Lächelt eine leiche, so folgt ihr bald jemand.
- 130. hw. Wenn man drei lichtchen brennen sieht, so stirbt man auch bald.
- 132. hw. Wer ein kind aus der taufe geheben, das stirbt, darf nicht mehr zu gevatter stehen, sonst bleiht keins leben.
- 138. d. Si mater mortuum infantsm esculata sit, postmodum vero moriantur alii, culpam in oscula dicunt fuisse.
- 134. hw. Wenn man dan bett so stellt, dass die beine nach dem fenster gehen, so werden die beine bald zu grabe getragen.

135. b. Fährt einem ein kalter schauer Abern leib, dann sagt man in Flandern: es lauft ein männchen über mein grab.

- 136. b. Si vos voles savoir si un hom mora u non, quant il est malades, prendes son arine et se le metes en 1 vasiel et faites une feme ki nourise un oir male degenter de son lait ens. se vous vees li lait floter il mora et se li lais se mielle avec l'orine, si puet bien warir.
- 137. bw. Wenn jemend am sterben ist, muss man das kopfkissen unter ihm wegreissen, dann stirht er bald und leicht.
- 188. r. Fragen touthranke nach der uhr und nennen eine stunde, so sterben sie in derselben:
- 139. hw. Wenn jemand gesterben ist, muss man die fenster öffnen, damit die soele hinaussliegt.
- 140. h. In der bergstrasse setzt man das geschirre, welches ein gestorbener gebraucht hat, serschlagen an den kreuzweg, damit der tedte nicht wiederkehre.
- 141. r. Die thüre hart zuschlagen ist nicht gat, 'man klemmt die seelen'.
- 143. r. Ein messer mit der schärfe nach unten gelegt, thut den armen seelen im fegfeuer wehe.
- 143. hw. Wenn die hauptperson im hause sticht, so muss man alles rütteln.
  - 133. Sculteti concis II in Jes. c. 47.
- 134. Weil so die leiche stehen muss. Auch die Pelmenohen, ein kupferfurbiger stamm in Südamerika, schaffen nach prof. Pöppig (reise in Chile, Peru und auf dem Amazonenstrom) den versterbenen nuerst mit den füssen aus der kütte, denn wenn er in einer andern lage hinausgetragen würde, so könnte sein isrendes gespenst dahin nurückkehren.
  - 135. Das ist auch ciricatalischer glaube. ef. 618.
  - 136. Le Glay cetal, descript, des mes, de la hibl, de Cambrei
- 137. A la enmpagne (Périgord) en place un jong sous la tête des agenizants et l'en denne pour raison que sela adoueit les aunfa frances et lui denne la force de les supporter. De Nore 146.

144. hw. Wenn jemend im hause stirbt, so muse alle

frucht aufgerättelt werden, sonst geht sie nicht auf.

145. hw. Wenn man ein hemd für ein todtes weggiebt, ohne den namen auszuschneiden, se muss das andere beid nach. Überhaupt darf man dem todten keinen namen eines lebendigen mit in das grab geben, sonst folgt dasselbe bald nach.

146. Nadela mit welchen ein todtenhemd genäht wor-

den, dienen zum nestelknüpfen.

147. hw, Was man an dom tedten gebraucht hat, muss man ihm mit ins grab geben.

148. hw. Wenn man von einem resenstock rosen einem

todten mit ins grab giebt, so verdorrt der rosenstock.

149. hw. Wenn man auf den todten eine thräne fallen

lässt, so hat er keine ruhe im grabe.

- 150. hw. Wenn man dem todten den mund auflässt, dass die zunge ans leichenmen kommt, so leckt es die ganze familie nach.
- 151. Mortualis seu funeralis Muter, oui enlaver involvitur, residuum sut abscissam partem osse remedium adversus procedestiam ani putent.
- 152. hw. Wenn man das gesichttuch eines tedten dem trinker drei tage in den brantweinkrug steckt und lässt ihn darüber trinken, so verliert er das trinken.

158. b. Bin faden garn durch das kinn einer leiche gezogen und in ein kleid genäht, schlitzt vor bezauberung.

- 154. hw. Wenn jemand stirbt und man legts euf die stelle, wo der tisch gewöhnlich stellt, so dauert der schmerz der hinterbliebenen nicht lange.
- 155. h. Man soll die stähle umwerfen, auf welchen eine todtenbahre state, wobald dieselbe weggenommen ist, sonst folgt bald eins aus dem hause nach.

156. hw. Wenn bei der beerdigung der vers: "nun leasen wir ihn hier schlafen' gesungen wird und der tedtengrü-

144. vgl. Kuhn 435 n. 294.

146, Gemmanni de mirabil. mort. V. c. 22.

148. vgl. 145.

149, vgl. KM. 109. III, 198. Wodana p. 152 n. 176. DMS. h. 42. Kuhn märk. sagen 234. Müllenhoff n. 195. 196. 197. Rensch sagen Samlands 32. Börner Orlagau p. 142. 152.

150. Un homme damné mange sprés sa mort le suaire qui lui couvre le vienge et le malheureux peusse dans la tombe des cris

surds et effrayans (Normandie). De Nare 267.
151. Kormauni tract. de mirac. mortuor.

155. vgl. Kuba p. 435 n. 297.

156. Bie bucke ist lang und spitz, darum phalfisch, die halb-rande schippe bedeutet die vulva.

ber lässt die schippe fallen, so ist die passon, die sunächst stirbt, ein weib, fällt ihm aber die hacke, so stirbt sunächst ein mann.

157. hw. Wenns beim begraben im sarge rumpelt, no stirbt bald eins aus der familie nach.

158. hw. Wem es ins grab requet, der wird seelig.

159. h. Der suerst auf einem friedhof begrabene muss wandern und kommt nie zur ruhe.

160. hw. Schweissige hände vergehen, wenn men sie mit dem wasser wäscht, das sich auf gröbem sammelt.

161. hw. Wenns einem von todten träumt, so giebts bald regen.

# HAUS.

162. r. Nach fünfzig jahren soll man kein haus mehr zu bauen anfangen, sonst heisst es: wenn der käfig fentig ist, fliegt der vogel fort.

. 163. hw. Wenn man sum ersten, male in einem nenen hause schläft und zählt die balken üher sich, so wird das

wahr, was man trăumt.

164. hw. Wenn andere dein weib, deine kinder oder dein vieh dir ins gezicht loken, so denke nur en etwas anderes, dann kann das gelehte nicht besanbert werden.

165. b. Daer goede aziju is plegea kwaede vrouwee

te syn.

166. r. Bleibt ein messer beim fallen im heden stecken, bedeutets besuch.

167. hw. Wann einem die scheere auf die erde fällt und bleibt mit der spitze stecken, so bekommt man besuch.

168. hw. Wenn sich am licht ein knöllchen hildet, so bekommt diejenige person, nach welcher en gezichtet ist bald einen hrief

169. hw. Wenn man eine wichtige unternehmung in

einem schaltjahre thut, so gedeiht sie nicht.

170. hw. Auf dem markt sell man den ernten käufer nicht gehen lassen, dann verkauft man gut.

171. hw. Wenn man diebsdanmen zu der waare legt,

so findet sie guten abgang.

172, hw. Wenn man vor der wasche mit dem finger in die waschbütte greift, se wird die wasche nicht rein.

173. hw. Freitagswäsche hat kein gfück.

170. Il ne fant point faire crédit au commencement de la journée, si l'on ne veut se porter malheur (Bretagne). De Nore 226,

- 174. Le On ne deit pas disse en lessivant la linge, la lessive bout mais la lessive joue; autrement le linge aurait été graté.
- 175. hw. Wer an einem ersten feiertage eine unerlaubte arheit that, muss sie nach seinem tede in ewigheit fostthun.
- 176. hw. Wer des freitags butter stösat, hekemmt mehr als an einem andern tage.
- 177. hw. Wenn man am samstag eine arbeit anfängt und unbeendigt lässt so gedeiht sie nicht.
- 178. hw. Wenn ein middhen am aanstag den zocken nicht abspinnt, so giebt es schlechtes garn, 'so kommt die frau Holle hinein.'
- 179. hw. Die nägel darf man sicht des sonstags schneiden, sonst hat man die ganze wache hindurch unglück.
- 180. hw. Wenn man durch eine unterthüre kriecht, so hat man unglück. (die älteren hausthüren bestehen aus einer aber- und unterthüre.)
- 181. hw. Wenn man des morgens mit dem linken fuses mernt aus den hette geht, so hat man en fliesen tage zank.
- 182. b. Mit dem fusse an die thürschwelle stonsen, bedeutet unglück.
- 183. Awa Kin angliichs ei muss men übers dach werfen, sonst bringts unglück ins heus.
- 184. h. Une chaise qu'on fait pironetter présuge une querelle ou de l'inimité.
- 185. hw. Wer auf Johanni von dem Johannes feuer einen brand mit nach hause nimmt, bei dem schlägt das gewitter nicht ein.
- 186. hw. Wenn men einen donnerkeil im hause hat, so schlägt der blitz nicht in dasselbe ein.
- 187. hw. Wend man-ein gedeck mehr; auf den tisch bringt als nöthig ist, so hat man einen hungrigen freund
- 188. r. Ka ist nicht gut, beim essen, die beine übers kreus zu legen.
  - 189. hw. Wonn die speise während des espens zur erde
- 179. On ne doit pas se couper les ougles un des jours de la semaine ou il faut une R pour écrire le nom de ce jour (Montagne noire). De Nore 98. Il ne faut pas tailler ces ougles un mardi, un micreredi ou un véaliredi, parcequ'il pousserait de petites pellicules nommées envies et de plus il arriversit quelque malbeur (Normandie). De Nore 263. (vgl. n. 429.)

181. Lorsqu'on sort le matin pour la première fais il n'est nullement indifférent de porter tel ou tel pied le premier dehors. Le pied gauche est un signe de bonheur quand on rentre et la pied droit signifie la même chose quand on sort (Normandie). De

Nore 262.

failt, so ist das ein beweis, dass eins der mitessenden es dem essenden nicht gönnte.

190. hw. Wenn man bei tische alles rein aufisst, se

giebts gutes wetter.

191. r. Schenkt man bier oder wein ein und es zeigt sich in der mitte des glases ein runder schaum, das bedentet glück.

192. hw. Blase nicht in den backofen, wenn das brod

darin liegt; sonst backts ab.

193. hw. Wenn man des brod verkehrt legt, haben die besen leute gewalt im hause.

194. r. Den brodlaib soll man nie auf die obere seite

legen, es bringt ungflick.

195. hw. Wenn man das bred nicht gleich schneidet, se wird man nicht reich.

196. hw. Wer ein stück brod bei tische mehr schneidet. als leute am tische sind, der hat einen bungrigen freund in der ferne.

197. hw. Wer das brod auf dem boden liegen lässt und tritt darauf, der muss noch hunger leiden.

198. hw. Wer schimmlichtes brod isst, wird alt und reich.

199. r. Fällt dir bei fremden ein stück brod aus der hand, so ist dir's nicht gegönnt.

200. hw. An dem tage, da das neue gesinde einzieht, muss das alte am kasten rücken, sonst kommt es in dem jahre aus dem dienst.

201. hw. Einer neuen mage soll man vor der arbeit

etwas zu essen geben, da gewöhnt sie sich besser.

202. r. Mägde, die montags in den dienst treten, zerbrechen viel.

208. bi Kocht des spülwasser, denn geht die köchin

bald weg.

204. h. Wenn man am Abdonstag einen grünen span ausschneidet, damit die bettladen bestreicht, worin wanzen sind, und ihn dem baum wieder einfügt, so verlieren sich die thiere.

199. vgl. 189. 201. darum wird das neu eintretende gesinde in der Bergstrasse und dem Odenwald mit kuchen und aepfelwein empfangen.

and the second of the mean and the second

<sup>204.</sup> Abdon mahnt an abthun; die verwandtschaft des klanges beider wörter verleitete zu diesem und vielem ähnlichem aberglauhen, der nich an den tag knupft, den ich aber als von keiner weitern bedeutung, nicht aufnehmen durfte, na jes adauen heir auf

#### HAUSTHIERE.

205. hw. Wenn man ein frisches stück rindvich in den stall bekommt, so muss man zuvor dreierlei stahl in denselben legen und zwar so, dass das stück vieh genöthigt ist, über denselben zu schreiten. gewöhnlich nimmt man dazu eine sichel, einen feuerstahl und ein messer.

206. h. Hat man vieh gekauft, so führt man es schweigend und mit zurückgehaltenem athem in den stall, nachdem man vorher ein beil unter die schwelle gelegt hat; es schreit

dann nicht.

207. h. Neugekauftem vieh wendet man die zunge, ehe es in den stall geführt wird, dann beisst und stösst es nicht.

208. hw. Wenn man eine neuerkaufte kuh gewöhnen will, so muss man bei ihrem eintritt in den stall einen schlüssel, einen dreifuss und eine schürze an die thürschwelle so legen, dass die kuh darüber schreitet.

209. hw. Wenn man die kuh des abends trocken stellt,

so bekommt sie das kalb am tage.

210. h. Wenn man an einem sonntag zu melken auf-

hört, gebiert die kuh am tage.

211. hw. Wenn man hei einem frischgebornen kalbe in den drei ersten tagen etwas wegleiht, so ziehen die, welche es geliehen haben, die milch an sich.

212. h. Wenn eine kuh ein kalb bekam, giebt man ihr etwas von dem holz aller thürschwellen des hauses im futter ein.

213. hw. Wer kühe gewöhnt zum zuge, muss den spüllumpen beim nachbar stehlen und unter das joch stecken, dann lassen sie sich schnell gewöhnen.

214. hw. Wenn ein kalb beim abgewöhnen nicht rüklings von der kuh weggenommen wird, so schreit es und

nimmt ab.

215. n. Wenn man mit einem donnerkeil einer kuh die striche am memm (euter) bestreicht, so springen diese nicht auf.

- 216. hw. Wenn die magd das kalb anbindet, so muss sie es im sonntagsstaate, während des kirchengeläutes thun, so nimmt es besser zu.
  - 217. hw. Wenn du das kalb verkauft hast, so lass es

214. vgl. 217 n. anm.
215. Les haches celtiques portent dans la Montagne noire le nom de Peyros de picoto, c'est a dire pierre de variole; on les suspend dans les bergertes, and de préserver les troupeaux de la clavelée. De Nove 105:

217. Lorsque l'on vend des venux, on doit les sontir à reculeus de l'étable, afin que la mère n'ait pas trop de regrets (firetagne). De Nore 226. den metzger hinterwärts zur thür hinaus thun und halte dabei den athem an, damit der kuh das kalb nicht leid thut.

218. hw. Wenn man das vieh bedauert beim abschlach-

ten, so kann es nicht sterben.

219. hw. Brummen die kühe des nachts, so ist eine hexe im stalle.

220. hw. Wenn man ein schwein ins haus bekommt, so nimmt man drei krüstchen brod und wickelt in ein jedes ein paar haare, welche unter dem arme eines menschen ausgerissen sind und giebts dem schweine zu fressen, dann frisst die sau recht gut und gedeibt,

221. nl. Jemand in de Meeden (Holland) bad een' paardenkap boven zyn varkenskot hangen ter bevordering van

den groei zijner varkens.

222. hw. Wenn einem auf der reise schweine begegnen, so ist man nicht willkommen, wem aber schafe begegnen, der ist willkommen.

223. hw. Wenn ein stück vieh verhext ist, so stellt man die schmelzpfanne über und hackt bei verriegelten thüren mit der grassichel in die pfanne. die erste person, welche dann kommt, ist die bexe.

224. b. Wenn vielt auf der weide giftige kräuter gefressen hat, dann siedet man rothes garn in asche und bindet

es ihm möglichst warm um den hals.

225. Db. Qui pro quibusdam pecudum morbis ignem struent ex peculiaribus lignis et in eum animalia impellunt vel in orbem circumducunt et quod primo loco transit, hoc offerunt sanctis,

226. Db. Ad morbum quendam animalis sanandum iniicere phiolae vitreae, aqua limpida plenae, novem hordei grana...

- 227. r. Einen hund schnell an sich zu gewöhnen, lege man ein stück weisbrod unter die achsel, laufe, bis man in schweiss kommt und gebe ihm sodann das brod; er folgt einem auf schritt und tritt.
- 228. hw. Wenn man einen hund vor der hundekrankheit schützen will, so muss man eine weide von einem schuss aus einem fremden gebiete um den hals winden und so lange lassen, bis er's von selbst abmacht.

229. hw. Wenn der hofhund stirbt, muss man ihn an den baum begraben, dann wird er fruchtbar.

. . \$21. Westenderp verhandeling over do mythel. p. 518.

<sup>225.</sup> ich fand diese wichtige atelle erat jünget, sie bestätigt meine ausicht vom notfener als einem dem Fro beiligen. das zuerst durch das fauer gebendes welches hier den heiligen, also einst dem gotte geopfert wurde, ist jedenfalle ein schweine, da die sehweine zuerst hineingetrieben werden.

230. hw. Wenn man hühner gewähnen will, dass sie nicht aus dem hofe gehen, so muss jedem ein aus brod und einem stückshen von dem spüttumpen verferügtes pillchen gegeben werden.

281. z. Das erste ei einer houne werfe man übers dach

des hauses, sie legt viel reichlicher.

282. hw. Wenn man gesottene eier gegessen hat, so muss man die schalen serdrücken, sonst legen die hühner nicht mehr.

288. b. Verbreunt man die eierschalen, dann legen die

hühner nicht mehr (gy brandt hen het gat toe).

- 284. hw. Am Maine herrscht unter den landleuten der glaube, dass wenn man hühnerfedern in die kopfkissen thue, der auf demselben liegende mensch nicht ruhig sterben könne.
- 285. h. Die toutes an den schlag zu gewöhnen, rupft man ihnen an einem freitag, ehe man sie hineinsetzt, zwei federn aus dem rechten flügel, steckt sie in ein in den balken gebohrtes loch und verschliesst es mit einem hölzernen pflock. auch kann man mich siner freu, die ein knäblein säugt, in einem glase hineinhängen.

236. hw. Thiere, die man sich im hause halten will, lasse man drei male in den spiegel sehen und führe sie drej-

mal um das tischbein.

237. h. Die hexen aus dem stalle zu halten, stelle

man die mistgabel verkehet hinter die stallthür.

238. h. Die nachgeburt eines thieres bleibt acht tage im stelle, denn so lange kann sie bösen leuten dienen, das kalb oder pferd zu tödten. die bexen nehmen dezu einen strekbelm, den sie links in die nachgeburt hinein behren. deven muss das kalb sterben und wenn man es öffnet, wird man finden, dass seine linke seite durchstochen ist.

239. h. Die mispeln, welche als schmarotsergewächse auf den bäumen gefunden werden, werden mit bier abgekocht, um einen beiltrante für bezaubertes vieh daraus zu ge-

winnen.

240. h. Hat der schäfer den pferch augeschlagen, dann geht er dreimel herum, das erstemel gegen den wolf; das zweitemel gegen das durchbrechen der schafe, das drittemet gegen böse menschen.

241. h. Mittwochs darf man nicht mit vieh kandeln, auch keins in den stall führen.

233. On na jete pas au feu les coques d'ocufs dans la grainte; de brûler une seconde fois s. Laurent (Bretagne). De Nore 221,

# SAAT UND ERNTE.

242. h. Zu säctüchern und säcken nimmt man leinwand, welche ein mädchen unter sieben jahren gesponnen hat.

243. hw. Beim behnenlegen muss immer eine ungerade zahl genommen werden, sonst bängen sie sich nicht voll.

244. hw. Wenn man erbsen legt, deren keime nicht sollen von den vögeln gefressen werden, so muss man drei derselben in den mund nehmen und nachher vergraben, und darf während des legens nicht sprechen, dann fressen die vögel die keime nicht.

245. hw. Wer drei kornähren im namen gottes, des vaters u.s.w. über den spiegel steckt, hat das ganze jahr durch glück in der ernte.

246. w. Wenn auf der Rabenau bei Giessen die weiber auf Jacobstag (25. juli) das erste gemüse holen, so klopfen

sie an die eeste grosse kopfkohlpflanze und sprechen:

Jókkobb!

Dëkkobb!

Hæber wäi mein kobb! Blerrer wäi mein' schërze!

Strink wäi mein bæn!

d. i. . Jakob!

Dickkopf!

Hämpter wie mein kopf! Blätter wie meine schürze!

Strünke wie meine bein!!

247. h. Die ersten balme lässt man bei der ernte von einem kinde unter fünf jahren schneiden, das erste strohseil zu den garben von einem kinde unter sieben jahren winden.

248. h. Die erstgebundene garbe wirft man nachts um zwölf uhr durch die hintere scheunenthür, ohne weiter darnach zu sehn; sie ist für die engel vom himmel und heisst der erstesegen.

249. h. Man streut von der wintersaat swei gescheit

den vögeln hin.

250. h. Die letzte unvollkommene garbe heisst der bock; das aus ihr gemahlene getreide wird zu brod für die armen gebacken.

242. Il faut mettre le blé de némaille dans la nappe qui a servi le jour de Noël, ce qui empêche les pisceux de la manger (Bretagne). De Nore 220.

240. Vgl. diesen spruch aus der Wetterau bei Grimm d. myth. 1180.; doch spricht ihn da die frau, indem sie daber auf den heerd springt.

251. hw. Finden sich würmer oder fliegen in den galläpfeln, so bedeutet es misswachs.

#### KRANKHEITBN.

- 252. hw. Wenn das korn blüht, so muss man einem kinde eine ähre durch den mund ziehen...dadurch wird es vor krankheit, beseeders vor fieber, bewahrt.
- 253. Dh. Qui metiuntur cingulum aegrotantis ad cognoscendum a quo sancto sit sanitas impetranda, adhibitis aliis definitis ritibus.

254. b. Man befreit sich vom fieber, indem man sein strumpfband an den galgen bindet.

255. b. Fieberkranke mädchen und frauen gehen sur kirchenthüre und binden ihr strumpfband fest an den ring oder das schloss; dann vergeht das fieher.

256. b. Fieberkranke männer binden sich mit einem strohseil fest um einen obstbaum, reissen sich dann mit grasser anstrengung los und laufen unter hersagung abergläubischer gebete möglichst schnell nach hause; das heisst man das Roberabbinden, abbeten und ablaufen.

257. hw. Wenn man brod und sals einwickelt, drei vaterunser darüber betet und rücklings ins fliessende wasser wirft, so verliert man das fieber.

258. hw. Wenn man wasser aus dem krug über den

arm trinkt, so bekommt man das fieber.

259. Db. Si quis febri laboret, inbent prorsus undum se soli exorienti opponere ac simul certo numero dominicas era-

tiones et salutationes angelicas recitare.

- 260. Db. Crux facta de lignis palmarum, balnea in vigilia nativitatis et carnis prisii contra febres et dentium dolerem, non comedere carnes in die natali domini contra febres, vel ad honorandum s. Nicolaum pro divitiis. acquirendis, petendo eleemosynam; emido ad s. Valentinus contra merbum caduceum; ponderando puerum cum siligine val cera, portare crucem circumquaque per campos in vero contra tempestates etc. est superstitiosum.
- . 261. hw. Wer die fellende suchs het, muss das blut eines geköpften auffungen and austrinken.
- 262. h. In bedenklichen krankheiten ist es gut, wassen zu trinken, welches ein hind unter siehen jehren schöpfte.
  - 263. r. Ein glas mass erst emegetrunken zein, ehe man Let 1 may let 1
- 261. Le mal caduc se guérit en dansant toute la nuit de la saint-Barthélemi (Bretagne). De Nore 231,

einschenkte den helbvelle glan wieder füllen, bringt dem trinkenden gicht.

264. hw. Ein eiserner ring, von sargnägeln gegossen,

ist gut wider die gicht.

265. b. Laufen kinder durch die wagenspuren, dann bekommen sie rothe augen.

266. hw. Wenn man bred isst, von welchem eine mans gefressen hat, so bekommt man kein zahaweh.

267. hw. Wenns zu grabe läutet, darf niemand essen, weil man sonst zahnweh bekommt.

268. hw. Während des grabgeläutes darf man nicht essen, sonst fallen einem die zähne aus.

269. hw. Ein nagel aus einem aken sarge ist gut gegen nahmschmerzen.

270. hw. Zahnschmerren kaan man sich vertreiben, wenn man einen esel küsst.

271. hw. Wenn man einen kropf heilen will, so bestreiche man ihn nur mit dem öle aus einer lampe, welche bei einem starbenden brannte.

272. hw. Wenn man sidh halsweb vertreiben will, so muss man des abends den linken strampf um den hals binden.

- 278. hw. Abgeschnittene haare darf man nicht ins feuer werfen, sonst wachsen die kurzgeschnittenen nicht mehr. men darf sie auch nicht an einen ort thun, wo die vögel sie nehmen und zum bau ihrer nester benutzen können, sonst bekommt man kopfweh.
- 274. Db. Qui pre quibustam capitis deloribus et similibus morbis curandis ad percorum lintrem sem obbam cellum applicant...

275. Db. Qui offerunt sanctis ceram vel alium materiam illi immiscentes capillos hominis vel pilos animalis aegri.

276. Wer eine blase auf die zunge bekemmt, hat ge-

277. Db. Qui stramen bipenni dividunt at sementur mastum vel digiterum tamores.

276. r. So viel äpfel man am neujahrstag icat, so viel geschwüre bekommt man in dem jahr.

279. w. Wer auf die fussiohle beim barfuslaufen ein geschwür oder eiternde sohrunden bekommt, von dem segt man; er bebe in eine katsensper getreten.

260. hw. Wenn man die flass wäscht nit dem wesser, werin die schweine gehrüht wurden, au verlieren sich die frostbeulen.

<sup>279.</sup> vgl. Müllenhoff p. 515 n. 26.

- 201. hw. Bitte frische wurde hellt men, wenn man drei hände voll siemendes wasser verkehrt darüber schüttet.
- 282. W. Ein messer, womit men sich geschnitten, mass man an einem feuchten ers (s. b. in dem keller u. s. w.) in die erde stocken; wie das messer restet, so heilt die wunde.

288. W. Flecken im gesicht muss man mit der hand eines todten bestreichen, denn wie die tedtenhand im grabe fanlt, so vergebn die flecken.

284. W. Hat man warren, so muss men se viel knoten in einen swirmsinden knilpfen, als men warren hat, und dann den faden unter die dachtraufe oder einen sautrog legen, dass er bald fault, dann vergehn die warren.

285. hw. Wenn man die hände am tischtuch abtrocknet, bekommt man warzen.

286. hw. Wer warzen sich vertreiben will, niehe den faden drei mal über jede warze, thue so viele knöpfe in denselben, als er warzen hat und vergrabe ihm in der dachtraufe.

287. hw. Wer sich warzen vertreiben will, nehme einen nagel aus einem offenen grabe, stähle damit an den warzen und werfe ihn wieder ins grab.

298. b. Den biss eines hundes au heilen, lege man eins seiner haare darauf.

289. hw. Das schlucken vergelst, wenn man wasser über den messerrücken trinkt.

290. b. Ist das bein eingeschlafen, dann benetze den mittelfinger mit speichel und mache damit ein kreum übers bein. 201. hw. IWens man einen maulwurf in der hand sterben lässt, so verhiert man die schweissigen binde.

292. her. Wenn min eine junge gans, die man und ersten male gesehen, nimmt und fährt dreimale damit im gesicht berum, so verfiert men die sommersprossen.

293. hw. Ween ein krankes tedt gesagt wird, so leht es noch zehn jahre.

294. hw. Wenn der hund heult an einem krankenhause and sieht dabei nach dem himmel, so wird der kranke wieder gesund, sieht er aber nach der erde, so stirbt der kranke.

286. On guérit les verrues en les frottant avec un limaçon rouge; il faut ensuite l'enfiler avec une épine et l'y laisser suspendu. A mesure qu'il pourrit les verrues disparaisseut (Normandie). De Nore 273. dies ist auch rheinischer und belgischer aberglaube. ef. 573.

288. La morsure d'un chien se guérit avec son poil (Normandie). De Nore 273.

294. ebenso nach esthuischem glauben, wenn das pferd des gerufenen genetlichen sein haupt senkt.

Digitized by Google

- 205. hw. Wenn jemand durch nympathie eine wurde heilt, und zwar mit streichen, so darf er selches nur mit dem danmen then und nie rückwärts streichen.
- 296... hw. Wenn jemand sympathie versteht, so kann as nur übergehen von der mutter auf denjenigen sohn, au welchem ale das vertzauen hat, und eben so von den vater nur auf die tochter.
- 297. nl. Schwerverwundete gehen abenda zu einem hühnermeste und färben daselbst alle eier achwarz, finden aber mongens, dass eine wieder weise hat; das essen sie und gemeen.

### HEXEN.

- 298. hw. Wenn ein wirbelwind entsteht, so ist eine haus in unruhe.
- 299. hw. Vor einer fremden katse hüte man nich, denn es kann leicht eine verwendelte hexe sein. darum soll man ihr nichts zu leide than.
- . 300. hw. Wenn man mergens: ausgeht und wird von einem weibe berufen, so ist dasselbe eine hexe.
- 801. hi Hekes können jemand tödden, indem sie einen knoten in weiden schlingen.
- 803. hw.: Wer dan morgengehet vergisst, über den haben die hexen grosse gewalt.
- 308. hw. Wenn men einer hexe etwas aus dem hause gibt, so haben sie gewalt über dasselbe.
- 306. hw. Wenn man einer bese einen besen über des gung legt, so hat sie keine gewalt im hause.
- 307. hw. Besen muss man aufwärts stellen, senst haben die hexen gewalt.
- 308. hw. Wenn man aweierlei schähe ansicht, so können einem die hexen nichts anhaben.
  - 295. der daumen scheint der dem Wuotan heil, finger.
  - 295. ef. M. 1060. 1104. abgl. 793. 297. De Vries de Satan I, 493.
- 298. In Belgien heiset es dann sei eine wochnesin in sunden gestorben. Lorsque les Bretons apercoivent un tourbillon de poussière, ils se persuadent, comme le font aussi les Irlandais, que ce tourbillon renferme dans son sein un groupe de fées qui changent de demeure. De Nore. 217. vgl. M. 599. NS. n. 518-520.

302. In einer darmstädter version des kinderreines M. 385 heisst es: die eine die spinnt seide, die undere die flecht weide.

- 309. Db. Redin Eryoniea cicarta et collo appensa et Ricinus seu palma Christi a maleficis et veneficis hominibus selves reddant.
- 310. Db. Sanguist conis nigre parietibus tilitus pellit meleficium; idem efficit cor leporis pelli involutum et gastatum et lupi denter conles.
- 311. Bb. Qui crines pectinande evulsos non nisi ter consputos abiiciunt et si ova comederint, ecrem testas non nisi ter cultro perforsas in catenam proticionet, timentes utrumque neglectum venetidis nocendi becasionem prachere.
- 312. hw. Wenn einem der tenfel etwas anhaben with, so darf man nur den spruch fdas blut Jesu Christi' hersagen. denn rennt er durch neun wände.
- 818. hw. Wenn man hexen au dem kinde lässt, che es getauft ist, so wird es ein wechselbalg.
- 314. hw. Spannst der des morgens an, so muche den echsen des kreuse vor den kopf, dann kann ihnen kein böser etwas anhaben.
- 315. hw. Trage die milch nicht offen über die strame, somdern decke sie zu, sonst hann vie leicht der kuh genommen werden.
- 316. by. Ween de milch verkaufst, so wirf etwas salz hisein, senst kan deiner kuh die milch genommen werden.
- 317. h. Hessen können milch durch melken aus handtuch gewinnen.
- \$18. w. France sie hesten können und achöne butterwecke im butterfasse stossen wollen, legen under dienes ein rather läppehen.
- 319. her. Wer butter atoest und will nie achnell zuannt men haben, lege den engen komm untern buttenfass.
- 320. Db. Qui per annulum despensationis meisus ut libesentur a maleficie.
- 324. W. Rivem, der reich wird und man: weiss nicht woher, soll ein schwarzer drache nachts durch den schornstein geld ins beus beingen:
- 322. h. Vom alpdrücken schwellen männem die ferüste an und geben milch. das einzige mittel gegen dieses übel ist einschmleren der brustwarmen mit koth.
- 828. ul. Duer is een zwarte kat tusschen gekomen (die freundschaft ist gebrochen).
- 324. nl. Von den wechselkindern stammen die bullebacken und bytebauwen ab.
  - 324. Tuinmann spreekw. 1, 35.

# average of the rastnacht ostern.

- 325. hw. Auf fastnacht muss die frau recht vielerlei speisen kochen, dann aber auf den heerd springen und rufen häupter wie mein kopf, blätten wie meine schütze und dorsen wie mein bein, so wird alles in überfluss genathen.

  326. Wen auf fastnacht keine kreppel backt, kann das jahr durch nicht froh sein.
- 327. h. Um fastnacht giebt man den hähnern von allem, was die hausleute essen und lagt eine kette herum, dann tragen; sie die eier nicht fort.
- den den felsberg umgebenden dörfern in der fasten am riemstattar zusammen, wo sie sich mit tanzen, essen, trinken und allerlei kurzweil belustigten (J. J. Winkelmann 33).
- 329. h. Am aschermittwock soll man kein vieh anbinden, indem es sonst seine kraft verliert, auch keins austreiben oder verkaufen, man hat kein glück dabei; imgleichen soll man den stall nicht missen.
- kuchen essen. Auf gründonnerstagnmuss man grüne pfannenkuchen essen.
- 831. hw. Eier, die ean gründenerstag gelegt worden sind, geben hühner, welche alle jahre die farbe wechseln der 332. hw. Wenne mantibeim sondenschein in der kirche durch ein am gründennerstag gelegtes ei sieht, wecken wand die hexen daram erhennen, dass sie mit dem rücken gegen den seltar gekehrt sind.
- 336. hw. Wenn man am grändonnersstag säet, so freewen die erdflöhe die pflanzen nicht.
- 634...336. Il fant semer les choux durant la semaine saiste (Montagne noire). De Nore 107. Dans la commune de Labruguière les femmes eat l'habitude le jaudi saint, de mettre dans leurs poches des graines de violier mélées avec de la terre, et durant le Stabat elles agitent vivement ce mélange; elles sont convaincues, que ce moyen leur procurera des fietres doubles. ibid. 109. La giroflée semée le vendredi saint doit être double. ibid. 159.
- 337. In der Mark wird an einigen orten in der osterwoche keine feldarbeit verrichtet; es iat eine heil zeit. Dans la Charente on est persuadé que qui fait la lessive dans la semaine sainte doit mourir dans l'année. De Nore 158.

387. hw: Woon-inan-dm gründoundrotog die kleider in die luft bringt, so kommen keine motten hinein.

388. hw. Mee stellt kein kalb auf, das auf charfteites sar welt kommt : . . .

339. h. Wenne: regnet am arsten outeringe, no wind doe genue jahr das land nicht satt.

, 340. nl. Tusachen paeschen en pinketeren uryen de onzaligen.

### MAI PFINGSTEN HIMMELFAHRTSTAG JOHANNI.

341. hw. Wenn man an Walpurgis-abend gurken steckt, so erfrieren sie nicht.

342. hw. Wenn man am 12ten mai (d. i. der alte Ite) lein säet, und die frau macht beim saamentragen lange schritte, so wird der flachs lang (im Rodgau).

343. hw. Kräuter, welche auf Christi himmelfahrt gesucht und gepflückt werden, sind gut für alle krankheiten.

'344. W. Gekräut, das im walde am bimmelfahrttage ein-

gesammelt wird, hat besondere hellsame krafte.

345. In Frankfurt hielten die backer am pfingstmontag. dienstag und mittwoch ihren tanz auf der pfingstwiese. Die beiden ersten tage tanzten sie in allerlei kleidern, den dritten aber in ihren weissen hemden und schufzen. am selben tage hielten die metzger ihren tanz auf dem Gutleuthof und die viellbirten und die feldschützen mit den vielmägden den ihren am Ristersee. an diesem tage wurde das vieh dort zusammen getrieben und mit blumen und kränzen geschmückt. Wenn eine magd ihr vieh nicht sauber hieft, es zu spät austrieb oder zu spät zum tanze kam, dann brachten ihre kühe zur schande einen solchen kranz mit nach hause.

346. In Almerode' hielten vordem die gläsuer jährlich am pfingstmontag ein gericht (die fabrikanten der schmelztiegel und anderer instrumente zum destilliren) das sog. gläsnergericht.

347. hw. Ein kind, das auf den guldnen sonntag zur welt kommt, wird weise.

348. W. Auf frohnleichnamstag schossen sonst die kaholiken im feld, und die protestanten sagten, sie schössen den teufel todt.

349. Der brunnenherr in Fulda. Jedes jahr um Johann wihlen die an der ohm wohnenden einen bruinenherrn. dem

340. malum mense maio nubere.

345. Ligenter frunkf. chronits I: 473. 346. J. J. (Wingkelmann: po 30. 17. 1 m. al. mg a 25. 3 minu al. m.

gewihlten wird auf einem blanken sinnernen teller ein grosser blumenstraus und abends ein ständehen gebracht. dann macht er die runde und stellt sich bei jedem hause vor, wobei er eine gabe an geld bekommt, welches sur brunnerneche bestimmt ist, die gewöhnlich am sonntag nach johnnaf statt findet. alle brunnen sind um die zeit mit maien und krännen von johannisblumen geschmückt, ebenso die thüre der wohnung des neuen brunnenherrn. am abend beschliesst ein tans das heitre fest.

### ZWÖLFTEN.

350. hw. Wer auf den ersten advent zur welt kommt, sieht gespenster.

351. hw. Wenns auf den ersten advent auf dem boden

oder söller rumpelt, so stirbt bald der hausvater.

352. h. Drei tege vor weihnschten darf nicht gesponnen werden, ebensowenig am dienstag nach fastnacht.

353. hw. Isst man auf weihnachten weisskraut, so bekommt man silber, isst man auf neujahr gelbe rüben, so bekommt man gold im jahre.

354. r. In der christnacht um 12 uhr 'sind alle wasser

wein und alle bäume rosemarein' (rosmarin).

355. hw. Wenn man swischen weihnachten und neufahr

spinnt, so werden die schaafe grindig.

- 356. Db. Qui in festo s. Stephani minuunt sanguinem equorum, vel inserunt arbores ipso die annunciationis B. s. Mariae.
- 357. W. Am acujakrstag muss man weisskraut (in der Wetteran auch lumpenmus genannt) essen, dann hat man geld das ganze jahr und es geht einem nicht aus. wer am neujahrstag ein frisches hemd anzieht, bekommt schwären an den körper.
- 358. W. Aus den drei liedern, die man in der neujahrsnacht, wann um mitternacht das neue jahr eingeläutet wird,
  im dunkeln in dem gesangbuch aufschlägt und bezeichnet,
  kann man abnehmen, wie es einem in dem neuen jahre ergehn wird.
- 359. hw. Am neujahrsabend giebt man dem baum ein neujahr, d. h. man windet ihm ein strohseil um, so trägt er in diesem jahre gut.

354. Tous les animaux veillent durant cette nuit, excepté l'homme et les crapauds (Bretagne). De Nore 227.

359. On met aux arbres le jour de Noël une ceinture de paille pour les préserver de la gelée (Bretagne). De Nore 230. vgl. 651 und die hierhin gehörigen in dem cap. Pro susammengestellten gebrauche.

- 860. hw.: Wenn man sein schicken int neuen jahre voraus wissen will, so muss men in der neujahrenacht swischen 11 und 12 uhr fliessendes wasser holen und in dasselhe durch das ohr eines erbschlüssels geschmelsenes zinn giessen. die daraus entstandenen figuren geben alsdann aufschluss.
- 361. hw. Auf manjahr danf man kein frisches hand anziehen, sonst bekommt man schwären.
- 863. hw. Auf nonjahr darf man auch keine äpfel easen, sonst bekommt man schwären.
- 369. hw. Wer auf nanjahr weisskraut isst, hat das ganze jahr beeres geld.
  - 864. hw. Auf neujahr darf man nicht fahren.

#### THYERE:

- 365. r. Wenn pfords an einem hause nicht vorheiwollen oder scheuen, dann gieht es beid eine leiche in dem haupe.
- 366. r. Henlt ein hund mit empergehaltenem kopfe, so brennt's bald, mit genenktem, dann stirbt eins in der nachbarschaft.
  - 367. z. Wenn die hinde gras frequen, regneta bald.
- 368. in Wenn: sich die skatte putst had , wäscht, gicht es regen.
- 869. b. Wer die katsen nicht leiden kann, bekommt
- 170. Teutones in ominibus itinerum homm transcurrentem hommi eventum: significant, leparem malum perhibent.
  - 371. hw. Wenn einem unterwegs ein hate über den
- weg lauft so bedeutet das unglück.
- 372. hw. Wenn man beim spiel gewinnen will, so muss man das hers einer fledermaus mit einem rothen faden um den linken asm binden.
- 373. hw. Wenn der mauhourf vor dem hause stösst, so stirbt buid eins in demselben.
- 374. b. Wieseln oder schwarzen katzen begegnen, ist nicht gut.
- 875. hw. Wenn ein storch aufs hans baut, so bringt es grosses glück.
  - 365. Wenn ihr hört einen hahnen krähen, er hat einen engel gnecken; danket gott für seine güte.
    wenn ihr hört einen zept sehrmen, er hat gezehen bösa felen, bitat Gott, dass er eugh behüte.
- Rückert erbauliches und heschauliches aus dem Morgenland. II, 31. 370. Camerarii meditat. histor. cent. II, p. 343.

878. hw. Wer sum ersten mule im jahr den storch im fluge sieht, der ist fleiszig, wer ihn aber stehen sieht, der ist faul in diesem jahre.

377. nl. Waer de oyeners weggnen, hommt er rusie

in de k**erk**.

- 878. hw. Wenn man zum ersten male den kukuk rufen hört, so gebe man acht, wie oft er ruft, so viele jahre wird man noch leben. Man muss ihm zurufen: 'kukukuknecht, sag mir recht, wie viel jahr als ich noch leb.'
- 379. hw. So oft man das erste mal die sigchtel schlagen hört, so viele gulden wird im jahre das korw gelten.
- 380. bw. So oft man zum ersten mile die wachtel hört schlagen, so viele jahre bleibt man noch unverheirathet.
- 381. hw. Wenn eine schealte unter einer kuh herfliegt, so giebt die knh blut statt milch.
- 882. hw. Schwalben am hause bedeuten glück, darum darf mannihre nester nickt serstören.
- 388. W. Wenn ein rothschwänzehen au einem gebäude sein nest hat, so darf man diess nicht ausheben, sonst schlägt der blitz in das gebäude.
- 384. 6:b. La capture d'un soitéles prémage la mort d'une personne de la maisen, dont un des habitans ét pris cet ciseau.
- 385. hw. Wenn man eine backstelse tödtet, so bringt's auch unglück.
- 386. W. Wenn die dohlen in schaaren ziehen, so giebt es krieg.
- 887. hw. Wenn man frühmorgens die astel schreien hört, se bakommt man streit.
- 378. Si loraqu'on entend le coucou pour la première fois de l'année on a le malheur de ne pas avoir déjeuné, on sera fainéant tout le reste de cette même aunée; mais lorsqu'on l'entend, il faut s'arrêter tout court et sans detourner le corps, prendre en arrière an pen de la teure qui se trouve sous les pieds: elle garantit de toute piqure d'insecte (Charente). De Nore 153... Cuculum quo quis loco primum audist, si dexter pes circumseribatur ac vestigium id defoditur, non gigni pulices ubicumque tellus illa spargatur, quidam putant. L. Domit. Bruxonii facet. exempl. 1.7. Basil. o. j. p. 285. Entendre à jeun un printemps chanter un coucou pour la première fois de l'année et avoir par hasard de l'argent sur soi, c'est un signe certain qu'on en aura toute l'année (Normandie). De Nore 273.

380. Dans les environs de Morlaix (Bret.) en croit que l'oiseau qui chante, repond aux questions et marque les années de la vie et l'incepe de marches de la vie

et l'époque du mariage. De Nore 226,

382. L'hirondelle est (dans le Perigord) la messagère de la vie. Le peuple l'appelle la Poule de Dieu et cet oiseau et le grillon sont comme des membres de la famille. De Nore 162.

387. 388. Si une pie en gazouillant vons regarde ou se re-

- 386. hw.: Wenn die istal quet über des derf fliegt, so stirkt beld jemend in deinselben.
- 389. r. Rodet man in gegenwart von singvögelst deven sie zu verkaufen, denn sterben sie geru.
  - 890. r. Vögel, welche frühe ningen, friest die katne gera.
- 391. hw. Wenn man äber tisch von asuben und andern vögeln redet, deren nester man kennt, so kommen die ameisen daran.
- 302. W. Wenn man einen bienen (biemenatock) über die strasse trägt, um ihn an einen audern ort su stellen, se darf man sich weder umsehn, noch ein wort sprechen, auch keinem grüssenden danken, dann fliegen einem die bienen nicht fort.
- 398. W. Zu Ulichelstadt im Odenwalde herrscht der aberglaube, dass die hirschläßerweibeken kohlen in die gebäude tragen.

394. r. Eine grome spinne schen, bedeutet nank, eine

kleine glück.

395. hw. Wenn ein kleines glückaspinnehen über den menschen wegläuft, so bringt es glück.

396. r. Herrgottethierchen von den kleidern abschüttele

43

bringt unglitek.

397. Ingent piscium congregatio futuri mali signum est, velut etiam multi nese invidem consequentes anni falicis et focundi malum aliqued denuntiant.

# KRÄUTER.

1 49 (20)

398. Mandragora syn wortelen van ornden, ende syn tweerande, ende wast alse man ende wijf, ende dat mannekijn heeft: bladere, alse beetcolen, ende dwyfhen alse latuwe, ende diet uter eerden treet hi meet sterven. Ende daert stervet siet men bi nachte greet lieht. Ende dmankijn helpt den man ende dwijfken den wive. Ende hoeft van den mannekine es goet iegen den hoeftswere. Entie ogen syn goet jegen die

retourne vers vetre habitation, veus deves espérer quelque chase d'heureux; mais si elle traverse devant vous le chemin que vous suivez, on qu'elle vole à votre gauche, vous ètes menacé d'un malheur (Béarn). De Nore 128. cf. 596.

393. La tête de l'insecte appellé cerf volant perte bonheur (Rozmandie). De Nore p. 271.

394. Si une araignée descend sur quelqu'un en filent, cest un présage de bonbeur (Normandie). De Nore 272.

397. Paracelsi opp. 11, p. 405. 398. ms. bibl. Burg. Brux. cat. Huith. VI. n. 198 a. 1851. in Belgien heisst die Mandragora piadietje. ogen ende also vort ele led van den mannekine jegen ele led van man, al toten voeten toe. Ende alse van den wijfkine jegen dwijf. Ende wilts dat een wijf een etschtkijn drage, so gef hare drinken tsap van den mannekine ende wilts eene dochter hebben, gef hare van den wijfkine. Ende die tsap drinct van den mannekine, hi lecht als of hi doot ware. Ende als die surgine willen werken so doense den lieden hiermet liggen als of si doot waren, also dat si niet en weten wat dat men hen doet. Ende alsies willen doen waken, so nemensi tsap van ruten aijzijn en gentiame ende mengent over een, ende doent hen loopen in den ooren, ende dan entwakensi.

399. Nec laudare possum aliud experimentum, quod a quodam didici, ut aegrotus cum decoctione verbenae (vulgo herba s. Johannis dicitur) abluetur, in qua ablutione si nihil reperiatur, vel decoctio non immutetur in colore, infirmum veneficio non esse affectum. quod si magna copia pilosum et praecipue suorum invenietur, esse argumentum efficax non selum veneficii, sed et gravissimi, minimeque curam recipientis. quod si pili sunt pauciores, morbum esse mitiorem et curationem admittere. quod si decoctum illud ad nigrum colorem mutetur, alia indicare. quis vero non percipit, hune etiam medum esse superstitiosum, cum illi pili virtute verbenae nee ablutionis elici vel procreari non possint.

400. . . . de cicorio radice quam die s. Johnnin Baptistae paulo ante auroram cum auro et argento flexis genibus contingunt et ferro per gladium Judae Machabaei exorcizatam multis ceremoniis ex terra eruunt et secum portant contra aversa omnia.

401. hw. Wenn man die schwärenblume angreift, so bekemmt man schwären. Es ist diese blume die bei Linné verzeichnete Leontodon Taraxacum (Löwenzahn).

402. hw. Hexenkraut muss man im hause aufhängen. So lange es sich bewegt, ist keine hexe in demselben, sobald eine hexe in's haus kommt, steht's still.

403. h. Hundsaugen oder dürrwurz auf Mariä himmelfahrt gesammelt, vertreibt gespenster, ungewitter, schlangen und flöhe.

404. W. Wenn man einen schlafapfel (Grimms myth. 1155) unter das kopfküssen legt, so schläft man gut.

405. W. Wenn man einen zwilling (== zwei susammengewachsene pflaumen, zwetschen, äpfel n. dgl.) im hause hat oder isst, so kommt einem unglick zu.

899. Codronchi de morbis meneficis 1. III, c. 13.

400. Pictorii epitome de magica 26.

406. W. Wer ein vierblätteriges kleeblatt bei sieh trägt, findet etwas (2. b. geld u.s.w.); wer aber ein fünfblätteriges kleeblatt findet, dem kommt unglück zu.

497. de superstitiosum est quod quidam Artenisiant berbam certis diebus et haris affodiunt, subter cum carbones

quaesitum ques contra febres de colle suspendant.

408. d. Paconiam centre tempestates et spectra velus amuletum habent, panem beptisatum eum sale centra diabeli tentationes.

409. d. Mandragoram vero et folicitatis domentiese sutriculam

#### ELEMENTE.

- 410. al. Zoodra de empjereijeren en paddestoelen van de zon beschenen zyn, worden zy vergiftigd.
- 411. hw. Bei einer sonnenfinsterniss muss men das vieh im stalle halten, weil aledenn gift vom Himmel fällt, welchen sonst menschen und thieren schaden wärde.
- A12. L. Bei finsternissen hole man kein fatter und bein wasser für das vieh.
- 418. hw. Bei einer seemenfinsterniss mas man den brunnen zudecken, damit kein gift hinein fällt.
- 414. b. Wenn man sein wassen läust, sell man sich nicht gegen den mond wenden.
- 415. h.:Am eraten freitag im seuen sicht kann sam die schwären an den bäumen abbinden.
- 416. hw. Ween man mit dem finger anch dem himmel deutet, so sticht man die engelein tedt.
- 417. W. Man darf nicht mit dem finger nach dem himmel deuten und thut man es, se muss man sich alsbald in den finger beissen, sonst fault er ah.
- 418. hw. Wenn man ins fester spelt, so beltommt man ein grindmattl.
  - 419. nl. 't is gesond in't vuer te pissen.
  - 420. hw. Wenn das feuer brummt, so bekommt men zank.
- 421. r. Der wind frisst das korn, angt man bei Göln, wenn bei trockner witterung scharfer wind über die felder streicht.
- 421. hw. Wenn bei einem gewitter feuer auf dem heerde brennt, so schlägt der blitz nicht in das heus.
  - 409. Scultoti cencie II in Jessiam c. 47. 385-887.
  - 410. Van den Bergh velksoverl. p. 73.
- 420. Larsque: les étimesles du bois qui pétille dans le foyer tent vives et membreuses, c'est signe de guerre en de discordes quelemques (Neumandie). De Nore-268.

- 423. L. Petierinoth zu wenden. nimm tiln schwarz huhn des morgens oder des abends aus dem nest, schneide ihm den hals ab, wirfs auf die erde, schmeide ihm den magen aus dem leib, thue nichts darans, lass alles fein bei einander bleiben. darnach siebe, dass du ein stück aus einem bemde bekommst, da ein mägdlein, die noch eine reine jungfer sei, ihre zeit innen hat, nimm daven eines tellers breit, von dem da die zeit am meisten darinnen ist. diese zwei stücke wickle zusammen und gib wohl achtung, dass du ein ei bekommst, das am grünen donnerstag gelegt worden; wickle dann diese drei stücke zusammen mit wachs, darnach thus es in ein achtmässig häflein, decke es zu und vergrabe es unter deine hausschwelle mit Gottes hülf. so lang als ein stecken am haus währet, wenn es schon vor und hinter dieser behausung brennt, so kann das feuer dir und deinen kindern keinen schaden thun. der selle unversehens ein schnelles seuer ausbrechen, se siche zu, dass du ein ganz bemile bekommst, we eine reine magd ihre zeit innen hat, oder ein bettuck, wosin eine from ein kind gehören hat, wirfs also zusämmengswickelt schweigend in das fener, du wirst schen des hist gewissen 484: dw. Wenn man wasser su einem dentstähdenen brande getragen hat and es ist wicht mehr nöthigi. so manne man das wasser ausschütten; trägt man es hach hause, so A Thirty of the Hotel His weg to the läuft das feuer nach. 91 0425. hw.\Eeuer and licht darf man sich nicht aus dem hause tragen lassen, sonst verträgt man: sich die nahrung. 1 426. Dh. Qui credunt maierem income vincenquae benedictae dominicis post quattuer tempora quam alis, ad upe-11 B. M. B. Bridge ciales geosdam effectus.
- 427. hw. Wer des nachts zwischen 21 und 12 uhr wasser holt, das butterfass in dasselbe stellt und unter das buttesfass ein kreuz macht, der bekommt einen grossen butterweck.
- 428. hw. Färbt sich das wasser in den bächen roth, so bedeutet das thenerung, senchen und krieg.
- 439. hw. Wer unter der kirche wasser helt, bekommt mileb oder blut statt des wassers.
- 430. hw. Wenn jemend in ein grosses wasser gefallew eder gestürzt ist und man weiss den ort nicht zu finden, so muss man einen lasb brod nehmen, den namen des versunkemen darauf schreiben und das brod ins wasser werfen; es schwimmt alsdann an den ort, wo der leichnam liegt.
- 1....423. haudsohnfelich von der hehamme Jung in Ingenheim. .....438: Chex les Tregorrale (Egétagne) larsqu'on aberche un noyé; un pain noir est apporté, on y-fixé un cierge allamé et es l'abon-

111

VARIA.

and the transfer of the

- 431. r. Jeder mensch hat eine minute am tage was seles gewalt.
- 432. b. Der blitz sehligt nie in einen mannlichen eichbeum (der keine eicheln trägt).
- 433. h. Isst man beim donnerwetter, oder wenn's holmlantet (zur leiche läutet), dann verliert man die zähne.
- 434. W. Mit der Heile fahren bedeutet in der Wetterau, aber mehr nach dem alteberhessischen hin: verwerrene haare oder einen verwerrenen spinnrocken. daher in derselben gegend: der hollekopf (bei Friedberg auch kullekopf) = 1. kopf mit verwerrenem baare, und sofert; 2. ein mensch mit solchem kopfe. Im Hinterlande (Gladenbach u.s. w.) ist mit der Holle fahren = schlaftvandeln.
- 435. W. Der spinnrocken muss auch jeden samstag obgespennen werden und darf nicht in die neue woche stehn bieben, senst-führt die Holf bisein und verwirt ihn.
- 436. r. Wenn sich einem Marienfäden an die kleider büngen hat men glück.
- 437. | Db. Qui nere nolunt die subbechi.
- 1 4884 har/Der freitug ist iein ünglückisteg für slies; was man an ihm beginnt.
- 489. hw. Pfeifen de mildehen, so weint die mutter gottes.
  440. Db. Qui mergunt imagines in aquam pro plavia obtinenda.

donne aux ragues. On penas que la deigt de Dien condaire le pain au lieu même où git le cadavre du mort. Il en est de même dans quelques autres localités. De Nore 223.

- - implementantisist cine secundes, and a second se
- was er verlangt,
  doch ungewiss ist die kunde,
  wann diese stand ist, diese minut und schunde.
- Rückest erbunt and heschaul, ans dem Margent I, 64.

  435. Les femmes (Bretagne) refusent de coudre et de filer les jeudis et les samedis, parceque disent-elles, cela ferait plaurer la
- Vierge. De Nore 224.

  437. Le vendredi est un jour malheureux, pendant lequel il ne faut ilen entreprendre d'imparient (Bretagne). De Nore 231. Quesque le vendredi passe pour un jour faueste, il ne faut cependant mettre de l'eau dans le cidre un autre jour que celui-là, car la liqueur deviendrait sigre. Si l'en prend une chemise le vandredi en mourra dedans (Normandie). De Nore 263. (vgl. u. 167. 170. 173. 429.)

- 441. hw. Wer in der kirche lacht, kränkt Gott zehnfach.
- 442. r. Wenn du nachts in den spiegel siehst steht der temfel hinter dir.
- 443. b. Sich von der mahr zu befreien, lasse man seinen und in eine flasche, hänge diese in die sonne und werfe sie nach drei tagen über die schulter oder den kopf in diessendes wasser.
- 444. r. Leute, die am 29, februar eines schaltjahres geboren sind, schen geister und münsen sin oft tragen.
- 445. hw. Wonn men nachts drei male niesen hürt, so muss man drei male sagen 'Gott helf!' Ists eine arme seele, no ist:sie\_daturch erlöst.
- 446. hw. Wenn man einem kinde, das gesponster sehen kann, über die schulter sicht, so sieht men sie auch
- 447. hw. Bei der h. messe darf man unter der wandlang kein wasser holen, sonst kommt blut, in desselbe.
- 448. r. Ein frauenzimmer, welches morgens die haube verkehrt aufsetat, kann von heinem irrlicht irre geführt werden.
- 449. nl. In papatu plena superstitione amnia, quia obscurior agnitio Christi (!) ex. gr. si quod vulga trifolium dicitur, quatuor felicrum haberi possit, missis aliquot consecratum ee inviolabiles raddi hammes putant, sive caesim, sive punctim feriantur.
- 450. h. Rin stückehen nahelschung, ein stück nachgeburt, und ein stück fledermans in die kleider genäht, macht kugelfest.
- 451. hw. In Butzbach sagen die kinder, dass ein knabe der sich im fallen beschädigt, einen akkedigenkel (unausgebildeten schiesser, klicker, gaukel, der nicht die völlige rundung, sondern eindrücke hat] in der tasche trage, denn ein solcher bringe unglück.
- 452. Nimm ein spiel karten, womit der spieler eben spielte und wirf selbige in ein tedtengrab, so muss er dem spiele feind werden.
- 453. hw. Wenn zwei personen zu gleicher zeit denselben gedanken haben, so erlösen sie eine pfaffenköchin.
- 454. hw. Wenn zwei einen gedanken zu gleicher zeit haben, so leben sie noch ein fahr beisammen.
- 455. hw. Wer des freitags sich die nägel schneidet, hat glück.
- 440. Gisb. Voetii select. dieput. III, 122. and Saulteti sone, in Jesal. c. 47. der vorf. seheint diesen sherglanden für eine lehre der kirche ausgeben zu wollen.
  - .453. Most sympath. mittel and kurmethoden 155.
- 453. Ein madchen, welches mit einem priester sündigte. solche kommen nämlich ins wüthende heer. Caesar. dial. mirae. XII, c. 20.

- 456. hw. Wenn men ein glück oder genst etwas gutes beruft, so verwandelt es sich in unglück. 457. hw. Wer sala venschüttet bekemmt en den tage zank. 458. hw. Wer das salafass verschüttet der verschüttet sein glünek. 4 4 9 4 6 A50. r. Vergisst ein mitdehen das selsfass auf den tisch zu stellen, so ist sie keine jungfer mehr. 460. r. Zwei strobbalme gekrenat auf dem wege finden, bedeutet anglück. 461. bw. Wenn der Rochmann inn derf kommt, giebts bald regen. and the second second 462 hw. Wenn einem ein fich in die hand sticht, so bedeutet's etwas neues. 463. hw. Wenn jemand ein huseisen findet, so bedeutet das glück. 🖯 . 464. hw. Gibt man jemand, den man lieb hat, eine nadel, so muss man aie ihm mit dem padelkopfe voran neichen and ein freundlichen genicht daan machen. 465. hw. Wer vergisst, was or sagen wellte, but's gelegen. 466. hw. Wenns ninem von läusen träumt, so bekommt man geld. 467. hw. Wanns einem von siern träumt, sto giebte 468. hw. Wenns einem von perlen, pder, trauben träumt, sa: bedeutet's thränen in the same of the able. hw. Wenns einem van träbem wasser träumt, gieht's grosses unglück. .....
  - 470. hw. Wenn man des morgens nüchtern drei male niest, so bedautet es glück. 471. r. Nüchtern früh niessen, bedeutet gutes wetter

für den tag.

472. b. Wenn einem das linke ohr klingt, beisse man sich rasch in den kleinen finger; wer einem dann böses anchsagt, wird sich in die zunge beissen.

473. r. Saust dir des ohr und du denkst, der oder jener könne wel so oder so jetzt über dich sprechen und das sausen hört segleich auf, dann; hast du recht gerathen.

474. hw. Wenns einem an der nase kitualt, so erfährt man beld etwas neues.

456. 457. C'est un sigue de malheur que de menversur une salière (Normandie). De Nore 262.

472. Le tintement des oreilles désigne qu'en parle de nous; si cela a lieu à l'oreille droite, c'est un ami; si on l'éprouve à la gauche c'est un ennemi. Les Romains tiraient le même présage de ce tintement (Normandie). De Nore 262.

475. r. Wer weisse flecken auf den nägeln hat, lügt, jeder flecken ist eine lüge.

476. r. Gelbe flecken in der hand bedeuten verdruss.

477. b. Lorsqu'on sent un chateuillement à la paume de la main, on doit s'attendre à recevoir de l'argent.

478. hw. Wenn man gelbe fleeken am finger hat, so bedeutet es streit.

479. b. Verbremt man abgeschrittenes haar bei einem feuer von grünem holze, dann wächst das haar nicht mehr.

480. hw. Wenn ein freund einem die beiden daumen einschlägt, so hat man glück beim spiele.

481. hw. Wenn man das buch, weraus man leruen will, des nachts unter das kopfkissen legt, so behält mans leichter.

482. hw. Wenn man die raupen aus seinem garten vertreiben will, so zerdrückt man an jeder der drei eeken des gartens eine raupe, von der vierten eeke aber nehme man eine raupe und hänge sie zum räuchern auf.

483. hw. Wenn der jäger auf die jagd geht, so darf

man ihm kein glück wünschen, sonst schiesst er nichts.

484. b. Sich unsichtbar zu machen entgräbt man nachts um 12 uhr einen schädel und trägt ihn mit sich, legt in der folgenden nacht zwölf bohnen hinein und begiesst dieselben jede nacht um 12 uhr bis sie keimen. diese (oder vielmehr ihre früchte?) in der tasche tragend ist man unsichtbur und keum durch sile thüren gehn.

485. hw. Wenn man die frischen fusstapfen, welche der dieb hinterlassen, in ein sückehen thut und in den schornstein

hängt, so bekommt der dieb die auszehrung.

486. hw. Wer einen adierstein findet, hat viel glück. adlersteine nennt man an einigen orten der Wetterau diejentgen knochenkalksteine, welche in der mitte hohl sind, so dass beim rütteln einige losgesprungene stückchen rappeln:

487. Fides est, ut luqueus quo strangulshur fur, ad multa

utilie sit.

488. Wenn ein fuhrmenn oder fuhrknecht das erstemel in die stedt kommt, wird er von seinen gesellen gehänselt und dies geschicht also. sie uehmen eine schleife mit einem pferd bespannt, auf welche der neuling sich setzt. alsdann rennt einer mit ihm in die gewöhnliche rossschwemme auf dem rossmarkt, führt ihn dreimal darin herum und wieder in des wirthshaus, wo man mit einem trunk schliesst. wenn der, welcher die schleife führt, an der schwemme wider den stock fährt, ist der neuling von der schwemme frei.

<sup>487.</sup> Paracelsi opp. II, 451.

<sup>488.</sup> Lersner frankf. chron. I, 472.

| - 480;         | Hast in der mitte des Stillingswähles utand ele-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dem hart       | ame wege - cine uralisticiche, in deren müchtigem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | ein loch in der form eines audelöhre befund. dies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bet den im     | walde wohnenden kählern und holsbestern die will-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| kommene.g      | elegenheit die reisenden zu hönnetn und ein un ub-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| thigen, sich   | durch eine kleine gabe von der gafehr, durch die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | ezogen zu werden, loszukansen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | Wenn, man die ereiferten knahen au einander hetzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| wiii, pnegt    | man zu sagen: 'Heas, Heas, hole duine kadzedhuare!' nl. Hy heafs vier witte vooten (et hat glück).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 492            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | Sist Methys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| .,             | werpt seinen: heeten, ateen in't yann in a seine in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 404            | Pon helligen sinter Vring (Sevenium)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | wirf der kahla atein en der Ring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| , , .          | zint Gedrück met der muhs, in this inch in the tie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | 3 3 014 7 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 495.           | Der Mähren anderen G. m. B. Dop attend an Ind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | schött der stähz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 496.           | Sint Andries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7              | thet heft op en het vriest. Wallet in it is it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 497.           | Alser veel speeck gevangen wordt, dat veerzegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dueren tyd     | <ul> <li>Consideration of the constraint of the constraint.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1              | dimensionates of the property of the artificial con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . :            | NIEDRALANDISCHEN ABRAGLAUBE ii bang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Chan dish      | Voetsi seleciae disputationes theologicae pars III, p. 1219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (Aus Giso.     | voetu selectue aisputationes theologicae pars, 111, p. 1219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 498.           | Vant et ofiosa facts unt omissiones sunt en ge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| queddie /      | lunac_inolint quid de nette nincheure aut mortues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| sepelize;      | Constitution of the second of |
| 3400           | ant specificae, distinues, pradictiones, actiones,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| enderwario     | nda, .ex. 19m. est. Papalibus / suffitagils i pro : mostuis<br>licubi, quod in dadiestione : foneris acadapilis incp-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| renctum at     | ncunt, quod in distillations: sectoris semisepino sep-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | qued molicum ant cornigem attenta (ubi puerpera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| demoklit)      | shvelvant candide lintes, qued elim factium in gen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| tiliano es     | atris .infestationem : feacim 9 Albanim informinarum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| staverem.      | emierum eters a a. e. e. arm a calli di e e e c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| + 501          | nund videhtun mortuos konomens aut maned såld-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| م د مساد داد : | the company of the same of the same of the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| .488. S        | chneider Buchonia II, Z, 134. J. J. Winckelmann De-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | chneider Buchonia II, 2, 134. J. J. Winckelmann be-<br>von Herren und Herrfeld 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

493. aus Coln.
494. schüttelt den schwanz (wenn es hagelt). aus Coln.

tare; cum taivin sandupilae seu loculo occurrenti aperiunt capat, cum tamen bainlis illis quibasvis ignotis etiam tenties sine locule occurrentibus caput non aperirent,
.... 592.: quod hydropen aut diabelum mominantes emputant,

502...quod hydropen aut diabelum mominantes emputat, nonnunquan hace verba addant: het water, serspogen meet het sein. idem ebservant eires gangrasham: quam per sogspropio vocant: het quaet seer;

598. of fortasse sodem mode a nomine pestis abstinent vecande Godta greef id est domm Bei;

504. quod numero impari in multis uti malunt quam pari; hine suepe ipsis in ore: omne trinum est perfectum, hine haustus terni, pocula terna, immersiones hydrophoborum ternae in aquam, hine etiam milites manipulari in hostes aut ad praedam encusari; manipules impari minero constituunt.

505. Non estimature signum qual merbus remissior sit sub diem dominicum.

506. Quando mulieraprhegatines furatury infantem pariet natum furem, qui a furto abstinere nequeat.

(Aus Wieri de praestigiis daemonum. Basil. 1577. I.V., col. 523.)

lapillos quot sunt, de quibus furtum commissum suspicaris, domum confer et fac ignescant. hi sub limine sepeliantur per quod ingredi ichisièvertat liamines et triduma selinquantur; postea ante solis ortum eximantur, deinde scutella aqua plena imponatur circulo, transversa obliquaque mixtim cruce insignito, cui inscriptum entr Christus vincit; Christus regnat, Christus imperat. scutella ad haec cruce signaturet formula coniurationis adhibita (quam propter impie curiosos cele) in aquam singuli lapilli in cuiusque suspecti namine confiniantur et ubi ad rei lapillim ventum fuerit; tum calculus tanquem iguitum ferrum fervorum consistati

1008. Si furem, segam, inimicum secus laedere velis et meium telli, ante solis exortum die sabbathi samum aveillanse anniculum abscindes sic dicens: ego te ramum huius aestatis reseco in illius nomine, quem caedere aut mutilere institui-inde ha mensa stematur tegumentum additis his verbis: † in nomine patris etc. ter haec et sequentia recitentur et incute: droch, miproch etc. postea dic: sancta trinitas, puni hunc qui id mali designarit atque hoc aufer per magnam institiam tuam † eson elion † e maris ales ego, in tegumentum incute.

All the control of the state of the control of the state of the state

٠.

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

1 2 3 1 3 1

### (Aus Delrio disquisitiones magicae p. 468.)

- 508. Ad eques sanandes interregent enius coloris sit? Si dicas spedicem elemant: Spedix, si laboras tali vel tali merbo tam vere sumeris quam Joseph et Nicodemus etc.
- 510. Ad equin sanandum alligare cum stoloni arberia, quae nunquam fructum tulit, idque trium horarum spatio.
- 541. Pro quevis morborum genere funiculo lance brachium circumdure in nomine Dei etc. et ad nomen sancti etc morbus tuns sacer, funiculus tuns contrabetur et fiet brevier.
- 512. Dicto consummatum est pedem equi terrat fortites incutere et addite alle versicule ex oratione dominica clavum exchiere.
- 518. Cum acquoto ante febris accessicuem manus levare et interea cirtum ex psalmis vensum submurmurare vel laborantis manu prehensa dicere: acque facilis tibi hacc febris sit atque etc.
- 514. Ducare aegrotum feria sexta (idque continuis tribus diebus) ante solis ortum versus erientem et co expansis ad solem manibus in crucifixi morem stalute dicere: hodie des illa est qua dominus Deus ad crucem accessit etc. denique nocies ternas orat dominicas et ternas salutationes angelicas recitare.
- 5.15. In squae frigides cyatham instillers profuentis sunguinis definito numero guttus et inter unamquamque legere pater noster etc. et propinare patienti quamque certa intervo gure vel fronti cius sertum velviculum cruore illo insuribere vel in sanguine sistendo dicere: sanguis mane in tecto. sanguis mane fixus etc. et ter repetere. item in sanguine Adse erta est more etc. o il sanguis ut fluxum cum colribeas. item aliud: Christus nutus ese in Buthlebem et passus etc. et bacc dicentem tenere insominatum digitum in vulnere et facere centas super vulnere cum co cruces et dicere quinque pater et semel symbolum.
- 516. Pribus diebus ante solib estum auper equo dicere: in nomino patris etc: exercizo to vermem per Deum patrem etc. † ut nec carnom, nec ousa kuins equi edas etc. deinde corto numero recitare pater etc: tandem in dextrem carem equi eum aliquet crucibus factis insusurirare quattuer quaedam verba.
- 517. At curandum maleficiatum, accipe tres celei violacci mensuras et consistens contra selem anta cime ortuni exprime nomen lacsi et mutris cius et angelos gloriac qui stent in gradu sente sex dichus ter in die, a septimo autem collocctur nudus etc. deinde nomina horum angelorum inscribendu laminac etc. viccuima die menuia manabitur.

| 518. Wie man sich Lancia Christi verschafft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Aus dem seltnen buche: een zeer devoot en krachtigh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Backsken gensemd Lancia Christi, Dienende niet alleen, om                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| de macht des Duyvels te betwingen, meer ook em aen alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tooyereers en Heksen hun macht te benemen en nyk selven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| in alle peryckel to beschermen. Te Ceulen (o. f.) 48 s. kl. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mit druckerlauhuis vom 9. mägz 1599.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Morgens spreche men gewisse für uns nicht bedeutsame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| worts, che man ausgeht, dan knaut zu beschwären. fdan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| sult gy gwen op die plastren daar u dunkt dat gy het cruyt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lancia Christi sult vinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| , Bartia Benederings tot but arrest Laucia Christi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| o heilig Cruyt L. Chr. ik bemaene ende beawaste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| in den Naem des Vaders etc Dat gy volkomt det ik sen u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| begoerende ban, ik: zogt u in den Naem des Veders, v trâle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| high u geronden in den Naem das Zeens † ands ikumulu st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| plukken in den Naem des † Heyligen Geest, ende, ik melin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| dragen in den Neem de G. ende in: den Neem der allenweer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| digate Maghet, Maria ande door de krachten den KHaMaeghi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| den die volgden de Lancie. Christi ande door dan HH. Mar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| talacren eta. 1919 de  |
| Ende de krachten der hij dryvaldigheyt in dienen ivan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| dese H. naemen monten u heylig macken Lancia: Christi ende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| u krugt ende magti geren om dem sacks N. N. its. volkran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| gen, deen ik u toe plukken ende nemen sal ende dat gy deer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| inne gentaedig onde volkomentlyk hehulpig: wenen meet, som                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| to volkrengen, dat ik sen u begrerrente ben in woonden ende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| in werken, 6 cruyt Lancie Christia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dose Bonvênzinge geseyt habbende, soo: plakt het crmyt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| an legt het voor u. op dan groud neden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Het ennyt Laucia Christi op, de Aerda liggjende an knier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| lende segt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19.19 Resignment domeste de Chr., et ringe: Marinet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nosh, bidde gude besweene ik, dese Le Chr. by de Maghat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maria, ous liefs house. J. Chr. ande by de macht den neegon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| shoeren der Engelen ende Aerdtsongelen, der wier Neuman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Principaten. Petestasten ende der sersa Nacumen u die eltett<br>voor Godts Throon staen. Amen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| voor Godts Throon staen. Amen.  Dese Beswêpringe geseydt hebbende neemt men het cruydt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L. C. on son den estende. Gundyst sonocime nount man der gruydt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L. C. op vanden groudte, no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ner (Het cany) Look van de Aarde opnemende "seemt men                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| hat askering de alinka handt, en man jegt al kaislender die o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ik. hemane. andn: harwilere, dit, danyt, L., C., det Codt: het                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| THE COMMENSATION OF THE PERSON |

selve gelicht te segenen † door het gebedt dat van Enoch ende Elias in het Aerds Paradys daer over gespreken wordt, door de kracht van sint Jan Baptist, door de kracht des Bloedts dat door den heyligen Zacharias. Zoone van Baredchins gestort heeft (?) in den tempel, door de kracht des Gebedts van den Prophect Daniel, die bewaart is in den kuylder Leeuwen, door de magt van den Godt van Abraham wienst Gebedt dit Gruyt wilt helpen segunen † van Inach wienst Gebedt dit Gruyt en die het ual dragen wilt helpen bewaeren † nog bie it det dese Leaneis mag gebryligt worden door de kragt van de dry koningen, te weten den koningkt etc. soo dat sy my op myne reyse by dagen en nachten willen seconts geven, shet welk ik ook hope te verhrydgen.

En felgen bedeirtungslose beschwörungen gegen zunberer: und hexen und am schluss diese bemerkung:

Manr als imandt betpovert in; het sy Man, Vrouw, Kinderen of Beesten, neemt Lancia Christi cruyt (maer het moet besworen of gesegent syn) Cederwater, Rossemaryn, Betonis ende Buyte, ook sal men daerby does dry druppels Wywater det alles gepulfriseert met Wyn oude dat alsdan nuchter dry morgent stonden.

#### ENGLISCHER ABERGLAUBE

(Joa. Melton Astrologuster or the Figure-caster (1620) p. 45, bei Gisb. Voetius select. disputat. theolog. part 111 p. 123.)

A Catalogue of many superstitions Geremonies, especially old men and women hold, which were first found out and invented by Figure Gestern, Cunning, Men and Women in former ages, yet to this thy one hold for certains and true observations.

519. That if may thing be lost amongst a company of servants, with the tricke of the Size and the Sizers, it may be found but lagaine, and who stole it.

520. That Toothaches, Agues, Ganmes, and Fevers, and many ather discuss may be healed by muttbling a few strange words over the head of the discussed.

1. 1521. That by a certaine best of heirs growing on the foremost part of a mans forehead, it may be known without her shall be a middower or no.

523. That it is very ill lucke to have a Mare crosse one in the high way.

524. That to have yellow speckles on the nailes of ones

hand is a great signe of death.

525. That when the left cheeks burnes, it is a signe somebodie talkes well of you, but if the right checke burner it is a signe of ill.

526. That when a man's ness bleeds but a drop or too; , , that is a signe of ill lacke.

. 527. That when a mans some blends but one drop, and at the left nostril, it is a signe of good lucke, but on the rinkt ill.

528. That if a man symbles in a morning as soone as he comes out of doores, it is a signe of ill lucke.

529. That if a man walking in the fields, find any foureleaved grasse, he shall in a small while after finde some good thing.

'530. That it is not good to put on a new sute, pare ones mailes, or begin any thing on a Childermas day.

531. That if a man be drewsis, it is a signe of ill lucke.

582. That it is a signe of ill lucke to finde meney.

533. That it is a naught for a man or woman to loose their hose garter.

That it is a very unfortunate thing for a man to meete early in a morning an illfavoured man or woman, a roughfooted Hen, a shag haired Dogge, or a blacke kat.

535. That it is a signe of death to some in that house, where Crickets have been many yeares, if on a sudden they forsake the Chimney Corner.

596. That if a man dreams of egs or fire, he shall hear of anger.

1587. That to dreame of the devil is good backs.

588. That to dreame of gold good lucke, but of oilver ill.

589. That if a man be born in the day time, he shall be unfortunate.

540. That if a child be borne with a Caule on his head, he shall be very fortunate.

5 541. That when the palme of the right hand itcheth, it is a sure signe he shall receive meney:

11. 542. That it is a great signe of ill lucke, if Rats gnaw a mans cleathes. Symbol and Same Section to

543. That it is naught for any men to give a pair of knives to his sweet heart, for four it cuts away all love in the first of the second that is between them.

- 544. That it is ill backe to have the Saltfeller fall towards you.
- 542. That if the Beare full next a mon, it is a signe of good lucke.
- 546. That if a Candle burn blew, it is a signe there is a spirit in the house, or not farre from it.
- 547. That when the Cat washeth her force ever ther cane, we shall have great flore of raine.
- 548. That if a horse stumble on the high way, it is a signe of ill lucke.
- 549. That when a mans mose itcheth, it is a nigne he shall drinke wine.
  - 550. That if your lips itch, you shall kiss somebody.
  - 551. That it is a very ill signe to be Melancholy. "

## FRANZÖSISCHER ABERGLAUBE 1).

- 552. Man macht sich bei aller welt beliebt, wenn man ner ein sohwelbsubern bei sich trägt.
- 553. Um die liebe einer frau zu erwerben, sehenke men ihr einen ring von gold, der neus tage lang in einem schwalbennest gelegen hat.
- 554. Die heilige Mutter weint, wenn man in den fasten Allelwink singt.
- 555. Wer krauses haar von natur hat, der ist bei allen beliebt.
- 556. Wenn eine fram im neumond empfängt, bringt sie einen knaben zur welt, ein mädchen, wenn sie im letzten viertel empfäng.
  - 557. Der mondschein britunt das gesicht
- 558. Das verwittern der steine kommt vom monde, welcher nie jede nacht hemagt.
- 550. Die eidechee wurnt den menschen, wenn ihm gefährliche reptillen nahm.
- 560. Den schwanz einer eidechse in den schuh gelege, bringt geld und glück.
- 561. Das kapfweh zu vertreiben, bindet maan eineh strick um die schläfen, woran ein dieb gehangen hat.
- 582. Ein selcher strick in der tasche getragen, schützt vor sahnschmers.
- 563. Avoir la corde du pendu ist gleichbeseutend mit einen dauernden und ungetrübten glücks genienten.
- 1) Aut & Salguer erreurs populaires, Collin de Plancy Metion naire informal, Cambry voyage dons le Binistere.

... i 2662 - Wene eine enk sich in einen trübenschlag Alichtet, , of these t das ist glück.

565. Drei herzen zugfeich breihend bedeuten ein grosses of a begin to unglück.

and 566. Der freitag ist ein unglächstag. haft and a

567. Eine spinnende spinne sehn je liedentet gliick und dans men geld bekommt: " and beit a men geld"

565. Die bienen können tupendhafte frauen von leicht

sinnigen untsricheiden und stechen gerne die letztern. ...

- 569. Vererbte bienen fliegen weg, wenn! der erbe nichts tangt. : man bittet die bienen heistodenfällen, in ihrem korbe zu bleiben und sich nicht zu entfernen, weich werspricht man ihhen, dass men sich ihnen ferner ebenso freundlich dezeigen wolley wie der frühere besitzer es gethan.
- 570. Man genest vom fieber, wenn man sonutags der wasserweihe in drei verschiedenen kirchen beiwohnt.
- 571. Des fiehers los zu sein trinke man wasser, welches am tage vor ostern oder pfingsten gesegnet worden ist. arm 573. Die iniederkunft einer frau zusbefördern und zu erleichtern, binde man ihren gürtel an die glocke der kirche und lasse diese drei schläge läuten.
- 578. Bine stechnedel, welche in dem leichentuch eines todten gesteckt hat, schützt vor aller furcht'
- 574. Die fallaucht zu heilen, binde man un des kranken arm einen nagel, den man aus einem kruzisix gesagen hat.

575. Das hild des heil. Basilius an das hirtenhäuschen

befestigt, schützt die heerde vorm wolfe.

576. Sich von den warzen zu befreien, wickle man so viel erbeen in einen leinenen lappen, als man warzen hat, und werfe sie auf die strasse. Wer diess läppeken aufheht, bekommt die warzen, und zugleich verliert sie der, welcher sie gehabt.

577. Um schnell zu gehn, lege man ein briefchen mit den namen der drei könige benchrieben in den schah z man legt an einem tage so viel weges zurüble, als ein sanderer in decien. 20.32 30 30 Buch the second of

578. Die zahnschmerzen los zu werden, sammle man drei almonen zur ehre von sankt Laureng.

579. Die blitche der bohnen macht wehnsing

: 580: Sternschnuppen sind seeden, welche: in des himmel eingehen. Die wünsche, welche man thut, während man nie sight, werden erfüllt. Same at the control

581. Die irrwische heissen in einigen dänfern culorde. Es sind irreleitende geister, welche noch dazo lachen, wenn sie jemand ins wassen gelecki hahen vir and it was in

563. Am actoringe tanet die somme und am dieifaltige keitstage nicht mansdrei sonnen, in oder der in eine Gelde 588. Die sommerfiden rühren von den heiligen mutter . the one to main her, welche dieselben spinnt. 584. Kluga kinder werden nicht alt. 585. Die spinnen soll man tödten, sobald man sie sieht: das bringt glück und bedeutet eine gute neuigkeit. i mit und 586. Den atällen bringen die spinnen glück, sie reinig gen die luft. day of the Arthur Armabi 587. Den eisvogel (alcyon) hängt man am schnabel an der decke des zimmers auf, wo er als windfahne dieut, da sein körper stets der richtung des windes folgt. 588. Die esel tragen das kreuz auf dem rücken erst, seitdem Jesus auf einer eselin in Jerusalem einritt. 589. Wenn die esel sich im grase willzen, das ist ein vorzeichen guten wetters; spitzen sie aber die ohren eder remen sie zur seite, dann giehts regen. 590. Alle juden haben die krankheit, womit Gott die Philistäer strafte, welche ihre unheilige hand an die bundesarche legten - percussit eos in posteriora. 591. Man nimmt fünfundzwanzig neue nähnadeln, legt sie auf einen teller und giesst wasser darauf. Soviele sich gabelförmig zusammenlegen, soviel feinde hat man. 592. Der Alleluijah-klee, welcher gegen ostern seine kleinen weissen blüthen trägt, schützt gegen liebestränke. 593. Die glückshaube ist glückbringend, wenn sie roth bleifarben weissagt sie ungwer. 594. Wer das herz eines aals warm isst, der hat die ist; bleifarben weissagt sie unglück gabe der wahrsagung, 595. Der augenblick des ringwechsels bei der einsegnung ist von höchster wichtigkeit. wenn der ring nicht über das zweite glied des ringfingers der braut gestreift wird, dann behält sie als frau die oberhand im hause. darum krümmen die jungen mädchen schnell den finger, wenn der brautigam ihnen den ring austeckt. 596. Eine spinne, welche lauft oder spinnt, bedeutet gelde Petit chagring Araignée du midi, Petit prefit;

Andern sufelge bedeuten die spinten mengens geld und abends eine neuigkeit.

598. Als die letterie nech bestände lagten die ifrauen

oir,

Araiguée du soir,

Petil capoir.

sbeads die neunzig nummern auf kleine papierstückehen geschrieben in ein kästchen und setzten eine spinne dazu. die nummern, wolche sie umgedreht hette, wurden als sicher gewinnende angesehn.

- 599. Wenn eine krähe vor uns her fliegt, kündet sie ein künftiges unglück; zur rechten eins, welches schon vorhanden ist, zur linken eins, dem man mit einiger klugheit ausweichen kann. fliegt sie krächzend über unserm haupte, dann kündet sie den tod.
- 600. Wer einen strumpf verkehrt anzieht, dem wird an demselben tag ein guter rath gegeben.
- 601. Die alten hähne legen ein ei, woraus eine schlange geboren wird.
- 602. Das herz eines wiesels noch warm gegessen, verleiht die gabe der weissagung.
- 603. Wer die füsse einer lerche bei sich trägt, hat keine verfolgung zu fürchten und wird stets seinen feinden versus sein.
- 604. Vor allerhand innern krankheiten schützt ein gürtel von farrenkraut, welches man am vorabend des Johannisfestes gesammelt hat.
- 605. An manchen orten zeigt man sabbats oder feeenringe. in der mitte sind sie voll schönen grünen grases, aber rund herum ist das gras wie versengt. die zauberer oder die feeen haben da getanzt.
- 606. Man kann einer pistole die kraft gehen, hundert schritte weit zu schiessen, indem man die kugel in ein papier wickelt, worauf die namen der drei könige stehn, zielend den athem an sich zieht und spricht: 'ich beschwöre dich, gerade dahin zu gehn, wohin ich schiessen will.'
- 607. Man heilt ein vernageltes pferd, indem man ihm dreimal die daumen kreuzweise auf den huf legt und zugleich den namen des zuletzt hingerichteten ausspricht, oder auch gewisse gehete.
- 608. Wenn man eine mistel und einen sehwalhenflügel an einen baum hängt, dann versammeln sich im demselben alle vögel der umgegend.
- 609 Ein todtenkopf in den taubenschlag gelegt, zieht fremde tauben hinein.
- 610. Gegen das chevillement (serso de malefice, qui empêche d'uriner), speis man auf den rechten schuh, che man ihn anzieht.
  - . 611. Am st. Stephanstage darf min keinen kahl essen,

denn der heilige verbarg sich in einem hehlfeld, um der marter zu entgehen.1).

- 612. Wo der storch sein nest haut, da ist kein brand zu fürchten.
- 613. Die kreuze auf den kirchhöfen dienen, die todten vor den bösen geistern zu schützen.
- 614. Sich vor seinen seinen su schätzen, schlägt man einem nagel fest in einen baum.
- 615. Um sich st. Christoph günstig su macken, opfart mau ihm einen habu.
- 616. Es erleichtert sehr die niederkunst einer fran; wenn sie ihres mannes hosen anzieht.
- 647. Die grossen hexen haben einen teufel stett bei sieh; der sitzt in gestakt einer kröte auf ihrer linken schulter und hat zwei hörnchen auf dem kopf, kann aber nur von solchen gesehn werden, welche indie zauberkunsteingeweiht sind.
- 618. Jemand von der fallsucht zu beilen, binde man ihm einen nagel an den arm, den man aus einem kreus gezogen bat. Auch legt man ihm ein briefeben mit den namen der drei könige auf die brust.
- 619. Die wölfin gebiert mit ihren jungen zugleich einen kleinen hund, den sie aber auffrisst, sobald sie ihn erblicht.
- 620. Wer das evangelium Johannis 'In principie erat verbum' am ersten sometag des jahres auf jungfern-pengen ment geschrieben und in eine gännefeder gesteckt, bei sich trägt, der ist unverwundbar.
- 621. Wann einem ein schauder durchs haar geht, das bedeutet, dass ein böser geist in der näbe ist oder vorüberzieht.
- 622. Wenn man das herz und den rechten fuss einer eule auf einen schlafenden legt, dann wird er plötzlich aufrichtig und gesteht alles, was er gethan. hängt man ihre leber an einen baum, dann versammeln sich alle vögel der gegend darunter.
- 628. Mun soll die nägel as keinem wochentag schneiden, dessen mane ein r hat; (murdi, mereredi, vendredi) man würde sich nagelwurzeln (enviss) suziahen.
  - 624. Hexen und zauberer können nicht weinen. 11. 11.11.
  - 625. Wenn ein hase übern weg lauft, das ist nicht gut.
- 626. Ein kreuz mit der linken hand gemacht hat keinen werth.
- 627. Wenn jemand gefährlich krank ist, dann legt man eine nessel in seinen urin; bleibt diese nach viestand:

<sup>1)</sup> of. DMS p. 14%. The real Body with met and

| swansey sunden hour gran, dan laborat he des consent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lässt sie die blätter hängen, das bedeutet den ted.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 628. Jedermann sicht sterbend die besen geister; nur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| die heilige mutter war von dieser regel ausgenommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 629. Begegnet man hänmeln, das ist ein weichen, dass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| man gute aufnahme findet, wohin man kommt; flichen diesel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ben sher vor einem, dan ist nichtigut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 630. Man verliert die warnen, wenn man sie morgene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mit honjeur und abenda mit henseil grüsst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 631. Die flecken der haut und die wastzen zue vertrei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ben; streicht man sie an eine leiche oder reibt die klitide im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mondschein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 682. Qui pète en mangeant voit le diable en mourant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -1. 1 638. Wenn man underwegs gefragt wird, wohih mien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| gehe, dann kehre man schnell wieder surück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 684. Unglück bringt das begegnen eines haeen, rebts,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| chers, harsches, einer schlange oder eidechte. glückbringend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| sind der wolf, die geise, der frosch, die eigele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 635. Wer nüchtern einen traum einem nichtmüchternen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| erzählt, dem bringt der traum unglück; er bringt es beiden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| wann beide nüchtern sind; er hat keine folgen, wenn beide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| micht mehr nüchtern sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11. 636. Si la huppe chante avant que les vittes ne ger-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11. 636. Si la huppe chante avant que les vittes ne ger-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11. 636. Si la huppe chante avant que les wignes une ger-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11. 636. Si la huppe chante avant que les reignes ne ger-<br>ment c'est un signe d'abendance de vin.<br>687. De Saint Paul la claire jeurnée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. 636. Si la huppe chante avant que les reignes ne ger-<br>ment c'est un signe d'abendance de vin.<br>687. De Saint Paul la claire jeurnée<br>Nous dénote une bonne année 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11. 636. Si la huppe chante avant que les régnes ne germent c'est un signe d'abondance de via.  687. De Saint Paul la claire journée  Nous dénote une bonne année 1).  Si l'on veit épars les brouillards,  Mortalité de toutes parts:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11. 636. Si la huppe chante avant que les régnes ne germent c'est un signe d'abondance de via.  687. De Saint Paul la claire journée  Nous dénote une bonne année 1).  Si l'on veit épars les brouillards,  Mortalité de toutes parts:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11. 636. Si la huppe chante avant que les régnes ne germent c'est un signe d'abondance de via.  687. De Saint Paul la claire journée  Nous dénote une bonne année 1).  Si l'on veit épars les brouillards,  Mortalité de toutes parts:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11. 636. Si la huppe chante avant que les régnes ne germent c'est un signe d'abondance de via.  687. De Saint Paul la claire journée  Nous dénote une bonne année 1).  Si l'on veit épars les brouillards,  Mortalité de toutes parts:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11. 636. Si la huppe chante avant que les régnes ne germent c'est un signe d'abondance de via.  687. De Saint Paul la claire journée  Nous dénote une bonne année 1).  Si l'on veit épars les brouillards,  Mortalité de toutes parts:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11. 636. Si la huppe chante avant que les reignes ne germent c'est un signe d'abendance de vin.  687. De Saint Paul la claire journée Nous dénote une bonne année 1).  Si l'on veit épars les brouillards, Mortalité de toutes parts; S'il fait vent, nous aurons la guerre; S'il neige ou pleut, cherté sur toure; Si beancoup d'eau tombe en ca mois, Lars peu de vin croître tu vois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 686. Si la huppe chante avant que les reignes ne germent c'est un signe d'abendance de vin. 687. De Saint Paul la claire jeurnée Nous dénote une bonne année 1). Si l'on veit épars les brouillards, Mortalité de toutes parts; S'il fait vent, nous aurons la guerre; S'il neige ou pleut, cherté sur touré; Si beauceup d'eau tombe en se mois, Lors peu de vin croitre tu vois. Wenn am lichtmesstag des sonns von der mosses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 636. Si la huppe chante avant que les reignes ne germent c'est un signe d'abendance de vin. 687. De Saint Paul la claire journée Nous dénote une bonne année 1). Si l'on veit épars les brouillards, Mortalité de toutes parts; S'il fait vent, nous aurons la guerre; S'il neige ou pleut, cherté sur toure; Si beancoup d'eau tombe en se mois, Lors peu de vin croitre tu vois. Wenn am lichtmeastag dis sonns vor der mosses scheint, das bedeutet einen langen winter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 636. Si la huppe chante avant que les reignes ne germent c'est un signe d'abendance de vin. 687. De Saint Paul la claire journée Nous dénote une bonne année 1). Si l'on veit épars les brouillards, Mortalité de toutes parts; S'il fait vent, nous aurons la guerre; S'il neige ou pleut, cherté sus toure; Si beancoup d'eau tombe en ca mois, Lors peu de vin croître tu vois. Wenn am lichtmeastag dis sonns vos des moases scheint, das bedeutet einen langen winter.  689. Die quelle von Krignan (Bretagne) heat von wech-                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 636. Si la huppe chante avant que les reignes ne germent c'est un signe d'abendance de vin. 687. De Saint Paul la claire journée Nous dénote une bonne année 1). Si l'on veit épars les brouillards, Mortalité de toutes parts; S'il fait vent, nous aurons la guerre; S'il neige ou pleut, cherté sur toure; Si beancoup d'eau tombe en ca mois, Lors peu de vin croitre tu vois. Wenn am lichtmeastag dis sonns von der mosses scheint, das bedeutet einen langen winter. 689. Die quelle von Krignan (Bretagne) healt von wechneller, wenn man um mitternacht aus ihr trinkt.                                                                                                                                                                                                                        |
| 636. Si la huppe chante avant que les reignes ne germent c'est un signe d'abendance de vin. 687. De Saint Paul la claire journée Nous dénote une bonne année 1). Si l'on veit épars les brouillards, Mortalité de toutes parts; S'il fait vent, nous aurons la guerre; S'il neige ou pleut, cherté sur toure; Si beauceup d'eau tombe en se mois, Lars peu de vin croitre tu vois. Wenn am lichtmeastag die sonne von der mease scheint, das bedeutet einen langen winter. 689. Die quelle von Krignen (Bretagne) healt von wech- sulficher, wenn man um mittermacht aus ihr trinkt, 640. In der maggegend von Pleugasnen kniet man nie,                                                                                                                                                                |
| 636. Si la huppe chante avant que les reignes ne germent c'est un signe d'abendance de vin. 687. De Saint Paul la claire journée Nous dénote une bonne année 1). Si l'on veit épars les brouillards, Mortalité de toutes parts; S'il fait vent, nous aurons la guerre; S'il neige ou pleut, cherté sur toure; Si beancoup d'eau tombe en se mois, Lors peu de vin croitre tu vois. Wenn am lichtmeastag die sonne von der mosses scheint, das bedeutet einen langen winter. 689. Die quelle von Krignan (Bretagne) healt von wechselbeb, wenn man um mitternacht aus ihr trinkt, 640. In der amgegend von Plongasnen kniet man nier, der sobald man this Vonna am himmel sight,                                                                                                                         |
| 636. Si la huppe chante avant que les reignes ne germent c'est un signe d'abendance de vin. 687. De Saint Paul la claire journée Nous dénote une bonne année 1). Si l'on veit épars les brouillards, Mortalité de toutes parts; S'il fait vent, nous aurons la guerre; S'il neige ou pleut, cherté sur toure; Si beauceup d'eau tombe en se mois, Lors peu de vin croitre tu vois. Wenn am lichtmeastag die sonne von der mease scheint, das bedeutet einen langen winter. 689. Die quelle von Krignen (Bretagne) healt von wechsulfeher, wenn man um mittermacht aus ihr trinkt, 640. In der muggegend von Pleugasnen kniet man nie, 641. Vier stiloke von acche liards, welche während der                                                                                                            |
| 636. Si la huppe chante avant que les reignes ne germent c'est un signe d'abendance de vin. 687. De Saint Paul la claire journée Nous dénote une bonne année 1). Si l'on veit épars les brouillards, Mortalité de toutes parts; S'il fait vent, nous aurons la guerre; S'il neige ou pleut, cherté sur toure; Si beauceup d'eau tombe en se mois, Lers peu de vin croitre tu vois. Wenn am lichtmeastag die sonne von der mease scheint, das bedeutet einen langen winter. 689. Die quelle von Krignen (Bretagne) healt von wechsulficher, wenn man um mitternacht aus ihr trinkt, 640. In der muggegend von Pleugasnen kniet man nie, 641. Vier stillekt von seeks liards, welche während der mease: suif dem alter lagen, zu pulver zerstessen und in wein                                            |
| 636. Si la huppe chante avant que les reignes ne germent c'est un signe d'abendance de vin. 687. De Saint Paul la claire journée Nous dénote une bonne année 1). Si l'on veit épars les brouillards, Mortalité de toutes parts; S'il fait vent, nous aurons la guerre; S'il neige ou pleut, cherté sur toure; Si beanceup d'eau tombe en se mois, Lers peu de vin croitre tu vois. Wenn am lichtmeastag die sonne von der mease scheint, das bedeutet einen langen winter. 689. Die quelle von Krignen (Bretagne) healt von wechselber, wenn man um mitternacht aus ihr trinkt, 640. In der muggegend von Pleugasnen kniet man nie, 641. Vier stilloke von socks liards, welche während der mease nuf dem alter lagen; zu pulver zerstessen und in wein oder brantwein genommen, machen unüberwindlich. |
| 636. Si la huppe chante avant que les reignes ne germent c'est un signe d'abendance de vin. 687. De Saint Paul la claire journée Nous dénote une bonne année 1). Si l'on veit épars les brouillards, Mortalité de toutes parts; S'il fait vent, nous aurons la guerre; S'il neige ou pleut, cherté sur toure; Si beauceup d'eau tombe en se mois, Lers peu de vin croitre tu vois. Wenn am lichtmeastag die sonne von der mease scheint, das bedeutet einen langen winter. 689. Die quelle von Krignen (Bretagne) healt von wechsulficher, wenn man um mitternacht aus ihr trinkt, 640. In der muggegend von Pleugasnen kniet man nie, 641. Vier stillekt von seeks liards, welche während der mease: suif dem alter lagen, zu pulver zerstessen und in wein                                            |

wecken die armen seelen 164, 17ber zur stunde, welche er bestimmt.

643. Fliegen viele raben fiber einer stadt, so folgen bald krankheiten.

644. Wenn der priester am dreifaltigkeitssonntag die präfation singt, wallen viele quellen auf.

645. Eine priestererbschaft bringt nie glück:

646. In Pfouedern bei Landernau herrscht der glaube, dass wenn sich das linke auge einer leiche nicht schliesse, hald einer der nächsten verwandten sterbe.

647. Um das vieh vor wölfen und andern wilden thier ren zu schützen, legt man einen dreifuss oder ein krummes

messer in die felder.

648. Man setzte ebedem in Quimper stühle an das Johannisfeuer, damit die seelen der verstorbenen sich danan wärmen könnten.

649. Vor dem neumond warf man sich auf die kniee nieder und betete ein Pater und ein Ave zu ihm (Quimper).

650. Man soll niemandem ein kind über den tisch hinüberreichen; wenn ein böser wind es während dessen berührte, dann wäre es für sein leben lang unglücklich.

551. Der sturm legt sich nicht, wenn die unzeinen dinge und leichen vom meer ausgeworfen worden, his sie entfernt oder begraben sied.

20 0.652: Jedemchause sind zwei raben zogetheilt, welche den bewohnern deben und tod! weissagen. . . . der et nicht des

653. Mittel gegen besauberung sind : des est de taupe, des aisles de chauve-inaris, des pierres tirées de là teste des crapaux, des vipères et des dragons, des menstrets des femmes, des corps imparfaits et menstrets de mature, éscume des chiens entragés, entrailles de lynx, mondie des cerfs mangez de serpens, du bois d'une potente, une éguille qui a touché la robe d'un mort, de la paudre tisée de trade de la teste d'un larron qu'en aunte pendit tent frenchement, des yeux de tempe qui un se trouvent dans le pais qu'en les cherche et que s'il s'en trouve, ceuillies la veille de le saint Jean par une fille vierge la nuint ebseure aven une chandelle faicte de quelque drogue en composition, dans laquelle il y entre une infinité d'ingrediens, (traicte des sorciers ; , , , par de L'Anove p. 340)

Digitized by Google

gesch! Mein pe est.

a dass å elet pe let, in 'e dela ewide e væse schrikk cilo
værepilar se ett.

værepilar se ett.

værepilar se ett.

### SECEN.

- 1. Beschwörung der wünschelruthe.
  Ich beschwöre dich sommerlatte
  aus des waldes grüner matte,
  dass du mich weisest so recht und wahr,
  als Maria eine reine jungfrau war,
  wo gold und silber liegt blank und klar 1).
- 2. Wann des zimmermanns frau Anna eine henne gesetzet, so hat sie gesagt: im namen u.s.w. und wenn sie die eyer untergelegt, hat sie gesprochen:

Alle in un alle uth so spricht die liebe jungfrau sente Gerdrud.

3. Wenn sie den leuten die guten dinger abgesprochen, hat sie den folgenden segensspruch gebrauchet:

Die heiligen drei könige gingen über das feld,"
Do mutten ihnen Alfmedi, Alfinne.
Das solt du nicht thun,

Kehr wieder um

- 4. Die guten dinger zuzubringen hat sie folgenden spruch gehabt: Thue hin und fahre in N.N. und martere und plage und beisse den in aller und meines teufels namen 2).
- 5. Biss Hermann, Rupprechts cheweib warde von einer schäferin durch folgenden spruch zu einer bezo geweiht:

  Leh wusche meine hände,

Thue einen reinen boten senden,

Du neist gleich wo du wilt

Bei reichen oder bei armen,

Du willst ibnen werden au spinn und feind,

Als den kröten unterm saun

Und ich in deinem herzen

Die liebste und schönste möchte sein 5).

6. Ein weib machte ihres schwagers vater durch hazensalbe einen bösen arm und heilte ihn wieden, indem sie aprach : beh weiss nit was du bist,

ich hab gemeint du seist mist, se biet ich dir heir Jesu Christ, im memen 1):

" 1) Buch der welt. Stuttgurt 1847. p. 241.

2) Uhu oder hexen, gespenster, schatzgräber und erzeheimentete geschichten. p. 132.

3) das. 4 Part p. 12. nach dem zweiten verse scheint ein

versepaar zu fehlen.

4) Hexenakten des graft. erbachischen archivs in Michelstadt. fasc. I, n. 48. 68.

7. Wider des seitenstschen.

Alle frauen, welche swei kinder getragen, können dies sprechent fich hab getragen weit langen, ich hab getragen zwei milz, ich hab getragen zwei herzen, damit büss ich dir N. N. den rachen und schmerzen, das zehle ich dir im namen w. s. w. das stärke die deln blut und dein fleisch.

Muss dreimal gesprochen werden und der kronte aus des rochten hand der person so es spricht drehnal frisch weeger trinken 1).

8. Bluttegen.

Jesus Christus der herr sprech:

· Ms withou drei resen and meinem grab, . . . . . . die erst ist weiss, die ander ist roth, die dritte sell die nicht verursschen den ted.

to m. 9. Blittseyde. the state of the word of the spite of the Gott'und die liebe freu gingen: miteinander: durch eine enge, lange, weite, breite game, da stand viel wasser und blut in der strassen; blut, odu soffet wille sten, wasser, du 

Commence of the second and the click gebiete die durch Christi blut; 100 to 5 a n dass deine drüsen werden gut, hast du die drüsen jahr und tag, soll sie der holler behalten bis an den füngsten tag.

11. Gegen zahnwehi.

St. Petrus stand unter einem elchenbusch, da begegnet ihm unser lieber herr Jesus Christus und sprach zu ihm: Petrus warum bist du se tesusig. Petrus speach: warum bollt ich nicht trausig sein; die gähne wollen mir im mund perfaulen. da sprach unser lieber berr Jesus Christus: Peter, geh hin in den grund, nimm wasser in den mend und spei es wieder aus in den grund.

12. Geven kolik.

Wer matter, gebärmutter, we willst du hin? in N. N.'s leib? was willst du dein machen? willst du ihm die därm zerreissen? willst du'ihm das heuz abbeissen? geh du wieder hin, wohin dich Christus der herr vererdnet hat.

13. Gegen mundfäule und zahnwehe

Jesus Christus reiste über land, da begegnet ihm Petrus, der war traurig. - Petre warm bist du so traurig? sollt ich dann nicht traurig sein? mein mund und meine zähn and the first state of the state of

<sup>1)</sup> Hexenakten des gräff, erbachischen archive fu Michelstadt. and the state of t fasc. 1, n. 48. 68.

wollen mir faulen. — dann niem die deel gundelrehen und lats sie in deinem mund umschwehen.

Man bestreicht die kranhen stellen mit dnei gundelsehen und hängt dieselben im den sehernsteine der die handen der kinder.

Joh mog über land, er trug einem stah in seiner band; da begegnet ihm Gott der herr, der sprach: Joh warum tituuerst du so neht. Joh sprach: ach Gatt warum sollt ich niellt trauern, mein schlund und mund will mir abfaulen. da sprach Gott zu Job: in jenem thal da fliesst ein brunn, der sheilet dir deinen mund und schlund.

Dies spreche man decimal edes morgens and des abends. bei den worten der heilet die bläst man dem kind in den mund.

15. Gogen warsen, geschwäre und schäden.

Wenn eine leiche im derfe en der thüt staht und das grabgeläute beginnt, dann gehe man an dan blach, giesse drei kände volk wasser über den schaden und sprachen.

Leit an in Alleweil-läutet's dem todten in sein grab, ni 1934 b

16. Gegen unreine safte.

Man nehme vor sonnenaufgang einen weisem kiestelstein aus dem bach, merke sich genau die stelle, we er lag und spreche:

Unrein,

Drei falsche zungen haben dieh geachkonnen gewachte der heilige zungen haben für dieh geappescheus;

al.A. die erste det Gett watersychie.candere Gett sohn, e and die dritte ist Getterder heilige gehats. It is som alle anderen die geben dir dein hlut und flaitch gehande der den eine fleisch und hlut; eine die bespiele die de die erste er-

fried und muth with an electric and gebonen.

so segne dich Gott und s. Ciprian;

so segne dich Gott und Mariae leib;

hat dish bemut ein knecht, .: so segne ich dich durch Gott und das bimmelrecht; hat dich gebört eine mage eder dien, so segme dish Gott and das himmelagestirn. der himmel und der ist über dir, das ordreich und das ist mater dir. du bist in der mittes. so gesegne ich dich fün den nitten-Als unser hear Jeans in sein hitter leiden und sterben tret. da zittert er, als er gesprochen hat; de sprachen die falschien juden aus hehe und spost: schau zu wie zittert der sohn gottes , als hätt er den sitten. 🗥 da sprach unser herr: den ritten ich nicht hab. den wind auch niemand heben, . . wer mir mein kreus hilft tragen und klagen, den will joh vom zitten absagen. t : t t

18. Gegan genchevulet.

. Es gingen drei reine jungfrauen;

, ... die wollten; eine geschwulst und kreakheit beschauen.

die erste aprach: en ist beinch; . 6

die andere sprach: es ist nicht;

die dritte sprach; ist es dann nicht,

an komme ni. L. hadests Christ.

19, Wenn einem nine unheimliche person bagegnet.

Dort kommt einer her, ich weiss nicht wer; gott der vater sei mit ihm, gott der achn sei mit mir, gott der heilige geist sei mit uns beiden, dass wir in frieden von einander scheiden.

20. Einen starken gegner zu zwingen:

, Ich N. N., thue dick anhauchen,

drei blutstropfen thue ich dir entsaugen:

den ersten aus deinem herzen,

den andern aus deiner leber,

den dritten aus deiner lebenskraft....

damit nehm ich dir deine stärke und mannschaft.

21. Diebe zu meingen.

Beobachte wal, zu welcher thür oder wo sonst der dieb hinaus gegangen ist, da schneide drei spänlein in den drei höchsten namen ab, gehe damit zu einem wagen, aber unbeschrieen, mache ein rad ab, loge die spänlein auf die nabe und mache dan rad wieder ein. dann treibe os rückwärts und sprich dieb, dieh, dieb, kehr wieder um, Gott der vater bindt dieh, Gott der sohn zwingt dieh, Gott der beilige

Wolf Mytholog. I.

geist wendt dich zurück. das rad darf nicht zu stark umgedreht werden.

22. Diebe un zwingen.

Gehe morgens früh ver sonnen aufgang zu einem wacholderbusch, biege ihn mit der linken hand gegen sonnenaufgang und spricht Wacholderbusch ich thue dich bücken und drücken, bis der dieb dem N. N. sein gestohlen gut hat wiederbracht. lege alsdann einen stein auf den busch, dass er nicht in die höhe schnellen kann. habe aber wol acht, dass du den stein wieder an zeinen ort tragest und legest wie er lag und also den husch lösest, so bald der dieb das gut zurückgebracht hat.

23. Gegen diebe, das gestohlens wieder zu bekommen.

Man stellt drei teller wuf den heerd, einen mit brod. den andern mit salz, den dritten mit schmulz, und deckt einen blechdeckel darami: man kann auch drei brosamen von der obern brodkruste, drei pfötchen salz und drei pfötchen schmalz auf den deckel selbst, und diesen auf die beerdgluth legen. dazu spreche man, jedoch nicht zu geschwinde: 'Ich lege dir N. N. brod salz und schmatz auf die gluth, von wegen deimer sund und übermuth; ich leg es dir auf lung, leber und herz, dass dich ankomme grosser schmerz, dass dich ankomme solche noth, als ware es dir der bittere tod, bis du mir meine sach wiederbringest, das thu ich dir N. N. zur buss. † † † man thue es drei abende hinter einander, immer neunmal. : apricht man zu schnell; dann muss der dieb sich su tode laufen. ver 11 und nach 12 uhr nachts darf man's -nicht braucken. wenn der dieb über ein schiffbares wasser gelangt ist, dann hilft der segen nichts mehr.

24. Vor gericht recht zu behalten.
Ich trete vor des richters haus,
da schauen drei tedte männer zum fenster heraus,
der eine hat keine zung,

der ander hat keine fung, der dritte ist taub, und blind und stumm.

25. Beim ausgang.

Se wahr Gott der herr lebet und schwebet, wird sein heiliger engel mich bewahren im hin und hergehn. Gott der sohn ist meine kraft, Gott der heil geist ist meine stärk, der heil engel vernichte meiner feinde wort und work-

26. Beim wugang.

Man trete auf die schwelle und spreche: Hier tret ich auf die schwelle, gott der herr ist mein geselle, Christus ist mein hut; die erde ist mein schuh, das heilige kreuz ist mein schwert, dass alle die mich sehn mich baben lieb und werth.

Digitized by Google

27. Beim ausgang,

In gottes namen geh ich 'naus, Gott der vater geht vor mir 'naus, Gott der sohn geht neben mir her, Gott der heilige geist geht hinter mir her. wer stärker ist, als diese drei mann, der komm heut und greif mich an, wer nicht stärker ist, der lass mich gan 1).

28, Gegen das flober.

Aus Geldern. der kranke geht morgens frühe zu einem weidenbaum, schlingt in einen der biegsamen zweige drei knoten und spricht:

Goê morgen olde, ik geef oe de kolde, goê morgen olde!

worauf er sich so schnell als möglich entfernen muss. (Nederlandsche volksoverleveringen. blz. 284.)

29. Gegen böse hunde.

Ons lieve vrouwken ging over het land, zonder stok of steen in de hand; daer kwam haer tegen een kwade hond: kwade hond, sta stille, want het is Jesukens moederkens wille 1).

#### FRAGMENTE.

- 30. Jetzt will ich ausreiten und will ich ausgehn und will mich umgürten und will mich umbinden mit einem sichern ring . . . .
- 31. Da ging unsere liebe frau auf einen sehr hohen berg, sie schaut hinab in ein sehr finsteres that . . . .
- 32. ... da begegneten ihm (?) drei knaben, die behüten mir mein vieh und sein blut und fleisch. da macht er einen ring um mein vieh und der ring ist beschlossen mit 77 schlössern.
  - 33. ... und die diebe sollen von Gott dem vater gestellt

1) nr. 7-27, aind aus einer handschriftlichen sammlung der hebamme Jung in Jugenheim, die sich viel mitsegeusprechen abgibt.

2) aus Audenaerde. in der grasschaft Mark lebt noch folgender andere sogen gegen hunde: unsere mutter Jesu stand auf dem sand und hatte das kindlein Josus an der hand, hund halt deinen mund so still und rein, wie unsere mutter Jesu ihre hand. Woeste p. 52. und von Gott dem sohn gehalten und von Gott dem heil. geint gebunden zein.

### FRANZÖSISCHE SEGEN.

34. Gegen zahmoeh,

'Ste. Appoline étant assise sur la pierre de marbre, notre Seigneur passant par là lui dit: Appoline, que fais tu là? — Je suis ici pour mon chef, pour mon sang et pour mon mal de dent. — Appoline, retourne toi: si c'est une goutte de sang, elle tombera, si c'est un ver, il mourra.'

35. Beim Angelus.

C'est la belle qui m'appelle, qui mappelle dans son lit; son lit est en paradis.

Dieu nous fasse la grace de mourir à Pâques.

36. Gegen augenkrankheiten.

Monsieur saint Jean passant par ici trouva trois vierges en son chemin. Il leur dit: Vierges que faites vous ici?—Nous guérissons de la maille.— Oh guérrissez, vierges, guérissez cet oeil.

dann mache man mit dem daumen ein kreuz über das

kranke auge.

#### 37. Barbe-à-Dieu.

Pêcheurs et pêcheresses, venez à moi parler. Le coeur me dut bien trembler au ventre, comme fait la feuille au tremble, comme fait la Loisonni quand elle voit qu'il faut venir sur une petite branche, qui n'est plus grosse ni plus membre que trois cheveux de femme grosse ensemble. Ceux qui la Barbe-à-Dieu sauront pardessus la planche passeront, et ceux qui ne la sauront au bout de la planche s'assiseront, crieront, braieront: Mon Dieu, helas, malheureux état. Est comme pétit enfant qui Barbe à Dieu n'apprend.

38. Gegen viehkrankheiten.

Quand notre seigneur monta au ciel sa sainte vertu en terre laissa. Pasle, Colet et Herve, tout ce que Dieu a dit, a été bien dit. Bête rousse, blanche ou noire, de quel. que couleur que tu sois, s'il y a quelque gale ou rogne sur toi, fut elle mire et faite à neuf pieds dans terre, il est aussi vrai qu'elle s'en ira, comme saint Jean est dans sa pean et a été né dans son chamean, comme Joseph Nicodème d'Arimathie a dévalé le corps de n. s. J. C. de l'arbre de la croix le vendredi suint.

39. Gegen kopfschatersen.

N. s. J. C. passant par ici trouva saint Paul dans son chemin. Saint Paul que fais tu ici? - Je suis ici pour guérir le mal de mon chef. Jesus lui repondit: Va trouver sainte Anne; qu'elle te donne de l'huile et du beurre, tu t'en graisseras à joun, une fois le jour et pendant quarante jours. Celui qui le fera n'aura jamais ni gale, ni teigne, ni rogne.

40. Gegen kolik.

'Colique fâchée, colique apaisée; colique prend ta place, comme N. S. J. C. an jardin des olives.

41. Gegen stichwunden.

Pointe sur pointe, mon Dieu, guérissez cette pointe."

42. Gegen viehkrankheiten.

Lorsque les habitans du canton de Labruguière ont un animal malade de quelque plaie envahie par les vers, ils se rendent dans la campagne auprès d'un pied de yèble (sambucus ebulus) et tordant une poignée de cette plante dans leur mains, ila lui font un grand salut et lui adressent les paroles suivantes en patois: Adiu sies, mousu l'aoûssier, sé né trasce pas lous bers de moun berbenier, vous coupi la cambo, maï lou pey. (Bonjour Monsieur le yèble, si vous ne sorter pas les vers de l'endroit où ils sont, je vous coupe la jambe et le pied.). Cette menace effectuée, la guérison est assurée ou pout s'en faut 1)...

1) De Nore contumes mythes et traditions de France 102,

ter in the second secon

#### ANMERKUNGEN.

P. 7-9. Die weitere erörterung dieser merkwurdigen sagen bleibt für später aufgehoben, wo die rede von der wilden jagd und dem wüthenden heer sein wird. p. 23. HM. ist meine neue sammlung 'deutscher hausmärchen',

in welche auch die märchen des p. 48 erwähnten nicht erschienenen buches: 'märchen, sagen und lieder aus Hessen' übergingen.
die sagen werden in dem Uhlandschen sagenbuch, dessen ich in
der vorrede gedachte erscheinen. das an letzterm orte erwähnte
märchen heisst in den deutschen hausmärchen von der schönen
schwanenjungfer.

74. Ostermann gemahnt an Mertensmann p. 51, Petermann-chen p. 82, Staffansman, p. 125, Pingstkärel Ruhn 388. das. Ist die kirche und der ort s. Georgen alt? in diesem falle

würde es wohl von belang sein, zu untersuchen ob das suwendfeuer an cinem bestimmten platze abgebraunt wurde und wie derselbe keisst.

90. Wenn ich von neuen ranken spreche, welche der mythus

als märchen treibt, so soll diess nicht otyva heissen, dass dag volk neues bingudichtete. aus dem verfolg der untersuchung ergiht sich. dass die später hinzugekommenen personen dieses märchens sammt. lich alterthumliches gepräge haben. bei Blasius laset sich an den in seinen rothen bart blasenden donnerer denken, es ist entweder, was sich stastweilen noch nicht bestimmen lässt, mehr gefolge bei Donar als bei Therr gewesen, oder jener hat mehr hungte als dieser vor dem riesenkönig üben wollen, oder es sind zuge aus andern mythen und märchen in den alten eingedrungen. wir haben awar hier schon manche varianten des marchens vor uns, doch sehlt noch immer der schlüssel. wie dieser in einem elazigen unbedeutend scheinenden auge liegen hann, davon gibt das hessische märchen 'von der schönen schwanenjungfer' in den 'deutschen hausmarchen' ein merkwürdiges beispielt. die verhotene thure war uns ganz und gar dunkel, darum blieb sie unbeachtet und das verständnis der märchen in welchen sie vorkommt war uns verschlossen, bis ein odenwälder bauer den p. 23 erwähnten sug erzählte, demsufolge Ferdinand durch die verbetene thur die welt uberschaute.' ich möchte darum die in der vorrede bereite ausgesprochane. hitte nochmals dringend wiederholen und es allen sammlern warm ans herz legen, keine abweichungen von schon bekanntem zu üher-sehen und sie baldigst mitzutheilen. Müllenhoff hat ihrer eine sehr grosse sahl, möge er, Kuhn und Schwarz, die auch reich an ihnen sein müssen und jeder wer ihrer benitzt sie nicht vorenthelten. sollte die umarbeitung des III. bandes der KM, zu lange noch auf aich warten lassen, dann ist ja Haupts geitschrift ein passender ort dafür.

104. Ich gestehe, dass der deutsche sonnenhirsch woch gewagt ist, doch gewiss nicht mehr als Grimms deutung des pfahlgrahens auf Phol. in der alten kirche in Hirschhorn am Neckar befindet sich ein frescobild einen mann darstellend, der auf einem thiere mit gespaltenen klauen reitet; des thieres kopf ist verwischt, doch wird es kaum etwas anderes als ein hirsch sein können. wen es vorstellt weiss ieh nicht. solchen darstellungen weiter nachzugehen wäre dankbar. das bild der jungfer Lorenz (p. 182) ist wie es scheint nicht unwichtig und verdiente genauer untersucht zu werden.

185. der schluss auf Fricka war wol voreilig.

191. 192. Quemcunque mortalium arcere tecto nesas habetur: pro fortuna quisquis apparatis epulis excipit. quum desecerit qui modo hospes suerat monstrator hospitii et comes. proximam domum non invitati adeunt nec interest. pari humanitate accipiuntur, notum ignotumque quantum ad ius hospitii nemo discernit. Tac. Germ. 21. Hospites violare sas non putant; qui quacunque de causa ad cos venerint, ab iniuria prohibent sanctosque habent; iis omnibus domus patent victusque communicatur. Caes. bell: gall. VI, 23. war die gastsreundschaft schon in gewöhnlichen tagen so gross, wie vielmehr dann und dort, wo 'lacti dies, sesta loca quae (dea, Nerthus) adventu hospitioque dignatur'; wann und wo die göttin selber einkehrte, oder wann und wo der gottheit ein sesta geseiert wurde.

Abkurungen; ausser den bekannteren habe ich noch folgende für meine beiden sagensammlungen gebraucht: NS. niederländische sagen. DMS, dentsche märchen und sagen.

s. Adelheid 163. adler 17. 26. *ἀκινάκη* 128. der alte 57.58.67.83. s. Amalberga 183 ff. ancile 132. s. Andreas 121. 122. Andvari 140. angang 52. s. Attsegisus 182, s. Ansgarius 144. Apollou 28. 50. 113. 117. Ares 28. Artus 15. 1 16 ... Asabrage 81. Asgard 26. Ath 58. Baldzo 136. s. Bartholomacus 35. Beli 105. Berchtold 15. " " berge 24. 30. 34. 35. Diana 186. 187 f. berg, glücklicher 19. bergmännchen 172. biene 82. Bilskirnir 71. birnbautu 37. bleigiessen 122. blitz 63. 64. blixbuller 63: Blocksberg 100. blut 17. bocke 66. 88, 89, 112. eichhorn 74. 78, Trade at a 142. bocksthorn 75. schmied Boldermann

28.

s. Bonifacius 36, 133. Effas 201. boubours 76. s. Eligins 28 boubours 76. bouhours 76.

den bräutigam schauen
121. 122. 167.

brautseide 80.

bretzeln 50.

Renne 27.

s. Engus 25.

Elli 92.

rauhe Els 167.

enelysion 67.

engel 67. bretzeln 50. Brune 27. Brune 27.
brunne Wuotans 14. Etzel 58.
Farmatyr 11. brunnen 24, 85, 122. Forrenberg 113. 54. bures 76. calignaou 118. cappa 4 ff, 40. charfreitagsfeuer 74. chêne du bon Dieu 68. filets de saint Martin 53. Christbraten 118. 119. flachs 175. s. Christophorus 98.99. fliederbusch 31, cornucopiae 150, 161. Forseti 134, 135, coulines 118. frauen 72. dach 105. Derk met den beer 107. Frea 25. 39. 49. 50; 58, 73. Dilkur 37. 78. 126. 171. 182. doppen 168. Draupnir 18. 103. dreibeiniges pferd 21. fylgja 33. 22. 26. dreieck 78. 79. Dreistelz 83. Dreizehn 95. 134. cber 49, 50. 126. 173. Geirrödr 94. 100. 101. ···181 s. Edigna 169. egge 52. eichen 87. 68. 198. eier 177. BikPyrnir 105. 106. einschneiden 146. elbengeschoss 64.

s. Eligius 28. engel 67. 133. 134. 135. 162 ff. fastnacht 68. 78. teufels federn 138. Fenrisulfr 131 feu heureux 76. Fialarr 58. Frauenschühli 177. Freyfaxi 113. Frieco 107. 109. funkentag 75. fuchs 74. 143. gans 118, 122, 125, gansbein 48, Gart 167, Geige 20, gelbe farbe 177. s. Genoveva 182. s. Georg 54. 131. Gerdr 103. s. Gerdrud 52. 151. 152, 192, Gertraudenkraut 177. Giallarhorn 15. Gialp 100.

| gierzwalaw 53.                         | Holds 17 184 187            | kühe 185.              |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Gilles de Chin 131,                    | Holda 17. 154. 157. 162 ff. |                        |
| fun Gode 484 484                       |                             | Lacradr 105.           |
| fru Gode 151, 154,                     | Holler 205.                 | lamm 37.               |
| gold 17. 18. 24. 25.                   |                             | Laufey 138.            |
| 138. 167.                              | horn 15.                    | lederdecke 5.          |
| Goldberg 60.                           | hörner tragen 106.          | löftbekker 80.         |
| goldferch 104, 181.                    | Höstgilde 37.               | Logi 91.               |
|                                        | Höttr 10.                   | jungfer Lorenz 182.    |
| 106 f. 160 f. 188. 193.                | s. Hubertus 145. 146.       | linde 168. 169. 192.   |
| götsenhain 109.                        | 147.                        | lingambilder 109.      |
| gräber 108. 109.                       | Hugi 91. 92.                | Lucifer 205.           |
| greif 6.                               | Huginn 26.                  | bruder Lustig 142.     |
| Greip 100.                             | Huldra 151.                 | maifest 78. 79.        |
| Gridarvölle 86, 109,                   | hund 17. 42. 60, 61.        |                        |
| Gudinsberg 34.                         | 150. 151.                   | maiwagen 79.           |
| Gullinbursti 104, 112.                 | Hvergelmir 105.             |                        |
| Gûngnir 12.                            | Hŷmir 95.                   | mallei joviales 67.    |
|                                        |                             | mantel 3 ff. 38.       |
| gütchen 163.                           | Idunn 101.                  | s. Margaretha 188.     |
| des teufels hance 137.                 | Jettha 188.                 | s. Maria Magdalena     |
| Hading 3 ff. 48.                       | Indras 21.                  | 194.                   |
| hahn 58, 169,                          |                             | Mars 33, 128, 129, 130 |
| Hakolberend 3,                         | s. Johannes evang. 119.     | 132.                   |
| hallfeuer 75,                          | 165.                        | Märtensvögelehen 52.   |
| hammer 67, 75, 78, 82.                 | getreue Johannes 23.        | 53.                    |
| 87. 89. 95, 100.                       | <b>103.</b>                 | Martinus 9. 22. 38 ff. |
| becht 140                              | Johannisseuer 43. 82.       | 85.                    |
| hecketbaler 18.                        | 190.                        | Martinsbirne 53.       |
| Heidran 19.                            | Johannisminne 80.           | s. Martinet 52,        |
| Heiligenberg 36. 168.                  | Jörmungandr 92.             | Martinsfener 41.       |
| heimchen 164.                          | Jotunheim 90. 94. 102.      | Martinsgans 48.        |
|                                        |                             | Martinshorn 45. 51.    |
| Heimdallr 15,                          | Joubarbe 68.                |                        |
| Heineburg 128.<br>heirath 78, 80, 104. | Isis 159, 160, 179.         | Martinslieder 41 ff.   |
| H-1 004                                | Judas 64, 73.               | Martinsmännchen 43.    |
| Hel 204.<br>Helleborne 202.            | Judasfeuer 72. 73. 74.      | 51.                    |
|                                        | juleber 104.                | Martinsminne 44 ff.    |
| mesgnie Hellequin. 7.8.                |                             | Martinssummer 54.      |
| helm Wuotans 12.                       | julstroh 121.               | Martlemasbeef 54.      |
| herbstpferd 51.                        | jungbrunnen 167.            | matrae 159.            |
| Herodias 8, 86, 89.                    | kalverquiecken 77.          | matronae 158.          |
| 142. 198.                              | katze 43. 187. 188.         | Mechtildenkränze 73.   |
| Herovit 132.                           | katzenlinde 168.            | 177.                   |
| Herrgottsberg 40.                      | kerskoeken 119.             | Medeia 142.            |
| Herrgottseiche 68.                     | kessel 95, 96, 143,         | Mercurius 12, 34, 84,  |
| herzessen 140.                         | keusche knaben 117.         | junker Merten 38.      |
| hexen 55. 89.                          | klapperbock 124.            | Merten 125.            |
| Hildiswini 173. 181.                   | knippel ans dem sack        | s. Michael 32 ff. 83.  |
| Hillesnee 176.                         | 13.                         | 128 ff.                |
| Hillianshaan 57                        |                             |                        |
| Hilligenhoog 57.                       | korbverbrennen 41, 43.      |                        |
| himmelfahrtsfest 187.                  | kreis im grase 31.          | Midgardsormr 92.       |
| 190.                                   | kreuz 74.                   | Mimer, 97.             |
| hirsch 105, 106, 111,                  | Kreuzweg 122.               | minnetrinken 37. 38.   |
| 126. 145. 181 ff. ,                    | kreppel 78.                 | 44. 72. 80. 81, 119.   |
| Hlidskialf 23, 102.                    | kuchen 50. 78. 104.         |                        |
| hochzeit 14.                           | 119. 191.                   | mond 122.              |
| •                                      |                             |                        |
|                                        |                             |                        |

merkelhamet 06. pflug 72; Munipa 26. terren navis 153. 155. pinxterbloem 166. Neptunus 154. 159. 205. Pitje fan Skottlond 83. schwalbe 165. 247. Nerthus 71. 151. 154. Plute 204. netz Lokis 139. neujahr 105. 114. 129. rad 73. 75. 113. 114. schwein 47. neun 119. 123. 127. Nibelungenbort 18. s. Nicolaus 124, 164, min 164. 172. s. Nothurga 182, 183. Reinhart 22, 24, notfeuer 67. 116. 220. Rhein 53. nothhemd 15. Odensfugl 53. Odenshane 53. Ođr 180. ofen 123. öndvegi 25. opfermable 116. opferstätte 177, 178. Oreus 205. Orentil 99. Orion 86. Örvandill 98. Osiris 110. ôskabyrr 11. Ostara 73. 88. 159 ff. Rothkopf 100. osterfeuer 72 ff. 88. Ostermana 73. ουρος Διός 11. passchvuer 75. s, Paulus 144. Peerdesteffen 125. Peterbült 56. 71. Petermännchen 82. Petersfeuer 81. 82. 87. scheifisch 139. Petrithing 57. s. Petrus 56. 81 ff. 85. 95. 99. schild 132. Perahta 124. Perchta 154. Perkunos 72. Perun 72. pfeile 73. pferde 40. 119. 124. schloss auf dem berge storkenbrood 166. 125. 133. pferdeschinken 17. phallus 107, 109, 110. 113.

Welf Mythelog. 1.

Phoi: 134. Priapus 107. 110. raben 26. W. 32. 113. 116. 118. ragnarökr 14. 15. ranzen 14. 20. rattentanger von H. 171 **ff**. Readbearh 65. ringtheilung 4 L ring 197. robur Jovis 83. Rodboldus 65. Rodenstein 64. 71. roozenkroon 87. Jos¢lor 148. rosmarin 104.105.127. siegvater 2. 54. Rossberg 113. rothe farbe 64. 71, 72, Skirnir 103. 79. 80. rothe fahne 80. rothe meer 92. Rothenthaler 64. runen 21. 72. knecht Ruprecht 124. Sachrimuir 19. salamandertuch 9. salm 139. saugericht 104. schafe 160. scheibe 73. Schiba 113. 32. 33. 34. schiff 72. 150 ff. 164. Stepken 125. 125, 139, 140, 142, schimmel 21, 22, 31, **51. 56.** 59. 124. 203. schimmelreiter 22. 28. stimme aus der luft 27. 51. goldnes schloss 18. 158. storch 165. 166. 24. schmied von Jüterbock Surtr 25. 29. schmiedemärchen 29. Svidr 11. 58.

schnee 176, Schnellerts 11. 15.28. 29, 53, 58, FERMAR: 48. schwanjuagfrau 49. 166. 49. 50. 115. 116. 117. 120. 116, 119, 124, 172, sehwert 67. 128 ff. 132. schwert Wuqtans 9, 13, 14. 38. s. Schartian 136. sec 171, 172, 186, seelen 162, 174, 196, Segeberg 128. - Siebancichen 22. siebenmeilenstiefel 21. Siegburg 25, 128, 120, 132. Siegfried 97, sieghemd 15, 54 siegrunen 128. Sigeminue 15. 167, Skrýmir 97. 100. Sleipnir 3. 6. 9. 21. Suellaert 11. solarhiörtr 105. 106. sonne 73. 105. 106. 110. 111. 112, 115-117. 126. souche de Noël 118. speer 133. 134. 135. Spielhansl 29. stab Petri 84. 86. Staffansmän 125. Starkadr 80. s. Stephan 115, 117. 124. 136. stier 49. 50. 89. 111. 112. 116. 119. 182. 185. stierhaut 50. stör 183. Stromberg 34. suwendfeuer 73.

Tannhäuser 171. tarnhaut 10. tanbe, weisse 26. Tere 125. teufels grossmutter 137. Think 90-93, 141. Thiassi 101. thiere 197. thierhaupter 50. 111. vapagaufugr 2. 14. 112. 161. 181. thinghagel 57. s. Thomas 4. s. Thomastag 122, 123. Vodha 61. thron Gottes 23. Thrudhwangr 71. verbotene thür 23. tischchon - deck - dich 3. 19. todaustragen 79, 113. tragant 75. Tréfouet 148. tûnskêr 114. Tutosel 15. Tŷr 95.

uiversbloem 166. unerschöpflichkeit 17. wepelrot 114. 415. 18. 19. 31. s. Ursula & Utgardaloki 92. 137. Valentin 76. Valkyrien 26, 192. Vallhäll 19. 105. Veitsfeuer 82. Velleda 188. Venus 170, 171. vogelbeere 77. 79. wagenrad 75. Wanne Thekla 155. wasser wird wein 45, zampern 78. 144. Wedeshoog 57. Wedke 57. weihnachten 115. 117. 78. 118. 120. 123. 167. zwerg 170.

. 119.

weisse farbe 21, 22, 51, wetteraugunion: 37, 48, · wiederbelebung 89, wiese 196. wilde jäger 37. 38. wind 93. windhut 11. Winjsday 57. winter 113... Woenbeke .34. Wai 57. Woldan 30, 176. wölfe 26. 27. 60. 61. Wnotans bett 25. warfel 19. 20. zähne 21. 22. sempera 78. der arme Zimbert 77. weihnachtsblock 118, swölften 120.

#### ERRATA.

```
p. 8 z. 5 v. u. lies Amelie.
                    undir beidvönom.
   15 - 18 - -
   25 - 20 ▼. ●.
                 - demzufolge dem norden
                  - allvater.
   26 - 3 - -
   27 - 12 v. u.
                    enthalten.
   29 - 21 v. o.
                  - der träger,
                  - seit sie.
   29 - 4 v. u.
   36 - 15 v. o.
                  - Jugenheim,
   37 - 8 v. u.
                    land.
                     Wijm.
   53 -
        6 - -
   57 - 2 v. o.
                     biiken.
   62 - 12 - -
                  - bewegt er sich.
                  - we derselbe.
   - - 16 -
  81 - 6 v. u.
                    beisst clayiger.
   93 - 2 v. o.
                    Markebeid.
   - - 13 -
                    fernbinzielender.
1 100 - 27 -
                    sorbenbaume.
                 · . woge zu dringen erlanbte.
- 102 - 22 -
                  - säugericht.
- 104 - 12 -
- 107 -
        7 -

    der steenpoort.

                    tafel III, 1.
- 108 -
         5 v. u.
- 111 - 2 -
                    tafel IV.
- 112 - 12 -
                 - der stelle.
                    Hesenberg.
- 136 - 8 v. o.
                  godmålugra.hinn.
- 141 - 18 -
  - - 34 -
- 144 - 4 -
                   edda bier und da.
      - 7 -
                    sicherlich.
- 153 - 14 v. u.
                    den wagen.
- 154 - 3 v. o.
                  - virginis.
                  - Aserenchabus.
- 158 - 24 -
- 162 - 20 -
                    Storch Jungbrunnen.
- 168 - 15 -
                  - Jugenheim.
- 180 - 5 v. m.
                    thiere scheint ein.
- 189 - 15 -
                    Asinga Ascon.
       5 v. o.
- 190 -
                  - und unter.
  - - 6 -
                    cin festes.
                  - das ist.
- 191 - 18 -
- 198 - 3 v. m.
                    TOUWC.
```

### 7 34 14 1

|           |                                                                                                               |              |          | ,    |       |         | ,   |      |     |     | !    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|-------|---------|-----|------|-----|-----|------|
|           | • • • •                                                                                                       | •            | • •      | . 1  |       |         |     |      |     | ٠   |      |
| q ۶.      | • • • •                                                                                                       | ,            |          | · ·  | •     | 6       |     |      | -   |     |      |
|           |                                                                                                               |              |          |      | •     | -       |     | •    |     |     |      |
|           |                                                                                                               | ŧ• •         | 4        | ٠,   | •     | 1       | ,   |      |     |     |      |
|           |                                                                                                               |              | • ;      |      | -     |         | ,   | ٠.   |     |     |      |
|           |                                                                                                               |              | ٠ م.     |      | -     | .:      | ,   | 1    | -   |     |      |
|           |                                                                                                               |              | <b>.</b> | . *  | -     | ٠.      |     | •    |     |     |      |
|           |                                                                                                               |              |          |      |       |         |     |      | -   |     |      |
|           |                                                                                                               |              |          |      |       |         |     |      |     |     |      |
|           |                                                                                                               |              |          |      |       | ٠,      |     |      |     |     |      |
|           |                                                                                                               | • •          |          | í    |       |         |     |      |     |     |      |
|           |                                                                                                               |              |          |      |       |         |     | _    |     |     |      |
|           |                                                                                                               |              |          |      |       | -:      |     |      |     |     |      |
|           |                                                                                                               | <b>G</b> öt  | tins     | cen  |       |         | ,   |      |     |     |      |
|           |                                                                                                               |              |          |      |       |         | •   |      |     |     |      |
| druck der | Dietericl                                                                                                     | bschei       | n ur     | ive  | rsită | ls –    | ρü  | chd  | rue | :ke | rei. |
|           | . AN                                                                                                          | / R=         | ĸ.       |      |       | ١       |     |      | -   |     |      |
| •         |                                                                                                               | , <b>L D</b> |          |      |       | •7      |     |      | •   |     | -    |
|           | 111                                                                                                           |              |          |      |       | <u></u> |     | -, ' |     |     | , -  |
|           |                                                                                                               | •            |          |      |       | -       |     | •    |     |     |      |
|           |                                                                                                               | ٠.,          | ٠,       |      |       | 11      | •   |      |     |     |      |
|           |                                                                                                               |              |          |      |       |         |     | ٠.   |     |     | -    |
|           |                                                                                                               |              | - 1      | ٠,   |       |         |     | •    |     |     | -    |
|           |                                                                                                               | ٠.           |          |      | -     |         | ′   | ٠.   |     |     |      |
|           |                                                                                                               | •            | •        | .*   |       | •       | •   | •    |     | •   |      |
|           |                                                                                                               |              |          |      |       | -       |     | * 1  |     | . • |      |
|           | • • •                                                                                                         | ٠.,          | :        | •    |       |         |     | •    | -   | •   |      |
|           |                                                                                                               | •            |          |      | -     | •       |     | •    |     |     |      |
|           |                                                                                                               | 3 , 3        | ٠.,      | •    | •     | 12      | ,   | . ,  |     |     | I    |
|           |                                                                                                               | •            | •        |      |       | •       | . 1 |      |     |     | •    |
|           |                                                                                                               | •• 1         | •        | t    |       | -       |     | :    |     |     |      |
|           | a de la companya de | G .          |          |      | -     |         |     | ٠.   |     |     |      |
|           |                                                                                                               | •-           |          |      |       |         |     | ;    | -   |     | •    |
|           | ٠, ٠                                                                                                          |              |          |      |       |         |     |      | -   |     | ;    |
|           |                                                                                                               | ٠,           |          | . j. |       |         |     | :    | _   |     |      |
|           |                                                                                                               |              | ٠.,      |      |       | ,       |     |      |     |     |      |
|           |                                                                                                               | ٠.           |          |      |       |         | ٠.  |      |     |     |      |
|           |                                                                                                               |              |          |      |       |         | _   |      |     |     |      |
|           |                                                                                                               |              |          |      |       | iı      | ,   |      |     |     | •    |
|           |                                                                                                               |              | 1.       |      |       |         | •   | •    |     |     |      |
|           |                                                                                                               |              |          |      |       |         |     |      |     |     |      |
|           |                                                                                                               |              |          |      |       |         |     |      |     |     |      |



Fig. 1.



Fig. 2.





. L. giA

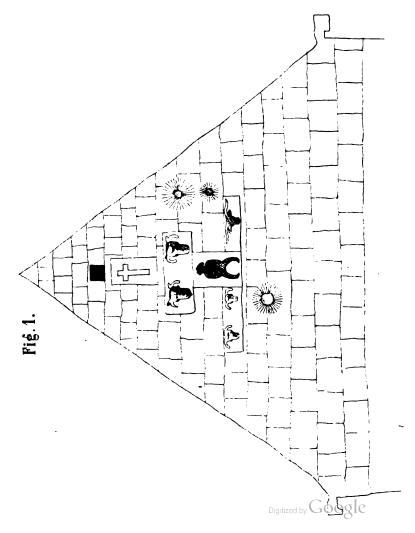

## 7 74 34 1

|                    | • •            |     |                                       | ,   |     |    |     |     | !  |
|--------------------|----------------|-----|---------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|----|
| *** 1              | the second of  |     |                                       |     |     |    |     |     |    |
| 43, "              | and the second |     | 4,                                    |     |     |    | 1   |     |    |
|                    |                | -   | -                                     |     | •   |    |     |     |    |
|                    | Acres de la    |     |                                       | ,   |     |    |     |     |    |
|                    |                | -   |                                       |     |     |    |     |     |    |
|                    | 2011 41        |     | . 1.                                  |     | 1   |    |     |     |    |
|                    | p - 1          |     | ٠,                                    |     |     |    |     |     |    |
|                    | •              |     |                                       |     |     |    |     |     |    |
|                    |                |     |                                       |     |     |    |     |     |    |
|                    |                |     |                                       |     |     |    |     |     |    |
|                    | 4              | -   |                                       |     |     |    | •   |     |    |
|                    | -1             |     |                                       |     | _   |    |     |     |    |
| -                  |                | -   |                                       |     | _   |    |     |     |    |
|                    | Göttingen      | 9-  | ٠,,                                   | ,   |     |    |     |     |    |
|                    | ٠,             |     |                                       |     |     |    | _   |     |    |
| druck der Dieterie |                |     |                                       | ρá  | chd | ru | ck  | ere | i. |
|                    | W. Fr. Kästi   | e r | .)                                    |     |     | _  |     |     | _  |
|                    |                |     |                                       |     |     |    |     |     |    |
| -                  | •              | -   | •                                     |     |     |    |     |     | -  |
|                    | •              | -   | <u></u>                               | _   | - ' | -  |     | :   |    |
| -                  | •              | -   | ,<br>                                 | _   | -   |    |     | :   |    |
| -                  | •              | -   | ,                                     | . • | -   |    |     | :   |    |
| -                  | •              | -   | ,                                     | . ' | -   |    |     | :   |    |
| -                  | •              |     | ,<br>,<br>,                           | . • |     | -  | ٠   | :   |    |
| -                  | •              | _   | b                                     |     |     | -  |     | :   |    |
| -                  | •              | -   |                                       | .•  |     | -  |     |     |    |
| -                  | •              | -   |                                       | .•  |     | -  |     | :   |    |
| -                  | •              | -   |                                       | .•  |     |    | 1   |     |    |
| -                  | •              | -   |                                       |     |     |    |     | :   |    |
| -                  | •              | -   |                                       |     |     | -  | 1   | :   |    |
| -                  | •              | -   |                                       |     |     | -  | 1 . |     |    |
| -                  | •              | -   |                                       |     |     | -  |     |     |    |
| -                  | •              | •   | 6                                     |     |     | -  |     | :   |    |
| -                  | •              |     | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |     |     | -  |     |     |    |
| -                  | •              |     | 6                                     |     |     | -  |     | :   |    |
| -                  | •              |     | 6                                     |     |     | -  |     |     |    |



Fig. 1.



Fig. 2.





Fig. 2.

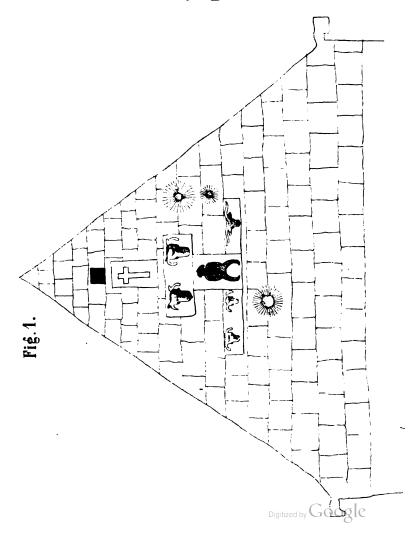

Fig. 1.



Fig. 2.



# BEITRÄGE

ZUR

# DEUTSCHEN MYTHOLOGIE

VOX

J. W. WOLF.

ZWEITE ABTHEILUNG.

GÖTTINGEN, Dieterichsche Buchhandlung. 1857.

Druck der Dieterichschen Univ.-Buchdruckerei. (W. Fr. Kästner.)

 $oldsymbol{oldsymbol{U}}$ as edle vielen teure und unvergessliche haupt, welches die nachstehenden forschungen sann, ruht nun schon seit zwei jahren im kühlen grabe; freundeshand muss der pflicht genügen die letzten ergebnisse seines fleisses dem literarischen publicum zugänglich zu machen. Wol selten hat ein gelehrter seine wissenschaft mit so warmer liebe und innerster begeisterung gepflogen, wol wenige waren mit ihren studien so enge verwachsen, wie J. W. Wolf. Seine wiege stand im sagenreichen Köln (1817). Ein alter redlicher tagelöhner war der freund seiner frühesten jugend, der dem phantasiereichen knaben bald mit geheimnisvoller miene ein hasenbrod mitbrachte, bald ihm stundenlang aus seinem reichen gedächtnisse von den legenden erzählte, welche sich fast an jedes gemäuer der ehrwürdigen kirchenstadt knüpfen. jener zeit begleitete ihn die sage als tröstender engel durchs leben. Sein romantischer sinn führte den jüngling frühe vom vaterland hinweg; er schlug seinen wohnsitz in Brüssel auf, wo damals der kampf der Vläminge gegen welsche sprache und sitten erfolg zu gewinnen anfing. Mit regem eifer trat Wolf in die reihen der vorkämpfer; die zusammengehörigkeit unserer niederländischen brüder mit dem deutschen heimatstamme auch wissenschaftlich zu begründen, griff er zu Grimms werken, und da mussten schon aus anhänglichkeit an die jugenderinnerungen zumal "die Kinder- und Hausmärchen", die "Deutschen sagen" und "Jacob Grimms Deutsche mythologie" ihm lieb und lieber werden.

Eine wunderbare welt ging ihm auf, in deren zauberkreis er sich gefangen fühlte; er hatte in der fortführung der
dort begonnenen forschungen seine lebensaufgabe gefunden
und von nun an vermochte ihn nichts von dem studium der
Deutschen mythologie abzubringen. Er begann 1841 das
grosse fundamentalwerk des meisters sorgsam auszuziehen,
die excerpte nach den einzelnen gegenständen zu ordnen,
und dazu aus anderen büchern zunächst noch ohne kritische
sichtung nachträge zu veranstalten. Hieran schloss sich das
studium der älteren sprache und literatur, das von ihm für
den besonderen zweck getrieben und immer auf den einen
mittelpunkt seiner forschung zurückbezogen wurde. Nach
neuem stoffe sah er sich mit unermüdlichem fleisse in der
niederländischen literatur, auf gassen und märkten, dörfern
und feldern um. Die schwierigkeiten, welche der benutzung

der königl. bibliothek zu Brüssel entgegenstanden, schreckten ihn nicht und unverdrossen war er bemüht, von den reichhaltigen urkunden des archivs mythischklingende ortsund personennamen und sagenhaste überlieserungen zu ermitteln. An der spitze seiner sammlungen stand der grundsatz Cambrys: 'Qu' apprennent des grands apperçus? ils donnent des idées incertaines. La verité, l'experience, l'histoire ne vivent que de détails précis et quelquesois minutieux'.

Auf dem archive lernte ihn Leopold Ranke kennen, der mit scharsem blick das talent des jungen gelehrten würdigend, ihn für historische studien in engerem sinne zu gewinnen suchte und dessen verwendung ihm die glänzendsten aussichten zu eröffnen versprach. Umsonst! zu tief hatte er bereits der holden maid, der sage in die augen geschaut; keine abmahnung und warnung machte ihn irre. Nach zwei jahren konnte er mit einem grösseren werk 'Niederländische sagen Leipzig Brockhaus 1843' vor die öffent-Ueberwog hier auch noch grossentheils der lichkeit treten. aus chroniken entnommene stoff, so stellte sich diese sammlung doch im ganzen den Deutschen sagen der brüder Grimm würdig zur seite, und die anmerkungen brachten bereits einige nicht unwichtige entdeckungen auf dem gebiete der deutschen mythologie. So war es gelungen in der sage vom schelfisch, dem der fischende Petrus die spuren seiner finger eingedrückt, die mythe von Thors fischlang im Frananangusfors in deutscher gestalt nachzuweisen. (N. L. S. p. 706 anm. 489.)

Sehr bald erlebte dieses buch eine niederländische übersetzung durch die herren Doorenbusch und Dyckstra. Weniger gelungen war eine abhandlung über Wodanskultus in den Niederlanden, die in den bulletins der akademie in Brüssel VIII no 11 veröffentlicht wurde; sie litt an mangelnder sprachkenntnis (so war z. b. die niederdeutsche form Wuodan aufgestellt) und deshalb sind wenige der dort auf Wôdan bezogenen ortsnamen stichhaltig. Ein lohnendes ergebnis der niederländischen sagen und der übrigen arbeiten Wolfs war aber die erweckung einer lebendigen teilnahme der Vläminge an der vaterländischen altertumskunde. Nicht allein beeilten sich die königl. Maatschappij van letteren en schoone kunsten zu Gent, die société d'émulation pour l'histoire et les antiqu. de la Flandr. occid. zu Brügge, die Vlaemische letterkundige Maatschappij zu Gent, Brüssel usw. den tätigen gelehrten, der wre ich nicht, schon damals auch durch herausgabe einer belletristischen zeitschrift 'grootmodertje' der vlämischen bewegung förderlich war, zu ihrem

mitgliede zu ernennen, bald scharten sich um ihn treue genossen, wie Serrure, Mertens, Hermans, Coremans, Schayes, Van Kerkhoven, Ecrevisse, Blommaert, Snellaert, Stallaert, Stroobant, J. van den Bosche, die brüder van de Velde, St. Genois, Vleeschower, van Swygenhoeven, Van der Voort, Rens, Van den Haute, Dykstra, Dimé, Osschaert, Van Duyse, Coppens, De Wandele, Ver Meiren, Van Ackere, De Trug u. a., sowie die frauen M. van Ackere, S. van Duyse, P. van Cuyk, N. Boqué, Courtmanns, A. v. Swygenhoven. Mit hilfe dieser freunde wurde 1843 die zeitschrift 'Wodana, museum voor nederduitsche oudheidskunde Gent C. Annoot-Braeckmann' eröffnet, in deren redaction mit der zweiten lieferung noch die tätigen brüder H. A. und J. van de Velde eintraten. Sagen, märchen, volksüberlieferungen jeder art, zumal auch kinderlieder und wichtige gebräuche wurden hier durch vereinte tätigkeit der vergessenheit entrissen. gentlich mythologischen aufsätze sind gröstenteils von Wolf selbst; neben vielem durchaus verfehltem finden sich bleibende entdeckungen, so die auffindung eines priapeischen kults in Belgien (Ters) und der vergleich der stelle aus Spisa's quaestio de strigibus cap. I mit Thôrs wiederbelebten böcken (vgl. Myth. 2. 1208. Wolf beiträge I. 89. Mannhardt Germanische Mythenforschungen 59). Das Belgische ministerium von binnenlandsche zaken liess der zeitschrift seine unterstützung angedeihen, und Jacob Grimm beteiligte sich durch einen kleinen aufsatz über 'Friesische cosmogonie'.

Im jahre 1845 folgte den Niederländischen sagen ein neues buch 'Deutsche märchen und sagen. Leipzig. Brockhaus'. Die folgende zeit aber verging teils unter stillem weitersammeln - nur ein grösserer außsatz 'über die göttin Nehalennia' wurde gedruckt (Jahrbücher des vereins von altertumsfreunden der Rheinlande XII. 21 fgg.) -, teils war sie der lebendigsten wirksamkeit für die Vlämische bewegung gewidmet, für die J. W. Wolf zuerst von Gent, dann wieder von Brüssel aus kraft und talent einsetzte. Mit L. Vleeschower gründete er 1845 das organ 'De Broederhand, tydschrift voor hoogduitsche, nederduitsche en noordsche letterkunde', welches bis 1847 unter seiner leitung verblieb. Noch später gab er in Strickers 'Germania, archiv zur kenntnis des deutschen elements, in allen ländern der erde. Frankfurt a M. Brönner. b. III' eine übersicht der vlämischen bestrebungen und parteiungen, um die vielsach irrigen ansichten darüber im deutschen mutterlande zu berichtigen.

Mit dem ende des jahres 1847 siedelte Wolf nach Darmstadt über, wohin ihn die familie seiner jungen, liebenswürdigen gattin, einer tochter der hochverdienten dichterin Louise von Ploennies zog. Mit seinem fortgange von Belgien erlahmten die mythologischen studien in diesem lande und gerieten fast gänzlich in vergessenheit. Dagegen machte sich Wolfs einfluss in Deutschland sehr bald bemerkbar. Er nahm in seinen neuen verhältnissen die arbeit sogleich wieder auf. Schon im frühjahr 1848 begrüsste er J. Grimms eintritt in die nationalversammlung zu Frankfurt mit der kleinen schrift Rodenstein und Schnellerts, ihre sagen und deren bedeutung für die deutsche altertumskunde. Darmstadt. Wilh. Leske',

Zwei kleine meilen von Darmstadt liegt an der Bergstrasse dem Melibocus nahe das freundliche örtchen Jugenheim, am fusse des heiligen berges, eines der vielen hügel, die der Odenwald als ausläuser in die ebene hinausschickt. Seine spitze krönen von einem zum landhause des prinzen Alexander von Hessen gehörigen garten umschlossen, die epheuumrankten trümmer eines im 15ten jahrhundert zerstörten Benedictinerinnenklosters, von wo aus sich durch zwei jener wunderbar schönen quellendurchrieselten seitentäler, wie sie dem Odenwalde eigentümlich sind, der blick in die weite fruchtbare Rheinebene von Mannheim bis Mainz. und jenseits des stromes bis zum Donnersberge öffnet. Vom kloster aus führen geebnete wege durch wald und gebirg zum nahen lustschlosse des grossherzogs, Seeheim, zu den ruinen der burgen Tannenberg, Daxburg, Alsbach und Auersbach, zu den wundern des felsbergs, des felsenmeers und der riesensäule. In der mitte des dorfes Jugenheim liegt ein niedriges häuschen, von grünen reben umrankt und freundlichem garten begrenzt. In diese villa, die der familie von Ploennies zu eigen gehörte, siedelte J. W. Wolf im verlauf des jahres 1848 über. Sie wurde in den nächsten 6 jahren die zeugin stillen glückes und rastloser fruchtbringender tä-

Die nächste tätigkeit war der durchforschung des Odenwaldes gewidmet; eine umfassende märchensammlung wurde in gemeinschaft mit Wilhelm von Ploennies angelegt, das Erbacher archiv ausgebeutet. Eifrig nahm sich Wolf der ausgrabungen im gemäuer der in Jugenheims nähe liegenden burg Tannenberg an; unter seiner leitung wurden bald wichtige funde gemacht, deren publication 1850 in einem prachtwerk 'Die burg Tannenberg und ihre ausgrabungen bearbeitet im auftrag seiner königl. hoheit des grossherzogs von Hessen und bei Rhein durch J. v. Hefner und J. W. Wolf Frankfurt bei Keller 1850'. Ausser seiner gediegenen geschichtlichen forschung enthält dieses buch auch einige auf

die sagen des Tannenbergs bezügliche mythologische untersuchungen aus Wolfs feder. Eine ähnliche arbeit ist der aufsatz 'Kirche und kloster auf dem heiligen berge bei Jugenheim. Hessisches archiv b. VI. h. 1. S. 136—144, wo alle nachrichten über den convent in monte Sctae Felicitatis gesammelt sind und schliesslich nachzuweisen versucht wird, dass der berg eine alte dem Wuotan heilige kultusstätte war.

Im jahre 1851 endlich machte Wolf den anfang, die ergebnisse seiner 10jährigen forschungen in übersichtlicher darstellung der gelehrten welt vor augen zu legen. Es erschien der erste band des vorliegenden buches. Wie Wolfs untersuchungen wesentlich aus Grimms mythologie hervorgegangen waren, stets an dieses buch sich anschlossen, und im wesentlichen darauf aus waren dasselbe zu ergänzen, ist auch sein hauptwerk selbst in der form dem ähnlich gebildet.

In demselben jahre erschienen 'die deutschen hausmärchen. Göttingen, Dieterich; Leipzig Vogel 1851'; schon die nächsten monate waren der bearbeitung eines populären handbuchs der deutschen Mythologie geweiht, 'die deutsche Götterlehre, ein hand- und lesebuch für schule und haus. Nach Jacob Grimm u. a. Göttingen Dieterich, Leipzig Vogel 1852; darauf folgten die Hessischen sagen, Göttingen Dieterich

terich, Leipzig Vogel 1853.'

Vielfache correspondenzen hatten dem eifrigen forscher bereits eine anzahl treuer genossen zugeführt. Das erscheinen der 'beiträge' vermehrte die schaar derselben von tag zu tage. Seit der zweiten ausgabe der Mythologie hatte sich Jacob Grimm anderen arbeitsfeldern zugewandt, Kuhn fand nicht musse zu grösseren untersuchungen, Müllenhoff bereitete seine deutsche alterthumskunde vor, Wilhelm Müller war mit dem mhd. wörterbuch beschäftigt. So lag trotz des fortwährenden wachsthums der stoffsammlungen die mythenbearbeitung darnieder; nur die vorzügliche schrift von Schwarz 'über den heutigen volksglauben und das alte heidenthum in den Marken. Berlin 1850.' machte eine rühmliche ausnahme. Aber sie drang nicht in weitere kreise. J. Grimms und Müllenhoffs werke waren mehr oder minder nur dem fachgelehrten verständlich; es fehlte an einem vermittler, der die junge disciplin dem volke lieb und wert zu machen und eine grössere zahl von jüngern für dieselbe zu gewinnen verstand. Simrock hatte angesangen die ältesten quellen des germanischen alterthums auch dem laien zugänglich zu machen; 1851 erschien seine übersetzung der edda. Da war Wolf mit edler begeisterung und wärme mit der ersten umfangreicheren fortführung der untersuchungen

Grimms aufgetreten; jedem verständlich hatte er (wirklich oder nur scheinbar) in unzähligen gebräuchen, sagen und legenden, die heute noch gang und gäbe sind, reste alten götterglaubens nachgewiesen. Ein lebendigeres interesse für die von ihm vertretene sache regte sich von allen seiten. Man schickte material, um die studien Wolfs zu fördern; dankbar nahm er sie auf, und wer nur mit ihm in berührung kam, wurde bald durch die ungemeine liebenswürdigkeit und bescheidenheit seines characters an den mann gefesselt und dadurch bleibend für seine sache gewonnen. Zwischen ihm und den meisten seiner mitarbeiter entspann sich ein inniges freundschaftsverhältnis. So durste er wagen 1853 mit einem neuen grösseren unternehmen bervorzutreten. Er begründet te die 'Zeitschrift für Deutsche mythologie und sittenkunde. Göttingen Dieterich' und schuf dadurch den deutsch-mythologischen studien ein organ, den sammlern und forschern einen mittelpunkt.

Die zeitschrift nahm einen glücklichen fortgang; das mythenstudium fand immer mehr teilnehmende freunde die in den provinzen mit der einsammlung des schatzes der volksüberlieferung beschäftigt waren und in Wolf ihren leiter verehrten; und dieser war nunmehr bedacht neben einer ausgebreiteten den interessen seiner kirche zugewandten tätigkeit (er wirkte zumal mit grossem segen als katholischer volksschriftsteller unter dem namen Johannes Laicus) eine grössere sagenbibliothek in gemeinschaft mit Simrock ins werk zu richten, und den zweiten band seiner beiträge, das vorliegende buch zum abschluss zu führen. Da ergriff ihn in folge allzuanhaltender arbeit und innerer gemütskämpse eine nervenkrankheit, welche in immer steigendem masse ein volles jahr andauerte, seinen edeln geist umflorte und in der nacht vom 28—29sten Juni 1855 den treuen seinen freunden und der wissenschaft entriss.

Von der hand eines andern, dem verstorbenen besonders nahe stehenden freundes haben wir bald ausführlichere mitteilungen über sein leben zu erwarten. Die beurteilung seiner literarischen leistungen, seines wissenschaftlichen standpunktes, der stärken wie der schwächen seiner methode bedarf einer ausführlicheren darlegung, die ich in kurzem versuchen will.

Auf der reise nach Tübingen, wo ich die letzten semester meines akademischen trienniums zuzubringen gedachte, hatte ich um ostern 1853 den verewigten zuerst auf einen nachmittag in seinem stillen landhause aufgesucht. Die gegenstände seiner neuesten untersuchungen waren auch die

vorwürfe meiner arbeit in den letzten monaten gewesen; ein lebendiger gegenseitiger ideentausch entspann sich, der für mich so fesselnd war, dass ich im hochsommer desselben jahres auf mehrere monate meinen wohnsitz in dem schönen Jugenheim aufschlug und nun täglich mit Wolf verkehrte, der mit uneigennütziger freundlichkeit die schätze seiner bibliothek ausschloss. Ebensosehr zuneigung und freundschaft, als wissenschaftliches bedürfnis führten mich im Juni 1854 wieder in seine nähe zurück, ich ward in innigem verkehr zeuge der letzten gesunden wochen seines lebens; ich sah die letzte betrübende krankheit über ihn hereinbrechen; begleitete ihn in die wasserheilanstalt nach Weinbeim und gab ihm, als er umsonst in den Tiroler bergen heilung suchte, hoffnungsvoll bis Ulm das geleite, um dann über München, Leipzig und Berlin in das haus meiner eltern nach Danzig heimzukehren. Armer freund! ich sollte ihn nie wiedersehen. Während meines aufenthaltes in Tübingen hatten sich in mir zweifel gegen manche seiten der methode Wolfs erhoben. Wir sprachen darüber; er belehrte mich in vielen stücken; in anderen hatte ich die freude ihn von der richtigkeit meiner auffassung zu überzeugen. Mit jenem edelsinn, der nur dem echten junger der wissenschaft eigen ist, beteuerte er, dass er nur die wahrheit schatze und alle seine forschung darangebe, gerne von vorne anfangen wolle, wo ihm klar und bündig irrtum nachgewiesen würde. Den lieblingsgegenstand unserer besprechungen bildete der plan, durch die gründung eines vereins 'für hebung und ausbeute der germanischen volksüberlieferung' die zerstreuten schnitter auf dem ährenfelde der heimischen mythologie noch fester zu verbinden und als ein heiliges vermächtnis übernahm ich bei unserem scheiden die pflicht, für das zustandekommen dessen nach kräften zu wirken.

Mit der trauerkunde aus Darmstadt empfing ich im Juhi 1855 den antrag, die literarischen arbeiten des entschlafenen weiterzuführen. Ich nahm ihn auf in dem vollen bewusstsein, wie schwer es sei, den freund ganz und nach jeder seite hin zu ersetzen. Kaum selbst von längerer krankheit genesen siedelte ich im herbst 1855 von Danzig nach Berlin über. Die wichtigste unter Wolfs unternehmungen schien mir die zeitschrift; ihr musste zunächst alle kraft zugewandt werden. Meine ansichten über den jetzigen standpunkt und die gegenwärtigen, wie künstigen ausgaben unseres studiums hatten sich inzwischen gesettigt; ich hatte immer mehr erkannt, dass noch ganz andere und tiesergreisende hebel als die bisher angewandten angesetzt werden müssen, um die

decksteine von den hünenkammern der altgermanischen religion zu lösen; dass vor allem die sammlung und forschung auf reingermanischem boden nicht genüge, sondern dass gleichzeitig in fast ganz Europa eine wolorganisierte tätigkeit auf ein und dieselben punkte gerichtet werden müsse, um zu gedeihlichen ergebnissen zu gelangen und mit hilfe geregelter kritik auf methodischem wege allmählich die deutsche ja die nordeuropäische mythologie überhaupt auf den standpunkt einer wirklichen wissenschaft zu erheben. ansichten waren jedoch noch nicht zu voller klarheit gereift; sie mussten weiter gekräftigt, durch tatsächliche beweise gestärkt und anschaulich dargelegt sein, ehe ich hoffen durfte unsere mitarbeiter dafür zu gewinnen und dadurch einmal die zeitschrift zu dem zu machen, was sie sein sollte, andererseits wirksam jenes vermachtnis unseres Wolf die gründung eines vereins in anregung bringen zu können. jahre andauernder beschäftigung hat die arbeit erfordert; viele neue verbindungen waren aufzusuchen und die alten konnten nicht, wie ich es wünschte, gepflegt werden; jetzt erst werde ich in einigen wochen im stande sein freier aufzuathmen und Wolfs freunden und den meinigen durch eine erste grössere, dem urteil der kenner unterbreitete, publication 'Germanische Mythenforschungen' meinen gruss zu bieten.

Unter diesen verhältnissen hat nicht allein die Zeitschrift selbst für einige zeit leiden müssen, auch das erscheinen dieses buches hat sich verzögert. Es war bis S. 304 gedruckt, als ich die weiterführung übernahm. Die mühe aus den einzelnen blättern das ganze zusammenzufügen war keine geringe. Bis auf wenige erweiterungen und die ausfüllung mancher lücken gehört die arbeit vollständig dem verewigten an; durch die allmähliche umwandlung meiner ansichten genötigt stand ich von dem anfänglichen plane ab, im sinne Wolfs die noch unerörterten punkte z. b. die riesensagen darzustellen. Ich durste dies tun, da das werk, schon durch seinen titel bescheiden als beitrag sich ankündigend, auf systematische vollständigkeit von vornherein keinen anspruch erhebt.

So gehe dieses buch denn hinaus in die welt, um viele zu erfreuen und an mehr als einem ort den warmen und tätigen eifer für den goldhort vaterländischen alterthums zu wecken, welchen der verfasser bis zum tode bezeigte.

Berlin am zweiten Advent 1857.

Wilhelm Mannhardt.

# INHALT.

|                    |     |  |  |   |    |  |  |  |  |   |   |   | Seite |
|--------------------|-----|--|--|---|----|--|--|--|--|---|---|---|-------|
| Götterverhältnisse |     |  |  |   |    |  |  |  |  |   |   |   | 1     |
| Norni .            |     |  |  |   |    |  |  |  |  | • |   | • | 160   |
| Walachurit         | an. |  |  |   |    |  |  |  |  |   |   |   | 203   |
| Elben .            |     |  |  | • |    |  |  |  |  |   |   |   | 227   |
| Schöpfung          |     |  |  |   | .• |  |  |  |  | • | • |   | 349   |
| Elemente           |     |  |  |   | •  |  |  |  |  |   |   |   | 361   |
| Thiere             | ,   |  |  |   |    |  |  |  |  |   |   |   | 397   |
| Register .         | ,   |  |  |   |    |  |  |  |  |   |   |   | 465   |

Digitized by Google

## GÖTTERVERHÄLTNISSE.

### UNSTERBLICHKEIT.

Es ist ein tiefer zug in unserer götterlehre, dass sie den himmlischen keine unsterblichkeit zuschreibt: wie mächtig sie auch über zeit und raum gebieten, wie viele kräfte ihnen auch zu gebot stehen, sie sind ohnmächtig dem im hintergrund der zeiten drohenden verhängnis gegenüber und da ihnen die zeit rascher flieht, als den menschen, so eilen sie auch rascher als wir dem tod entgegen, der ihrer bei der götterdämmerung harrt.

Nicht in ihnen selbst ruhen ihre kräfte, ihre macht erwächst nicht aus ihrer würde, sie haftet vielmehr an gewissen besitzthümern und nur durch diese haben sie manche eigenschaften, welche sie weit über die sterblichen erheben, ohne sie schrumpft ihre macht beträchtlich ein; eine ansicht die wir, wenn auch nicht in gleicher ausdehnung, ebenfalls bei den Griechen finden. nur durch den bezitz seines wunderbaren mantels und helms ist Wuotan der allwaltende, pur auf Sleipnir macht Odina schnelle fahrten, nur auf seinem gëttlichen hochsitz ist er der allsehende. Thôrr führt den allzermalmenden hammer, aber er vermag ihn nicht zu schleudern ohne seine eisenhandschuhe und der gürtel erhöht seine die götter erfreuen sich ewiger jugend, aber asenkraft auch diese ist durch den genuss gewisser speise, bestimmten trankes bedingt, deren entbebrung sie sofort den menschen gleich stellt, sie diesen ähnlich altern lässt.

Den Griechen war diese speise ambrosia, der trank nectar, wenigstens gelten sie so bei Homer und Pindar; Alkman und Sappho kehren das verhältniss um; nur durch den genuss der ἀμβροσία wird der gott ἀμβρόσιος und mit ihm alles was an ihm und um ihn ist. aber ambrosia war nicht nur speise, sie diente nach Homer auch als salbe; den leib der götter erfrischte und verjüngte sie von innen und aussen,

Wolf Mytholog. II.

wie sie denn von diesem dichter auch dem öl in der lampe verglichen wird; dies nährt das licht, jene die schwindende leibeskraft.

Den germanischen göttern standen ähnliche speisen zu gebote. der Norden sah sie in den goldäpfels der Idunn, wie Snorro ausdrücklich berichtet, anderntheils was gerade nicht gesagt wird, aber sich mit gewissheit schliessen lässt, in dem weis, den Odinn beim gastmahl der Einherier trinkt, dessen er mit Saga in Sökquabekkr goldne schalen leert, der uns in Heimdalls trank und Odraerisdrekkr vorliegt (M. 296.). es fragt sich ob sich beides auch für Deutschland nachweisen lässt und Grimm antwortet andeutend, indem er von der Idunn äpfeln sprechend sagt: 'das gemahnt uns an die äpfel des paradieses und der Hesperiden, an die gehüteten äpfel des kindermärchens, an die äpfel der Fortunatus- und Merlinssage, von dessen essen oder anbiss leben, tod und verwandlung abhängen, wie sonst von dem trunk aus heiligem wasser'.

Snorro sagt von den äpfeln der läunn, dass sie dieselben in einem gefäs bewahre und als Loki läunn aus Asgard lockt, um sie in des riesen Thiassi gewalt zu bringen, gibt er vor, er habe in einem walde äpfel gefunden, welche ihr gewiss als kleinode erscheinen würden; sie solle darum ihre äpfel mitnehmen, um sie mit jenen zu vergleichen. das ist fast alles, was die nordischen quellen von der götterspeise der äpfel wissen. wie aber wurden die gegessenen ergänzt? es lässt sich zweierlei annehmen: der vorrath läunns war entweder unerschöpflich, oder sie nahm dieselben von einem baum, der sie trug und in diesem fall würde sie als des baumes hüterin erscheinen. Hrafrag. Odinns bespricht nun zwar ein herabsinken läunns von dem weltbaum, doch dieser trägt keine äpfel, er ist selbst unfruchtbar. und wie kommt sie auf den baum?

Simrock hat (edda 354.) auf die in diesem lied vorkommende vertretung der läunn durch Urär aufmerksam gemacht und erklärt sie durch die verwandtschaft beider frauen: Urär wohnt bei dem brunnen unter Yggdrasill, dessen wasser verjüngende heiligende kraft haben, und läunn hütet das gefäs Odroerir, in welchem sich der verjüngende meth der asen befindet; dadurch fallen beide frauen im begriff zusammen und der dichter darf einen namen statt des andern gebrauchen. durch seine unerschöpflichkeit gleicht der kessel dem brunnen, der nie leer wird, sondern sich stets aufs neue füllt, und nach ihm, dem brunnen, heisst auch ihre wohnung Brunnakr. Wenn die ähnlichkeit zwischen Urär und läunn voll-

kemmen ist, dann muss die letztere diesen kessel auch unter einem baum hüten, welcher dann der träger der goldnen äpfel sein würde: von dem heiligen wasser an seiner wurzel getränkt, könnte nur goldene frucht auf ihm wachsen. mit der weltesche hat läunn kaum etwas gemein, auf ihr finden wir keines der göttlichen wesen, auf dem baume, der ihre goldäpfel trägt, können wir sie uns dagegen sehr wohl denken.

Im märchen spielen die goldnen dpfel eine grosse rolle, eine gleich hohe bedeutung wird darin dem wasser des lebens zugelegt und was das wichtigste für uns ist, beide stehen in der engsten verbindung untereinander und mit einer jungfrau.

Deutsche hausm. 185 wird von einem jüngling erzählt, der auszieht die welt zu sehen und sein glück zu suchen. dieser kommt zu einem könig, dessen glück ein baum war, der einst goldne früchte trug, sie nun aber nicht mehr trägt; weiter zu einem andern könig, dessen glück ein brunnen war; woraus goldne perlen sprangen, jetzt aber nicht mehr springen; endlich zu einem dritten könige, dessen tochter geraubt ist. dazu stimmt KM 29 mit seinem marktbrunnen, aus welchem chemals wein quoll, jetzt nicht einmal mehr wasser, und mit dem apfelbaum, der goldäpfel trug, jetzt nicht einmal mehr blätter. auch DH 316 trägt des königs lieblingsbaum keine früchte mehr und eines andern königs brunnen ähnlich hat der grote soet will kein wasser mehr geben. bei Müllenhoff 427 flg. kein wasser, der pappelbaum will nicht wachsen und des königs tochter ist blind. die weite verbreitung sichert den märchen schon hohe bedeutung, die in ihnen zusammengestellten baum, apfel und jungfrau mahnen aber offen an den mythos von ldunn. dass der jüngling jedes bei einem andern könig findet, darf nicht stören, diese dreiheit ist eine aufgelöste einheit und geradeso zerfällt auch Thorr im märchen von den fünf dienern wegen seiner drei abenteuer mit den riesen in drei verschiedene personen. diesen könig aber sehen wir in trauer, mit ihm seinen ganzen hof, ja die ganze stadt, gerade wie die götter alle in trauer sind als Idunn, hier die tochter, geraubt war, denn der baum trägt seine goldfrucht nicht mehr, wie launn keine äpfel mehr spenden kann, und der goldperlende brunnen hört zu fliessen auf, wie gewiss auch Odroerir, denn an ihm hätten die götter sonst ersatz für die äpfel gehabt. Betrachten wir den brunnen näher.

Das eine märchen lässt wasser aus ihm quillen, das andere goldne perlen, das dritte damit übereinstimmend wein. nun aber wissen wir, dass Odinn wenigstens sich nur von wein nährt, den ihm seine beiden schenkinnen Rist und Miot

kredenzen; der wein ist also für ihn jedenfalls der trank der unsterblichkeit. das muss er auch im deutschen mythos gewesen sein, der göttertrank quoll in goldenen perlen, und noch im trojanischen krieg lässt Conrad von Würzburg die Medeia ihren vater Jason verjüngen durch wasser aus dem paradies und zwar ist dies wasser 'lieth von golde rôf' (v. 10651.). als weinausströmender brunnen konnte er sich weniger in den märchen erhalten, denn die sage knüpft die wandlung des wassers in wein nur an ganz bestimmte heilige stunden, in denen die götter umziehen, er musste besonders da wo er mehr einzeln auftrat, ein wasserbrunnen bleiben, dafür erhielt er aber den uralten weitverbreiteten namen brunnen des lebens und sein wasser hies wasser des lebens, weil es ehen das lebenerhaltende war.

Beides sind biblische ausdrücke, der letztere wird besonders von dem erlöser gerne gebraucht. den ersten finden wir auch bereits in dem evangelium Nicodemi: Adam trank ursprünglich aus dem quell des lebens und als das nicht mehr sein konnte, bedurfte er eines göttlichen thaues, der seinen immer aber sehnte er sich nach dem alten geist erfrischte. trank zurück und sandte alt und todesmüde seinen sohn Seth dahin, um sich einige tropfen zu erbitten. der erzengel Michael versagte ihm die bitte, aber Rasiel gab ihm ein reis vom baum des weltalls, das zur ruthe bei Moises, zur brücke unter Salomo, zum kreuz für den heiland wurde. In der rabbinischen sage wird, wie die ambrosia in der griechischen, dies wasser des lebens zum lebensöl, aus dem die französischen dichter des ma. und die deutschen mit ihnen wille de misericorde' machten. Michael sagt im mhd. schauspiel zu dem von Adam entsandten Seth: 'de olye mach dy nicht werden' und gibt ihm einen zweig der erkenntnis 1). dies öl aber stimmt zum öl des Homer.

Ich stelle aus den märchen das hauptsächlichste über das wasser des lebens zusammen. in ihm sieht der kranke könig KM 93 das einzige sichere rettungsmittel vor dem tode, es quillt aus einem brunnen in dem hofe eines verwünschten schlosses und muss gleich dem wein in der heiligen nacht vor zwölf uhr geschöpft werden; in dem schloss aber wohnt eine jungfrau, die dem das wasser holenden jüngling guten rath ertheilt, als er sich einen augenblick verspätet, schlägt die zufahrende thür ihm ein stück von der ferse ab. in einer version hütet zwar ein drache das heilige wasser, aber in dem schloss vor dem der brunnen springt, wohnt eine königstoch-

<sup>1)</sup> Jubinal mystères II, 17. Mone schauspiele des ma. II, 46, 27.

ter mit ibrem hofe, in einer dritten geht die eine königstochter gar in die dreiheit über (III, 183. 184.) treu der ersten erzählung beriebtet DH, 54 von einem goldnen schloss. vor dem drei brunnen springen, der der schönheit, des lebens und des todes, und in welchem eine wunderschöne jungfrau wohnt 1). merkwürdig ist besonders das schwedische märchen bei Cavallius und Stephens IX: in dem lande der jugend findet man zauberwasser und kostbare äpfel. wer von dem wasser trinkt und von den äpfeln isst, der wird von neuem jung, als wäre er nie alt gewesen; nicht viele aber gibt es die davon kosten. und weiter wird der baum beschrieben, als die köstlichsten äpfel tragend und neben ihm springt die quelle, deren wasser wie klares gold schimmert und einen wunderbaren klang gibt, indem es über die steine fliesst 2); aber beide befinden sich in einem hohen saal des schlosses, welches wiederum eine schlafende jungfrau bewohnt.

Die identität dieses goldnen, ewige jugend verleihenden wassers mit dem wein den Odinn trinkt, unterliegt wohl keinem zweifel, dann ist aber auch die schlummernde jungfrau die geraubte göttin, die von ihrem baum gesunkene Idunn, die von iötunischen mächten im zauberbann gehalten wird, auf den schon das halbbewastlose hinuntersinken hinweist; sie ist die geraubte, die blinde königstochter jener ersten märchengruppe. die auffassung der goldäpfel 3) im märchen bestätigt diese deutung.

Wie das schwedische märchen sie jugendverleihende nennt, und den sie tragenden baum neben den lebensbrunnen verlegt, so wird auch, bevor die königseinheit sich in eine dreiheit auflöste, in jenen deutschen märchen der baum die quelle beschattet haben, so werden auch die goldäpfel dieses baumes jugendverleihende sein. wir finden KM 17 eine königstochter, die von ihrem freier verlangt, er solle ihr einen apfel vom baum des lebens †) bringen; er erlangt denselben durch zwei raben, welche hinfliegen und ihn helen und 'da sie den apfel gegessen hatten, so erreichten sie in ungestörtem glück

<sup>1)</sup> aus dem brunnen der h. Hunna floss in einem weinarmen jahr aus allen röhren wein. Stöber 110.

<sup>2)</sup> dieselbe enge verbindung von baum und wasser s. p. 375 in Oberleitners übersetzung.

<sup>3)</sup> auch die apfel der Hesperiden aind von gold. fulgentia poma nennt sie Lucanua, sacer fructus Virgil, παγχρίσεα μηλα Apollonios.

<sup>4)</sup> Auf dem Adamspik in Ceylon wächst eine heilige eypresse, die wie das volk sagt, auf diesen berg vom himmel herabgekommen ist. wer ein blatt davon erhascht, wird wieder jung, aber es ist noch nie eins vom baum gefallen. W. Menzel myth. forschungen 1,37.

ein hohes alter'. KM 57 erzählt von einem könig, in dessen garten ein baum mit goldäpfeln stand und der hohe werth. den er auf dieselben legt, lässt uns schliessen, dass es ähnliche sind, wie die jenes andern königs, dessen ganzer hof mit ihm in trauer war, als der baum keine mehr trug. sind die bei Meier m. 21 wiederkehrenden schönsten früchte von der welt, deren genuss den kranken könig gesund macht; in anderer gestalt sind sie das kraut, das auf dem sankt Gotthard in der Schweiz wächst und wodurch der könig von Preussen gesundet (das. 44.), die pflanze, deren saft die entsliehenden lebensgeister zurückruft (BM. 231.), der baum dessen saft den bann der versteinerung löst (DMS. 139). sie wachsen auf dem baum, der beim schloss am alten brunnen steht, dessen wasser gesund macht (KM 92), und zu dem schloss führt eine goldne brücke, die um elf ohr niedergelassen um zwölf wieder anfgezogen wird; sie bannen alle krankheit, allen zauber (Meier m. 23.).

Deutlicher kann das märchen nicht sprechen und wir haben das volle bild von Brunnakr vor uns. über die goldne brücke des regenbogens gelangt der die leben - und jugend - und schönheitspendende speise suchende zum pallast der göttin, neben dem über dem brunnen mit dem heiligen wasser der baum mit der goldfrucht grünt. aber uur eine stunde des tages ist der zutritt frei, in jener geweihten, wo die göttinnen zum bad in die heiligen brunnen steigen, deren schwester in der Christnacht aus allen brunnen wein strömen lässt 1).

Es ist bedeutsam, dass sich einzelne züge dieses bildes bei unserer Holda wiederfinden, deren jungbrunnen dem der Idunn verwandt ist, und in dem brunnen steht vor ihrem haus der die goldäpfel und goldblätter tragende baum, von denen göttliche schönheit auf ihre lieblinge niederregnet. Auch das ist nicht zu übersehen, dass zwei raben dem jängling den goldapfel holen, denn die mahnen uns an Wuotans raben,

Wir dürfen nun einen schritt weiter gehen. da die vor-

<sup>1)</sup> Ähnliche vorstellungen im polnischen märchen Woycicki 115: vor dem goldschloss, in dem die schwalbe als botin dient, auf dem glasberg steht der baum mit goldnen äpfeln, wer einen pflückt (d. h. isst) kommt in das sehless zu der bezauberten prinzessin. ebenso im wallachischen: die h. mutter Mittwoch gibt dem jüngling einen goldapfel, dessen genuss einer jungfrau das leben sichert und vor eines kaisern schloss wächst der sorglieh gehütete baum mit den goldapfeln. Schott 249, 253. in 1001 nacht haben wir oft das klingende wasser und den singeuden baum, der auch bei Strapparola IV, 3 wiederkehrt. merkwürdig ist, wie die rabbinen beides vereinigen in dem weinstock, den sie als baum des lebens angehen. Sepp das beideuthum I, 262.

stellung von der göttin und ihren schätzen so klar vorliegt, ist der schluss gerechtfertigt, dass auch der rest dieser märchen, denen wir so werthvolle züge enthoben, von mehr als gewöhnlicher bedeutung sei, und er täuscht nicht. marchen sind aber zwei gruppen. die erste schliesst sich an KM 97, des wasser des lebens an und hat varianten bei Meier m. 21 und DH 54. nach ihnen ist ein mächtiger könig erkrankt, wie nach Hrafnagaldr Odinus alle asen übles verhängnis ahnen, den zwergen die kraft schwindet, die ganze schöpfung trauert. rettung kann dem könig nur durch das wasser des lebens werden, in dem mythos hängt die rettung von Iduans wiederkehr ab, die Odroerir hütet, den brunnen und kessel der unsterblichkeit. der könig sendet seine drei söhne aus, von dem wasser zu holen, drei götter Heimdall, Loptr und Bragi ziehen aus, Idunn zu fragen. bei der quelle des lebens steht ein schloss, darin eine schlafende jungfrau liegt, Idunn liegt schlafbetäubt da, sie vermag nicht zu reden. nur einer der drei königssöhne, der reitend zum schloss gelangt, dort verwünschten prinzen ringe abzieht und ein daliegendes schoert nimmt, kommt zu der jungfrau, er küsst sie und geniesst ihrer gunst, Bragi allein bleibt bei launn zurück, die seine geliebte, seine gattin ist. Bragi, der sich Lokasenna 12 schwert, ross und ringe beilegt. übel und erfolglos sei ibre sendung gewesen, sagen die zwei heimkehrenden götter, ohne erfolg war die reise der beiden ältesten söhne des königs. hier schließt das eddische lied und dadurch verlieren wir den führer in dem nun eintretenden dunkel des märchens, welches bis dahin den mythos treu bewahrt bat.

Kin treffendes zeugnis, dass diese übereinstimmung nicht etwa eine bloss zufällige ist, liefert das verwandte schwedische märchen IX bei Cavallius und Stephens, worin wie wir sahen der ort, wo ldunn ist, das land der jugend heisst, weil sie eben ausser dem wasser des lebens auch die äpfel, ewiger jugend bei sich hat, eine viel richtigere auffassung selbst die vier ersten verse von str. X des eddischen liedes sind in der hauptsache dort erhalten. sie heissen:

weihlieder sangen, auf wölfen ritten die herrscher und walter der himmelswelt,

d. i. die drei zu Idunn entsandten götter und auch in dem schwedischen märchen reitet der jüngling auf einem wolf (Oberleitner 195.).

Der verfolg der märchen ist im ganzen derselbe, doch

weicht (wie auch schon in diesem ersten theil) das eine vom andern in einzelnen zugen ab. der einzige lichtere punkt scheint folgender zu sein. nachdem der jüngling vom wasser resp. dem wasser und den äpfeln genommen, kehrt er zu seinen brüdern zurück und errettet sie selbst aus todesgefahr. zum lohn dafür verrathen sie ihn auf the schmählichste weise und hätten ihn selbst getödtet, wenn nicht höhere mächte mit ihm gewesen wären. trotzdem erwirbt er später zu ihrer schande die königstochter und dass er ihr rechter gemahl sei, zeigt sich im schwedischen märchen dadurch: die jungfrau hatte ein kind geboren, das ein gewächs in der hand hatte gleich einem apfel. dieser löste sich und fiel aus des knaben hand, als der jüngling, Bragi der reiter, auf die prinzessin zu sprengte. der verrath nun ist gewiss von Loki ausgegangen und in dem falle wäre die heimkehr der beiden götter ohne erfolg nicht gerechtfertigt, denn die zwei brüder haben dem jüngsten wasser und äpfel vertauscht und geben durch sie ihrem vater die jugend zurück. den zug mit dem aufel in des knaben hand 1) hat zwar kein deutsches märchen dieser gruppe, doch er gehört auch Deutschland an und lebt noch in einem bruchstück des alten vollständigern märchens fort (Wolf, zeitschr. 1, 38.). der apfel aber ist zeichen der göttlichen abkunft des knaben.

Wenn das lied als dunkel beklagt wird (Simrock edda 351), so läge also die ursache davon darin, dass wir den mythos in ihm nicht mehr vollständig haben, dass in der that nur die hälfte davon erhalten ist. ein machwerk später aftergelehrsamkeit aber in ihm zu sehen, wie Dr. Scheving in Island in seinen gelehrten untersuchungen über dasselbe thut, und worin Dietrich (Haupts ztschr. VII, 314.) ihm nachfolgt, wird niemanden mehr einfallen. die erklärung und deutung

des mythos muss hiernach als verfrüht erscheinen.

Die erste märchengruppe mit ihren drei königen ist in ihrem ersten theil noch näher zu betrachten. ich habe in läunn die geraubte königstochter gesehen und dafür spricht jetzt noch mehr die vergleichung mit dem mythos und den ihm verwandten märchen. während dort der ausziehenden königssöhne drei sind, ist es hier nur ein jüngling und zwar kein königssohn, sondern eines armen mannes kind; das kündigt eine andere fabel an. es werden dem jüngling von drei verschiedenen königen und einer oder zwei andern personen bis zu fünf fragen vorgelegt, die er beantworten soll. ausser den drei schon angeführten soll er einem rie-

<sup>1)</sup> Dass Bragi und Idunn kinder hatten, geht aus Oegisdrecka 16 hervor.

sen sagen, warum derselbe 'auf wache stehen, einer frau, warum sie die überfahrt über ein wasser besorgen müsse. statt jener dritten frage wegen der jungfrau kommt bei Grimm KM 20 die letzte der alten frau, die aber als fährmann auftritt, vor. ausserdem muss der jüngling noch drei goldene haure des teufels, drei federn eines greifen oder drachen belen. so treten wir denn in den 1, 137 besprochenen mythus von Ugarthilocus herein, den Saxo gramm. VIII erzählt. läge er in dessen werk klar vor uns, dans würde die vergleichug und erklärung wenig schwierigkeiten bieten, aber er ist verworren und bat, von Saxo nach seiner weise zurecht gemacht, wichtige süge eingebüsst. doch lässt sich immer noch ein hauptpunkt erkennen und das ist der zweek der fahrt Thorkills. den könig Gorme I überfiel nämlich auf der heimfahrt ein grosser sturm. 'denique aliis varias deorum potentias exorantibus ac diversae numinum maiestati rem divinam fieri oportere consentibus, ipse Ugarthilocum votis pariler ac propitiamentis aggressus, prosperam exoptati sideris temperiem assecutas est. domum veniens cum tot maria se totque laberes emensum animadverteret, fessum aeromois spiritum a negottis procul habendum ratus, petito ex Suetia matrimonio superioris studii habitum otii meditatione mutavit. vita quoque per summum securitatis usum exacta, ad ultimum pene actatis suae finem provectus, quum probabilibus quorundam argumentis animes immortales esse compertum haberet, quasnam sedes esset exuto membris spiritu petiturus, aut quid praemii propensa numinum veneratio mereretur, cogitatione secum varia disquirebat. Acc volventem subcunt quidam parum benigni in Thorkillam animi, docentes divino opus esset consultu, tautaeque rei certitudinem humano altiorem ingenie, nec mortalibus cognito facilem coelestibus expetendam oraculis. quamobrem propitiandum esse Ugarthilocum neminemque id Thorkillo aptius executurum . . . . war dies aber der reise sweek, dann ist es näher betrachtet derselbe wie in unsern märchen. denn auch in ihnen bandelt es sich um die unsterblichkeit eines königs: grünt der baum wieder und trägt er wieder die goldenen jugendverleihenden äpfel, springt in dem brunnen wieder der götterwein, dann kann kein alter ihm nahen. nur ist Saxo kürzer und vermeidet auf die ihm ohne zweifel bekannten einzelnheiten einzugehn, welche das märchen ausführlich enthält. von Gormo aber wird in demselben buch erzählt 'haereditarium fortitudinis sviritum scrutandae rerum naturae vestigiis quam armis excolere maluit', (p. 247) und wie dies an den grossen berrn der natur, so erinnert der gleich nachher folgende besuch des Gormo bei Geruthus an

Odinus besuch bei Geirrödt, den Grimaismal besingt: Geruthus ist aber im namen derselbe wie Geirrödt. hätten wir demnach hier einen mythus von Wuotan oder Odina, der einen boten zu Ugerthiloous sendet, um rath zu holen über die art und weise wie launn wieder zurückzuführen seif hätten wir die fortsetzung von Hrafragaldr Odinns, das resultat seines oder der andern götter sinnens während der nacht? Grimm zwas meint M. 223. Saxo's erzählung sei 'nichte als fabelhafte veränderung des besuchs, den nach Snorri Thôrr bei Utgardaloki abstattet', doch sehe ich wenig zusammenhang darin; den namen Ugarthilocus abgerechnet finde ich keinen zug der dafür spräche. Dagegen zeugt für die neue deutung wieder der umstand, dass das märchen von dem versiegten wasser und der geraubten jungfrau nicht nur deutsch sondern auch norwegisch ist, wie wir denn auch die drei nach dem lebenswasser ausziehenden brüder dort wie bier fanden: n. 5 bei Ashiörnsen und Moe ist ziemlich genau dasselbe märchen mit den oben angeführten. wo aber solche gemeinsamkeit des besitzes herrscht, da dürfen wir meistens auf einen mythos schliessen, wenn auch nur ein zug mythischen klang verräth.

Dagegen liessen sich allerdings nicht zu verschweigende zweifel erheben, denn das märchen weiss weder im norden, noch in Deutschland von irgend einer fessel des orakelspendenden: er ist ein vogel straus, ein greif, der tenfel, ein drache und alle diese sind fessellos. das alles deutet eher auf einen weisen riesen, über den sich jedoch näheres noch nicht sagen lässt.

Der schluss der märchen der ersten gruppe liess kaum eine deutung wagen, eher dürfen wir dies bei denen, die uns später beschäftigen. DH 193 und Asbiörnsen und Moe n. 5 stimmen darin überein, dass der zu dem orakelspender auszichende schon versprochen oder verheirathet ist. er könnte die durch ihn aus des ungehouers gewalt erlöste königstachter zur frau haben, aber er schlägt sie aus, um der ihm bereits verlebten die treue nicht zu brochen. wir sahen in dem bei der jungfrau schlafenden der ersten gruppe Bragi, hier würde er es nicht sein, ein anderer muss hier die fahrt unternommen haben; wer es ist, das lässt sich schwer sagen.

Nachdem er den drachen erschlagen, wie das nerwegische märchen will, oder dieser schlafend daliegt, wie das deutsche sagt, nimmt er die geraubte jungfrau zu sich und flicht mit ihr. so flicht in abwesenheit Thiassi's Loki mit der in eine nuss oder schwalbe verwandelten läunn und auch Thiassi wird getödtet, aber von den asen. als die flichenden in der jungfrau königreich kamen, asgt das deutsche,

putzten sie den wagen mit grünen reizern und fuhren so zu des königs hof. Müllenhoffs version n. XIII p. 427 die im gauzen weniger treu erhalten scheint 1), weicht auch da ab. bei ihm ist, wie bemerkt, die königstochter blind und soll nur geheilt werden. dies bewirkt der bauernsohn aber merkwürdigerweise dadurch, dass er ihr das erste blatt des neugrünenden baumes, einer pappel, gibt und ihr in die augen schaut einen ganzen tag und eine ganze nacht. ist nun die deutung Uhlands, Simrocks und der nordischen forscher zichtig, die in ldenn das von dem baum sinkende laub sieht, dann muss die göttin in der jungfrau verborgen sein, denn die pappel ist einer der suerst grünenden bäume und wie das fallende laub bild der verzauberung, des winterlichen bannes der göttin ist, so wird das neuerspriessende bild ihrer erlösung, entfesselung von dem zauberschlaf und ihres erwachens zu neuem leben sein; darum wird ihr wagen auch mit grünem reis geschmückt. mit ihrer wiederkehr grünt aufs neue der baum, springt von neuem die quelle, die trauer weicht und der alternden, tedesnahen könige adern durchrinat neues leben.

So würde denn nuser märchen an den ersten theil der ersten märchengruppe sich anschliessend den vollständigen mythes von Idunn enthalten. aber auch der schluss der ersten märchen hat sein recht und wir dürfen vielleicht in ihm eine andere gestaltung der sage seben, die ja ihrer gestaltung nach zu den verschiedensten auffassungen gelegenheit bot. weitere funde auf dem gebiet der märchen werden grössere klarheit über das bringen, was ich nur als hypothese geben konnte.

Die weitern züge der märchen lasse ich unberührt, nur einen möchte ich noch zur fernern beachtung herverheben. der jängling kommt au ein wasser, ein fährmann setzt ihn über und bittet ihn, den drachen, teufel etc. zu fragen, warum er gebannt sei, alle leute überzufahren? die antwort ist: wenn er vor dem anlanden dem das ruder gebe, den er übersetze, so müsse dieser des amtes walten und er sei erlöst. das erinnert an die überfahrt der seelen, aber es muss noch andere anklänge haben.

Merkwürdige anklänge an die besprechenen märchen hat die hindostanische sage, welche Weycicki in den aum. zum 191 buch I mittheilt. da vermählt sich ein königssehn mit einer tamarinde, an deren fuss eine quelle springt. als er mit der den haum bewohnenden braut in ihrem schloss

<sup>1)</sup> oder sollte sic abermals cine neue gestaltung des mythos enthalten?



anlangt, sicht er in der bis dahin sorgfältig verschleierten einen affen, der aber später sein thiergewand abwirft und als schöne jungfrau erscheint. die sage ist entnemmen aus dem Asiatio journal 1835 n. 19.

## LEUCHTENDE SCHÖNHEIT.

Der götter gestalt war der menschlichen gleich, nur scheint sie wie bei den Griechen das menschliche mass überschritten zu haben, sie näherte sich der der riesen. sie war nicht unförmig durch mehrfache glieder oder häupter, die der einzigen Hel ausgenommen. 'alle übrigen götter müssen in schöner, edler bildung gedacht werden' (M. 300.).

Grimm mahnt an die radios capitis des Tacitus (Germ. 45.) und stellt die frage: 'drückten die strahlen ursprünglich den bechsten begriff göttlicher leuchtender schönheit aus?' wir können kaum zögern, sie zu bejahen, wenn auch im homerischen epos nichts vorliegt, was darauf hinwiese. dort scheint schon der schlüssel dazu verloren, den unsere weni-

ger ausgebildete götterlehre noch bewahrte.

Wir fanden, dass die götter ihre jugend und dauernde schönkeit dem genusse goldener äpfel und eines golden leuchtenden trankes verdanken. wir werden in der folge sehen, dass das gold überhaupt eine bedeutende rolle bei ihnen spielt, wie wir dessen schon beispiele hatten (1, 17. 25. 103.). die edden geben uns davon mehre beispiele, wenn sie Freyrs eber den goldborstigen nennen, wenn sie Freyja goldue thränen weinen lassen, Asgards dächer und balken als golden strablend schildern u. s. w. daraus lassen sich weitere schlüsse ziehen, wenn wir unsere märchen vergleichen, die nicht goldene thiere und dinge in menge enthalten. eine goldstruhlende jungfrau wurde bereits (1, 167.) erwähnt und gesagt, dass das märchen in ihr die in höchster schönheit strablende sehe. sie ist ein erdenkind, ein armes verlassenes, mishandeltes mädchen, welches von der göttin zum lehn ihrer bescheidenheit mit dem goldregen unter dem thor bedacht wird. wir finden sie u. a. wieder in dem märchen bei Bechstein, der garten im brunnen, welches mit KM 24 ganz eins ist, nur statt der zwei mädchen zwei knaben nennt, aber da ist es kein thor, wovon der galdregen fällt, sondern ein baum, oder vielmehr es sind zwei bäume, durch die der knabe zum goldnen wird. ihn hungert, da sieht er ein bäumchen voll schöner rother äpfel und spricht:

> 'liebes bäumchen, rüttle und schüttle dich und wirf deine apfel über mich.'

das geschieht, er isst sich satt und kommt zu einem andern bäumchen, das über und über voll gold ist, er sagt:

'liebes häumches, rüttle und schüttle dich und wirf goldblättlein über mich.'

die librigen märchen wissen nichts von diesem hunger, sie kennen nur das fallen des goldregens, aber der zug ist so alterthümlich, dass er als der ursprüngliche erscheint, alle andern als abgeleitete. so werden denn die zwei bäume nur einer gewesen sein, der goldäpfel trug, durch deren genuss der knabe zum goldstrahlenden wurde, die auflösung erfolgte, als man die bedeutung der äpfel als der göttlichen speise, nicht mehr kannte und sie als irdische dech auch nicht gelten lassen konnte, denn an dergleichen goldnen speisen biss sich jener ja die zähne fast aus, dem die götter den frevlen wunsch gewährt hatten, dass sich ihm alles in gold wandle. das märchen in seiner treue wellte sie aber darum nicht fahren lassen, es behielt sie bei und gab ihnen einen eigene baum und eine niedrigere, practischere bestimmung, die umwandlung knüpfte es an einen andern eigens dazu bestimmten baum.

Das märchen seigt uns in der jungfrau und dem knaben nur 'mit gold bedeekte kinder', aber es kennt auch noch eigene gold-kinder. im deutschen märchen sind sie nur dem namen nach, aber meist unvollständig vorhanden, nur einzelnes deutet auf die also bezeichnete göttliche abstammung hin: sie haben bei der geburt goldnes haar, einen goldnen stern oder ein geldnes kreuz auf stirn oder brust. dagegen zeigen sie die mit deutschen eng vorwandten wallachischen märchen noch in ihrem vollen glanz. in dem Marienkind KM 3. schen wir ein unter dem besondern schutz und schirm einer der göttinnen, wahrscheinlich der Holda, stehendes mädchen. Maria, sagt das märchen, nahm es mit sich hinauf in den himmel, es as und trank dort, seine kleider waren von gold und auch sein finger wurde golden, als es mit demselben ein klein wenig an den glanz der h. dreieinigkeit rührte. zur strafe dafür und für seine lügen muss es auf die erde zurück und erst durch leiden geläutert wird es eines größern glücks wieder theilhaftig. stumm im walde sitzend wird es von einem königssohn gefunden, wie es von seinem goldnen haar bis zu den fusszehen bedeckt ist, er vermählt sich mit ihm und es gehiert ihm drei kinder. das deutsche märchen weiss von denselben nichts besonderes zu erzählen, aber das wallachische genau verwandte sagt es seien goldne kinder gewesen und an dieser bezeichnung hängt es so fest, dass die wärterinnen, als sie margens das betteben leer finden - denn

Maria hatte die kinder entführt — eine gans vergelden und sagen, die freu habe das kind so verwandelt 1) (Schott 94.). nehmen wir an, dass dies auch einst im deutschen märchen stand, dann kam den kindern dieser versug nur daher, weil ihre mutter göttliche speise genessen hatte und dadurch wenigstens theilweise göttlicher natur geworden war. das letztere müssen wir gleichfalls von all den kindern annehmen, die mit einem goldnen zeichen auf die welt kommen, das sichert ihnen auch den schutz der himmlischen, unter welchem sie sichtlich stehn 2).

lat also ein goldnes zeichen, ein goldner schein das merkmal und siegel der göttlichkeit, dann müssen die götter einst galden gestrablt haben, man verglich das leuchten ihres antlitzes und ihrer glieder dem golden glänzenden sonnenschild, der ja selber auch als göttliches auge, ja als antlitz galt 5) (M. 666.), wie man in den goldnen sternen noch die augen der engel sieht. dieser goldne glanz war ihre eigenste natur, durch ihn unterschieden sie sich von andern wesen, und er wurde ihnen erhalten durch den genuss der goldnen äpfel und des goldenperlenden methes. auch sterbliche werden ihn erlangt haben, die sie zu sich emporhoben und die riesentochter Gart, die schon in so boher menschlicher schönheit leuchtete, wird noch schöner und berrlicher geworden sein. als sie als Freyrs gattin die götterspeise geniessen durfte, wie Apollo kraftvoll and gross wurde, als ihm Themis ambrosia und nectar gab.

Der sternenkranz, den spätere Thorsbilder tragen, würde somit früher wohl eine einfache anreola gewesen sein, die wir überhaupt für alle götter annehmen dürfen und die nicht nothwendig christlichen ursprungs sein muss. da sich gleiche ansichten wie die deutschen, über die goldleuchtende gestalt der götter auch bei den Slawen nachweisen lassen, so ist es sehr erklärlich, wie einzelne von ühren götterbildern auch diesen hauptschein führen, wie die rune R sobald sie Radegast bezeichnet, mit strablen umgeben dargestellt ist. dieser nimbus käme für die götter schon dadurch heraus, dass sie, was nicht zu bezweifeln ist, goldnes haar tragen — ist dies von

<sup>1)</sup> merkwürdig ist, dass als ein paar andere goldkinder getödtet und begraben werden, bäume mit goldnen äpfeln an der otelle wachsen (Schott 122.) so wie umgekehrt, als von dem apfelbaum die goldäpfel verschwinden, die seele des erlösten königs als taube gen himmel steigt (Woycicki p. 142.).

<sup>2)</sup> KM 96. Meier märchen n. 72. Bechstein märchenb. 159. Schott wallach. märchen 181 n. s. w.

<sup>3)</sup> Apollon heisst χουσοκόμας, ef. Sepp das heidenthum 11, 380.

Sif doch nachgewiesen und überdies das allergewöhnlichste zeichen höherer abkunft — indem sieb so haupt und baartkaar, oder die reich wallenden locken der göttimen als geldner glanz um ihre häupter schlingen.

### SPRACHE.

Die sprache der götter ist von der der menachen wesentlich verschieden. das verständnis der ersten wird nur wenigen bevorzugten lieblingen der götter eröffnet. nachklänge daven hat nuch die sage, wenn sie wesen, die an die stelle göttlicher oder halbgöttlicher personen getraten sind. entweder sonderbare namen gibt oder ihnen selbst eine eigene aprache zulegt.

Die edda lässt selbst eigennamen in ganz verschiedener gestalt erscheinen, je nachdem sie unter göttera oder anderswo vorkommen, noch mehr ist dieser unterschied in bezug auf sachnamen vorhanden. Alvis, der allkundige zwerg, kennt der letztern eine menge und nennt sie dem Thörr in Alvismäl; von den ersten hat Grimm 309 mehre angeführt. sie erinnern an die sonderbaren in der heutigen sprache kaum oder selten begründeten namen, welche die zwerge sich im märchen beilegen. so nenat sich eins bei Meier sagen 58 Sannefle, hei Bechstein m. 179 Fippchen-Fäppchen, ein zwergkönig könig Piper (Müllenhoff 287.) andere heissen Pingel, Risch, Vitte, Vatte, Find, Pilatje (das. 291. 292.), Zy, vater Finn (das. 300.), Rumpelstilschen u. s. w. da sie uns unerklärlich sind, müssen sie wohl einer andern sprache angehören, die verschollen ist und das wird die alte göttersprache sein.

In einer hessischen sage wird einer eigenen hexensprache gedacht (Wolf 71.). zwei katzen sitzen zu häupten und füssen eines mannes der sich schlafend stellt; die eine sagt: er bert, die andere: er bert nicht, das heisse 'in der hexensprache': er schläft, bemerkte der erzähler. sonst wird ähnliches auch in dem die sprache verstümmelnden kindermund vernommen und oft hörte ich die amme schmeichelnd der kleinen sprache nachabmen: bert das kind noch nicht? dürfen wir daraus schliessen, dass die kinder jeuer höhern sprache kundig sind, wie auch ja ihre augen höhere erscheinungen sehen, so den engel, der sie beschützt? so haben auch nach Harrys II, 14 die geister der verstarbenen eine sprache, die keine menschliche ist, sondern wie wenn wind und donner tobt und die sprache der männer im berge ist oft dem zu ihnen eingedrungenen unverständlich.

Die sachwamen in Alvismal sind alle verständlich und nur dadurch verschieden, dass sie denselben begriff in mehrfacher art anders ausdrücken. so heisst der himmel bei den menschen himmel, dach bei den göttern, windweber bei den Vanen, überhein bei den riesen, den elben glanzhelm und den zwergen träufelthor (str. XIII. Simrock 67.). etwas ganz ähnliches hat sich im kinderlied erhalten, das beginnt: Widewidewenne heisst meine puthenne, kann nicht ruhn heisst mein huhn, wackelschwans heiset meine gans und so geht es fort; die geiss beisst sehwarz und weiss, dreibein (?) das schwein, ehrenwerth das pferd, gute muh die kuh, kuck beraus das haus, schlupf heraus die maus, wohlgethau der maan, sausewind das kind, sammettatz die katze, der floh büpf ins stroh, der knecht leberecht und die magd spätbetagt 1). Achnliches lebt ebenfalls noch in Belgien in einer kleinen neckischen erzählung, worin so viel ich mich erinnere der rock treckaen heisst. wie unbedeutend derartiges erscheinen mag, es verdient immer beachtung.

Die wichtigkeit dieses gegenstandes würde steigen, wenn wir die ignota lingua mit in die untersuchung hereinziehen wollten, von der die h. Hildegard sagt, dass sie ihr durch unmittelbare göttliche eingebung zugekommen sei. es kann darunter auch nur eine sprache Gottes, der himmlischen verstanden werden. weiteres darüber gehört nicht hieher. die Wiesbadener he. der werke der heiligen nonne, welche eine zusammenstellung von etwa neunhundert worten dieser unbekannten sprache enthält, ist von Wilh. Grimm kurz besprochen in Haupts zeitschr. VI, 334.

#### WUNDEN.

Wie Bulder der wunde erlag, die ihm Hödrs mistiltein versent hatte, so waren auch die andern götter nicht unverwundbar. Thörr stürzte zur erde, als ihm der stein des Hrungnir in die stirn fuhr und er hatte der hülfe Groa's und ihrer beschwörungen nöthig, ihn zu lösen, es wird in der Skalda verboten, mit ähnlichen steinen zu werfen, weil sich soust das stück, welches im haupte Thörrs zurückblieb, rühre, d. h. weil es ihm durch diese bewegung schmerz verursache der ihm also auch nicht fremd ist.

Hier meine ich einer allverbreiteten familie von sagen erwähnen zu müssen, die auf echtheidnischem boden gewach:

<sup>1) 200</sup> alte und neue kinder-, studenten-, soldaten- und volkslieder. Leipzig. Mayer. p. 10.

sen sind. Claus Magaus erzählt l. l. c. III. wie die normänner ihre götter bedrohten. in der epitome (Lugd. Batav. 1645 p. 103) lautet die stelle also: 'ruesus in aliam devenere stultitiam et apperatitionem, ut dece bellicis suis expeditionibus non faventes aut non iurantes diversis armorum generibus contra coelum extensis putarent opprimere se posse, vel minis et terroribus, at imperata facerent coercere, et hoc inaniter facientes existimabant, se non minoria potentiae in terra timendos venerandosve fore, quam hos apud superos vel inferos collocates. sed non advertunt vetus proverbium Gothorum: ne proiiciendus sit contus in coelum, unde densior remittitur clava'. diese drohung nun lebt nicht nur in der sage und in der that fort, sie kommt auch zur ausführung. ein alter zweiundachtzigjähriger heide in unserm dorf, der sonst nichts von Gott wissen will, hebt mitunter, wenn ihn die bürde des lebens zu schwer drückt, die geballe faust gen himmel und flucht, dass es nicht zum anhören ist. ärgeres erzählt Temme in den volkssagen von Pommern und Rügen p. 311: acht wochen lang hatte es in Stettin geregnet, da gerieth der amtmann so sehr in zorn, dass er drei schüsse nach dem lieben Gott im himmel that, aber die strafe liess nicht auf sich warten, beim dritten versank er bis mitten an den leib in die erde und kam jämmerlich um. nach Kleinheubacher hegenacten im gräflich Erbuchschen archiv zu Michelstadt gewann der bauer Georg Ludwig die gabe dreier sieherer schüsse für jeden tag dadurch, dass er nach der sonne, gerade in die höhe nuch dem lieben Gott, und nach dem steinernen bildstock am Steiner schoss. (Wolf hess. sagen p. 83.) er wurde zur strafe dafür verbranat. andere folgen hatte der sage nach solcher frevel im jahr 1553 zu Lucern, wo einer von drei spielern über das unglück, welches er mit den karten hatte, so ausser sich gerieth, dass er schrie: 'gewinne ich nun nicht, dann stosse ich Gott im himmel meinen dolch in den leib', er warf rasend den dolch gen himmel unter abscheulichen verwünschungen. das messer sel nicht wieder zu boden, dagegen sanken drei blutstropfen aus der luft und auf die karten der spieler nieder. (DMS, 302.) robe soldsten batten den dom in Schleswig verwüstet und soffen, fluchten und spielten darin. einer von ihnen, der unglück hatte, schrie: 'ei so will ich dem alten Gott die augen ausstechen' und warf zein schwert hinauf gegen das alte gewölbe. es blieb dort fest stecken und als es später weggenommen wurde, suh man immer noch seinen schatten. die sage ist aber von höherm alter und findet sich bereits im XII. jh. bei Thomas Cantipratensis im bonum universale de apibus wo ed. Colvener. p. 450 gleich-

Digitized by Google

falls von einem spieler erzählt wird, der ärgerlich über sein unglück mit den würfels einen bogen ergriff und einen pfeil gen himmel schoss, als eb er des himmels herrn hätte durchbohren wollen. der pfeil kam zwar wieder herunter, aber als der frevler ihn genau besah, fand er ihn mit frischem blut gefärbt.

Wir sehen, je näher die sage dem alterthume rückt, um so reiner wird sie, die büchse wird zum messer und zuletzt zum alten bogen; der spieler in der zweiten führt noch karten, in der letzten würfel. dass aber der frevler in beiden übereinstimmend gerade ein spieler ist, das wird gleich den würfeln nicht ohne bedeatung sein, denn dem spiel und speziell den würfeln stand Wuotan vor und ihm wird demnach der fluch des frevlers und der pfeil ursprünglich gegolten haben, der ihn verwundete, wie Helgis schwert die valkyrja, die in der schlacht über dem helden schützend schwebte. (M. 398.)

Schön drückt die version der sage bei Thomas Cantipratensis die milde Gottes aus: der anblick des frischen blutes ergreift den frevler, er bereut und büsst seine sünde und sie ist ihm vergeben, sie wird nicht an ihm geahnt. In der Lucerner sage führt der teufel ihn mit sich durchs fenster fort, dass das blut an den scheiben hängen bleibt und nicht mehr abgewasehen werden kunn. auch darin zeigt sich der christliche einfluss, der der Stettiner sage einzig fremd blieb: der frevler versinkt halben leibs in die erde, was an den zum stehen verwünschten erinnert, so wie an die tänzer zu Dannstedt, die zum tanzen verwünscht einen graben in die erde tanzen. (Kubn und Schwarz p. 161. 1).

Eine andere strafe, die eben so heidnisch klingt, trifft in einer verwandten sage einen polnischen edelmann, der in dem dorf Beinen bei Soldau lebte. er war ein schlechter mensch, der den irgendwie säumigen zahlern das vieh sogleich wegnehmen lies. dessen hatte er bereits eine grosse heerde versammelt, als ihn die strafe Gottes ereilte, so duss eines morgens alles vieh todt da lag. wäthend darüber fluchte er und schoss eine pistole gegen den himmel los, indem er rief: 'wer das vieh todtgeschlagen hat, der mag es auch fressen'. aber kaum hatte er die worte aus dem munde, als er in einen hasslichen schwarzen hund verwandelt sich auf das todte vieh warf und es wie ein hungeriger wolf mit den zähnen zer-

<sup>1)</sup> Vgl. DS 231. M. 1009. umgekehrt tanzen heilige jungfrauen so lange auf dem wasser, bis ein felsen zum vorschein kommt, 'her-ausgetanzt' ist. sie drücken dann ihre fussstapfen der erde so ein, dass dieselben in vielen jahren nicht mit gras überwachsen. Müllenhoff p. 128.



steischte; dabei behielt er seinen verstand und selbst die sprache (DMS. 306.). das lautet ganz wie ein stück aus den metamorphosen und ein hobes alter ist dieser versien nicht absusprechen.

Nicht weniger alt, und eben so bedeutsam ist die sage vom freischutz, die Müllenboff 366 mittheilt und die uns eine neue seite dieser sagenfamilie aufdeckt. ein jager hat eines tages unglück mit dem schiessen. gegen abend trifft er auf einen andern jäger, dessen jagdtasche gefüllt ist. vergebens pfeift er ihm, erst an einem kreuzweg steht der fremde still und als der andere ihn fragt, wie es komme, dass er se viel geschossen habe, sagt er, das sei ein geheimuiss, seine kugel fehle uie. der jäger bittet ihn um mittheilung desselben und der fremde willigt ein unter der bedingung, dass es keinem dritten verrathen werde. das muss der jäger beschwören, aber als er die hand erhebt, fliegen ein paar raben, die schen durch seinen pfiff aufgeschreckt worden waren, herbei und umkreisen beide männer krächzend in immer engeren kreisen. se schrecklich war das geheimnis, dass der jäger nicht an die ausführung zu gehen wagte; seine frau erst brachte ihn dazu. ala er ihr das ganze entdeckte. er entwendete eine 'oblate vom altar aus der kirche', indem er that als wenn er sich das abendmahl reichen liesse und sie mit nach hause nahm; dann fasate er seine büchse, steckte ein weisses tuch ein und ging in den wald. als die sonne im mittag stand, breitete er das weisse tuck auf dem boden aus, stellte sick mit den füssen drauf und Ind die oblate 1) in seine büchse; dann richtete er den lauf gegen die sonne und schoss los. augenbliektich fahr eine schwarze wolke auf und bedeckte den bimmel, donner and blitze brachen los, als wolle die welt vergeben. der jäger wollte sich nach hause flüchten, er bückte sich, um noch das weisse tuch aufzunehmen, da war die stelle seiner fussstapfen mit frischem blute geneichnet. als er aber sein haus erreichte, so stand das in hellen flammen und weib and kinder stürzten ihm jammerad entgegen. sugleich stand der fremde wieder bei ihm, welcher der teufel war, und kündigte ihm an, dass er von nun an enig jagen müsse, sein weib und seine kinder aber sollten ihn als hunde begleiten- seitdem wehnt er den tag über bei den alten beumen im walde bei den beiden raben, nachts aber zieht er durch die lust. ähnlich wie hier geht in Baden ein jägerbursch im advent zum h. abend-

<sup>1)</sup> bei Baader wird auf die heil, hostie solbst geschoesen, das ist ja desselbe wie das schiessen auf Gett, denn die hostie ist je der leib Christi.

mahl, steckt aber die hostie ein, statt sie zu geniessen. in der christnacht muss er seinem herrn, der ihn die kunst lehren will, in den wald folgen; der stelkt sich dort, die hostie mit zwei fingern haltend ihm gegenüber und fordert ihn auf su schiessen. der bursch legt an, da erblickt er in der hostie unseren heiland, wirft das gewehr weg und stürzt todt zur erde (Baader 252.), ein freijäger bei Rauenberg that die drei freischüsse so, dass er auf ein such kniete und das erstemal gegen die sonne, das zweitemal gegen den mond, das drittemal gegen Gott schoss, wobei vom himmel drei blutstropfen auf das tuch fleten. nach seinem tod ging er als jäger um (das. 348.). ein anderer jäger schoss als die wilde jagd an ihm corübersauste seine büchse aufs geradewohl ab und von da an gelang ihm jeder schuss. wieder ein anderer schoss bei der sommersonnenwende um mittag in die sonne, da fielen drei tropfen blutes herab, die musste er aufbewahren und jeder schuss gelang ihm 1). man hat den jäger später oft noch am weg sitzen sehn, swei hunde sur seite, einen auf dem schoos.

Diese sagen weisen noch entschiedener auf Wuotan hin. der selbst ein gett, dessen auge die sonne ist, ob aber dessen blut auch hier aus dem himmel niederträufelt, das möchte ich in zweifel stellen. selbst der wilde jäger, ist er auch wohl schutzherr der jagd, der den jägern heil und glück zum waidwerk gibt, wie er es den kriegern in der schlacht schenkt, der überbaupt die waffen segnet, die bei jagd und kampf dieselben waren, speer und bogen. er darf also nicht beleidigt werden von dem, der waidmannsheil wünscht und der schuss muss eine andere bedeutung haben, als in den obigen sagen er und der wurf mit dem dolch hatte, die kugel, der alte pfeil muss ihm eher als ein opfer emporgesandt werden, er wird ihm geweiht, darum auch die beilige zeit, zu welcher der schuss geschieht, Christnacht oder Mittag, wo des gottes auge am klarsten berniederblickt, oder die zeit der umfahrt des gottes; daher die feierliche ausbreitung des weissen tuches, auf welches der schiessende tritt. das laden der hostie in die büchse kann — dafür zeugt das schreckliche der sache - nur in den ersten und allerrohesten zeiten des christenthums warzeln, es ist mehr als abschwörung des christen-

i) Bechstein deutsch, sagenb. 352. 439, or neut das blut fahrsamen (?). in der Wojewodschaft Podlachien stecken die jäger am dreikönigentag, wenn ein fluss oder teich vom priester zum Jordan geweiht ist, ihre gefadenen gewehre belb ims wasser. diese gewehre werden Jordansfilmten genannt und man hann niemals mit ihnen das ziel fehlen. Woycicki 155.



thums, Christus wird dadurch im sinne des schützen in die gewalt des heidengottes gegeben, dass er ihn mishandle, wie denn ein gleiches von den hexenconventen nachgewiesen ist, bei denen die h. hontie ebenfalls geschlagen und zu zaubereien verwandt wurde. ist das aber richtig, dann können wir in den drei tropfen blutes hier nur ein zeichen sehn, dass der gott den ufeil annahm und segnete, er hat gleichsam getroffen und wie er nun blutig ist, so wird er es jedesmal sein, so oft er geschossen wird; das blut hat das weisse tuch genetzt und dies wird nun wahrscheinlich sorgfältig aufgehoben, wie in der vorletzen sage das blut selbst, welches der jäger wohl stets bei sich tragen musste. ich setze natürlich yoraus, dass auch in diesen sagen das blut echt ist, dass es nicht aus jenem ersten kreise in diesen überging, was nicht ganz feststeht. zum lohn für den frevel nimmt der heidengott den jäger in seine himmlische jagd auf.

Einfach und rein klingt die letzte sage. der jäger schiesst gleichsam zu gleicher zeit mit dem gott und auf dasselbe wild, das erwirht seiner büchse die volle sicherheit.

Voll an jene sage aus Olaus Magnus anklingend heisst es echtheidnisch in Schwaben: 'in dem thal Ochsenfeld soll vor vielen hundert jahren unter kaiser Carl ein kriegskeer gestanden sein, das in allen schlachten geniegt hatte, aber dadurch mitsammt seinem anführer so stolz und übermüthig geworden war, dass es eines tages aus allen kanonen und gewehren zumal gegen den himmel feuerte; und das geschah auf befehl des anführers. kaum hatten sie aber losgeschossen, so versank das ganze heer in die erde. (Meier sag. 122.)

Im märchen ist der freischütz des teufels pathe (Bechstein p. 68.) und dieser hat ihm somit wohl den siebern schuss als pathengeschenk gegeben, wie der tod seinem pathen das sichere urtheil über herstellung oder tod der kranken und deren heilung verlieb. der teufel erscheint dem vater des freischützen als reiter und der weitere verlauf des märchens, dessen betrachtung an anderm ort erfolgt, stellt ihn ganz als Wuotan heraus. dies führt uns auf einen neuen punct, auf den

## VERKEHR DER GÖTTER MIT DEN STERBLICHEN.

Oft und gern steigen die götter aus ihren himmlischen wohnsitzen zu den sterblichen hernieder, um freundlich mit ihnen zu verkehren und um sie zu prüfen. Deutschlund muss eine fülle dahin gehöriger mythen gehabt haben, das beweisen die zahllosen spuren, die sich von ihnen finden, und de-

ren reichthum kaum übersehbar ist, deren untersuchung allein fast ein buch füllen würde. allerdings ist auch vieles darunter, was auf jüngere tage hinweist und offen ehristlichen ursprung verräth, darum auch zur vorsicht mahnt, aber beides hat ja deuselben tiefen und uralten grund, die ganze vorstellung ist so alt wie das menschengeschlecht, das unter der unmittelbaren pflege Gottes aufwuchs, zu dem Er in seiner kindheit selbst heräbkam, dem Er sich persönlich offenbarte. dankbar hat sie darum auch jedes volk bewahrt, sie ist durch ihre grösse aller völker sinn zu tief eingeprägt, als dass sie ihm je entschwinden könnte, und kaum irgendwo auf der erde ist die finsternis des heidenthums so dicht, die verkommenheit so gross, dass sie nicht noch durchblickte, wie das letzte roth der scheidenden abendsonne noch lang am horizont glimmt, wenn die ebene schon in nacht gehülft ist.

Wenn die Götter auch mit göttlicher macht auf die erde kommen, so ist ihre gestalt doch die rein menschliche und sie theilen viele mängel und gebrechen der menschen. sie bedürfen wie in ihren himmlischen wohnungen der wohlthat des schlafes, sie wollen essen und trinken, sie ermäden und wollen ruhen. dagegen hat der göttliche leib andere bestandtheile als der irdische und die irdischen dinge, seine einwirkung auf diese ist darum eine ganz andere, als die des menschenleibes. unter unserm fusse weicht das wasser, der stein bleibt hart, das feuer verzehrt uns u. s. w., aber Odhinn geht über die wasser und sitzt neun tage zwischen zwei feuern und bohrt mit seinem schwert durch den felsblock.

Zwischen Selb und Thierstein liegt ein stein, in welchen sich ein mann wie in eine form legen kann, denn alle gliederformen sind in den schönsten verhältnissen vertieft darin zu sehn. nach der sage hat Christus auf dem stein ausgeruht und ihm die gestalt Seines heiligen leibes eingedrückt (Bechstein sagenb. 573.). die sage überträgt hier einen älteren mythischen zug, der nur an dem höchsten der götter gehaftet haben kann, auf das erdenwallen Christi, wie sie in den folgenden an Wuotans stelle einen fürsten oder general setzt. bei Salzwedel liegt ein stein, worin man deutlich die spur eines pferdehus und einen tiefen einschnitt siebt, als wenn einer mit dem degen hineingehauen hätte. einem general sank an der stelle der muth und er wollte sich aus der begonnenen schlacht zurückziehen. als seine offiziere ihm zuredeten, rief er: so gewiss mein pferd nicht in diesen stein treten und so gewiss mein säbel ihn nicht spalten wird, so gewiss werden wir nicht siegen'. aber als er auf den stein schlug, da drang der säbel ein und ebenso der huf des rosses und die schlacht wurde

gewonnen (Kuhn märk. sagen \$9.). eine ähnliche sage haftet am Pickelstein, nur hat sie einen bedeutsamen zug mehr. ein fürst hatte sich mit einer kleinen schaar bei dem stein gelagert und wellte ruhen, setzte darum den tod darauf, so jemand ihn wecke. plötzlich rückte der feind heran, die gefahr stieg aufs höchste, da warf man einen hund auf ihn. der fürst erwachte, tödtete den hund, sah die gefahr und sprach dieselben worte, wie der general und sie hatten denselben erfolg, noch sieht man die von ihm geführten kreuzhiebe und drei eindrücke von hufeisen. dasselbe wird von einem general Ahrens erzählt, nur rief dieser: 'so wenig als dieser stein zu butter wird, dass mein säbel ihn zerschneidet, so wenig können wir siegen'. auch sprach Carl der grosse in Haste, eben so unmöglich, als er mit seiner ruthe den stein zerschlagen könne, eben so unmöglich könne er protestantiach werden; da zersprung der stein und der kaiser wurde protestantisch (Kuhn und Schwarz 268. 273. 311). einst zog ein feindliches heer vor die burg Segeberg. an einer gewissen stelle augelangt, sprach der führer: 'so gewiss mein rappe seine trappe im stein lässt, so gewiss nehmen wir noch heute die burg'. er gab seinem pferde die sporen und sprengte davon, da war der huf im stein abgedrückt und die barg wurde am selben tage verstört (Müllenhoff 545).

Jenen negativ gehaltenen betheuerungen stellte sich diese letztere als positiv gegenüber und das ist das zeichen ihres alters und ihrer echtheit. den namen des locals in ihr stelle ich zu dem jener Siegburg am Rhein und Segeberg dürfte sich schon von dem auf wunderbare weise und unter dem beistand des gottes des siegs erlangten sieg herleiten lassen, die ableitung aber verschollen sein, seitdem der gott selbst in der sage unterging. denn unter dem führer, general, fürsten, Carl dem grossen liegt der alte siegsgott verborgen, darauf deutet schon sein rang hin, so wie dass der alte sagenhafte, im berge wohnende kaiser genannt wird; dafür spricht ferner der hund, der Wuotaus geleiter bei der wilden jagd, im wüthenden heer ist. das angenommen können wir ihn jedoch nicht wohl an der stelle lassen, die er nun einnimmt, wenn wir Wuotan bier nicht in der rolle des Odinn als Gestr seben wollen, in dessen gestalt und kleidung der weisheitspendende zum königshofe geht und die räthsel löst (Hervararsaga c. XV.). in diesem falle wäre der heerführer fern, der gott an seine stelle getreten. zagend kommen die seinen zu ihm, da spaltet er als wahrzeichen des sieges den felsen und sein pferd drückt dem stein seinen huf ein.

wollen wir das aber nicht gelten lassen, so gestaltet sich die sage schöner also, dass der gott dem heer auf seinem ross erscheint, sich ihm durch die beiden wahrzeichen in seinem wahren wesen offenbart und nachdem er ihm also den sieg verheissen, verschwindet. 'er sprengte davos, da war der huf im stein abgedrückt', sagt Müllenhoff.

Die sagen dieser familie gehören so weit wir bis jetzt wissen, rein dem sächsischen stamme, sie sind unter dem südlicher wohnenden deutschen stämmen unbekannt.

Eine andere hierhin gehörige sagenfamilie meldet bloss von einem in den stein eingedrückten rosshuf, der sich meistens an einem gefährlichen abhang findet und einigemale jenseits desselben wiederholt. an vielen orten in Belgien zeigt man den hufeindruck des rosses Bajard. s. Capratius sprengte auf seinem ross vom berge in die tiefe, wo die Marne fliesst, und der felsen, auf dem es ankam, bewahrte bis vor wenigen jahren das hufzeichen (NS. 109. 110. 228.). auf der berghöhe der Zaberner steige befindet sich ein steiler fels mit einer grotte. man nennt denselben den Curlssprung von einem lotharingischen herzog, welcher in der hitze des jagens mit seinem pferd über den felsen hinabgesprungen und unverletzt im tiefen abgrunde angekommen ist. noch zeigt man am felsen die spuren der huseisen des pserdes (Stöber 249.). zwar erinnerte ich I, 105 bei ähnlichen sagen an Fro, aber der unterschied tritt bedeutsam hervor, dass bei denselben nicht von dem hufzeichen die rede ist, so dass dies also aur Sleipnirs kräftigem tritt zustehn würde und vielleicht auch dem seiner nächsten nachkommen, wie Schimming (Vilkinasaga XXXVII). Wuotan wäre somit auch bier der reiter, wenigstens passt zu ihm vor allen der gewaltige sprung vom hohen felsen in die meist nasse tiefe, donn sein Sleipnir sprongte durch die luft und über die wellen. zudem ist noch der umstand wichtig, dass wo sich der eindruck nicht an einem abhang findet, die sage oft auf die wilde jagd hinweist. so jagt Jeachim von der Hagen am stillen freitag den teufel, der als hase vor ihm herlauft und seine fussstapfen einem stein eindrückt. neu rauhen grafen hält auf der jagd ein sich erweichender stein am fuss fest, an einem andern bricht eines fluchenden pferd das bein und das bufseichen bleibt (Müllenhoff 141. 142.).

Bei Müllenhoff 585 ist jener sagenreihe noch folgendes stück verwandt: als einmal die schwarze Greet Bornhövede belagerte, sagte sie, sie welle die stadt so gewiss einnehmen, als ihr pferd seine spur in einen da liegenden stein hane. das pferd schlug die spur in den stein, der noch gezeigt wird. ähnlich heisst es von der Rosstrappe, dort erblicke man die

gewaltige spur eines resshufs im atein, den habe des pferd der prinzessin Brunhilde eingedrückt, als sie von einem ritter verfolgt, vom teufelstanzplatz auf diesen felsen herübersprang (Kuhn und Schwarz 169.). müssen wir nicht, wie in dem führer und reiter Wuotan, so wie in diesen frauen Frigga sehn, die so viel, ja fast alles mit dem gemahl theilt?

Vom sandbühl auf dem Belchen trat einst der apostel Petrus mit einem schritt in das wiesenthal hinab und fiel dann betend auf sein rechtes knie nieder. an jenem ort lies er den eindruck seines fusses, an diesem den seines knies im felsen zurück. über letzterm wurde nuchmals die kapelle Schönen. buchen erbaut, worin noch heute die pilger in die spur des heiligen zu knieen pflegen (Baader 21.). anderswe lies er seinen stab fallen und noch sieht man die höhlung, er rautete und die spuren der hände und füsse werden gezeigt (1, 84.). steht es überhaupt fest, dass Petrus - Bonar, dass wird es auch für diesen fall anzunehmen sein, er beweist uns zugleich, dass einzelne solcher eindrücke als heilige orte galten, denn darum nur ist die kapelle dort erbaut worden, sie sell eines heidnischen gettes verehrung vernichten, deren ein theil sich aber trotzdem forterhielt. noch mehr befostigt sich die annahme, wenn wir die sage von den teufelssteinen bei Sommer 54 herbeiziehen. auf zwei tenfelssteinen, von denen einer bei Wettin, der andere am fuse des Petersbergs liegt, sicht man spuren von den füssen des teufols, der einet von einem stein zum andern gesprungen ist. mit einem andern stein, dem funf finger eingedrückt sind, warf der böse nach der kapelle auf dem Petersberg, doch in der hast zielte er nicht recht und der stein flog weiter. Be ist nun eine merkwürdige beobachtung, dass die steinwürfe des bösen vorzugsweise und fast ausschliesslich solchen kirchen gelten, welche dem h. apostel Petrus geweiht sind: so wirft er in Cöln einen stein durch das dach des domes, die Darmstädter teufelsklaue liegt bei dem Herrgottsberg: auf die Sylbitzer kirche am Petersberg, die älteste des landes und sicherlich dem h. Peteus geweiht, auf den ihm geweihten Halberstädter dem wirft er seine steine (Kuhn und Schwarz 159. 207.). klar ergibt sich daraus abermals die richtigkeit der obigen analogie, und damit ferner, dass jene fussspuren im stein von Donar herrühren, der an diesen orten gegen die riesen = teufel stritt, die ihm mit gewaltigen felsblöcken zu leibe rückten, aber gegen seine göttliche kraft nichts vermochten 1). mit

i) Auch die hünensage vom Mägdesprang haftet au einem Petersberg. Bechst. sugen 344.



ühnlicher gewalt stampft er hier auf den felsen, wie im schiff bei der fahrt mit Hymir, wo er den boden mit beiden füssen durchsties und sich gegen den grund des meeres stemmte (Snorri XXIII. Simrock 363.), und der teufel gleicht dem Hrungni mit seinem schild von stein unter den füssen und dem gewaltigen wetzstein in beiden händen (Simrock 296.).

Bine merkwürdige sage bei Meier 161 meldet von einem kampf Christi mit dem toufel auf dem Rosenstein bei Heubach, der damit endete, dass der letztere in die Teufelsklinge gebannt wurde. dann schritt Christus vom Rosenstein auf den Scheuelberg und von da in das Himmelreich, eine nahe hochebene. lange sah man an einem felsen des Rosensteins die gestalt eines eingedrückten rechten, un dem Scheuelberg die eines linken fusses, beide schön geformt. das wasser, welches sich darin sammelte, galt als heilsam für die augen. das erste fusszeichen wurde als ein 'abergläubischer tritt' auf befehl des 'aufgeklärten' herzogs im jahr 1740 unterminirt und in die luft gesprengt. hier tritt, wie in jenen sagen Petrus, Christus an die stelle des alten gottes, der den riesen besiegt und in die berge banat, und die fussspur ist wiederum auf Donar zurückzuführen.

An vielen orten zeigt man einzelne fussspuren von heiligen, die wohl denselben ursprung baben werden. so in Span nahe bei der quelle Groesbeek das fusszeichen des h. Remaches. er sell eines tags über dem gebet eingeschlafen sein und zur strafe dafür habe Gott zugelassen, dass einer seiner füsse in die erde sank. das loch konnte nicht wieder ausgefüllt werden. unfruchtbare frauen setzen einen fuss in das zeichen und trinken ein glas wasser aus der quelle (NS. 227.). 'einsmals an einem suntag het s. Wolfgang ze lang geschlafen; do er das sahe, do ward er gar zornig uff sich selber und do er die füsz für sein heuszlin setzet, do stiesz er var zorn seine füsz und knie uff die erden und der hert velsen wich under seinen heiligen füszen und knien und ward als ein weicher leim und die fusztritt bleiben in dem herten velsen, das man sie noch heut zu tag sicht' (Seb. Brant leh. d. h. II, 25.). die auffallend enge verwandtschaft beider legenden deutet auf gemeinsamen ursprung aus einer quelle hin und an Donar, den gott der eben, zu denken liegt nicht sehr fern 1).

<sup>1)</sup> Auf einem der Ademsberge auf der insel Malabar sieht man die eingetretene fussstapfe eines menschen, dritthalb schuh lang, einige sagen, dass auf diesem berge der priester Bandau gestanden habe und lebendig in den himmel aufgenommen worden 1752.

Später ging die kraft der steinerweichung selbst auf gewöhnliche menschen über und worde sie als hestätigung der wahrheit jeder betheuerung von der sage verwendet. so stritten zwei bauern um einen acker und als sie heftig wurden, sprang einer von ihnen auf einen stein und rief: 'so solt dieser stein gleich zu butter werden, wenn der acker nicht mir gehört'. augenblicklich wurde der stein so weich, dass der meineidige tief mit dem fuss einsnak. (Kuhumärk. sag. 27.).

Neben diesen fusszeichen steht in einer schönen legende bei S. Münster 1) ein handzeichen im stein. als Bertha von Thierstein äbtissin des klosters Olsherg war, gab es dort einen hofmeister oder kastenvogt, der gegen die armen leute sehr hart war. eines tags klopfte ein armer man an das klosterthor und der pförtner wies ihn ab. Aber der mann wich nicht und der pförtner ging zum kastenvogt, der unwirsch zu dem thor lief, um den armen wegzujagen. als er aber dahin kam, sprach der arme: 'date et dabitur vobis' und drückte die offens hand in einen stein am thor und der stein erweichte gleich wachs, so dass der hand zeichen in ihm blieb; dann verschwand er. der kastenvogt eilte erschrocken zur äbtissin, die ihn schon oft um seiner rauhheit willen gestraft hatte, und bekannte ihr die sache, lies auch von da an keinen armen ohne gabe von dem thore gehn.

Andere sagen melden von ernsterer strafe, wenn des armen flehen nicht gehört oder auf die mahnung zur husse von gottlesen nicht genehtet wird. im Visperthal lag das darf Täsch, da wohnte eine reiche aber bartherzige bäuerin, die sott eines tags einen kessel mit anke. da kam ein armer alter mann und bat, sie möge ihm doch ein wenig anke geben, der hunger quäle ihn so sehr; aber die bäuerin sties ihn weg und wies ihm die thür. 'hättest du mir etwas gegeben', rief da der greis, 'so hatte ich deinen kessel gesegnet, dass er nimmer leer geworden, nun aber sel verflucht mit dem ganzen dorf!' und alshald krachten die felsen und das dorf wurde verschüttet 2). der segen der unerschöpflichkeit weist auf einen aiten gott hin, der als greis wohl nur Wnotan sein kann. in einem einsamen wiesenthal bei Neunkirchen im Odenwald liegt ein kleiner klarer see. einst stand dort ein frauenkloster. in einer kalten winternacht klopfte ein armer greis an das thor und bat um einlass, aber die schwestern wiesen ihn ab, nur eine novize bat für ihn, aber vergebens,

sei. Gerbett, sitten, alterth. und geschichte der Molabaren. Halle p. 211.

<sup>1)</sup> Cosmographia p. 599. DMS. 164.

<sup>2)</sup> Berbstein sagenb, 19, aus den deutschen sagen von Grimm.

sie wurde gar verspottet. da schlug der greis mit seinem stab an die erde und fluchte den nonnen und das kloster versank in den boden, ein see trat an seine stelle 1). das kloster Machern bei Niederlahnstein war verkommen, nur eine nonne hing noch an Gott und der tugend. da kam in einer stürmischen nacht ein eremit, Michael, an das klosterthor und begehrte einlass, aber die nonnen feierten gerade die Lahnsteiner kirmes und fürchteten sieh vor den strengen werten des frommen mannes. da verwünschte dieser das kloster und die nonnen, jenes versank, diese wurden in nachteulen verwandelt (Bechst. sagenb. 90.). in diesen beiden sagen ist der verwünschende wiederum als greis aufgefasst, in der letztern heisst er geradezu Michael und das ist Wuotan. was ebenso für das hohe alter dieser überlieferungen spricht, ist der grund, warum der fluch auf die nonnen, in der ersten auf die bäuerin geschleudert wird. 'convictibus et hospitiis non alia gens effusius indulget, quemonmque mortalium arcere tecto nefas habetur; pro fortuna quisque apparatis epulis excipit. quam defecere, qui modo hospes fuerat, monstrator bespitii et comes; proximam domum non invitati adeunt, nec interest, pari humanitate accipiuntur. notum ignotumque, quantum ad ius hospitis, nemo discernit'. so lautet das schöne zeugnis, welches Tacitus (German. 21.) der deutschen gastfreundschaft gibt, und wir wissen ausserdem, dass das gesetz deren verletzung hart bestrafte, am meisten bei den Gothen and Obotriten 2). ruhte aber solche irdische strafe darauf, dann mussten die götter gleichfalls strafend eingreifen, wo sie dieser sünde begegneten, und das thut in den vorliegenden sagen allvater selbst.

Bine Spessartsage bestätigt Wuotan an dieser stelle auf willkommene weise. ein schlossherr von Wildenstein lebte und bereicherte sich vom raub. einst plünderte er mit seisen knechten ein dorf und dessen kirche und nahm u. a. als antheil trotz aller bitten des pfarrers die goldnen nachtmahlskannen, die er in seinem keller verbarg. später baute er von dem geraubten gut seinen drei söhnen schlösser auf benachbarten bergen, dem ältesten, den er am liebsten hatte, eins an den Künigenberg. wie er nun eines abends in seiner stube sitzt und durchs fenster schant, fliegt ein rabe heran

<sup>1)</sup> Schreiber bad, wochenschrift 1807 n. 2. Baader sagen des Neckarthals 418.

<sup>2)</sup> Cf. Schütz schutzschrift für die alten deutschen und nordischen völker II, 44, 49, 50. J. G. Bergeri de bonitate hospitii Germaniae priscae, in stromat. academ. 293.— s. a. Caes. de belle gullies VI, 28. Pempon. Mela III, 3. Diodor. Sienl. V, 34.

und schlägt mit dem schnabel ans fenster, des schlossherre schwarzer hund springt auf und heult, sugleich thut es einen schweren schlag, dass das schloss zittert. am folgenden tag kommt die nachricht, dass das schloss am Känigenberg in derselben stunde untergegangen sei (Herriein 193.). der rabe ist hier Wuotans bete, der dem vater die rache des gottes wegen des verübten tempelraubs verkündet.

Eine zeit wird hier nicht angegeben, wohl wird aber in jener Odenwälder suge gesagt, der greis sei in einer stürmischen winternacht vor das klosterthor gekommen. die sage von dem untergang der burg Steineck ist genauer dabei. als einst ehristnacht von den gottlosen rittern daselbst ungefeiert blieb, ging die einzige fromme magd den berg hinab, um sich im dorf mit den frommen bauern der gnudenreichen geburt des Herrn zu freuen. als sie zurückkehrte, war die burg versuaken. noch immer spukt es dort in derselben nacht (Bechst. frank. sagen 248.). damit stimmt eine badische sage von dem untergang Althornbergs, die in einem andern zug wieder bedeutungsvoll abweicht. acht tage vor Weihnschten plünderten die ritter ein frauenkloster und hielten dann auf ihrem bergschloss in der christmacht ein schweigerisches mahl und einen zuchtlosen ball. von diesem treiben mahnte sie die burgmagd ab mit dem zusatz, dass ein solweres gewitter heranziehe, sber sie wurde verlacht und verlies das schloss. bald nachher gewahrten die ritter unter den tanzenden einen mit schweif und geisfüssen und in demselben augenblick schlag der blits in die burg und alle wurden getödtet. (Bander 77.). also während der umfahrt des gettes in den ihm besenders heiligen swölften geschah wohl die einkehr, die strafe überlässt er hier seinem sohn.

Auffallend ist der zug, dass unter den gettlosen nemen und rittern sich stets eine fromme befindet, die warnt vor dem strafgericht und als das nicht hilft, den ort des fluches verlässt. D. das erinnert an Abrahams schöne bitte zum herrn: willst du denn mit den gottlosen auch die gerechten umbringen? und an Gottes zusage, Er wolle Sodom und Gomorrha nicht von der erde vertilgen und wenn auch nur zehn gerechte sich dort fänden. Wuotan trat also an die stelle der awei engel der Genesis (XIX.), welche bei dem frommen Lot einkehrten, die ihn aus der sündenvollen stadt führten und mahnten, sich auf den berg zu retten, dass er nicht umkemme.

Auch die göttinnen liessen spuren ihrer wanderungen auf erden zurück, die nicht war im stein, sondern auch in der

<sup>1)</sup> vgl. such Harrys 1, 4, 6.

erde oder dem wasser sichthar sind. als die jungfrau Maria einst mit dem kindlein, Jeau, in die gegend von Rimbach an der Fulda kam, rubte sie auf einem stein aus, der noch der Goldstein beiset, und wusch das kindlein. der stein hat noch beute die gestalt einer lagerstätte, denn er erweichte, als sich die h. jungfrau auf ihm niederlegte, und daneben ist eine andere stelle wie ein waschbecken gestaltet (Wolf bess. sagen 10.). das ist offenbar frau Holda, von der eine andere schöne sage erzählt, die furchen in dem Frauen-Hollstein bei Fulda rührten von den thränen her, welche sie dort über ihren mann vergossen habe (das.). das geschah also damals, wo sie trostlos über seinen verlust, alle länder ihn suchend durchirrte. im Spessart zeigt man noch die stelle, wo, wenn sie mit ihrer kötze ausruhte, deren stollen standen (Wolf zeitschr. I, 24. Herrlein 182.). dahin gehört auch die sage von der Staufenburg in Thüringen. da schaute die tochter des burgherrn viele jahre hindurch von einem felsen am wallgraben binaus in die weite, um zu sehn ob ihr geliebter nicht aus der fremde heimkehre. und weil sie so lange dort stand, drückte sich ihr fuss in den stein. noch jetzt erscheint das fräulein mit goldnen pantoffeln und mit langem gelbem (goldnem) hunr auf dem felsen (Sommer 18.). pantoffel und hanr von gold aind sichere zeichen der nach dem verlorenen gatten ausschauenden göttin. für die umirrenden zeugen vielleicht auch die mehrfach vorkommenden kexentritte. bei Lindau im see sind zwei segenannte hexensteine, welche beide den abdruck eines menschlichen fusses tragen. eine hexe soll auf sie tretend über den see geschritten sein (Schöppner II, 30.). in Mannheim fand man eines sonntags morgens am haus neben dem nonnenkloster einen nachten frauenfuss in einer steintafel eingedrückt. eine hexe hätte die spur zurückgelassen, sagten die leute (Baader 305.). auf dem Käppele bei Würzburg zeigt man noch die fussspuren Maria's, die mit dem Jesuskind eines tags hinaufgestiegen sein soll.

Bertram Poggwitsch erzählt vom jahr 1559: 'auf billig Land (Helgoland) bin etliche Tage gewesen und es haben die Einwohner mir gezeiget etzliche Fusstappen, die man im Grase kennen kann, (ist dunkler denn ander Gras) mit diesem Bericht, dass St. Ursula aus England dahin geschifft und ihre Schwester Debora an den Landesherra Heligo zur Ehe gegeben'1). das mahnt fast an die spur der elbentänze im gras, ist jedoch nicht damit zu verwechseln. wo die heil. Gertrude in Rorlaha geknich, wächst houte noch kein gras (Herrlein 126.).

<sup>1)</sup> ap, Westphalen monumenta inedit. IV. praef. 220, Mülleah, 596.

die h. Barbara stand, bevor sie die drei kreuze der steinwand des tempels mit dem finger eindrückte im wasser und ir fussdritt bestunden in dem wasser, das man sie darinnen spüret und sie glitzten als das silber (Sebast. Brant leb. der beil. 11, 83.).

Auch in Frankreich kennt man solche eindrücke und gewiss ist auch da oft, jene sage vom untergang einer stadt, einer burg oder eines klosters zu finden. eine schöne sage ersterer art ist die folgende, welche sich an die abtei F6camp knupft: un homme inconnu, d'un port majestueux et remarquable par la blancheur éclatante de sa chevelure et de sa barbe entra dans l'église et marcha droit à l'autel sur lequel il déposa un couleur (schwert?). Le peuple émerveillé restait attentif à tous les mouvemens de cet homme extraordinaire, en sorte que lorsque celei-ci fut prêt à sortir un grand nombre des assistants le suivirent, curieux de connaître ce qu'il deviendrait. Mais à peine ent-il dépassé le seuil de l'église que montant sur une pierre qui se trouvait à peu de distance, il s'éleva dans les airs, comme s'il eut été soutenu par des ailes invisibles. Lorsque l'étonnement des assistants leur permit de so reconnaître, ils remarquèrent, que le mysterieux personnage avait laissé sur la pierre l'empreinte de son pied, aussi profondément marquée, que s'il l'ent appliquée sur une substance molle et pâteuse (A. Bosquet 380.). das erinnert an die altdeutschen bilder von der himmelfahrt Christi, auf denen man in der höhe nur die füsse des emperschwebenden heilandes sieht, da wo Er gestauden aber den eindruck der füsse. diese vorstellung haftet so fest im volke, dass sie noch heute sich auf den Tiroler bauernkalendern findet, auf denen die tage durch keile angedeutet sind, die werktage durch sehwarse, die sonn - und festtage durch rothe. über ihnen sehen wir die besonders verehrten heiligen meist als büsten in kleinen holzschnitten, die festtage Christi und Mariens in ausführlicheren darstellungen, darunter die 'auffahrt' in der angegebenen weise 1).

Auch mit krankheit und leibesschaden mögen die umziehenden götter ihre verächter gestraft haben; unter letztern sind am meisten die kröpfe in der legende genannt. so erzählt Seb. Brant, wie, als der h. Remigius einst eine hungersnoth weissagte und darum korn im vorrath sammelte, trunkne bauern seiner spotteten und nachts die schennen an-

<sup>1)</sup> so wird auch der Martinstag durch eine gans bezeichnet. der kalender erscheint noch regelmässig jedes jahr bei Felician Rauch in lansbruck. ich dauke dessen keuntaiss meinem freund I. V. Zingerle.



zündeten. als er das hörte, sprach er: 'das feur ist allwege gut zu wermen, aber die es entzündet baben, dieselben und ire kinder söllend umb die sünd straf leiden und ire töchter gewinnen all kröff an den helsen und die men werden all an irem gemecht zerprechen. das geschah alles in demselben dorf' (leb. d. heil. II, 11 b.). von st. Deodatus wird erzählt, dass ihm ein reicher mann viele güter schenkte und zwar zum grossen ärger der bauern von Ammersweiher, die bald darauf den beiligen aus seinen besitzungen vertrieben. seitdem kamen in dem dorf nur kinder mit kröpfen zur welt. um dem nuszuweichen, begaben sich die frauen vor ihrer niederkunft ouf die andere seite des baches, wo sie denn stets gesundere kinder gebaren 1). sonder zweifel ist es die bann - und zauberlösende kraft des wassers, welches die frauen überschritten, die hier in's spiel kommt. ebenfalls heisst es von den räubern des schmuckes, welchen die heil. Gudula im sarge trug, dass der bischof von Cambrai, Emebertus, Gudulas bruder, sie in den bann that und folgendes hinzufügte; 'huius deterrimi sacrilegii et auctores et consentanei et complices et omnes descensuri ex corum germine plectantur naevo istiusmedi poenae, ut uterque sexus lapsante poplite iugiter claudicet, super haec vero feemineum gutturia obsecenet. ita igitur viri et foeminae illius generationis mansetunt et permanent hodieque multati, ut fixit consura sancti viri 2). äbnlicher zeugnisse wären sehr viele beizubringen, doch ist bei ibnen weniger sicherheit in bezug auf ihren ursprung, der in den meisten ocht christlich erscheint, ich gebe darum diese art von strafe nur als hypothese.

Wenn die götter auf der erdenwanderung schutzles sind eder von unfrommen, gottlesen verfolgt werden, dann tritt die ganze natur zu ihrem schutz auf. nie finden nich jedoch seltener in dieser lage, da ihre kraft ihnen zur seite steht, die den wehrleseren göttinnen mangelt.

Sagen dieser art eigneten sich besonders zum übergung auf heilige und Deutschland besitzt ihrer gegenwärtig noch eine ziemliche zahl.

St. Morend der apostel des Sundgaus (sec. XI.) ging eines tages mit blossem baupt wie er gewohnt war, von Altkirch nach Wahlheim um dort die beilige messe zu lesenbei der rückkehr überraschte ihn ein gewitter und nöthigte ihn, sich unter einen über den weg hinausragenden felsen zu flüchten, um wenigstens sein haupt zu schützen. und wie

2) vita s. Gudilae ap. Bolland. 1, 519.

<sup>1)</sup> Rattbang dentache kirchengench. 1, 525. Stober 191.

weiches wachs gab der harte stein seinem haupt nach, um eine vertiefung zu bilden, die sichern schirm gegen das ungestüme wetter darbot 1). bedeutender lautet die legende vom h. Lehuinus, dem angelsächsischen apostel Westphalens. sein eifer für die verbreitung der lehre Jesu hatte ihm unter den heiden wilde feinde zugezogen. eines tags umringten sie ihn, um ihn zu tödten, aber sie fanden ihn nicht, denn eine buche hatte sich aufgethan und ihn in ihren schoos aufgenommen. da blieb er verborgen, bis die feinde verwirrt und beschämt von der verfolgung abliessen. die stätte war seitdem den christen heilig und noch jetzt ist da der hof der heiligen buche 2).

Beide sagen sind um so wichtiger, da sie sich an zwei bekehrer anlehnen, was zugleich ein zeugais für ihr hohes alter gibt. wen sie aber vertreten ist schwer zu sagen; s. Morand ist patron der winzer; über s. Lebuin müssen wir weiteres aus Westphalen abwarten.

Seb. Brant gedenkt zweier entrückungen heiliger jungfrauen in einen felsen. als s. Barbara von ihrem vater verfolgt wurde, 'ruft sie got mit ernst an, der kam ir bald ze hilf und spielt sich der steinfels von einander und empfieng die heilige junckfrawe in sich und verbarg sie vor irem zornigen vatter.' ein auderesmal erzählt er, eine christliche jungfrau habe der heiden opferfleisch nicht essen wollen, 'do furt man sie zu einer marter für einen stein, der clob sich mitten uff und suckt die junckfram in sich, recht als sie zu im gestohen wer und schlosz sich do wider zu'5). Dasselbe wie von s. Barbara wird auch von der h. Odilia erzählt. auch sie flob vor ihrem vater und kam zu einem felsstück, vor dem sie kraftlos niedersank, sie flehte mit ausgebreiteten armen den bimmel um erbarmen an, da öffnete sich die felswand, nahm sie auf und schloss sich wieder. von dem wunder ergriffen rief der vater ihren namen und gelobte ihr ferner nichts entgegen zu thun, da that sich der fels auf und die heilige trat heraus. die höble blieb aber offen und aus ihr sprang eine beilkräftige quelle, über der sich eine ihr geweihte wallfahrtskapelle erhebt (Stöber 172.).

Meistens werden solche jungfrauen von unzüchtigen verfolgt, so die h. Gudula, die an eine seule gelebnt und kämpfend gegen einen edelmann Gett um bewahrung ihrer unschuld anslehte; da öffnete sich die seule und schloss sie ein

<sup>1)</sup> F. J. Fues der h. Morand. Strasb. 1880. p. 46. Stöber 120.

<sup>2)</sup> Redeker in den westphäl, provinz blätt. I, best & p. 53.

<sup>3)</sup> Leben der heil. II, 83. I, 149.

(NS. 449.). bei Rappoltsweiler im Elsass liegt das dorf Thannenkirch. da stand früher nur ein kirchlein mitten im wald. in dasselbe flüchtete sich einst eine schöne jungfrau vor der zudringlichkeit eines ritters. als der wüstling auch da eindringen wollte, rief sie den himmel um hulfe an und die mauern des kirchleins wurden enger und enger und verwandelten sich zuletzt in eine ungeheure tanne, welche das mädchen in ihrem stamm verschloss bis der verfolger gewichen war. später wurde wieder ein kirchlein an die stelle gebaut (Stöber 118.). das ist schwerlich echt und rein, denn lebloses, was sich in lebendes, steine, die sich in pflanzen verwandeln, sind unerhört. die jungfrau floh ganz einfach zu einer tanne, welche sie aufnahm; bedeutender ist Herrleins sage vom Madstein. eine fälschlich des diebstahls angeklagte jungfrau trug ihn trotz seiner grösse und schwere mehre hundert schritte weit als zeichen ihrer unschuld, darum ist er nach ihr genannt. als die Schweden ins land kamen, verfolgten eines tages ihrer mehre eine jungfrau, sie floh zu dem Madstein, flehte zu Marien und der stein umschloss sie, bis die kriegsleute sich entfernt hatten (88 flg.). auf dem stein pflegte der richter die mordacht auszurufen, die stelle ist also eine altheilige, an der gericht gehalten wurde. noch wichtiger tritt aber die sage von der steinernen Agnes bei Reichenhall hervor, die F. von Kobell (bei Schöppner 1, 56) erzählt und die sich auch an einen schon im namen bedeutenden ort knüpft, den Dreisesselberg, der teufel verfolgte eine schöne sennerin, Agnes genannt, auf allerlei weise, bald als kräutersucher, der schön die geige spielte, bald als grüner jägersmann. eines tags trieb er ihr eine weisse kuh fort, Agnes sucht und sindet sie auf dem Almgarten, da tritt er ihr plötzlich entgegen und droht ihr sie auf der stelle zu zerreissen, wenn sie nicht mit ihm gehe. Marien um hülfe flehend, flieht sie einer felswand zu, die sich öffnet, und ihr durchlass auf die andere seite gewährt. Als sie dort den teufel noch hört, wie er ihr durch die schlucht nachkeucht, betet sie heisser zum lieben Gott und der sendet ihr zwei weisse engel, die sie in den himmel tragen. als der teufel kommt, findet er an ihrer stelle eine steinerne sennin. alle jahre um Johanni, wenn die sonne gerade durch den felsenspalt scheint, der das Teufelsloch heisst, hört man sie juchezen, denn das ist die zeit, wo der liebe Gott und die h. jungfrau sie vor dem teufel gerettet haben.

In all diesen sagen scheint mir frau Holla durchzublicken und zwar in ihrer verwandtschaft mit Freyja. sie ist vermählt und nicht, denn ihr gatte ist fern, sie sucht ihn auf aller länder wegen. darum kann die sage sie als jungfrau auffassen, deren ungeschwächte fülle der schönheit die begierde der wüstlinge weckt. für den göttlichen character all dieser verfolgten spricht schon die anlehnung der sagen an heilige, kirchen, altgeweihte orte und steine. anf Holda speziell scheint mir die weisse kuh zu deuten, denn Holda ist, wie sich später zeigen wird, auch königin der thiere und die katze ihre dienerin. als solche ging sie in der letzten sage in die sennin über, die vor dem teufel, also einem riesen, durch die felswand flieht und auch dann noch verfolgt gen himmel fliegt. auch diese sage scheint ungenau wiedergegeben, denn die zum himmel sich erhebende kann nicht als steingebilde auf der erde zurückbleiben: diese steinerne Agnes muss in einer andern sage ihre erklärung finden, welche etwa wie die bei Schöppner gleich darauf folgende desselben dichters 'die stoanern jager' lautet, und die mit der ersten von der verfolgten jungfrau zusammengeworfen scheint.

Diese sagen gewinnen noch an bedeutung dadurch, dass auch drei, selbst sieben jungfrauen in ihnen auftreten. ein feindlicher ritter brach in abwesenheit der herren von Landskron in deren schloss ein. die drei fräulein von Landskron flohen, von dem räuber verfolgt, auf eine felskante und sprangen von dort auf den fels herab, der noch eine kapelle trägt. dort verschwanden sie, denn der felsen hatte sich geöffnet und eine grotte gebildet, die sich hinter ihnen schloss. in der grotte entschliefen sie. dem wiederkehrenden vater zeigte ein engel den ort. noch sieht man in der that in der kapelle eine natürliche felsengrotte aus den schönsten regelmässigen basaltseulen gebildet, die jetzt als sanctuarium der dicht an die felsenwand angelehnten kapelle dient. die stätte bleibt fortwährend ein besuchter wallfahrtsort bei kinderkrankheiten 1). das letztere ist hauptsächlich wichtig; obwohl es auch auf die Nonnen deuten könnte, scheint doch der gedanke an Holda = Maria näher zu liegen, eben weil gerade diese sage sich an den ort knüpft.

Bekannt ist A. Kopisch's ballade von den sieben jung-

frauen von Achern.

Die Hunnen fällen die hobe tann und rennen wider die thüre an.

Die fräulein zu Maria schrei'n die kirche wird ein felsenstein.

<sup>1)</sup> Gottfr. Kinkel, die Ahr. landschaft, geschichte und volksleben. Bonn 1846. p. 210.

Der wandrer der vorüberzieht, bört noch im stein der frommen lied.

Diese drei und sieben weisen auf eine gelöste alte einheit hin, die auch noch in der heiligen fünfzahl vorkommt. die Landskroner kapelle wird urkundlich auch genannt: 'capella beatae Mariae virginis prope castrum Landzkron vulgariter nuncupata der funff jungfern capell' (Gudenus 1341.); das ist eine um so belangreichere stelle, da sie zeigt, wie die alte einheit, Maria, neben den fünf oder drei jungfrauen, in die sie sich löste, hier ungestört fortdauert.

Wir können die idee, welche diesen sagen zu grunde liegt, auch anderwärts verfolgen. so erzählt schon das proteuangelion des Jacobus, c. XXII, als Elisabeth mit dem kleinen Johannes sich vor den söldnere des Herodes und keinen verborgenen ort im gebirg sinden konnte, wo sie mit ihrem kind sicher gewesen wäre, da seufzte sie: 'berg Gottes, nimm auf die mutter und den sohn!' und der berg theilte sich und nahm sie auf und des Herrn engel war schützend bei ihnen 1). dahin gehört auch die schöne legende von der dattelpalme, die sich neigend der jungfrau ihre frucht für das hungernde kind bot u. a. m.

Jene buche des h. Lebuinus hat eine merkwürdige verwandte in der rabbinischen überlieferung, die uns zugleich das hohe alter des wiedergrünenden steckens verbürgt. in dem buch Medrasch Vajoscha erzählt Moses, wie er zu des Jethro tochter an den brunnen kam und ihr sagte er wolle sie heirathen. 'da erzählte sie mir ihres vaters gebrauch und sagte zu mir: mein vater versucht einen jeden, der eine seiner töchter zu heirathen begehrt, an einem baum den er in seinem garten hat; sobald der freier unter den baum kommt, verschlingt derselbe ihn auf der stelle. durauf fragte ich, wo dieser baum wäre? sie sprach, es sei der stab, den Gott am abend des sabbats erschuf, nachdem die schöpfung der welt vollendet war, und den er dem ersten menschen in verwahrung gegeben habe. Jethro stahl ihn später dem Pharao und steckte ihn eines tages in die erde. als er wieder in den garten kam ihn zu nehmen, hatte der dürre stab blätter, blüthen und zeitige mandeln getrieben'2).

Ist hier auch von keiner verfolgung die rede, dann zeugt der zug von der aufnahme in den baum doch für das vorhandensein der idee, welche in den vorhin betrachteten sagen

2) Risenmenger 1, 378.

<sup>1)</sup> cf. Genthe, die jungfrau Maria, ihre evangelien und ihre wunder. Halle 1852 p. 11.

vertreten ist und die sich ohne zweifel auch in der indischen sage nachweisen lassen wird.

Auf eine andere strafe der umwandernden götter gegen hartherzige deuten die zahllosen sagen von versteinerten broden hin. ein armer bettler kam von hunger getrieben zu einigen schiffsleuten und bat sie um ein almosen und als sie ihm dies verweigerten, um ein stück brod. die schiffer trieben aber nur ihren spott mit ihm und sprachen: 'unsere ganze ladung besteht nur aus steinen'. da rief der bettler, der wohl wusste was sie geladen: 'so gebe denn Gott, dass alles in eurem schiff zu stein werde', und diese verwünschung erfüllte sich sofort, so dass alles, bis aufs brod und fleisch zu stein wurde, aber seine gestalt beibehielt (DMS. 307.). in der friesischen sage tritt der heil. Bonifacius an des bettlers stelle. er kam einst müde und hungerig an ein haus und bat eine ihm entgegentretende frau um ein stück brod. die frau sagte, sie habe keins und verschwur sich, als er inständiger bat, wenn sie welches habe, möge es zu stein werden. da strafte Gott sie, und all ihr brod wurde zu stein und wurde noch lange in den archiven der kirche zu Dockum bewahrt. dasselbe erzählt eine bolländische sage aus Leyden, nur verstärkt sie die härte noch, indem sie eine schwester die andere um das brod bitten lässt. der versteinerten brode eins kam in die Peterskirche der stadt 1) (NS. 436.). ernster noch ist die strafe in der heidnischen sage, im alten mythos, der uns durch Sommer erhalten ist. zwischen dem dorfe Aseleben und dem salzigen see liegt ein berg, der mit einigen hundert steinen bedeckt ist. auf diesem berge hütete einst ein schäfer und als er frühstücken wollte, kam frau Wolle den berg hinauf, um auf der andern seite zum see hinab zu gehen und sich darin zu baden, als sie den schäfer sah, bat sie ihn um ein stückchen von seinem brode, doch er lachte und sprach, wenn sie essen wolle, solle sie arbeiten; sein brod habe er ehrlich verdient und brauche es allein. da berührte ihn frau Wolle mit einer ruthe, die sie in der hand trug, und alsbald war er in stein verwandelt. darauf berührte sie seine beiden hunde. die rechts und links neben ihm lagen, und dann die genze beerde, und auch die hunde und alle schafe wurden zu stein. das sind die steine, welche auf dem berge liegen (p. 10.). wir haben hier den mythos in der wünschenswerthesten reinheit vor uns, kein zug hat gelitten: frau Wolle ist frau

in der Marienkirche zu Danzig soll man solche steine auch noch zeigen, ebeufalls im kloster Oliva und an vielen audern orten. vgl. auch Schöppner I, 363. Müllenhoff 145.



Wolle 1), die hier auf dem wege nach dem had in ihrem heiligen salzsee ist und den auch in andern sagen ihr zugelegten stab trägt. bei Seb. Brandt lese ich ähnliches von der h. Barbara: sie schalt den hirten, der sie ihrem vater verrathen hatte, 'zehand ward er zu einer marmelsteinin saul und alle seine schefflen die wurden zu hewschrecken' (leb. der heil. 11, 83).

Verwandt damit ist die sage von den elftausend jungfrauen auf Helgoland, die ausserdem wieder eigenthümliche merkwürdige züge enthält. Helgoland soll einst schönes grünes land gewesen sein, aber die leute waren gottlos und als s. Ursula mit den elftausend jungfrauen dort landete, trieben sie schande mit denselben. darauf ist das land versunken und abgerissen und alles zu stein verwünscht2). damit hängt genau zusammen, was weiter dort erzählt wird: verfolgt sprangen einst heilige jungfrauen in der gegend, wo jetzt Helgoland ist, aus dem schiffe und tanzten so lange auf dem wasser, bis der felsen herausgetanzt war. die jungfrauen haben alsdann ihre fussstapfen dergestalt in die erde gedrückt. dass solche niemals in vielen jahren mit gras überwuchsen. die fussstapfen waren zu sehen, so lange bis das stück land vom wasser ist weggespült worden (Müllenhoff 128.). sind zwei bruchstücke einer legende, die wohl so zusammengehören. die jungfrauen landeten und kamen vertrauensvoll zu den einwohnern; als diese sie aber mit sündhaften anträgen bestürmten, flohen sie theils auf die schiffe zurück, theils wanderten sie trockenen fusses auf dem wasser, aus dessen tiefe sich ein sie tragendes stück land erhob, d. h. wenn nicht das letztere noch jüngerer zusatz ist und die ältere. sage von spuren der füsse im wasser sprach, wie die legende von der h. Barbara. erzürnt fluchten die jungfrauen den gottlosen und diese wurden in steine verwandelt. der führerin der jungfrauen gedenkt die legende nicht mehr, sie ist s. Ursula die hier eine der Holda verwandte göttin vertritt, während die jungfrauen selbst an der stelle der mit der göttin umfahrenden holden stehn. für letzteres zeugt nämlich die wunderschöne legende vom liebfrauensommer, die J. A. Pang-

<sup>1)</sup> oder die weibliche auffassung von Wol?

<sup>2)</sup> die sage von dem versteinerten mönch auf Helgoland (das. 125.) ist in ihrem schluss unecht versteinerung ist strafe und die predigt nach dem tod, nach der versteinerung unmöglich. hier liegt eine alte sage zu grunde, die den mönch, weil er dem kloster entsprang, zu stein werden lies. auch die fassung verräth schon den modernen ursprung. vgl. das, was über die steinerne Agnes gesagt ist.

kofer in Schöppners sagenbuch (III, 162.) mittheilt 1), und die echt alterthümliche färbung hat. die heil. jungfrau hat keine freude an dem kalten, langen winter und bittet Gott den vater um einen besondern sommer für sich. der vater will es ihr anfangs abschlagen, weil er die weltordnung nicht verkehren könne, verspricht ibr aber mit dem sohn und dem h. geist die sache zu überlegen. schon naht Allerseelen, da beginnt an einem samstag plötzlich das trübe herbstwetter schönem warmen sonnenschein zu weichen und freudig empfängt Maria dies schöne geschenk und zieht mit den elftausend jungfrauen und schaaren von engeln über berge und fluren. vor jeder jungfrau fliegt ein engel, der auf goldnem rocken silberne fäden trägt und die jungfrauen weben und überweben alles mit silbernem gespinnst. so schmückt Maria zum danke das ganze land. hier tritt also Maria an die stelle der h. Ursula, oder der alten Holda und nur der eine zug ist in der sage zu streichen, dass vor jeder jungfrau ein engel hersliegt, denn die jungfrauen, d. i. die holden oder elben tragen wohl selbst rocken oder spindel. der ausdruck altweibersommer wird nun klar und ebenfalls der name Marienfäden für sommerfäden. merkwürdig ist der in Baden besonders im Schwarzwald oft vorkommende ausdruck: da wollte ich ja lieber mit den hexen auf dem Feldberg nebel spinnon. die nebel sind also gleichfalls als gewebe gedacht, wie die Marienfäden, und die bexen werden nichts anders sein als die jungfrauen vorliegender sage. von ihnen stammt also Wuotans mantel (Wolf ztschr. 1, 63.).

Dieser Holda verwandt ist auch die heilige bei Grimm DS. I, 155, welche am strand gehend und betend, von den bewohnern eines derfes verspottet wird, nur ist die strafe eine andere und statt der versteinerung folgt verschüttung des dorfes. wichtig ist jedenfalls, dass sich norden und süden in der sage vom gefolge der göttin hegegnen, und es wäre nur noch zu untersuchen, ob dort wie hier die sommerfäden von ihr herrühren. auch die sage vom grossen stein bei Gristow rechne ich hierhin. dieser war einst ein schloss, in welchem ein gieriger räuber wohnte. dieser wollte einst einem mädchen gewalt anthun, aber die verstand sich auf die sauberei, drückte das ganze schloss in einen grossen steinklumpen zusammen und schloss den hösen räuber für ewige

<sup>1)</sup> Es wird dazu bemerkt: 'sage aus dem Altmühlthal, auch um Passau zu hause, aber mit der abweichung, dass hier statt der 11,000 jungfrauen die heidnischen elben begleiter der Madonna sind'. elben heissen sie schwerlich. warum wird die sage nicht ganz mitgetheilt?



zeiten darin ein. den zusammenhang der frau Holle oder Frick mit dem stein bestätigt noch der glaube, dass der storch von ihm ber den ältern die kinder bringe (Kuhn und Schwarz. 13.). ähnliches wird in Baiers von einem ritter von Chammerau erzählt, der eine jungfrau bis in die fluthen des Regen verfolgte. da wurde es plötzlich still hinter ihr und als sie sich umwandte, sah sie weder ritter noch knappen mehr, sondern eine reihe ungestalter felsblöcke (Schöppner 53.). hier hat sich schon die göttlichkeit von der jungfrau abgelöst, aber dass sie diese einst besass, dafür zeugt der sprung in den fluss, das bad im heil. salzsee in jener andern sage, so wie die versteinerang, die einst auf ihren fluch erfolgte. den grausamen könig Wazmann, seine fram und seine sieben kinder verflucht ein altes mütterchen und sie werden zu felsblöcken (das. 63.).

Ich gehe zu den märchen über, welche wanderungen Christi und Petri oder eines von beiden allein enthalten. Grimm vertheidigt sie M. XXXVIII gegen Afzelius (sagohäfder 3, 155.), der sie für ersonnene schwänke und für unbegründet im volksglauben hält, und bemerkt mit vollstem recht: 'sie beruhen tiefer als etwas auf gralten überlieferungen und thun dar, mit welcher treue das gedächtnis des volks für unsere mythologie gesorgt hat'. wenn er dann aber fortfährt: 'während mhd. dichter solche fabeln, welche sie vortrefflich erzählt hätten, verachten, wie sie frau Berhte und Holde und das einheimische insgemein bei seite setzen', so glaube ich, dass diese erscheinung leicht erklärlich ist. dem innigen glauben und der zarten frömmigkeit vieler dieser dichter musste eine menge der märchen dieser gattung widerstreben, denn ihr inhalt hat etwas, das tiefere christliche gefühl verletzendes, echt heidnisch rohes. die rolle welche Petrus vor allem in ihnen spielt, ist des apostelfürsten mehr als unwürdig: er ist tölpelhaft, hinterlistig, lügnerisch, wird oft mit schlägen tractirt u. dgl. alles zäge, die für jene zeit keine aufforderung zur pflege dieser gattung sein konnten. ebensowenig, wie die poesie, hat darum die sculptur oder die spätere malerei sie als vorwurf genommen, wenige und unbedeutende ausnahmen (wie das bild von Eligius und Christus in der wasserkirche zu Zürich) abgerechnet. die kunst war sehr frei, sie erlaubte sich viel, demüthig beugte sich vor ihrem gericht der kaiser und der mönch, aber hier war die grenze, hier handelte es sich um das heilige und damit nahm man es gar streng, ihre aufgabe war die belehrung, darstellungen und poesieen dieser art hätten ihr aber lästerungen geschienen.

Aehnlich verhielt es sich mit den resten der alten götterichre, den mythen von Holda und Berhta, von Wuotan und seinem beer u. a. in unserer zeit wusste man kaum mehr, dass diesen erzählungen mythen zu grunde liegen, die in ihnen erscheinenden personen galten bis vor wenigen jahrzehnten als ordinare gespenster, die der aberglaube sich beliebig geschaffen, und das wandte den blick der 'gebildeten' von ihnen, wie überhaupt von allem volksmässigen ab. jene zeit hatte einen andern grund dafür: sie stand dem heidenthum noch näher, sie fühlte und kannte noch den ursprung dieser sagen und hatte vor ihnen den vollen abschen und widerwillen, den der neubekehrte stets vor dem abgelegten irrthume zeigt. war doch die noch im ringen mit dem beidenthume liegende oder eben aus dem kampf gekommene kirche die einzige erzieherin des volkes, kein moderner indifferenter und gottferner oder gar gottloser staat, und sie konnte keine sympathieen für das heidnische, diabolische fühlen. hätte sie es gethan, es wäre mächtig in sie eingedrungen und der verhältnismässig so rasch entschiedene sieg wäre auf jahrhunderte binausgeschoben worden. dang möchten auch die mundfertigen schreier über die 'popish times' und den 'papistischen aberglauben' mehr berechtigung zu ihren anklagen haben, die ihnen nun ganz mangelt, wie die begonnene vorurtheillosere und unbefangene forschung immer mehr herausstellen wird. die kirche hat von den wissenden nichts zu besorgen.

Unter den märchen, welche hier anzuführen sind, gedenke ich vor allen eines, welches sich eben so durch seine klarheit, wie durch sein alter und seine verbreitung auszeichnet. in seiner einfachsten gestalt steht es bei Zingerle 1, 106. ein bettelmann kommt zu einer armen frau, die nur noch eine henne übrig hat und bittet um ein almosen. sie schlachtet die henne und kocht dem bettler eine suppe, die er isst, dann entfernt er sich dankend. da erinnert sich die frau dass sie noch stück tuch im kasten habe und sie schneidet einen theil ab und bringt es ihm nach, damit er sich ein bemd daraus mache. der bettelmann nimmt es, dankt und spricht: 'weil du mir so gut gewesen bist, so schneide tuch herab, bis die sonne untergebt'. dann war er verschwunden. die frau that nach seinem rath und das tuch nahm kein ende, wie viel sie auch abwickelte und schnitt, bis die sonne unterging; da war ihr ganzes häuschen voll feinster leinwand, so wurde sie reich und en fehlte ihr auch seitdem niemals an Gottes segen. die sage nennt den bettler alt und dies so wie die wunderbare vermehrung der leinewand sagt uns, doss er Wuotan sein muss. ähnlich aber ausfühtlicher findet sich dieselbe sage in Belgien. auch da ist der umwandernde ein alter mann, aber an der frau stelle stehn drei schwestern, deren zwei bösen herzens sind, während die von ihnen verachtete jüngste dritte ein gutes herz hat. das männchen klopft zuerst an dem hause der zwei schwestern an, die ihm einkehr und nachtlager versagen, und wird von der einen guten gern und willig aufgenommen; sie gibt ibm selbst ibr strohbett und legt sich auf die erde. morgens dankt das männchen und sagt, es bitte Gott, dass das erste, was die gute schwester beginne, ihr zu nutzen sei und dass sie den ganzen tag nichts anders thun könne'. das mädchen hatte auf den wunsch nicht gehört und ging, als das männchen fort war, rasch an die arbeit. sie wollte nämlich ein stück leinwand zusammenfalten, die sie auf dem boden getrocknet hatte, aber wie sie auch faltete, die leinwand nahm kein ende, dies kam erst als es ganz dunkel war. mit staunen hörten die zwei schwestern davon. eilten dem mann nach und überredeten ihn, sich entschuldigend über die abweisung, dass er in ihrem hause auch übernachte, sie sparten nicht bei der bewirtbung und derselbe wunsch wurde ihnen zu theil. sie befahlen der magd, die wäsche vom hoden zu holen, wollten sich aber vorerst für die arbeit stärken. die eine setzte den krug bier an den mund und trank, die andere ging in den garten, ihr wasser zu lassen, und das thaten sie ohne aufhören, bis zum abend, wie das männchen gewünscht hatte (DMS. 43. vgl. Stöber 212.). hier folgt also lohn und strafe für die gewährung und versagung der gastfreundschaft, wie in jenen sagen von der versunkenen burg und dem kloster, die wir früher betrachteten, und wir dürfen um so mehr Wuotan in dem armen mann wiedersehn, der gleich Odhinn den zerrissenen mantel trägt. da dieser der sonne gott ist, so erklärt sich auch der zug, dass das wachsen der leinwand dauert, so lange die sonne am himmel steht, so lange an dem tag seine herrschaft dauert, wie sie am morgen, also mit dem aufgang der sonne beginnt, und abends kehrt der gott ja ein. wie alt nun diese sage sein muss, leuchtet daraus ein, dass sie sich fast buchstäblich in China wiederfindet und zwar mit demselben gegensatz, derselben folge, denselben einzelnheiten. Fo kommt zu einer witwe hütte, die ihn bewirthet und als sie, den schlafenden beleuchtend sieht, dass er kein hemd an hat und sein kleid zerrissen ist, ihn gleich der jüngsten schwester morgens mit einem in der nacht genähten hemd beschenkt. dankbar nimmt er die gabe und spricht: 'Gott lohne dir, was du an mir thust; wenn ich von dir geschieden bin, dann müsse dein erstes beginnen nicht aufhören; bis die sonne sinkt', er schei-

det und auch sie misst leinwand, bis die ganze stube voll ist. sie erzählt es freudig ihrer nachbarin, die den wieder vorübergehenden einladet, beschenkt und denselben wunsch empfängt. zurückkehrend will sie, bevor sie beginnt, dem schwein wasser vorschütten und giesst den ganzen tag (Grimm KM. III. 154.). gewiss ist dies eins der wichtigsten beispiele für das alter der sage und ebenso für die wunderbare, wandellose jugend, in der sie durch die jahrtausende schreitet. die arme, alte dienstmagd, die sie mir in einem fernen städtchen Westflanderns erzählte, hatte sie in ihren mädchenjahren schon mit auf die wanderschaft bekommen, lange bevor daran gedacht wurde, sie aufzuzeichnen, oder doch ins deutsche zu übertragen und auch bei Zingerle's mittheilung ist eine solche überlieferung durch die schrift keineswegs anzunehmen. aus der gemeinsamen wiege unseres geschlechtes muss sie also nach dem neuen deutschen und dem chinesischen wohnsitz ausgewandert sein und wer vermag zu berechnen wann! sie muss sich hier und in China in gleicher reinheit erhalten haben bis auf diese stunde.

Gott selbst ist hier an die stelle des Wuotan gerückt und so werden wir dieselbe vertretung auch in andern verwandten traditionen annehmen dürfen. Unter ihnen ist vor allem des schönen märchens zu gedenken, welches den II bd. der KM eröffnet: der arme und der reiche, das sich in seinem gang den obigen zunächst anschliesst. von der thür des reichen abgewiesen kehrt der liebe Gott bei dem armen ein, dem er morgens zum dank für seine gastfreundlichkeit drei wünsche zu thun anheimstellt. bescheiden wünscht der arme gesundheit und das tägliche brod und einst die ewige seligkeit, auf Gottes zureden auch noch ein neues haus. letzteres sieht der reiche, lässt den armen ausfragen, holt Gott ein und erwirbt sich auch dreier wünsche gewalt, obwohl ihm Gott davon abräth. unterwegs wird sein pferd unruhig, er flucht: 'dass du den hals brächest!' es geschieht. er will in seinem geiz den sattel retten und ladet ihn auf, aber der tag ist beiss und als er an seine ruhig daheim sitzende frau denkt, ruft er: 'ich wollte die sässe auf dem sattel'. das geschieht ebenfalls und zu hause angekommen, bleibt ihm nur das dritte übrig, sie wieder von dem sattel herabzuwünschen. dieselbe sage kehrt bei Meier wieder (märchen 139.), nur straft der herr den nacheilenden und um drei wänsche bettelnden reichen mit dem tode, ein offenbar falscher schluss, auch ist Gott bier nicht der wandernde, sondern Christus und Petrus reisen herum, was eben so anmotivirt erscheint, denn Petrus greift gar nicht in die handlung ein. in einem andern gleichfalls verwandten kehren sie wieder, auch da begehrt der arme nur ein haus, eine kub und einen übrigen groschen, die frau des reichen wünscht sich in der übereilung eine schöne hechel, der mann, dass sie auf der hechel reiten müsse und dann natürlicherweise, dass sie von der hechel frei werde (das. 235.). ferner gehört dahin das KM III, 151 erwähnte mhd. gedicht der Wiener bs. 428, nur sendet da Gott einen engel, der die armen leute wünschen lässt; die frau wünscht ein schönes kleid, der mann, dass es in ihrem leihe wäre und dass sie davon wieder erlöst werde. äuch fehlt der gegensatz, die scene mit dem reichen ist auf den armen übertragen und alles sehr mangelhaft und verdorben, die behandlung willkürlich. dasselbe ist der fall bei Hebel, wo der mann der frau die gewünschte wurst an die nase und wieder davon wünscht.

Der gedanke an Philemon und Baucis liegt zu nahe, als dass Wilhelm Grimm ihn nicht hätte aussprechen sellen. sage von ihnen zeigt verwandtschaft mit jenen von den untergegangenen klöstern und burgen und mit den eben besprochenen. vergebens klopfen Jupiter und Mercur an der begüterten thur, gern öffnet sich ihnen die des alten paares, das gleich den armen unserer sage alles aufbietet, sie zu bewirthen. die götter geben dem paar auch wunsches gewalt, aber zuvor strafen sie die schänder des gastrechts, indem sie ihre wohnungen durch wasser verschlingen lassen, genau wie der arme, alte man das kloster verflucht, dass ein see an seine stelle tritt. aber der beiden alten haus bleibt übrig und wird zum herrlichen tempel, wie auch in unserer sage der reiche morgens statt der hütte des armen ein schönes haus dastehn sieht und wie der bramine Soodam in der indischen sage statt seines armen hauses ein prächtiges von Chrischna's baumeister erbautes haus wiederfindet (KM 153, aus Polier II, 66 flg.). und wie die leindwand der armen jungfrau im niederländischen, des alten weibebens im tirolischen märchen sich mehrt und nicht endet bis die sonne sinkt, so füllt sich in der römischen sage unerschöpflich der mischkrug der beiden alten. das alles greift vielgestaltig und wunderbar in einander, so dass der ursprüngliche genaueste zusammenhang unabweisbar vorliegt.

In einer andern märchenreihe wird erzählt, wie ein mann, der vergebens sich nach einem pathen umsicht, endlich dem lieben Gott begegnet, oder auch dem Herrn Jesu und wie dieser sein gevatter wird. das bezeichnendste dieser märchen hat Bechstein p. 107: die drei federn nach einem volkslied mitgetheilt. der den pathen auchende vater begegnet einem

knaben, dem trägt er seine bitte vor der knabe willigt ein und hinterlässt als pathengeschenk ein junges weisses ross. als das kind, Heinrich genannt, sum jüngling herangewachsen ist, nimmt es abschied von seinen ältern und reitet fort auf dem ross. unterwegs liegt eine pfauenfeder, die will der jüngling aufheben, aber das ross mahnt ihn mit menschlicher stimme, sie liegen zu lassen. er folgt diesmal gern, ungern als er weiter reitend eine noch viel schönere feder sieht, nicht mehr, als er eine dritte wunderbar leuchtende gewahrt. als er sie auf den hut steckt, sagt das ress: 'o weh, was thust du dir zum schaden! es wird dich noch gereuen'. weiter reitend kamen sie an eine schöne stadt und aus ihren thoren trug man in festlichem zuge dem jüngling eine königskrone entgegen und grüsate ihn als gottgesandten herrscher, wofür er Gott lobte und dankte. hätte er die erste feder aufgehoben, er wäre ein graf, die zweite, er wäre ein herzog geworden; hätte er aber gewartet bis zur vierten, dann würde das ross ihm selbst gerathen haben sie aufzuheben und er wäre ein mächtiger kaiser geworden. Dass auch hier Wuotan der begabende ist, beweist das weisse ross, offenbar ein abkomme seines göttlichen rosses, wie die farbe lehrt, mit vorschauendem sinn und menschlicher sprache bedacht, wie die rosse so vieler helden, in denen wir gleichfalls geschenke der götter und abkömmlinge Sleipnirs oder anderer götterrosse zu sehn baben. mittelst des rosses aber fährt der gott seinen schützling zu den hohen ehren der erde und er hatte ihn zu noch höheren geführt, wenn der jungling dem rosse, gleichsam dem boten und diener des gottes und des jünglings schutzgeist, gefolgt hätte. die umdeutung des pathen auf Christus abgerechnet, scheinen alle züge noch die uralten, mit dieser umdeutung wird zugleich die erscheinung des pathen in gestalt eines knaben fallen, die rein christlich sein dürfte. wie in den andern bisher betrachteten märchen wird der gott als mann oder als greis erschienen sein. vielleicht wäre noch binzuzufügen, dass den bewohnern der stadt durch ein orakel oder durch priestermund die weisung gegeben war, an einem bestimmten morgen auszuziehen und den ersten der ihnen auf weissem ross begegne, zu ihrem könige zu wählen, ein zug der in orientalischen sagen vorkommt und hier zu fehlen scheint, aber auch deutsch ist, wie daraus hervorgeht, dass u. a. in verwandten märchen der vater den erstbegegnenden zum pathen bittet, wobei auch eine göttliche sendung vorausgesetzt werden muss.

Dafür spricht schon KM 42, wo erzählt wird, wie einem armen mann träumte, er solle vor das thor gehn und den er-

sten der ihm begegne zu gevatter bitten; träume sind aber in der tradition stets bedeutsam, stets eingebungen göttlicher wesen, worüber später mehr zu sagen sein wird. der mann folgt dem traum, er trifft auf einen fremden und dieser schenkt ihm ein gläschen mit wasser, womit er alle kranken gesund machen könne, nur müsse er achtgeben, wo der tod stehe; sehe er diesen am kopfende, so solle er dem kranken von dem wasser geben, stehe der tod aber am fussende, dann müsse der kranke sterben. von dem rest des märchens sind nur noch die wunderkuren alt, der besuch beim gevatter scheint aus andern sagen herübergenommen und Wilh. Grimm nennt mit recht diese und die folgende nummer nur bruchstücke (KM III, 71.). es bleibt der beweis zu führen, dass der fremde auch hier Wuotan ist und er liegt eben in der gabe. das wunderbare wasser ist nämlich dasselbe mit dem schon erwähnten wasser des lebens und der jugend, welches in der götter besitz ist, mit dem trank der dichtung, den Odinn den riesen entriss, mit dem kaum ein anderer gott als er, der weisheitspendende (Hyndlul. 3.) begaben kann. zwar scheint aus diesem märchen und n. 44 vom gevatter tod hervorzugehen. dass der fremde der tod sei, aber auch Wuotan ist ja seelenempfänger und als solcher todtengott, der uralte herr über leben und tod. abweichend von 42 erzählt das letztere märchen auch, dass zuerst Gott dem vater des neugebornen begegnet sei, dessen pathenschaft er aber so gut wie die des teufels ausgeschlagen habe. das wird schwerlich alt sein. dieselbe dreifache begegnung hat Jacob Ayrer (KM III, 72) in seinem fastnachtsspiel vom 'baur mit seim gevatter tod', aber natürlicher, alterthümlicher, und reiner scheint jedenfalls die einfache, wie sie 42 aufweist und die auch im bessischen märchen wiederkehrt 1) (Wolf 365.). schon eben der umstand, dass Gott dem manne suerst begegnet scheint dafür zu sprechen und es ist ein widerspruch in KM 44, wenn der mann, nachdem er beschlossen und zwar, anderer fassung nach auf grund eines traums beschlossen hat, den ersten zu wählen, jetzt den dritten begegnenden wählt. verderbt ist auch in 44, dass der tod dem pathen ein kraut gibt, das kann unmöglich in dem alten mythos gestanden haben. war der tod Wuotan, dann kann er neben dem wasser des lebens nur die äpfel des lebens als heilmittel geben und in der that findet sich bei Ayrer noch ein letzter rest davon, wo es heisst, der pathe solle zum schein der arzenei swei apfelkerne in brod gesteckt eingeben. so lebt im hessischen märchen (Wolf 366.)

<sup>1)</sup> Sie ist auch in Belgien gang und gebe.

dus wasser des lebens in dem trank aus süsser milch und drei körnlein salz fort; weder dies wasser noch die äpfel der jugend kann der tod spenden, das scheint baare unmöglichkeit, als aber einmal der tod in dem märchen fuss gefasst hatte, da kam die wunderliche wirthschaft von KM 42 und die höhle mit lichtern von 44 selbst nach, um die alte einfachheit des mythes war es geschehen. seine berstellung fällt übrigens jetzt nicht mehr schwer, den schluss ausgenommen, der den besuch des pathen in des todes schloss enthält und über den ein sicheres urtheil noch nicht abzugeben ist.

Auch im wallachischen märchen steht der liebe Gott gevatter und nennt sein pathchen nach dem himmelspförtner Petru. als pathengeschenk gibt er, wie in jenem deutschen ein weisses ross, so hier eine kuh, welche der arme vater, da er keine nahrung für sie hat, frei laufen lässt. ein hirte fängt sie ein und bütet sie mit den seinen; unter ihren abkömmlingen sind zwei kühe, mit denen Petru zwei joche kupfer an einem tage umackern will, um dadurch die königstochter zur frau zu gewinnen. da er ihr aber nicht gefällt, so schickt sie ihm im mittagsessen einen schlaftrunk. er schläft bis zum abend, da weckt ihn die eine kuh, indem sie ihn mit ihren hörnern in die luft schleudert und als er über den vorgerückten tag klagt, schleudert sie die untergehende sonne bis über die mittagshöhe zurück, so dass er seine arbeit vollbringt. nach verschiedenen andern abentheuern, wobei ihm die eine redende kuh behälflich ist, erlangt er die königstochter und des königs ganzen schatz (Schott 160.). der gang dieses märchens ist ganz der des volksliedes bei Bechstein, nur ist es weiter ausgesponnen; aber auch es zeigt die einfache begegnung und wird dadurch ein beleg mehr für deren alter. dass die kuh macht über die sonne hat, scheint bedeutsam und erinnert an die sonne in den märchen von der leinwandvermehrung.

Bisher sahen wir nur Gott oder den tod als pathen auftreten, der teufel wird stets abgewiesen. er findet sich in einem andern märchen der Bechsteinschen sammlung 'des teufels pathe', und trotz dieser verketzerung ist auch in ihm der alte Wuotan nicht zu verkennen. der vater, der den erstbegegnenden bitten will, trifft auf einen reichgeschmückten reiter auf schwarzem ross, der ihn das kind Hams nennen heisst. am abend des tauftags erscheint er mit zwei dienern, welche die kostbarsten speisen auf den tisch bringen, ohne dass man sieht, woher sie dieselben nehmen, und ermahnt die ältern, den sohn bis ins vierzehnte jahr gut zu erziehen, danu werde er für ihn sorgen. später wird der sohn jäger und

von dem teufel in einem wirbekoind entführt. er trifft in der grössten entfernung den kleinsten punkt, und erwirbt die liebe der tochter eines reichen herrn. als er dieselbe jedoch zu ihren ältern führt, sträubt sich ihr stolz und sie verschwinim wald umirrend, trifft er auf drei räuber, die sich um einen wunschmantel, wunschhut und ein wunschschwert zansie übergeben ihm alles zur theilung, aber er enteilt mit den sachen nachdem er die räuber getödtet, und wünscht sich wieder zu seiner braut. dies sind alles züge, die unwidersprechlich den gott der wilden jagd und des sturmes, den auf weissem rosse reitenden berrn des wansches ankündigen. denn schwarz ist das ross nur als teufelspferd. die fernere erklärung der sage gehört nicht hjerhin und wird später versucht werden. nur kurs gedenke ich des verwandten märchens von dem grafensohn bei Sommer 131, der nach seinem vierzehnten jahr in eines grauen männchens gewalt kommt und dem von diesem verboten wird, zu dem bekannten brunnen (beitr. I, 24.) zu gehn. ist dieser Hlidskialf, dann steht auch hier Wuotan wieder feat.

Eine neue märchengruppe lockt zur untersuchung, die uns Gott oder heilige bei einem schwied einkehrend und ihn zum dank für die erwiesene gastfreundschaft begabend zeigt. ich habe bereits beitr. 1, 99 ihre erklärung versucht und glaube in der hauptsache dabei bleiben zu müssen. die kraft der begabung äussert sich in der art, dass der baum, stuhl, sessel, handschuh das festhält, was mit ihm zusammenkommt, bis der schmied durch sein wort es löst. ich habe dafür auf Loki hingewiesen, aber an Thorr dürfen wir fast eher dennach den edden kehrt nämlich der hammer Miölnir, wohin er ihn auch schleudern mag, stets wieder in seine hand zurück. dadurch erscheint er als an diese göttliche band gebannt, untrennbar von ihr, so lange der gott es nicht will und darin dürfte der zusammenhang wohl zu suchen sein. ich lies es a. a. o. dahingestellt, wer das die goldne gans bescheerende graue, alte männchen sein möge. es ist bedeutsam, dass dies männlein sich nur in Hessen und dem Paderbörnischen findet, in den süddeutschen märchen ist es durch ein altes mütterchen ersetzt, welches eine der frau Holla verwandte göttin sein wird. dies schenkt in Schwaben (Meier m. 62) dem dummling eine goldene ente, in Tirol einen fisch (Zingerle I. 20), in Franken einen habn oder richtiger einen schwan (Bechstein m. 215.), wie das männlein die goldne gans (KM n. 64.) oder den schlitten mit dem vöglein (ibid. III. p. 117) schenkt. wie viel verwandtschaft nun diese thiere auch mit dem im adlerkleid erscheinenden und Loki entführenden riesen Thiassi haben, wie sehr auch darin eine verwandtschaft beider stücke, der märchen und des mythos durchzublicken scheint, dass hier wie da götter auf der wanderung sind oder ein gott es ist, so hängen sie doch nicht zusammen und wir müssen vielleicht in den märchen einen selbständig deutschen mythos erblicken, um so mehr, da sie in den nordischen märchensammlungen bisher ohne gegenstück geblieben sind.

Die begabende gottheit in diesem mythos ist im deutschen norden ein gott, im süden eine göttin, welche nach allen fassungen, die vorliegen, die herzen dreier brüder prüfen, den jüngsten verachteten als den besten finden und ihm ein goldnes thier schenken, durch dessen besitz er die hand der nie lachenden königstochter erlangt. im norden war das geschenkte thier wohl eine gans, die wenigstens echter aussieht, als das vöglein mit dem schlitten. sie und die erscheinung des begabenden als alter, grauer mann weisen auf Wuotan hin, an dessen fest im herbst die gans den haupttheil des mahles bildet. im süden dagegen würde es der schwan sein, in dessen federkleid Frouwa erscheint.

Nach einer sehr verbreiteten legende, der wir zuerst bei Nicephorus II. c. 21 begegnen, knupft sich dieses festgebanntwerden auch an den sarg der heil. jungfrau. die älteste in Deutschland niedergeschriebene fassung dieser legende liegt im hodoeporicon s. Willibaldi vor, dessen verfasserin eine 'sanctimonialis heidesheimensis' ist, die um 765 lebte. allen weltgegenden hatten engel die apostel an das sterbelager Maria's getragen, den Thomas ausgenommen; von ihnen umgeben war die benedeiteste zu ihrem sohn hinübergeschlummert und die apostel bereiteten sich zum begräbnis vor. 'cum illi undecim apostoli tollentes corpus s. Mariae portarent illud de Hierusalem, statim cum ad portam venerunt civitatis, judaei voluerunt comprehendere illud. statimque illi homines, qui porrigebant brachia ad feretrum et eam (sic) tollere conabantur, retentis brachiis quasi glutinati inhaerebant in feretro et non poterant se movere, antequam Dei gratia et apostolorum petitione iterum resoluti fuerunt' 1). weichend und mehr ausgeschmückt erzählt dasselbe Jacobus a Voragine. als die apostel den leichnam Marias aus der stadt trugen, erscholl süsser engelsgesang in den lüften, so dass alles volk aus der stadt berbeieilte. 'tunc extitit qui diceret: Mariam illam discipuli Jesu efferunt mortuam, circa illam hanc, quam auditis concinunt melodiam. tunc ad arma

<sup>1)</sup> Canisii leet. antiqu. II, I, 112. Baronius a 48. n. 14. Welf Mytholog. II.

omnes concurrerunt et se mutuo hortabant dicentes: venite omnes discipulos occidamus ac corpus illud, quod seductorem portavit comburamus. princeps autem sacerdotum hoc videns obstupuit, et ira repletus ait: ecce tabernaculum illius qui nos et genus nostrum conturbavit, qualem gloriam nunc accepit. et hoc dicens manus ad feretrum misit, volens illud evertere et ad terram deducere. tunc manus eius subito ambae aruerunt et lectulo adhaeserunt ita ut ad lectulum manibus penderet et nimio cruciatu vexatus lamentabiliter eiularet. re liquus autem populus ab angelis qui erant in nubibus caecitate percussus est'....¹). nach dieser erzählung ist diejenige des passionals und die in der von Weigand in Haupt's zeitschrift V, 575 flg. herausgegebenen Marien himmelfahrt gehaltene gedichtet. in letzterer heisst es u. a. p. 548:

die baren er bit den handen wolde nider han gezogen, die hende bis an den elenbogen ime zu hant virlamet waren vn gehingen an der baren daz er bit keinen dingen sich mohte her abe gewinnen.

Zusammenhang zwischen dieser legende und dem mythos sehe ich nun darin, dass dort Maria, hier Holda diejenige ist, die in ihm erscheinen, dass in beiden das anrühren festbannt. beides zusammen hat später die sagen geweckt von den dieben, die ein heiliges bild berauben wollen und deren band an dem bilde haftet, so dass sie sich nicht lösen können und morgens ertappt werden.

Vorzeiten, als Gott noch selbst auf erden wandelte, er zählt die schöne n. 194 der KM (VI aufl.), war die fruchtbarkeit des bodens noch viel grösser als sie jetzt ist; damals trugen die ähren nicht fünfzig oder sechzigfältig, sondern vier- bis fünfhundertfältig; die ähre war so lang, als der halm. aber die menschen waren so leichtsinnig und achteten des überflusses so wenig, dass eine frau ihr kind mit einer hand voll ähren reinigte. als der herr das sah zürnte er und sprach, der kornhalm solle fortan keine ähre mehr tragen, die menschen seien des überflusses nicht werth. auf die bitten der umstehenden erbarmte sich der Herr jedoch wieder und lies ein restchen der ähre oben am halm stehen. das klingt uralt und wir dürfen es mit ziemlicher sicherheit als heidnische dichtung annehmen, wodurch denn an Gottes stelle einer der beiden höchsten götter rücken wird.

<sup>1)</sup> legenda aur. Colon. 1483 f. 139.

Den umwandernden Wuotan zeigt uns auch KM 135. eine frau ging mit ihrer tochter und stieftochter über feld futter zu schneiden. da kam der liebe Gott als ein armer mann zu ihnen gegangen und fragte, wo der weg ins dorf fübre? die mutter und tochter gaben ihm eine sehr unfreundliche antwort, die stieftochter aber geleitete ihn auf den weg. da verwünschte Gott jene beiden, sie sollten schwarz werden, wie die nacht und hässlich, wie die sünde; die stieftochter aber segnete er und hies sie, sich drei sachen wählen. da wählte das mädehen sich, dass sie schön sei und rein wie die sonne, dass sie einen geldbeutel habe, der nie leer werde und das himmelreich nach ihrem tode. alles wurde ihr sofort gewährt. der verfolg des märchens enthält das bekannte motiv von der falschen braut. über der stieftochter ist Gottes segen, ins meer geworfen wird sie zur ente und erlangt endlich den königssohn. alle nüge, die uns hier begegnen und die ich an anderm ort mit denen verwandter märchen zusammenstellen werde, tragen uraltes gepräge und die abänderungen, welche der in der erzählung liegende mythos, einer der schönsten die wir besitzen, erfuhr, sind nur unbedeutend. dass aber Wuotan hier der begabende ist, darauf deuten die drei wünsche hin, welche er gewährt. er, 'der den menschen und allen dingen gestalt wie schönheit verleiht' (M. 121.), ist es, der die gestalt der beiden weiber zur bässlichen wandelt, während er des freundlichen, gütigen mädchens schönheit erhöht und verklärt. er der spender des reichthums (beitr. I, 16) schenkt ihr unerschöpfliche fülle des goldes, er der seelenempfänger nimmt sie einst in seinen himmel auf. das letztere hat allerdings schon christliche färbung, denn Wuotan empfängt nur die seelen der helden, aber heidnische grundlage: die günstlinge des höchsten der götter standen auch bei den andern göttern in gunst und so entging Freyja's Sessrymnir dem frommen mädchen nicht. oder sie wird auch durch die gnade des gottes zur Valkyrie erhoben und darf den helden meth credenzen; darauf deutet schon ihre verwandlung in die ente hin, d. i. in den schwan; vom schiff ins meer gestürzt, zieht sie das fluggewand an und schwimmt als schwan auf den wogen. wir haben diesen mythos mit dem Norden gemein, wo er in dem unsern ähnlichen märchen lebt.

Die kurzsichtigkeit der alten gottheit und ihre niederlage, wenn sie den fügungen des schicksals widerstrebt, tritt lebendig in einem belgischen märchen hervor. Jesus kommt auf seinen wanderungen zu einem schuster, der mit seinem bescheidenen loos zufrieden fröhlich zu der arbeit singt. er

will den mann lohnen und zahlt ihm für einen fertigen schuh so viel, dass der schuster leder zu mehren paaren dafür kaufen kann. als Jesus abermals an dem haus vorbeikommt, hört er keinen gesang und findet ihn traurig, weil er kein geld habe, um den kindern schuhe und strümpfe zu kaufen; auch das gibt Jesus ihm und denkt, jetzt werde der mann zufrieden sein. allein als er zum drittenmal zu dem meister kommt, ist derselbe noch stiller, sagt, das geld habe ihn nur unglücklich gemacht und wirft es dem Herrn vor die füsse. dieser geht, will aber schon am folgenden tage nachsehen, wie es dem schuster gebe und hört ihn wieder fröhlich singen und jauchzen (DMS. 41.). so helfen also alle gaben der götter nichts, wem das schicksal armuth bestimmt hat und in ibr zufriedenheit; sie machen, wie da glücklich wo es der höhern macht wille ist, so hier und in den märchen von den drei missrathenen wünschen unglücklich.

Es ist auffallend und ganz von der nordischen art abweichend, dass der umwandernden bei uns, wenn mehre vorkommen, höchstens zwei sind. während der Norden durchgängig drei hat, Odhinn, Hoenir und Loki; nur zweimal kommen zwei vor Thôrr und Loki, Thôrr und Tŷr. Christus und Petrus stehen bei uns in einer menge von sagen zusammen, einmal in begleitung der übrigen apostel, doch diese verschwinden ganz im hintergrund, handelnd stehen nur jene die nachgewiesene analogie lässt uns nur Wuotan und Donar in ihnen erkennen; jener steht im Norden an der spitze, wenn der ausziehenden drei sind, dieser wo ihrer nur zwei sind. Christus ist stets der weise, vorsichtige, nicht zu täuschende, der machtvolle, Petrus spielt dagegen eine seiner ganz enwürdige, dadurch aber um so mehr auffallende und für uns wichtige rolle. er überstürzt sich gern und unterliegt dadurch manchem unangenehmen; er wird betrogen und oft lässt Christus ihn zu seiner besserung und seinem heil seinem kopfe folgen, wodurch er dann in gefahr geräth, aus welcher die hülfe Christi allein ihn retten kann. in allen diesen fällen gleicht seine rolle derjenigen welche Thorr auf der fahrt nach Jötunheim spielt, auf welcher er ohnmächtig ist gegen die zauberkünste der riesen und denselben stets erliegt. eine anzahl dieser märchen werden also auf alten mythen von Donars fahrten zu den riesen fussen und er muss dieselben meist in gesellschaft Wuotans gemacht haben, denn Christus = Loki ist unerbört, = Tyr wäre eher möglich, denn in ihm scheint der begriff des göttlieben, himmlischen zu liegen und auch er ist einer der hehrsten götter des alterthums. die übrigen behandeln fahrten, welche vater und sohn gemeinsam zur prüfung der menschen unternahmen. ob alle echt und alt sind, dürfte sehr in zweifel zu ziehen sein, denn die spätere volksdichtung hat sich der sache bemächtigt und beider personen character bewahrend manches neue stück ersonnen und heute arbeitet sie was Petrus betrifft noch also fort. so ersann der flämische volkswitz jenes ergötzliche märchen von dem Wallonen, der an des himmels thür klopft und einlass begehrt. Petrus schaut durchs fensterchen und fragt, wer da sei? der Wallone wälscht etwas daher, was Petrus nicht versteht, so dass er sich gezwungen sieht, andere vielgereiste heilige zu holen, aber keiner kennt des Wallonen sprache, aus dem volk ist noch keiner an der himmelstbür gewesen. endlich hört Gott selbst von dem fall, geht zur thür, hört den mann an und öffnet ihm.

Zu jenen ersten märchen, welche aus mythen von Donars riesenfahrten erwachsen sind, gehört u. a. jenes, welches beitr. 1, 95 besprochen ist. ich glaubte damals, die letztere hälfte derselben sei schwankartig ausgebildet, aber einige seitdem aufgefundenen märchen lebren, dass dies nicht ist, dass vielmehr der zweite theil die weiteste verbreitung im eingang wird nämlich erzählt, wie Jesus und Petrus zu eines menschenfressers haus kommen und von dessen frau unter einer fleischbütte versteckt werden. das ungeheuer riecht sie aber und zieht beide aus ihrem versteck hervor. dann wird weiter erzählt, wie er zwar ihnen das leben schenkt, sie aber in der nacht schlagen will. Petrus der vorn liegt, bekommt zuerst schläge und bittet nachdem der menschenfresser fort ist, den Herrn, die plätze zu tauschen und binten liegen zu dürfen. das geschieht, der riese kommt und sagt, der vorne liege habe sein theil, nun komme der hintere daran, so dass Petrus zum zweitenmal geschlagen wird. Jesus heilt seine wunden, aber er will nicht länger bleiben, sondern springt durchs fenster in ein kohlfeld, wo er sich versteckt; der Herr folgt ibm. während der nacht bekommt der riese hunger, geht in den garten, um ein kohlhaupt abzuschneiden, fast aber statt eines solchen des Petrus kopf und beginnt zu schneiden. Petrus schreit, der riese flieht erschrocken und beide wanderer enteilen dem garten. jener eingang nun stimmt auf merkwürdige weise zu dem von Hŷmisquida, dann aber geht das märchen andere wege. das was folgt wird theilweise in Deutschland als selbständiges märchen und ohne eingang erzählt. wir haben davon bisher zwei versionen, deren eine aber wieder einen eigenthümlichen schluss hat. die erste steht bei Meier märchen p. 50: Christus und Petrus übernachteten einmal bei einem groben bauern in Schwaben. als der tag eben graute, weckte er seine leute und auch die beiden fremden, denn diese sollten mithelfen. sie nicht aufstanden, kam der bauer mit der peitsche und Petrus bekam, wie im nl. märchen zweimal schläge, worauf Christus ihm sagt, er sei an den schlägen selbst schuld, weil er klüger sein wolle, als sein meister. die andere version aus dem Odenwald hat Wilh. von Ploennies in m. zeitschr. I, 41 mitgetheilt. sie beginnt mit derselben erzählung von dem bauern und den schlägen und geht also weiter. Herr kam nun zu dem hauern herab und sprach, da er es durchaus wolle, so helfe er ibm. dann bies er den mann ein feuer in der scheune anmachen und hielt die garben eine nach der andern binein und die körner sprangen aus den ähren zu einem grossen haufen. bald aber hörte der Herr auf und ging mit Petrus weiter. als dieser sich über die schläge beklagte, hies der Herr ihn umschauen und da stand die scheune und das haus des bauern in hellen flammen, denn er hatte gleich dem Herrn dreschen wollen und das konnte er natürlich nicht 1).

Wie in dem nl. märchen der eingang durch seine verwandtschaft mit dem nordischen mythos als unzweifelhaft alt und echt erscheint, so tragen in diesen mit nordischen traditionen unverwandten märchen zwei züge altes gepräge. bauer steht als solcher und mit ihm das getreide unter Donars schutz, 'qui fruges gubernat', die schenne ist dem gott heilig, darum fährt auch der Rodensteiner mit seinen verwandten durchgängig durch eine scheune 2), und aus der Asenburg, welche der riese mit seinem hengst Swadilfari baute, machte die sage, weil Thôrr dem riesen den tod gab, eine scheune. zwar waltet auch Wuotan über den segen der felder, zwar wurde er und gerade im deutschen süden zur zeit der ernte, am Martinusfest, verehrt und wurden ihm feuer entzündet, aber gerade da, wo das letatere märchen aufgezeichnet wurde, im Odenwald heisst noch die dankbar auf dem acker zurückgelassene garbe der bock, und übereinstimmend damit heisst da wo Meier sein märchen fand, der welcher bei der letzten kornlage, bevor dieselbe gewendet, den letzten schlag thut, auch der bock. man sagt: 'der hat den bock verschlagen' (Meier sag. 445.), also die letzte garbe. und wie im Odenwald Donars wagenspur durch die reichere vollere ähre sichtbar ist (1, 71.), so bleiben alle stellen, über

1) vgl. Stöber 215.

<sup>2)</sup> König Wolmar reitet durch die durchfahrten der bauernhöfe, wenn er von Burre nach Gurre zieht. J. M. Thiele pröver af danske folkesagn p. 31.

welche in Schwaben der wagen und das gespann der Sibille (Sif, Sippia?) hingegangen sind, vierzehn tage länger grün, sie haben bei der reife ein anderes gelb und die frucht ist vortrefflich (Meier sag. 24.). darans geht hervor, dass wir hier weniger in Petrus als in Christus den donnerer zu suchen haben, und der schluss bestätigt diesen für die erklärung verwandter märchen wichtigen schluss, denn das brennende haus ist wohl so zu deuten: mit dem feuer des sog. kalten blitzes, des kalten schlages, wie ihn das volk nennt, hatte der gott spielend das korn ans den ähren getrieben, das wollte der bauer ibm mit irdischem feuer nachmachen und zündete die scheune an, so sich strafend für die schlechte behandlung des gastes, der in des gottes begleitung war. in diesen marchen hiegt somit keine riesenfahrt des donnerers vor, sondern eine wanderung zu den menschen. da sie, wie die einleitung zu dem nl. märchen sich an denselben gott knupfen, so wurden sie in letzterm leicht vermischt und konnten an die stelle eines andern schlusses treten, der wenn er sich noch auftreiben liesse von grosser bedeutung wäre.

Wer aber dieser andere mitwandernde gott war, lässt sich schwer sagen. am ehesten wäre vielleicht noch an Loki zu denken, den schlauen, der aber trotz aller seiner verschlagenheit dennoch zuletzt in Thörrs netz gerieth und für seine unthaten büssen musste.

Noch ein anderes in Schwaben und Hessen verbreitetes märchen weiss von misshandlungen, denen Petrus zur beute gefallen sein soll. er wollte mit Christus eine kirchweihe besuchen; um nun den kuchen umsonst zu bekommen, verlies er den Herrn und verdingte sich als sauhirte. aber hütete, pfiff dieser und alle schweine stoben auseinander und liefen in die felder, worüber erzürnt die bauern ihn schlugen. nach langem suchen fand er Christus und beklagte sich. worauf dieser ihn ermahnte, künftig nicht klüger als er sein zu wollen (Meier 51.) abweichend erzählt das hessische märchen, Petrus habe zu den bauern laufen wollen um zu tanzen und der Herr ihm zur strafe eine geige auf den rücken gemalt. die bauern glaubten, er sei ein geiger und wollten ihn zwingen, aufzuspielen; als er das nicht konnte, schlugen ihn die bauern und er kam gewitzigt zum Herrn zurück. ob hier alter grund vorliegt, daran möchte man zweiseln.

Jene sonst seltene übertragung führte in späterer zeit zu verwechslungen, denn es ist entschieden unrichtig, wenn wir bei Hans Sachs lesen, dass Petrus dem landsknecht den wünschwürfel verehrt: weder der landsknecht noch der würfel haben etwas mit Petrus — Donar gemein, beide deuten auf Wuotan. hat Sachs diese änderung am ende vorgenomment genau ist jedenfalls wieder die übertragung der rolle des wandernden auf Petrus im märchen vom bruder Lustig = Loki, wobei M. XXXVI an das lat. gedicht von Heriger erinnert wird. in dieser diehtung beisat es str. 6:

Heriger ait:
mendax probaris,
cum Petrum dicia
illus magistrum
esse cocorum,
est quia summi
janitor coeli 1).

der betrüger hat die absicht, den Mainzer bischof durch die im volk geläufigen ansichten über die wirthschaft im himmel zu täuschen. darunter gehört Jehannes als pincerna, was auf die Johannisminne bezogen wurde, und ebenso Petrus als coquus. so muss auch im belgischen märchen Petrus für des essen sorgen und im rheinischen wird er ansgesandt, wein zu kaufen. das ist uralt und heidnisch und findet sich gewiss nuch in andern märchen wieder. Petrus vertritt hier den Donar, ohne dessen beistand und hülfe die bewirthung der götter bei Oegir unmöglich war, denn der rastentiefe braukessel fehlte und ihn achaffte Thorr aus Hymirs hause berbei; auch schlachtet Thorr selbst die bocke zum mahl bei dem bauern. diese theilnahme am küchenwesen konnte ihn wohl als cocus almus (l. c. 386.) erscheinen lassen und so ging sie auch auf Heriger verschmäht darum diese auffassung des Petrus über. apostels als beidnisch und hebt die christliche als janitor coeli hervor. weiter fragt er dann:

> volo ut sarres quid manducasses ? respondit hemo: angulo uno partem pulmenis furabar cocis, boc manducavi atque recessi.

damit rückt dens das märchen von dem Schwaben, der das leberlein gefressen (KM III, 134.), schon bis in das 10. jh. hinauf. es scheint dies von allen vorliegenden die einfachste und reinste gestalt der weitverbreiteten sage, die besonders im bruder Lustig (das. nr. 81.) weit ausgesponnen ist. an Donars stelle tritt darin der liebe Gott als todtenerwecker,

<sup>1)</sup> J. Grimm und Schmeller lat. ged. des X. u. XI. jh. p. 336.

während im bruder Lustig dem landsknecht und andern richtiger Petrus steht. im nl. verwandten märchen DMS. 149 wandern statt Gottes und des Schwaben Jesus und Petrus, was ebenso falsch ist, denn dadurch wird Petrus der koch zum dieb.

Endlich will ich noch der Eliginssage gedenken, die Sebastian Brant aus dem volksmund also erzählt: 'darnach hiesz in der künig sein pferd beschlahen mit silberin hufysin. schneit sant Loy dem pferd die füsg ab nach den gelidern und als er es beschlagen hett, da setzt er im die füsz wider an on allen gebrechen 1). das sach ein knecht der wolt das auch thun und mocht es nit thun und verderbt das pferd. also macht sant Loy das pferd wider gesund und straft den knecht darum'. ganz anders lautet die belgische überlieferang. da ist der heilige ein echt märchenhafter hochmüthiger hufschmied geworden, der gleich dem übermüthigen schneiderlein im märchen, über seine thür ein schild setzen lässt mit der aufschrift: 'Eligius, ein meister über alle meister'. das ärgert den lieben Gott, Jesus reitet auf einem sonnenstrahl aur erde hernieder, kommt in gestalt eines schmiedegesellen zu Eligius und fragt ihn, in wieviel zeit er ein huseisen mache? Eligius sagt, er halte es dreimal ins feuer, Jesus, einmal genüge ja schon. in dem angenblick hält ein reiter an der thur, dessen pferd ein hufeisen fehlt. Jesus nimmt eine grosse schere und schneidet das bein ab, nimmt es mit in die schmiede, nagelt das eisen auf und heilt das bein wieder an. Eligius hat gefallen an dem gesellen, nimmt ibn in dienst und schickt ihn zur stadt um eisen zu holen. unterdessen kommt ein anderer reiter vor die schmiede und Eligius macht es mit dem pferde gerade so wie der Herr, aber das bein will nicht halten, es fällt immer wieder ab. der reiter schimpft und droht, da kommt der Herr aus der stadt zurück, heilt das bein an und verweist Eligius seinen hochmuth, worauf derselbe sein schild sofort zerschlägt (DMS. 77. n. 17).

Zu jener erzählung bei Braut stimmt auch das bild in der wasserkirche zu Zürich, auf dem Eligius beschäftigt ist, den abgeschnittenen pferdefusa za beschlagen, während er einer dabei stehenden bexe in die nase zwickt<sup>2</sup>). die nl. und züddeutsche fassung der sage weicht also sehr ab. an jene schliesst sich die norwegische bei Asbiörnsen und Moe eng an, nur geht sie noch weiter und erzählt, wie Christus des schmie-

<sup>2)</sup> Prof. A. Ebrard: 'wo ist Babel?' p. 34. der versasser, in historischen dingen überhaupt schlecht zu hause, wie diese brochüre lehrt, schämt sich nicht, diesen volkuscherz, wie die ganze sage als kirchliche überlieferung auszugeben.



<sup>1)</sup> fast wörtlich so hei Meier schwäb. sagen 293,

des alte mutter nahm, sie in die esse legte und eine junge schöne jungfrau aus ihr schmiedete. als der schmied auch die abgeschnittenen füsse eines pferdes beschlagen wollte, verbrannten sie und als er ein altes weib jung schmieden wollte, ging es ihm nicht besser. dann springt das märchen über in die bekannten von dem schmied und seinen drei wünschen, mit denen es gar nichts gemein hat. jenes jungschmieden un erinnert uns an die wiederbelebung der königstochter in andern dieser wandermärchen, und da wir in dem wiederbelebenden Donar erkannten, der die todten böcke erweckt, so nehme ich keinen anstand, auch hier Christus durch Thörr zu übersetzen, dem gewiss auch die schmiedenden zwerge unterthan waren.

Aehnliche wanderungen Gottes und des h. Petrus sind auch im Norden (Asbiörnsen und Moe, n. 2. Afzelius 3, 155. M. XXXVIII) und der Walachei (Schott 113, 280, 281.) bekannt.

Seltner sind märchen, in welchen wandernde göttinnen erscheinen, eins der schönsten unter ihnen hat W. Grimm in der neuen (VI) auflage der KM II, 557 mitgetheilt. ein fuhrmann hatte seinen karren festgefahren, da kam die mutter Gottes des weges daher und als sie des mannes noth sah, sprach sie zu ihm: 'ich bin müd und durstig, gib mir ein glas wein, ich will deinen wagen frei machen', der fuhrmann war gern bereit, aber entschuldigte sich, er habe kein glas. da brach Maria ein weisses blümchen mit rothen streifen ab, das feldwinde heisst und einem glas sehr ähnlich sieht und reichte es ihm. er füllte es mit wein, Maria trank und der wagen wurde frei. daher beisst die blume Muttergottesgläschen. umgekehrt finden wir oft, dass am wagen einer göttin etwas bricht und sie sterbliche bittet, den schaden wieder gut zu machen, worauf sie den dienst damit lohnt, dass sie die abgefallenen späne schenkt, die sich in gold wandeln. es ist meist Holda und Perchta, die so umzieht und sie wird auch in jener sage durch Maria vertreten sein.

Ein weitbekanntes märchen erzählt von zwei kindern, die in den wald gehen, beeren zu suchen. da begegnet dem knaben eine schöne stolse frau, welche ihn um ein stückchen brod bittet, aber er schlägt es ihr barsch ab und die frau gibt ihm eine schachtel mit der weisung, ihrer zu denken, wenn er sie öffne. auch dem mädchen erscheint sie, freudig theilt es sein brod mit ihr und empfängt auch ein kästchen als der knabe das seine öffnet, kriechen schwarze würmer heraus, die ihn umschlingen und mit sich fort in den wald schleppen, aus des mädchens kästchen steigen zwei engel,

welche es in den bimmel tragen. so erzählt man in Tirel (Zingerle I, 1.). in Schwaben sind die kinder zwei mädchen und ein engel sagt ihnen, sie würden die schachteln am thor finden. das eine trägt die schachtel zur mutter nach bause und findet sie voll von edelsteinen und gold, in der andern sitzen lauter schwarze teufelchen (Meier m. 268.). im deutschen norden begegnet dem knaben ein männchen, dem mädchen ein altes matterchen; aus der des ersten fliegt der teufel und dreht ihm das genick um, aus der des mädchens steigt Gott und der berr Christus hervor und führt es in's paradies (Kuhn und Schwarz 335.). im belgischen märchen erscheint 'ons lieve vrouwken', also Maria, und gibt Janneken und Mieken jedem ein kügelchen, jenem ein weisses, diesem ein schwarzes, damit sollen sie spielen und ihnen nachlaufen. das schwarze führt Mieken an das schwarze thor der hölle, das weisse Janneken an das weisse thor des himmels (Wolf ztschr. 1, 42.). wie sehr stark diese verbreitung für uralte grundlage zeugt, so schwierig möchte bis jetzt noch die erklärung des märchens sein. dass die frau eine göttin ist, steht durch die varianten fest und als göttin kann sie wiederum nur Holda sein, welche das gütige kind in ihren himmel zieht.

Dieses lextere tritt noch klarer bervor in dem schönen märchen vom Marienkind (KM. I. n. 3 p. 10.). im walde tritt Maria als gekrönte herrliche frau zu dem armen balzhacker und erbietet sich, sein kind mit sich zu nehmen, dessen mutter zu werden und ganz für dasselbe zu sorgen und der mann holt das kind und übergibt es ihr. da ging es dem kind oun sehr wohl, es as zuckerbrod, trank süsse milch, seine kleider waren von gold und die englein spielten mit ihm. so nimmt sich auch Holda freundlich der in ihre brunnen steigenden kinder an und begabt die, welche reinen herzens sind. das muss ein fest im heidenthum wurzelnder zug sein und er führte ohne zweisel später dazu, dass Holda zur kinderscheuche wurde, dass man die kinder damit schreckte, sie wolle sie holen. als scheuche durfte sie aber nicht schön bleiben, sie musste bässlich und ungestalt werden, daher die abscheulichen zerrbilder, die uns Luther u. a. m. von ihr machen. überhaupt glaube ich bei der ansicht bleiben zu müssen, dass das grobe, rohe, schmutzige, welches vielen der alten gottheiten in der heutigen auffassung anklebt, nicht stets ihnen anhing, dass ihre erscheinung bei uns ebensowohl, wie bei vielen der wildesten völker eine edle schöne war. Schwarz hat 1) die meinung ausgesprochen, wir hätten in diesen popan-

<sup>1)</sup> der bentige volksglaube und das alte beidenthum mit bezug

zen 'nicht die entarteten, sondern die ursprünglichen und eben deshalb auch roheren formen' der alten göttergestalten und Menzel vertritt dasselbe im literaturblatt 1852 p. 46. 47. er sagt u. a. 'gleich der berühmten Aschenbrödel trugen auch diese schmutzigen und russigen gesellen, bärenbäuter etc. ibr raubes gewand schon ursprünglich in der ältesten vorstellungsweise des heidenthums und dieses rauhe äussere ist ihnen nothwendig als folie der inneren göttlichkeit. ganze grosse vielumfassende sagenkreis von den lichtgöttern im zustande des winterlichen bannes, des knechtischen dienstes oder der verzauberung erhält seine motivirung gerade durch den contrast zwischen dem äussern und innern'. für den letztern fall mag dies gelten, in bezug auf Holda u. a. aber erinnere ich folgendes. in der sage ist die auffassung der göttergestalten eine zwiefache: sie sind bald hässlich, wie frau Holle mit der potznase und dem strohharnisch, wie der Pelzmärten, Schmutzbartel u. a. m., bald aber auch schön aufgefasst, wie fran Holle in der mehrzahl der von ihr umgehenden sagen. wäre die erstere auffassung die ältere, so könnte sieh unmöglich die letztere als christlich aus ihr herausgebildet haben, denn das christenthum adelte nicht die alten götter, sondern es sab diabolische gewalten in ihnen und den toufel stellt es als inbegriff aller hässlichkeit dar, weil er der feindselige gegenstand ist zu Gott, dem inbegriff aller schönheit. ferner wäre es eine schwer zu erklärende thatsache, wie so viele heiligen an die stelle der alten götter hätten treten können, wenn jener aussehen so abschreckend gewesen wäre, denn die analogieen sind nicht nur im character sondern auch in der äussern erscheinung begründet, die auch darum keine entschieden hässliche sein konnte. wher es ist sehr leicht erklärlich, wie umgekehrt aus der schönen gestalt der götter eine hässliche werden konnte, ja nothwendig werden musste, wie Holda zur scheuche werden musste, als sie zu teufeln wurden, gewiss waren die götterbilder roh, aber nur darum, weil die kunst bei dem volke noch in der wiege lag, aber hässlich kamen sie gewiss keinem vor, und was der gestalt an schönheit der form abging, das suchte man auf andere weise zu ersetzen. Schwarz sucht zwar diese groben auffassungen dadurch zu entschuldigen, dass er in ihnen den alten volksglauben nur in seinen untern mehr rohen schichten' sieht und glaubt, dass es neben ihm ein mehr entwickeltes bild gegeben habe, doch auch für diese annahme

auf Norddeutschland und die Marken. abgedruckt aus dem programm des Friedrichs-Werderschen Gymnasiums. Berlin 1850. p. 5.

möchte nicht leicht ein beweis zu führen sein. er nimmt an, dass der Gott dort mehr noch das naturwesen in der auffassung des volkes, hier schon der volle durch einen cultus geehrte gott sei, aber zwei so verschiedene bildungsstufen hat es doch kaum in den alten tagen gegeben und wo das rauhere naturwesen sich zum gott entwickelt hatte, da war dies der fall für das ganze volk, den höchsten wie den geringsten.

Der frau Holle verkehr mit den menschen schildert am treffendsten die merkwürdige sage von ihr bei Herrlein p. 179.

Auf dem Schellenberg zwischen Haimbuchenthal und Winterbach stand vorzeiten ein schloss und im schlosshof ein lindenbaum. der war gross und schön und es ging die sage, so lang der lindenbaum stehe und grün sei, werde das schloss stehen, wenn er aber dürr und abgängig würde, dann werde das schloss verfallen und die herrenleute würden ins abwesen gerathen, in dem schloss lebte einmal ein schlossherr, der hatte zwei söbne, der älteste war gross und schön, der jüngere klein und hässlich und hies, weil er in seiner jugend ein bein gebrochen hatte, nicht anders als der krumme Jacob. als der schlossberr am tode lag, übergab er dem ältesten das schloss mit allem was darin war und ermahnte ihn, den jüngern bruder zeitlebens bei sich zu behalten und brüderlich für ihn zu sorgen. das versprach der ältere auch, doch bielt er's nicht, lies selbst den krummen Jacob, als er eines tages sein erbe verlangte, aus dem schloss werfen. Jacob ging traurig in den wald und kam in das thal, wo jetzt die kartbause stebt und die alte verfallene kirche; da setzte er sich unter einen baum und weinte bitterlich. als er wieder aufstehen wollte, sass ibm gegenüber auf einem stein eine alte frau mit grauen haaren und runzlichtem gesicht: die spann und wie sie das rad trat, nickte sie in einem fort dazu mit dem kopf: das war die frau Hulle. sie hatte eine kleine platthaube auf dem kopf, wie sie die alten weiber sonst in die kirche aufzusetzen pflegten, und eben ein solches schwarzes, wollenes mützchen (jacke), das nur knapp bis unter die ellenbogen ging, und darunter vom ellenbogen bis an die hände weisse stauchen. sie fragt den Jacob, warum er so traurig sei, und als er es ibr sagt, spricht sie: 'komm mit mir, nach drei jahren wollen wir wieder zu deinem bruder geben, vielleicht reut's ihn bis dahin und er gibt dir dein eigenthum'. so ging Jacob mit ihr in ihr häuschen, da gab sie ihm auf, ihren rosmarinstock su giessen, ihr flachsfeld zu bauen und ihre katze zu füttern; im winter musste er pfablstecken schneiden für die weinbergsbauern und schiffsstangen für die schiffleute, und im frühjahr trug er sie an den Main, um sie zu verkaufen. wenn die rechte zeit

dazu gekommen war, nahm die frau Hulle ibren spinnrocken in die hand *als einen gehstock* und ihre kötze auf den rücken und packte ihr garn hinein, um es auch zu verkaufen und ging mit. wenn dem Jacob die stecken und stangen zu schwer wurden wegen seines lahmen beins, nahm sie ihm die last ab und warf sie mit ihren dürren armen oben auf die kötze. als wenn's strohbürden wären. zwischen Hassloch aber und Faulbach ist hart am wege ein stein: dort ruhte sie jedesmal aus und wo ihre kötze mit den füssen aufstand, sind die löcher davon heute noch zu sehen, als nun die drei jahre um waren, sprach die alte: 'komm, wir wollen zu deinem bruder geben' und sie nahm ihren spinnrocken in die hand und die kötze auf den rücken und Jacob ging mit. sie fanden den schlossherrn unter der linde sitzen und frau Hulle nahm für Jacob das wort und sprach, der bruder solle ihm geben, was ihm gehöre, der schlossherr aber fluchte und zankte und sagte, es werde ihnen übel gehen, wenn sie sich nicht sofort entfernten. da wurde die alte sehr zornig, nahm ihren spinnrocken und stiess ihn in die linde und alsbald flogen die vögel aus den zweigen auf, der baum fing an zu zittern von der wurzel bis zum gipfel, aus stamm und ästen und zweigen lief der saft und tropfte auf den boden, und die blätter wurden gelb und fielen ab; die frau Hulle aber rief: o du arger bösewicht, sieh her, wie dem lindenbaum, so soll es dir gehen und deinem hause, so sollst du verdorren und verschmachten und absterben und kein glück haben ewiglich'. wie sie gesagt hatte, so geschah es: als der lindenbaum verdorrt war, hielt das schloss nicht mehr. es verfiel ein theil nach dem andern, kein mensch wollte mehr darin wohnen und der schlossherr selbst wohnte im keller, wo er seine geldkiste hütete. zuletzt als nichts mehr vom schloss übrig war, als der keller und der verdorrte lindenbaum, kam auf Martini in der mitternacht ein großer sturm und warf auch die linde um. sie fiel gerade vor die kellerthür und versperrte sie, so dass der geizhals auf seiner geldkiste verhungerte. frau Hulle wusste das, kam, hob die linde hinweg und theilte das geld aus der kiste in zwei theile: den einen lies sie liegen, den andern nahm sie mit und als sie aus dem keller trat, stürzte auch dieser zusammen, daheim gab sie dem Jacob das geld und sprach: so, jetzt hat jeder das seine, wie dein vater es gewollt hat. nimm was dein ist, aber schlag dir den edelmann aus dem sinn und werde ein bauer; dann kannst du noch glück haben. leb' wohl, jetzt wirst du mich nicht mehr sehen'. Jacob folgte ihrem rath und hatte segen bei all seinen unternehmungen. oft war wenn er morgens auf das feld kam,

alle arbeit schon gethan. als ihm sein erster sohn geboren wurde, hätte er es gern der frau Hulle gemeldet, aber er suchte ihr waldhäuschen vorgebens.

Wie auch anderswo erscheint die göttin hier als ehrwürdige alte frau in alterthümlicher d. h. fremder tracht, bei der besonders auf die haube gewicht gelegt wird, die wie bekannt auch Nehalennias haupt bedeckt. ihr attribut ist die spindel, die sie auch als stock, d. i. stab gebraucht, auf die sie sieh stützt. ausserdem gehört ibr als thier die katze, unter den pflanzen der flachs, die linde und der rosmarin, den ich I, 104. 105 irrig auf Fro allein deutete. sie wohnt im heiligen walde, wo sie spinnt und sorge trägt für die winzer und schiffer. wo sie auf dem stein ausruht, lässt sie spuren zurück, vor ibrem wort und der berührung mit ihrem stabe welkt und stirbt der baum des glückes, den die vögel schreiend verlassen, und das schloss des geizigen sinkt in trümmer. das alles ist so klar und echt mythisch, dass nur wenige sagen so viele und so treu bewahrte züge aufzuweisen haben. daraus dürfen wir auch auf den rest der sage einen günstigen schluss wagen, auch dieser wird nur wenig gelitten haben. sie ist sogleich bereit dem unverschuldet unglücklichen zu helfen und nimmt ihn als diener an, wie anderswo die in den brunnen gestiegene jungfrau: aber Jacob muss die ihr heiligen pflanzen pflegen, das ihr heilige thier nähren, er wird gleichsam ihr priester, wie denn auch Nerthus einen priester hat, der ihren wagen bei der umfahrt geleitet. ohne zweifel hafteten an den stangen und stecken, welche er schneiden muss, besondere kräfte; der weinberg in den diese kamen, erfreute sich besondern segens, der schiffer, der jene gebrauchte, hatte glück in der schifffahrt, und sie werden zum besten des tempels der göttin, auf den die alte verfallene kirche hinweist, aus dem heiligen wald verkauft worden sein, denn nicht anders ist der zug zu erklären, dass Holda mit Jacob den verkauf besorgte. drei jahre wartet der letztere seines dienstes, auch darin tritt die güte der göttin wieder bervor, welche dem bruder zeit lassen will, sein verbrechen einzusehen, dann erst folgt die strafe. als Jacob das seine hat, wird er aber nicht edelmann, er pflegt nicht der waffen, sondern des pfluges, denn des landmanns arbeit ist von Holda gesegnet und geschützt und ihr günstling erfährt diesen schutz und segen in reichem maas. so erkennen wir das ganze gefüge dieses schönen mythos noch klar und deutlich, der uns einen der besten bausteine zur herstellung unserer alten götterkunde liefert.

Noch andere erinnerungen an das erdenwallen der göttin

tauchen auf in dem bereits I, 190 erwähnten trunk an bestimmten tagen. neben der schriftlich bewahrten sage von der königin Elisabeth lauft aber in Fienstedt noch eine mündliche sage im volke um, die erzählt, eine gräfin von Mansfeld, die von ihrem gemahl verstossen worden sei und in den dörfern freundliche aufnahme gefunden habe, sei die stifterin dieses trunkes. das heisst jedoch nichts anderes, als dass derselbe zu ehren jener von ihrem gemahl verlassenen und umirrenden göttin geleert wird, die in dem dorf auch einkehrte und wohl niemand als Frikka ist.

## GÖTTER IN THIERGESTALT.

Verwandlungen der götter in thiere kennt der Norden mehre, doch sind es hauptsächlich zwei, von denen wir solche wissen, Odinn und Loki. wenn der höchste der griechischen götter in die thiergestalt sich birgt, so liegen dem meist bublereien zu grunde, wie er als schwan zu Leda, als stier zu Europa kam. das ist in den eddischen sagen nicht der fall, aber ueben ihnen gab es eine, auf die bei uns noch weniger geachtet wurde, welche die verwandlung einer gottheit in einen bären berichtet und zwar zu demselben zweck, den auch Zeus verfolgte.

Olaus Magnus zufolge stammen die Gothen von einem bären und einer edeln jungfrau ab. dass diese sage nicht alles grundes entbehre, beweist das vorkommen einer verwandten bei Saxo grammat. und mehr noch das dauernde leben ähnlicher züge in den märchen. die stelle aus Olaus könnte ich, da mir sein werk nicht zur hand ist, nur mit den andeutungen der epitome 1) geben, deren titelbild die von dem bären erfasste jungfrau, im hintergrund ihre fliebenden genossinuen zeigt, doch sie sind nur so leise andeutend, dass ich lieber darauf verzichte. Saxo gibt natürlich den ursprung des volkes in dieser weise nicht zu, bei ihm ist die sage auf den eines Schweden Ulvo übertragen und er berichtet von demselben folgendes: 'cuiusdam patrisfamilias in agro Suetico filiam, liberalis formae cum ancillulis lusum egressam eximiae granditatis ursus deturbatis comitibus complexus rapuit, exceptamque unquibus prae se leniter ferens, ad notam nemoris latebram deportavit. cuius egregios artus novo genere cupiditatis aggressus amplectendi magis quam absumendi studium

<sup>1)</sup> Olai Magni gentium septentrionalium historiae breviarium. Lugd. Batav. 1845.

egit petitamque laniatui praedam in usum nefariae libidinis vertit. continuo enim ex raptore amator effectus, famem concubitu solvit, ardoremque gulae Veneris satietate pensavit. quoque eam indulgentius aleret, crebris incursationibus vicinum acrius incessabat armentum, nec nisi lautioribus ante vesci solitam sparsis sanguine dapibus assuefecit. adeo enim captivae species efferatam raptoris saevitiam fregit, ut quem sanguinis sui cupidum extimescebat, amoris avidum experiretur pastumque ab eo perciperet, oni se fore protinus alimoniae metuebat. quo non penetrat aut quid non excogitat amor? cuius ductu etiam apud efferatam belluarum rabiem gulae irritamentum libidinis imperio cedit. tandem gregis possessor exhausti pecoris inopia provocatus observatione adhibita circumventam canibus belluam cursu ac clamore vehementius urgere perstitit fugacemque sectatus eo forte loci quo puella servabatur accessit. siquidem domicilium eius inviis paludibus clausum, perplexa ramorum series continenti frondium umbraculo texerat; ubi mox fera a retiariis circumventa ac venabulis occupata confoditur. ut ergo duplicis materiae benigna artifex natura nuptiarum deformitatem seminis aptitudine coloraret, generationis monstrum usitato partu edidit silvestremque sanguinem humani corporis lineamentis excepit. nato itaque filio paternum a necessariis nomen imponitur, qui tandem aguita suae veritate propaginis a patris interfectoribus funesta supplicia exegit.' sein sohn sei Thrugillus mit dem beinamen Sprageleg gewesen, dessen sohn Ulvo (p. m. 301.).

Hier ist der bär ein gewöhnlicher irdischer und dadurch dass er in einen solchen überging, verlor der alte mythos seinen ursprünglichen schluss. denn dass dieser bär ein göttlicher war, ein gott in des thieres gestalt, das sagt seine ganze auffassung in der sage, die an den raub der Europa durch Zeus erinnert, der ihr, der schönsten unter allen jungfrauen, als prächtiger weisser stier nahte (Ovid. metam. II, 852.).

Der örtlichkeit nach zunächst liegt das norwegische märchen n. 11 bei Asbiörnsen und Moe, nur wirbt hier der bär förmlich um die schönste und jüngste tochter eines armen kathenmannes. gleich dem stier Zeus ist auch er gross und weiss. er kommt am donnerstag abend, das mädchen willigt auf das zureden des vaters und der schwestern ein, seine frau zu werden, besonders da er dem bauern reichthämer verspricht; es setzt sich auf seinen rücken und hält sich an seinen zotteln. an einem felsen macht der bär halt und klopft; der berg öffnet sich und sie kommen in einen prächtigen saal, wo alles von gold und silber strahlt und ein tisch mit den köstlichsten gerichten steht. als sie sich zu bette gelegt und

Digitized by Google

das licht gelöscht hat, kommt ein mann zu ihr und dies wiederholt sich jede nacht. nun geht das märchen in die fabel von Amor und Psyche über. das mädchen sehnt sich nach den seinen zurück und geht, nachdem der bär es vorber gewarnt, nicht mit der mutter allein zu sprechen, nach hause. es thut dies trotsdem und die mutter rath ihm, wenn der mann wieder bei ihr liege, licht anzuzunden, aber ja kein talg auf ihn zu tröpfeln. beimgekehrt warst der bär, diesen rath nicht zu befolgen, aber ihre neugier treibt sie dennoch dazu, drei heisse talgtropfen fallen auf sein hemd und er muss fort. hätte sie ein jahr ausgehalten, dann wäre er erlöst gewesen, denn seine schwiegermutter hatte ibn verzaubert, dass er am tage ein bär war, nachts ein mensch; jetzt muss er aber heim zu dem schloss östlich von der sonne und westlich vom mond. am morgen findet die jungfrau sich im finstern wald wieder und unternimmt sogleich die reise zu dem schloss, wo sie mit hülfe eines goldapfels, eines goldrockens und goldhaspels den geliebten wiedererringt.

Rein ist das märchen nicht, es hat aus andern verwandten zusätze angenemmen, aber der mythos bricht noch deutlich durch. das achloss ist ein götterpallast, der bewohner muss also ein gott sein, der von sehnsucht zu der sterblichen jungfrau getrieben die bärengestalt angenommen hat. er gewinnt sie und führt sie in einen seiner heiligen berge, wo er ihr beiwohnt und wo sie nach der ältern fassung bei Saxe grammat. den Biörn gebiert. die Psychesage dürfen wir einstweilen zur seite liegen lassen, sie scheint ansatz, wie die vergleichung mit den verwandten deutschen märchen lehrt.

Ein mir von Wilh. von Ploennies mitgetheiltes Odenwälder märchen enthält folgendes: eine frau, die es schlecht bei ihrem mann hatte, hütete jeden tag die kühe in einem wilden wald. eines tages verlor sie eine und da sie sich nicht getraute nach hause zurück zu kehren, so lief sie immer weiter und weiter in den wald. da kam ihr plätzlich ein grosser bär entgegen, vor schrecken sank sie zu boden und gab das leben schon verloren, aber der bär that ihr nichts zu leide, sendern hob sie sachte auf und trug sie mit sich in eine höble worin er wohnte. es war aber kein gewöhnlicher bar, sondern ein verwünschter, der seine tage hatte, an denen er mensch wurde. er that so freundlich mit der frau, dass es ihr bald besser gesiel bei ihm, als bei ihrem bösen mann. jeden morgen ging er nach futter aus und stellte dann einen grossen stein vor die höhle, abends kehrte er zurück und brachte wild, welches die frau zubereiten musste. so lebten sie ein jahr lang in einigkeit, da gebar sie einen knaben und starb bald darnach. darüber war der bär sehr betrübt, nahm sich aber des kindes an, wie ein vater, und theilte ihm seine eigene stärke mit, indem er ihm am finger drehte 1). dadurch war der junge bald so kräftig geworden, dass er den grossen stein allein von der höhle fortwälzen konnte; als der alte eines tages fort war, warf er den felsblock um und lief hingus. später wollte der bär ihn von dem hofe, auf dem er zuflucht gefunden hatte, wegholen, aber der iunge schoss auf ihn und da ging er wieder in den wald. man taufte den jungen und hies ihn Peter Bär. wegen des namens neckten ihn die kinder des dorfes, aber er schlug sie, dass sie für todt liegen blieben. da griff sein pflegevater nach dem stock und ar lief weg in die weite welt. bei einem schmied achmiedete er sich selbst einen eisernen atock und eine rüstung, die zwei centner wog. auf seinem weiteren weg findet er zwei bekannte gesellen, einen eichenreisser und einen mühlsteinwerfer, er tödtet in drei schlössera secha, zwölf und achtzehn riesen und erlöst drei königstöchter, deren eine er endlich durch drei eier erlangt.

Die frau statt der jungfrau abgerechnet ist in diesem märchen die ältere fassung, wie sie theilweise bei Saxo noch vorliegt, viel reiner erhalten als in dem norwegischen. die frau wird geraubt von dem bären, sie gebiert den bärensohn, dessen ganzes auftreten auf echte heldennatur hinweist, auf göttliche abstammung.

Mir wurde das märchen in der bergstrasse ähnlich erzählt. die magd eines bauern ging in den wald um holz zu holen, legte sich weil sie müde war unter einen baum und schlief ein. ein vorübergebender knecht fand sie und band sie an den baum fest, aber sie erwachte erst um zwölf uhr nachts; erhoh und löste sich und wollte nach hause gehen. da verirrte sie sich und kam zu einem felsen, aus welchem ein bär hervortrat, der sie fasste und sprach: 'du dienst jetzt sieben jahre bei mir'. sie folgte ihm in seine höhle und wurde bald so vertraut mit ihm, dass sie ihm nach jahreafrist einen sohn gebar, der gerade aussah, wie ein junger bär. als dieser einen tag alt war, fragte er seine mutter, die er weinen sah, warum sie betrübt sei? sie sprach: 'weil ich stets in der höhle sitzen muss." da ging der bärensohn zu dem stein, der die höhle schlass und versuchte ihn zu heben, aber er konnte ihn nur ein wenig lüften. 'warte bis morgen', sprach er zu seiner mutter, am folgenden tage bob er

was beiest des? der erabler wusste es nicht zu erklären, bestand aber fest auf der richtigkeit des zuges.



den stein, stieg mit seiner mutter heraus und rief sofort: 'ich rieche eine hochzeit, dahin wollen wir gehen'. das thaten sie, er verdingte sich bei einem bauern, fällte einen ganzen wald, lies sich einen zwanzig centner schweren stock schmieden u. dgl. m.

In der magd haben wir die jungfrau wieder, die, ein bedeutender zug, an einen baum des waldes gebunden wird, das könnte fast heissen, sie wurde der gottheit, der der wald beilig war, geweiht, geopfert, wie anderswo die dem drachen zum opfer bestimmte an einen bestimmten ort gebracht werden zuss, wo der drache sie abholt. das macht einen andern anfang des märchens wieder wichtig, den ich auch in der Bergstrasse hörte. ihm zufolge war in dem dorf, we die magd diente, alle sieben jahre kirchweihe und ein knecht begleitete die magd in den wald. die kirchweihen fallen aber mit den grossen opferfesten zusammen. die beldennatur des bärensohnes tritt durch diese version noch klarer hervor, ja noch mehr, seine natur erscheint als göttlich, denn götter erlangen gleich nach der geburt schon völlige grösse und stärke (M. 297).

Der schluss des norwegischen märchens haftet auch an mehren märchen jener familie, zu welcher KM. 88, Müllenhoff p. 384 gehören. auch da gewinnt ein bär oder löwe eine menschliche braut, doch den meisten gliedern dieser familie fehlt der bärensohn; ich wage darum nicht sie in die untersuchung herein zu ziehen.

Nach dem obigen dürften folgende züge alt und echt sein. eine jungfrau wird der gottheit in dem ihr geweihten wald dargebracht und an einen baum gebunden, währscheinlich an den dem gott heiligen. ein grosser weisser bär erscheint und trägt sie auf seinem rücken in eine felsenhöhle, wo sie einen sohn von ihm empfängt und gebiert, der göttliche heldenstärke besitzt.

Die frage drängt sich auf, wer dieser gott war? es muss auffallen, dass im norwegischen märchen die erscheinung des bären dreimal an einem donnerstag abend stattfindet. dazu kommt, dass das odenwälder märchen den bärensohn Peter Bär nennt. beides kündigt Thörr an, der als höchste gottheit der Scandinavier auch als deren stammherr gegolten haben wird, wie in den meisten ags. genealogieen Odhinn an der spitze steht. knüpfen die stammbäume bei Snorri u. a. doch gleich an Priamos Thörr an. Munon ein könig in Troja zeugt mit des Priamos tochter 'Tror, than köllum ver Thör', und Odhinn wird in denselben erst viel später aufgeführt (M. I ausg. XX fig.). Thörr wird somit der im

wald erscheinende göttliche bär sein, von dem nun das ganze velk seine oder seines königsgeschlechtes abstammung herleitet. so ist sein beiname Biörn gerechtfertigt. noch im XVIII jh. hatte ein bauer zu Aanen ein lararium, welches er Torbion (= Thorbiörn) nannte (lex. myth. 908. 927.). stand auch Donar in Deutschland nicht so hoch, wie Thörr im norden, dann war der mythos doch auch bei uns bekannt.

## WOHNUNGEN DER GÖTTER.

Nicht auf in ihren himmlischen wohnungen threuen die seeligen götter, sie baben auch auf der erde ihre heiligen wohnstätten, welches in der deutschen sage meistens berge eder brunnen sind.

Ein hirte, knabe, bauer findet die felsensprengende wunderblume und gelangt in den berg, wo er den alten kaiser, den ältern gott findet, wie er mit nickendem oder gesunkenem haupt am tische sitzt, um dessen stein sein bart herumwächst. nachts zieht der gott mit seinen helden um, bei tage ruht er, so wird meine ich die sage ursprünglich zu verstehen sein, bevor sich andere vom weltende mit ihr verbanden. auf Wuotau als den schlafenden deutet vor allem der bart, denn er erscheint als greis, dann aber kündigt ihn gleichfalls die frage nack den raben an, denn er fragt: fliegen die raben noch stets um den berg? 1) es sind Hugin und Munin gemeint, die vom flug um die welt heimkebrend sich auf seine schultern setzen. ferner deutet auf ihn, dass ein kind ausgeschickt wird, wein in seinem berge zu holen, dass weinfässer mit wein in seiner eignen haut in solchen bergen liegen, denn er lebt nur von wein.

In diesen bergen schimmert und leuchtet wie in Valhöll alles von gold und der kaiser selber ist mit edelsteinen und gold bedeckt; haufen goldes liegen um ihn, der den reichthum schenkt und der glücklich eingedrungene darf sich nehmen so viel er fassen kann.

Wie der nordische Odinn mit Frigga seinen götterthren theilt, so finden wir auch bei dem in den kaiser übergegangenen gott sein weib als frau Holda, seine wirthschafterin, oder als eine holdselige jungfrau, welche das schlummermüde götterhaupt hält (DS I, 31.). seine helden liegen gleich ihm schlafend umher oder sitzen mit ihm an reichbeladeuer tafel, sich am mahle freuend.

1) sollte statt des berges nicht die welt stehen müssen?

Aber nicht immer wohnt er als der alleinige gott in seinem berg. im Zobtenberg 1) sitzen an einer runden tafel drei männer (l. c. 214), Patzeber findet, als er im keller zu Salurn wein holt, drei alte männer an einem tisch (l. c. 1, 21.), in der felskluft am Vierwaldstädtersee sitzen die drei stifter des Schweizerbundes. das müssen die drei alten höchsten götter sein, denen einst diese orte heilig waren. bei der burg Gottschee sieht ein jäger sieben greise mit kablen häuptern (DS 1, 219), im Altkönig eine frau sieben greise (Wolf hess. sag. 2.) und im Auersberg an der Bergstrasse sitzen gar zwölf männer an einem tische inmitten unendlicher schätze, dech kommen neben ihnem auch drei ritter dort vor (Wolf 1. c. 1. 2.). die siebenzahl ist jung, alt die drei und zwölfzahl, denn der götter sind zwölf.

Bedeutsam ist der zug, dass diese männer ein buch, eine mit kreide beschriebene tafel oder ähnliches vor sich haben. Heiling sitzt in seinem felsen schreibend au seinem tisch (DS. 1, 225.), der könig im Lauenburger berg hält einen brief in seiner hand (das. 380), vor den drei männern im Zobten liegt ein buch (das. 214) u.s.w. wenn wir in demselben nicht das buch des schicksals haben, dann kann es nur das des gesetzes sein und dann bezeichnet es die götter in ihrer würde als richter, wie sie unter Yggdrasil zusammenkommen.

Die christliche umbildung dieser sagen behielt die heiligkeit dieser berge treu bei, nur wandelte sie die götterwohnung in eine wohnung Gottes und versetzte dome und kapellen in die berge. im Untersberg sah ein bürger von Reichenhall auf einer schönen wiese eine kirche mit zweihundert altären und mehr als dreissig orgeln. auch Lazarus Aigner sah nach dem volksbuch ein grosses kloster in dem berg, daneben einen brunnen mit schneekaltem wasser, ringsherum schönen grünen wald. aus der kirche führt ihn ein mönch in den speisesaal und zeigt ihm viele bücher, auch durch dessen fenster eine menge von leuten, kaiser, könige, bischöfe und herren, die auf der wiese lustwandeln. auch kaiser Friedrich sehen sie, aber mit grauem bart. ein köhler vom Fichtelberg sah im Ochsenkopf eine kirche, darin hingen gold und silber wie eiszapfen am gewölbe, perlen und edelsteine in langen schnüren. der brunnen ist aber jener der unsterblichkeit, der speisesaal der, worin Odinn mit den Einherien speist, die bücher erinnern an die, welche die männer im berg in händen halten, der wald ist jener darin der götterherr an

<sup>1)</sup> auf dem ein ritter Hammerschlag genannt gewohnt baben soll, der die leute mit einem bammer todt schlug. Beghst. sagenb. 541.

der spitze der seinen zur jagd zieht, und die kaiser, könige und bischöfe sind götter, als deren haupt, der graubärtige Wuotan, der alte Friedrich steht.

Genau damit übereinstimmend, nur ausführlicher schildert uns das märchen palläste der götter. sie kommen in demselben vor unter dem namen das goldschloss oder das goldne königreich, denn in den wohnungen der bimmlischen herrscht das gold.

Die bedeutendste aller schilderungen desselben enthält das überhaupt sehr wichtige märchen von den eisernen stiefeln (Wolf d. hausm. 198), doch wird es nöthig sein, bevor wir zu den götterpallästen selbst übergehen, den weg anzugeben, den sterbliche nehmen müssen, um dahin zu gelangen. alle märchen stimmen darin überein, dass die göttlichen wohnungen jenseits eines wassers oder mehrer wasser und grosser wälder liegen, jedoch auch da bedarf es noch höherer hülfe, um zu ihnen zu gelangen, denn sie befinden sich selten auf der erde, meist in der geheimnisvollen blauen himmelsferne.

In dem eben genannten märchen will der prinz ins himmetreich. er kommt zuerst zu einem grossen wald, dann an sin gresses wasser, an dessen ufer ein einsiedel wohnt. diesen fragt er, ob er ihm nicht sagen könne, wie er den weg zum himmelreich finde? der einsiedel antwortet: 'ich kann dir das nicht sagen, ich wehne bereits dreihundert jahre hier und sah in all der zeit keinen menschen, aber mein bruder weizs es, der jenseits des wassers wohnt'. dann gibt ihm der einsiedel einen kahn, der von selbst fährt und der prinz kommt glücklich zu dem zweiten einsiedel, der an einem zweiten wasser wohnt. dieselbe frage, dieselbe antwort, dieselbe fahrt zu dem dritten einsiedel. dieser antwortet, auch er wisse nicht, wo das himmelreich liege, aber im obern stock seines bauses wohnten allerlei vogel, die könnten es wohl sagen. der prinz wendet sich an die vögel, die erwiedern, sie könnten es nicht sagen, da sie nicht alle beisammen wären; der vogel greif sei ausgeflogen und zwar zum himmelreich, wenn er wiederkomme, werde er weitere nachricht geendlich kommt er, der prinz fragt ihn und der greif fasst ihn in seine klauen und trägt ibn in das himmlische paradies.

Ganz auf dieselbe weise kommt in einem andern märchen (das. 286) der prinz zu dem schloss des jägers Grünus Krawalle, nur wird er nicht durch einen vogel hingetragen. in dem niederländischen märchen vom goldnen schloss (DMS. 1.) sind es nicht drei einsiedler zu denen der könig, welcher

seine frau sucht, kommt, sondern die königinnen der drei thierreiche, und die königin der vögel gibt ihm den storch als geleitsmann mit, der ihn auf seinem rücken in das gold-

schloss trägt.

Ein dreifacher kreis von wäldern und wassern, welche letztere in dem märchen vom goldnen königreich (d. hausm. 40.) Irrewellen, Grausam und das Allerschlimmste heissen, bildet somit die grenze der erde, welche von drei wächtern bewahrt ist oder bewohnt von drei göttlichen thierköniginnen. ist sie überschritten, dann muss wer zu den himmlischen wohnungen vordringen will, noch ein fluggewand haben, oder auf eines vogels rücken die heiligen höhen ersliegen. also erreichte schloss wird aber so beschrieben: wie von purem gold strahlend leuchtet es in der sonne inmitten eines schönen gartens voll der prächtigsten blumen und bäume. vor dem schlosse liegt ein grosser teich, in dem eine furchtbare schlange ruht (das. 207.). ebenso heisst es von dem schloss des Karlequintes im berg Muntserrat: alles war daran von gold bis zu den ziegeln auf dem dach 1), die fenster sahen aus wie grosse diamanten. in einem weiten hof sprangen drei brunnen, der der schönheit, der des lebens und der des todes. im innern herrschte die grösste pracht, die man sich nur denken kann (das. 57.).

Diese schilderung passt durchaus zu jener, die Snorri von Valhöll macht, nur fliessen in ihr vorstellungen zusammen, die wir zu trennen haben. dass der Karlequintes in dem schloss wohnt, bestätigt Valhöll, der teich mit der schlange ist ihm aber fremd, denn die schlange ist der Midgardsormr und sie gehört in das letzte der erdumgürtenden wasser. auch passt die schilderung zu jener des irdischen bergschlosses oder der kirche, des domes, die an dessen stelle traten. sie erheben sich inmitten einer grossen wiese, sie leuchten golden, ein brunnen springt in ihrer nähe. dem hochsitz des kaisers am steinernen tische aber entspricht in dem schloss im himmelreich das 1, 23 besprochene gartenhäuschen, dessen betreten dem prinzen verboten ist, von dem aus er die ganze welt übersieht und in der welt zunächst seines vaters schloss erblickt; der von dem persönlichen Gott als thron erwählte altar der kirche, also der reine Hlidskialf, so dass, wenn wir noch das nächtliche heitere leben in dem schloss dazu nehmen, an dem vollständigen bild von Valhöll wenig gebricht. Wie die schilderung des weges zu diesem göttlichen

1) einen goldnen ziegelstein bekommt ein taglöhner auf dem Waldstein. Bechst. deutsch. sagenb. 577.

pallast in märchen überging, die ihn sonst nicht kennen, ja wie sie selbst einigermassen verändert auf die auch ausserbalb der erde liegende hölle bezogen wird, se dass die drei einsiedlerhäuschen und drei wohnungen der thierköniginnen zu drei höllenthoren gemacht werden (Meier märchen 59.), so ist auch hier das haus des götterherrn auf eine personlichkeit bezogen, die ihm ursprünglich fremd war, auf launn (vgl. ob. unsterblichkeit). weil vor Wuotans pallast der brunnen der unsterblichkeit unter dem baum des lebens springt, welche beide ldung hütet, darum lies das märchen ihr den ganzen pallast mit baum und quelle felgen, als sie gernubt ward, so dass der alte begriff als einer wehnung Wuotans fast abhanden gekommen wäre, hätten Karlequintes und der Hlidskialf ihn uns nicht gesichert und gerettet. dass aber ldunns und Wuotaus wohnsitze also wechseln können, sagt uns, wie sie in ihrem äussern, besonders in dem goldglanz, einander gleichen, und so dürfen wir denn ein gleiches auch von allen andern götterwohnungen annehmen.

Bine vergleichung der unserigen mit verwandten ausserdeutschen märchen wird diese verhältnisse noch klarer machen. in dem schwedischen bei Cavallius und Stephens VIII (Oberleitner 175) wird das schloss nach seiner lage genannt das schöne schloss östlich von der sonne nördlich von der der weg dahin führt anch durch wälder und an den webnungen der thierköniginnen vorüber, der vogel Phönix trägt den jüngling in das schloss, das von gold und silber glänst. auch das folgende märchen IX vom lande der jugend kennt denselben weg durch die wälder und die reiche der thierköniginnen, aber von allen ähnlichen märchen abweichend wird der jüngling darin zuletzt nicht von einem vogel sondern von einem wallfisch nach dem jugendlande getragen. das ist hier weit richtiger als der flug auf dem vogel, denn Idunn, die von dem jüngling zu befreiende jungfrau, ist in der riesen gewalt, ihr aufenthalt also nicht in den himmlischen wohnungen, sondern auf erden in Jötunheim und das liegt an der erde änsserstem rand. das norwegische märchen weiss von Soria-Moria-schless, welches Halvor gross und schimmernd in der ferne erblickt, das auch jenseits des meeres liegt (Asbiörnsen und Moe n. 27.), so dass auch hier die überlieferung treuer als in Deutschland sich an den mythos anschliesst.

Den Polen liegt das goldne schloss mit dem goldapfelbaum auf dem glasberg, der im deutschen märchen eine andere bedeutung hat und eher auf wohnungen der elben hinweist (Woycicki 115. 156.). Bei den Wallachen (Schott 177.) ist das schloss auch ein glasberg, bei den Russen atcht an der stelle des glasbergs ein goldener berg (Dietrich 51.). in allen diesen märchen klingt eine fahrt nach Elbenheim eder Riesenheim nach, da der held zu lande oder zu wasser sein ziel erreicht; nur in jenen ist ein götterpallast in dem goldschloss zu suchen, in welchen der held von einem vogel getragen das goldne schloss erreicht. ihnen allen aber können wir schon weiter nachgehen, sie waren schon den Ariern bekannt.

Somadeva erzählt im fünften buch von Katha Sarit Sagara die geschichte der Saktivega, königs der Vidyådharas, die so innige verwandtschaft mit den hervorgehobenen beiden märchen meiner sammlung zeigt, dass die übereinstimmung an einigen stellen wörtlich ist 1). ich lasse die indische erzählung, welche uns auch nach andera seiten hin aussichten eröffnet, in ihren hauptzügen folgen.

In der stadt Vardhamana lebte der mächtige könig Paropakari mit seiner gemalin Kanakaprabha. diese gebar ihm eine tochter, welche er nach der mutter Kanakarekhå nannte. als diese das jungfräuliche alter erreicht hatte, begann der könig auf ihre vermälung zu denken, aber sie wollte nicht davon hören, es sei denn, dass ein brahmane oder krieger um sie werbe, der so glücklich gewesen sei, die goldene stadt gesehn zu haben. da lies der könig durch trommelschlag verkünden: 'welcher brahmanen. oder kriegerjüngling die goldene stadt gesehen, der spreche, ihm gibt der könig seine tochter zur gattin und ernennt ihn zu seinem nachfolger im reiche.' das hörte u. a. auch der brahmane Saktideva, ein leichtsinniger mensch, der im spiel sein ganzes vermögen verloren batte, und er beschloss bei sich, dem könig vorzulügen, er habe die goldene stadt gesehen. er wurde sogleich zu Kanakarekhâ geführt, die ihn fragte, auf welchem wege er denn nach der goldstadt Kanakapuri gelangt sei? er nannte verschiedene städte, die er passirt habe, von der letzten Paundravardhana sei er weiter gegangen und zu der goldstadt gekommen: 'sie erschien mir, sagte er, als ein ert der freude und der lust für alle, die gute werke gethan haben, deren schönheit man mit unverwandten augen hinblickend geniessen musste, der stadt des Indra in allem vergleichbar.' da lies ihn die königstochter durch ihre dienerinnen aus dem pallast hin-

<sup>1)</sup> Zur beseitigung jedes zweifels an der treue meiner aufzeichnung bemerke ieh nur, dass meine sammlung im jahr 1850 nieder geschrieben wurde, ich den Somadeva aber erst drei jahre später zum erstemmale las.



ausweisen und ging zu ihrem vater, dem sie meldete, der brahmune sei nur ein betrüger; sie welle nun abwarten was die zukunft bringe. von nun an lies der könig täglich die frühere bekanntmachung wiederhelen, ob sich vielleicht ein reisender fände, der die goldstadt gesehen, aber immer vergebens.

Saktideva aber hatte seinen plan die Kanakarekhâ zu erwerben keineswegs aufgegeben und beschloss die erde se lange zu durchziehen, bis er Kanakapuri gefunden. er waadte sich nach süden, durchschritt die grossen waldungen des Vindhyagebirges und kam an einen grossen mit küllem wasser gefüllten see, an dessen nördlichem ufer eine einsiedelei stand. da sass am fuss eines geweibten feigenbaumes von vielen büssern umgeben der fromme greis Survatapas, von alter ganz gebleicht. Saktideva verbeugte sich ehrerbietig vor ihm, or fand freundlichen empfang und fragte bald, ob Sûryatapas nicht wisse wo die goldene stadt liege? der heilige sprach darauf: 'mein sohn, acht jahrhunderte sind an mir in dieser einsiedelei vorübergegangen, aber niemals habe ich etwas von dieser stadt gehört 1). verzweifelt rief Saktideva aus, dann wolle er die erde durchwandeln bis er sterbe, da sprach der heilige: 'wenn du bei deinem entschluss beharrst, so thue was ich dir sage. dreihundert meilen von hier liegt das land Kâmpilya, dort ist ein berg Uttara genannt, auf welchem sieh eine einsiedelei befindet; hier lebt mein älterer bruder, der ehrwürdige Dirghatapus, zu diesem gehe hin, vielleicht kennt er als ein bejahrter mann jene stadt'2). Saktideva machte sich mit neuer hoffnung auf den weg und kam zum heiligen Dirghatapas, den er auch nach der goldenen stadt fragte. der antwortete: 'trotz meines hohen alters ist es heute zum erstenmale, dass ich von dieser stadt höre. ich habe keinen umgang mit wanderern, die aus fernern ländern kommen, daher habe ich nie von dieser stadt gehört, noch viel weniger sie je gesehen'. dann weist er ihn zur insel Utsthala, wo der reiebe fischerkönig Satyavrata wohne, der zu fernen ländern reise, der werde wissen, wo Kanakapuri

<sup>2) &#</sup>x27;Mein bruder weiss es wohl, der wohnt dreihundert meilen von hier, wenn du ihn fragen willst, wird er dir es sagen'. l. c. 205: 'tausend stunden von hier wohnt ein einsiedler im wald, der weiss es'. 289. variante von p. 205: 'dreihundert meilen von hier wohnt mein bruder, der ist älter als ich, der hann es dir sagen'.



<sup>1) &#</sup>x27;ich wohne bereits seit dreihundert jahren hier aber noch bat mich keiner nach dem himmelreich gefragt'. Wolf d. hausm. 206. 'ich kenne alle menschen in der welt, aber einen salchen namen (Gränus Krawalle) gibt es nicht'. das. 288.

liege. Saktideva besteigt nun ein schiff und fährt über das meer, aber ein sturm erhebt sich, das schiff versinkt und den Saktideva verschluckt ein fisch. dieser kommt durch des schicksals mucht getrieben ans land, wo des Satyayrata diener ihn fangen und aufschneiden, da springt Saktideva lebend daraus bervor. er fragt den fischerkönig nach der goldstadt, aber auch dieser kennt sie nicht und führt ibn in ein brahmanenkloster, wo er seinen verwandten, den brahmanen Vishnudatta findet, der ihn tröstet mit der aussicht, einer der vielen in der stadt ankommenden kaufleute werde schon sagen können, wo Kanakapurî liege. am andern morgen kommt Satyavrata und sagt, er habe nun mittel und wege gefunden. wie Saktideva zu seinem ziele kommen werde. mitten im meere liege die herrliche insel Ratnakûta, wo der hochheilige Vishnu in einem tempel am ufer des meeres berrsche. dort kämen am zwölften tag des zunehmenden monds im monat Ashâdha zur zeit der grossen feste von allen inseln leute zusammen, den gott zu verehren. es sei wohl möglich, dass einer davon die goldstadt kenne. Saktideva besteigt sogleich das von Satyayrata geführte schiff und segelt mit ihm über die Authen. unterwegs wird aber das schiff unwiderstehlich auf einen strudel zugerissen, der sich unter einem feigenbaum öffnet. Satyavrata merkt es, erkenut alles für verloren und räth nur noch dem Saktideva, sich, während er das schiff auzuhalten sich bemühen wolle, an den zweigen des feigenbaums festzuklammern, vielleicht werde er so gerettet. dies gelang. gegen abend versammelten sich eine menge von riesenadlern auf dem baum, ruhten auf den zweigen aus und redeten in menschlicher sprache mit einander. jeder erzählte, wo er gewesen war, und ein bejahrter vogel sagte: 'ich war heute ausgeslogen, um in der goldenen stadt mich lustwandelnd zu erfreuen, morgen werde ich wieder dahin gehen und da kein weg mich ermüden kann, wäre er auch noch so weit, werde ich bequem die wunderstadt erreichen'. nun glaubte sich Saktideva gerettet; als der vogel eingeschlafen war, klammerte er sich vorsichtig auf seinem rücken zwischen den flügeln an und so flog der adler ohne ihn nur zu fühlen am andern morgen fort und zu der goldenen stadt, wo Saktideva von seinem rücken heruntersprang 1). zwei mädchen begegneten ihm und antworteten auf seine frage, welches land dies sei: 'dies ist die goldene stadt, der wohnsits der Vidyadharas und hier herrscht jetzt die Vidyadhari, Chandaprabha genannt,

<sup>1)</sup> den könig trägt der storch auf seinem rücken in des goldne schloss. DMS. 5 den prinzen der greif in seinen klauen, d. bausm. 207.

als königin'. er wird zu ihr geführt und erzählt ihr sein schicksal, da versinkt sie in tiefes nachsinnen und entdeckt ihm heimlich den zusammenbang Kanakarekhâs mit Kanakapurî. dem könig der Vidyâdharas, Sasikhanda, wurden vier töchter geboren, deren älteste Chandraprabhå selbst ist. die drei andern gingen eines tages an das ufer der Mandakini, um dort zu baden, und bespritzten übermüthig den heiligen Agryatapas, der im wasser stehend seiner busse oblag, mit wasser. erzürnt sprach der heilige den fluch aus: 'leichtsinnige mädchen, werdet alle in der irdischen welt geboren'. vergebens bemühte sich der vater den muni zu besänftigen, er verkündigte jeder noch insbesondere, wie ihr fluch enden werde und verlieh ihnen auch die dauernde erinnerung an ihr früheres dasein und dass göttliches wissen sie in der irdischen welt schmücken solle. so verliessen denn die drei schwestern ihren himmlischen leib und stiegen in die welt der menschen hinab, der trauernde vater aber zog sich in einen wald zurück und übergab der Chandraprabha die regierung. diese wählt nun, sich auf einen traum stützend, in dem die mutter der götter ihr einen sterblichen gemahl verhies, den Saktideva zum gatten. sie will zu ihrem vater gehen, ihn deswegen zu befragen, und erlaubt dem Sakditeva, überall in dem pallast herumzugehn, nur auf die mittlere terrasse dürfe er nicht steigen 1). dann verlässt sie ihn und er beginnt seine wanderung durch den pallast. die neugier lässt ihm aber nicht lange ruhe, er will wissen warum die Vidyadharî ihm verboten habe auf die mittlere terrasse zu steigen und geht hinauf. da findet er drei verschlossene gemächer2), er öffnet des einen thür und sieht auf einem diamantenen lager ein bett ausgebreitet, darauf ein mit einem seidentuch zugedecktes mädchen schläft. er hebt das tuch auf und erkennt seine geliebte, die tochter des königs Paropakari. sinnend verlässt er das gemach und öffnet die beiden andern, in denen er gleichfalls schlummernde jungfrauen findet. dann tritt er aus dem pallast und setzt sich draussen nieder. sieht er unter sich einen schönen see, an dessen ufer ein reich mit edelsteinen geschmücktes pferd grast. er steigt von der terrasse herab und geht auf das pferd zu, um sich darauf zn schwingen, da schlägt es aus und wirft ihn mit einem schlag in den see hinein. er taucht tief unter, als er wieder zur oberfläche kommt, findet er sich in dem teich, der

<sup>1)</sup> überall darf der prinz herumgehen, nur nicht in das gartenhäuschen d. bausm. 211.

<sup>2)</sup> im märchen der thron der h. dreifaltigkeit.

in dem garten seines vaters in der stadt Vardhamana liegt 1). erstaunt steigt er aus dem teich und geht in seines vaters haus, der ihn freudig empfängt. am folgenden tag hört er die bekanntmachung wieder unter trommelschlag verkünden, dass wer Kanakapuri gesehen, die königstochter zur gemahlin baben solle. er meldet sich und wird pur mit mühe zum zweitenmale vorgelassen. da fragt er Kanakarekbå vor allem, wie es möglich sei, dass sie als leiche in der goldstadt liege und hier lebend umherwandle? nun erkannte sie, dass er dort gewesen war und der ihr vom geschick bestimmte gatte sei, nun konnte sie zur seligkeit ihrer Vidyadhara-heimath zurückkehren, sie verlies ihren irdischen leib und verschwand 2). traurig schied Saktideva aus dem pallast, wo er seine zweite geliebte verloren hatte, gewann aber bald vertrauen auf des heiligen ausspruch, dass er der gatte Kanakarekhås werde, und ging dem meere zu. da setzte er sich zu schiffe und fuhr zu der insel Utsthala, wo ihn Satyavrata's söhne sahen und über ihres vaters schicksal befragten. er erzählte ihnen alles der wahrheit gemäs, aber sie glaubten ibm nicht, erklärten ibn als den mörder ihres vaters und wollten ihn am folgenden morgen vor dem bild der Chandika als sühnopfer hinrichten lassen. gebunden in den schrecklichen tempel der göttin gebracht, betete er um rettung zu ihr und sah im traum eine frau von himmlischer schönheit, welche ibn tröstete und sprach, die söhne des fischerkönigs hätten noch eine schwester Vindumati, welche ihn zum gemahl begehre; er solle ihr willfahren, denn sie sei eine durch fluch vom himmel auf die erde verbannte. am morgen kam Vindumatî, Saktideva nahm sie als gattin an und die von Chandikâ im traum eines bessern belehrten brüder fügten sich gern. die vermälung fand der heiligen sitte gemäs statt und Saktideva lebte vergnügt mit seiner himmlischen frau.

Eines tags erzählt Vindumati ihrem gatten zufällig, sie sei zur strafe für die geringe verletzung einiger kühe in dem tischergeschlecht geboren worden. Saktideva fragte sie weiter über ihre herkunft aus und sie will alles sagen, sobald er zu thun verspreche, was sie ihm geheimnisvolles mittheilen werde; er beschwur es mit einem eid. da sprach sie, noch beute werde er auf der insel eine zweite gattin erhalten, die nach kurzer zeit schwanger werde. im achten monat nach ihrer empfängnis müsse er ihr den leib aufschneiden

<sup>1)</sup> der prinz kehrt zur erde zurück und kommt in seines vaters sahloss. \_d. hausm. 212.

<sup>2)</sup> Ferdinand ruft seine frau, sie erscheint und verschwindet wieder. das. 213.

und ohne mitleid zu beweisen, das kind herausreissen. Saktideva dachte schaudernd, was das für einen grund haben möge, da fuhr sie fort, es sei ein verborgener grund dabei, er müsse nur so thun, wie sie sage. sie sei eine Vidyadharî gewesen und auf die erde verbannt, weil sie die saiten mit den zähnen zerbiss und auf ihre laute spannte. in diesem augenblick stürzte einer ihrer brüder herbei und meldete ein riesiger eber hedrohe die gegend. Saktideva schwang sich zu ross und schoss einen pfeil auf den eber ab, der verwundet in eine höhle floh. Saktideva folgte ihm und fand in der höhle einen prächtigen lusthain mit einem pallast, zugleich sah er ein wunderschönes mädchen, das bestürzt auf ihn zueilte, er fragte sie um die preache ihrer anget und sie sagte, ein dämon habe sie, deren name Vindurekhå, dem hause ihres vaters, des königs Chandavikrama, entführt und in die höble geschleppt. heute sei er als eber ausgegangen nahrung zu suchen, aber von einem muthigen helden verwundet eben im pallast gestorben. Saktideva sprach, er sei der ebertödter und nannte seinen namen, worauf das mädchen rief: 'dann sei du mein beschützer und gemal'. Saktideva willigte ein und führte Vindurekhå in seine wohnung, sie wurde bald schwanger. im achten monat erinnerte Vindumati ihn an sein gelübde und er ging traurig zu Vindurekhâ, die schon darum wusste und ihn zu dessen erfüllung antrieb. noch zögerte er, da scholl eine stimme vom himmel: 'o Saktideva, reiss ohne alle furcht das kind aus ihrem schoose, in demselben augenblick wo du es mit der hand an den hals fassest, wird es zu einem schwerte werden'. so geschah es und zugleich sah Saktideva sich in einen Vidyådhara verwandelt, Vindurekhå aber war verschwunden, er ging zu Vindumati und erzählte ihr alles, da eröffnete sie ihm, sie seien drei töchter des Vidyadbarakönigs, die durch einen fluch aus der goldstadt verbannt wurden. den fluch Kanakarekha's habe er in Vardhamana sich lösen sehen, der fluch der zweiten schwester sei eben gelöst worden, sie sei die dritte schwester und ihr fluch ende auch heute, darum müsse sie nach Kanakapurî zurück, wo ihre drei Vidyadhara-leiber ruhten und ihre schwester Chandraprabhà wohne. dahin solle auch er durch seines schwertes zaubergewalt rasch gehen 1) und ihr vater werde ibm die vier schwestern als gattinnen geben, Saktideva selbst aber beherrscher von Kanakapuri werden. beide eilten nun auf dem wolkenpfad zur goklenen stadt, die drei frauen, welche

<sup>1)</sup> Ferdiuand kehrt zum paradies zurück und wird mit der prinzessin vermählt. das, 215.



er auf dem diamantlager gesehen hatte, neigten sich begrüssend vor ihm und die vierte schwester Chandraprabha empfing ihn mit segensspruch. alle gingen zu dem alten könig, der die vier töchter dem Saktideva zu gattinnen gab und ihm seine schätze, seine herrschaft und seine zauberkräfte übertrug. unter dem neuen Vidyadharanamen Saktivega zog der glückliche in den von gold schimmernden pallast ein und genoss dort mit seinen vier frauen der höchsten seeligkeit 1).

Wir haben zunächst den gewinn zu betrachten, den diese reiche sage für die verwandtschaft unserer und der arischen götterpalläste ergibt. der weg auf dem sterbliche zu ihnen gelangen ist in beiden derselbe: der durch den wald, das wasser und die luft. bevor Saktideva den ersten betritt muss er an zwei einsiedlern vorüber, im deutschen an drei, deren letzter die vögel des himmels in seinem hause hegt, oder auch an den drei thierköniginnen vorüber, deren letzte über die vögel herrscht; statt ihrer steht im schwedischen die der fische. jedenfalls ist das deutsche märchen und seine verwandten in Europa von dem besuch bei dem zweiten einsiedel an viel einfacher als das indische und verdient in sofern den vorzug vor ihm, doch scheinen viele der züge, welche das letztere mehr hat, zu seinem wesen zu gehören, so dass es vollständiger aussieht. der dritte einsiedel wird in ihm schwerlich gefehlt haben, das scheint die vorliebe für die heilige dreizahl, welche allen völkern gemein ist, zu fordern, dafür spricht auch die vollkommene übereinstimmung der europäischen märchen in diesem punkt; dem dritten würden dann auch im arischen märchen die vögel zufallen, wie der zweite, Dirghatapas, der auf dem berge wohnt, wohl herr der vierfüssler war, der erste aber der am see wohnt, würde dann herr der fische sein. trifft diese naheliegende vermuthung zu, dann stimmten einst die beiden märchen, das arische und deutsche in diesem punkt überein und der dritte einsiedel gehörte in jenem unter den unpassender weise mitten im wasser stehenden feigenbaum, auf dem sich die riesenadler versammeln. der brahmane hatte auch die drei reiche des waldes, des wassers und der luft durchzumachen um in die götterwelt zu dringen. der goldpallast Kanakapuri ist aber wörtlich das goldne schloss des belgischen, das goldne königreich oder das himmelreich des deutschen märchens; die grösstmögliche pracht, der höchste glanz strahlt dort auf den höhen des Vidyägebirges, wie in Dentschland ausser in jenen

<sup>1)</sup> Ratha Sarit Sagaru. Sanskrit und deutsch, herausgegeben von Dr. Hermann Brockhaus. Leipzig und Paris. 1839. p. 129 flg.

palitisten des märchens auch in den bergpellästen und kirchen, welche die götter bewohnen. nur die bewohner selbst sind andere; als Vidyadharas stehen die von Kanakapurf unter den göttere, deren diener sie sind, die wohnung selbst ist aber der stadt des Indra in allem vergleichbar.

Wichtig ist die verwandtschaft der verbotenes terrasse mit der verbotenen thür unserer märchen, in dem von den eisernen stiefeln ist das verbotene gartenhäuschen der stuhl Wuetans, von dem aus man die ganze welt übersieht (1, 23.), und wer ihn besteigt, den erfasst sehnsucht nach der erde. in dem arischen märchen ist keine spur davon; Saktideva soll die drei ihm vom schicksal bestimmten geliebten nicht in ihrem Vidyadharaleib schauen, darum ist ihm der eingang zur terrasse verboten. der grund warum diese terrasse in dem deutschen märchen auf dem stuhl des höchsten der götter bezogen wird, scheint darin zu liegen, dass sie drei verbotene gemächer enthält, die an den unnahbaren thron des dreieinigen gottes erinnerten, sowie auch darin, dass die in diesen gemächern schlummernden oder scheintodten mit der erde in engster verbindung stehen. dass die terrasse aber statt des stuhles steht, dass er gerade in das gartenhäusehen überging, neugt wieder dafür, wie fest der stuhl in dem mythus haftet, der den 'eisernen stiefeln' zu grunde liegt. dieselbe, beiden völkern gemeinsame idee hat hier nur andere gestaltung gewonnen, wie dort.

Die zusammenkunft der adler auf dem baum und ihre unterredung ist ein zug, der ähnlich im deutschen märchen oft vorkommt. es sind meist drei thiere, die zusammenkommen und zwar durchgäugig entweder drei raben oder bär, fuchs und wolf. jene wie diese haben mythische bedeutung, ja die raben gleichen darin, dass sie sich über begebenbeiten des tages besprechen, ganz den zwei göttlichen raben, die dem Odhinn alles ins ohr raunen, was auf der welt vorgeht. auch dieser zug unserer märchen reicht also hoch hinauf.

Bine andere merkwürdige verwandtschaft blickt in der geschichte von dem eber durch, den Saktideva jagt 1). der

<sup>1)</sup> sie kehrt Katha Smit Sagara (deutsch) p. 45. noch einmal wieder, als der indische könig Chandamahasena mit seinem von der göttiu Chandika empfangenen schwert in einen wald kam, sah er dert einen furchtbaren ober von ausserordentlicher gfösse, der zusammengereilt auf dem erdboden lag, der könig schoss viele scharfe pfeile auf ihn ab, ohne ihn jedoch zu verwunden, der eber aber stürzte den wagen den königs um, floh dann und lief in eine höhle hinein. da aprang der könig rasch vom wagen, eilte dem eber von zorn glübend nach und betrat als einzige wasse seinen bogen

<sup>11.</sup> Wolf Mytholeg

führt den brahmanen zu der höhle, worin Vidurekhå in prächtigem pallast gesangen liegt. so wird ja der ialändischen sage ausolge Odinn durch einen hirsch aur höhle gesührt, in der Haldr wohnt, so führt in der deutschen hirsch und eber die liebenden oft zuzammen (I, 181.), nur erscheinen diese thiere mehr als götterboten, während das arische märchen einen nach nahrung ausgehenden hungerigen dämen in dem eber sieht, der wieder an den bär erinnert, welcher bei Saxo der geraubten jungfrau speise holt und von dem herrn der heerde erschlagen wird. dass aber in der höhle, also im berg der pallast sich findet, gemahnt wieder an die deutschen bergpalläste der götter.

Diese züge und die eigenthümlich indische ausbildung einzelner theile abgerechnet, stimmt das arische märchen vollkommen zu dem von den eisernen stiefeln. Weiter über diese einstimmung zu urtheilen, verbietet noch die nur mangelhafte kenntnis der reichen indischen literatur und des tiefern zusammenhangs indischer und deutscher götterlehre.

Oft werden in dem märchen die wohnungen der göttinnen beschrieben, zumeist jener der frau Holda in ihrem brunnen. auch da finden wir das gold vorherrschend und selbst bäume und thiere leuchten in seinem schein. der göttin wird wie auch den göttern ein schloss, ein pallast beigelegt, der, als sie zur hexe hinabstieg, sich mit ihr wandelte und zum armen hüttchen wurde. selbst die nassen wehnungen des herrn der

baltend ebenfalls die höhle. als er weit gegangen war, sah er eine grosse und herrliche stadt, erstaunt setzte er sich an das ufer eines dabei liegenden sees nieder. während er dort sass, bemerkte er ein mädehen, das von hundert von dienerinnen umgeben lustwandelte. sie kam langsam heran und mit jedem schritte mehr regnete ihr auge einen strom von liebe über den könig berab. sie fragte ihn dann: 'wer bist du edler mana und warnm bist du jest bierber gekommen?' als der könig ihr alles erzählt batte, entströmte ihren augen eine fluth beisser thränen und zugleich mit diesen schwand die festigkeit aus ihrem berzen. besorgt fragte der könig: wer bist du und warum weinst du? bierauf antwortete das schöne unschuldies madchen: der eber der hier hineinstoh ist ein Asura und heisst Angåraka, ich o könig bin seine tochter Angåravati genannt. sein leib ist von diamant gemacht; diese hundert königstöchter, die du hier siehet, hat er gewaltsam ans den palfasten der könige geraubt und mir zur gesellschaft gegeben. mein vater war ursprünglich ein Asurafürst, aber durch einen Auch wurde er in einen Kakshasa verwandekt. als er dich hente im walde traf, war er abgemattet und von durst gequalt, darum lies or digh gebon; jetat mun subt er aus, nachdem er seine ehergeatalt abgelegt hat. . . Chandamabasena erführt, dass der Asura in der linken hand verwundbar ist, schiesst ihn hinein, dass er stirbt und nimmt Angaravati als gemelin zu sich.

gewässer sind in dem indischen und damit jedenfalls auch in dem deutschen mythos von gold:

sieh wie das haus des herra der gewässer so reich und schön ist überall. es ist von gold und glänzende waffen 1), die den gestürzten Danewern die götter abgewannen im kampf, sie leuchten unvergänglich hier.

(Holtzmann ind. sagen 1, 125.)

Dem gläsernen berg, vor dem ein brunnen springt, der also mit dem goldschloss identisch ist, steht d. hausm. 217 in der 'schönen schwanenjungfer' gegenüber die 'sastere welt.' sie wird als dunkel wie ein sack geschildert und liegt jenseits eines dunkeln waldes. der vogel Greif bringt den jäger dahin. der hört das rauschen eines wassers, kriecht auf händen und füssen darauf zu und kommt zu einer brücke, welche über den rauschenden strom führt. auf der andern seite erblickt er von fern ein licht, das trägt seine schwanprinzessin in der hand; finstere geister erscheinen bei der nacht und wollen ihn von ihr reissen, aber er hält aus und erlöst sie dadurch. dies ganze bild passt zu der eddischen schilderung der wohnung der finstern, gräulichen Hel, nur sind die düstersten züge weggefallen. auch Hermodr ritt ja durch dunkle thäler zu dem rauschenden Giöll, über den eine brücke führt, die mit gold belegt ist und dem regenbogen, der götterbrücke Bifröst gegenübersteht. wie diese von Heimdall, so ist jene bollenbrücke von Modgudr bewacht, die vielleicht in jener jungfrau steckt, welche der schwanjungfrau zur seite geht.

Da schon die häuser der götter von gold sind, so dürfen wir annehmen, dass auch alles andere, was sie umgibt, dass alles geräth aus dem edelsten der metalle bestand, dass ihr ganzes leben ein 'guldin leben' 2) ist. das märchen belehrt uns über diesen punkt ausführlich. golden ist die brücke, welche zu göttlichen wohnungen führt (Meier märch. 23.), gold kocht in den kesseln (Zingerle I, 195.), goldmehl liegt aufgeschüttet da (norweg. m. 154.). wir finden goldschwerter, goldlampen, goldharfen, goldpelze, goldschlüssel schon im besitz der riesen (schwed, m. 27. 36. 103.), wie viel eher besassen sie die götter. wir begegnen dem goldkamm, der goldflöte (Bechst. m. 177.), dem goldrocken und haspel und rad (das. 178. 252.), dem goldstab und goldschuh

2) von Lassberg liedersaal 1, 239.

<sup>1)</sup> wie Asgard mit goldschilden gedeckt ist.

(Meier m. 17. 19. Zingerle I, 135.), golden ist der wagen Holdas und Perahtas, golden selbst der sand am Untersberg (Schöppner 1, 12.). ja die pflanzen und früchte sind von gold, wie die blume der jungfrau, die sich stets in gold wandelt, wie der zweig am hut des schäfers (Sommer 2.) u. a. m.; selbst die thiere, wie der goldbock (schwed. m. 36.), goldvogel (Bechstein m. 145.), das goldhuhn (Woycicki 108.), die goldente (Meier märchen 63.), der goldhahn (das. 261. Bechstein m. 258. schwed. m. 27.), das goldross (Schott 255. schwed. m. 49.) mit goldnem sattel (das. 286.), die goldhenne und goldgans (Schott 242. schwed. m. 158. norweg. m. II, 149.), der goldhirsch u. v. a. lehren, die stets in verbindung mit höhern wesen stehen. und woher dies gold. selbst im pflanzen - und thierkörper? weil gold, das kraft gebende (Bechstein m. 245.), das schönbeit verleihende. die ganze götterwelt durchdringt, in den quellen rauscht, im regen niederströmt, dem baum und der blume nahrung gibt und durch sie wieder das thier nährt. wir haben für letzteres ein bedeutendes zeugnis in der sage vom Wod, der dem bauern den stiefel mit hirschblut füllt, welches zu gold wird (M. 877.), ebenso in jener vom goldnen esel bei Brieg an der Oder. ein schwedischer feldobrist lies nach ihm graben, da fanden die arbeiter ein eselsfell, darin lag ein schatz von vielen hundert ducaten und eine schrift dabei die sagte:

gold ist mein sutter,

nah dabei liegt meine mutter.

(Bechst. sagenb. 539.) man suchte nach der mutter, fand sie aber nicht. dieser goldesel ist eine andere form des goldhundes, des goldnen pferdeschinkens, den der Wode schenkt, und meine früher (1, 17.) ausgesprochne vermuthung über die ursache der erscheinung solcher thiere damit zur sicherheit erhoben. die hündinnen der fru Gauden bezeugen dasselbe, denn ihre excremente sind gold (M. 878.). das alles heisst also: flüssiges gold rinnt in ihren adern, wie in denen der götter selbst, denn auch die dem Barbarossa ausgerissenen drei haare werden zu drei zolldicken goldstangen (Bechst. sagenb. 364.).

# SCHUTZGÖTTER.

M. 311 heisst es: 'da nun überreste des griechischen oder deutschen heidenthums im mittelalter an christlichen heiligen hafteten, auf die man abergläubische beschützung einzelner stände oder heilung einzelner krankheiten übertrug, so leuchtet ein, dass eine sorgfältige zusammenstellung die-

ser schutzbeiligen nach den ämtern, die ihnen obliegen und derentwegen sie gut anzurufen sind, unserm alterthum verschub thun würde. auch die thiere, die jedem vergötterten beiligen, wie vielen göttern gewidmet sind, müsten angegeben werden.

Wie im mittelalter, so hält noch heutzutage der fremme glaube an den schutzpatronen fest, wenn auch keine ausdrückliche lehre der kirche dafür vorliegt; er wächst auf die natürlichste weise aus der lebre von der verehrung der heiligen (concil. trident. sess. XXV.) hervor und hat in ihr seine ebenso schöne als tiefe begründung, so dass wir nicht erst in das heidenthum zurückzugehen brauchen, um seinem ursprung auf die spur zu kommen. alle christlichen lehren haben gegen- und verbilder in ibm, woraus wir aber nicht schliessen dürfen, dass diese lehren ursprünglich heidnisch sind. es ist dem menschen so natürlich, so von selbst gegeben, sich in dieser oder jener noth um rath und hülfe an selche zu wenden, die sich in ähnlicher noth befanden, da sie mit dem schmerz bekannt auch eher mitleid haben mit dem, der einst gleichen schmerz ertrug, eben so nahe liegt es, den um beistand zu fleben, der uns durch gleiche beschäftigung nahe steht oder stand, der gleiche arbeit thut wie wir, mit uns gleiche interessen hat. dies gefühl drängte den Griechen, dem Herakles, der selbst als kind verwahrlost war, die ausgesetzten kinder zum schutz zu empfehlen, darum setzte man sie in Athen beim hain des Herakles in Cynosarges aus 1). so war Hephaistos der schutzpatron der schmiede und Daidalos der der bildenden künstler. das nämliche gefühl trieb deutsche heiden dazu, Wuotan als schutzpatron der krieger, Donar als den der landleute und wohl auch der fischer anzunehmen und den spätern Christen, statt Donars den heil. Petrus als solchen anzurufen, die heil. Ottilia, die blind war, um ihre fürbitte bei Gott gegen augenübel anzuslehen, die h. Agatha gegen brustleiden der frauen, weil ihr bei der marter die brüste abgerissen wurden, die h. Apollonia gegen zahnschmerzen, weil ihr die augen ausgestochen und die zähne ausgeschlagen wurden, s. Blasius gegen halsübel, weil er auf dem weg zur marter einem dem ersticken nahen kinde gesundbeit wiedergab, s. Sebastian als patron der schützen, weil er von pfeilen durchbohrt für Christus starb, s. Eligius als patron der goldschmiede, weil er selbst ein solcher war. fast alle diese und ich könnte bogen voll nennen sind heilige der ersten christlichen zeit, ihre verehrung als schutzpatrone ist

<sup>1)</sup> nute Berig Apollod. II, 5, 12. Sepp das heidenth. III, 38.

urult und hat mit dem heidenthum nichts gemein. eben se fern stehen diesem fast alle thiere, welche wir den heiligen zur seite gegeben sehen. so hat s. Antonius das vielbespottelte schwein bei sich. Weniger mit der hagiographie vertrauten muss dies auffallend erscheinen, da sie meist nur den h. einsiedler oder den h. franciscaner Antonius kennen. dieser Antonius ist aber ein anderer, eine ehrwürdige märtyrergestalt aus der ersten christlichen zeit. er war fleischer in Rom, sah christliche blutzeugen zum tode führen und ihre standhaftigkeit riss ihn hin, dass er auch Christ ward und ibnen auf dem blutigen wege folgte. als erkennungs- und unterscheidungszeichen gab man seinem bilde das schwein zur seite und die metzger wählten ihn als schutzheiligen. s. Wendelinus, im volksmund s. Wendel, hat schafe zur seite. er war aus schottischem königsgeschlecht, entfleh aber dem glanz des vaterhauses, um in armath und niedrigkeit Gott besser dienen zu können und wohnte bei einem ritter lange als hirt, starb aber als abt. er ist patron der hirten und seine fürbitte bei Gott wird um gedeihen des viehs angerufen; daher auch bei Lasicz: oves Wendelino eurae sunt (zeitschr. von Haupt I, 144.). mit Pan (M. 349.) hat or nichts gemein.

So wird denn die reihe dieser, wie Grimm sie mit unrecht nennt, vergötterten heiligen nur auf verhältnismässig wenige sich beschränken, die hauptsächlichsten habe ich im ersten theil behandelt. eine genauere untersuchung der heiligengeschichte würde hier zu viel raum einnehmen. ich lege sie für den dritten band dieser beiträge zurück, da sie in zu mannichfache parthieen der mythologie eingreift. hier sei nur noch einiges über die schutzgottheiten der städte und anderer orte und die wahl der patrone erwähnt, dem ich nachträgliches über andere heiligen beifüge, die im ersten theil schon erwähnt worden sind, oder deren Lasicz 1. c. gedenkt oder die sonst von bedeutung für uns sind.

Wie in Griechenland einzelne städte, inseln u. a. unter dem besondern schutz einer bestimmten gottheit standen, den meist ein mythos metivirte, wie Ephesos die Diana, Athen die Minerva, Carthago und Samos die Juno, Paphos und Cypern die Venus, Theben den Hercules und Dionysos, Delphei den Apollon besonders verehrte, so war es auch in Germanien. Der ganze Norden hielt den Thörr vor allen hoch, die Franken und Sachsen den Wuotan, darum finden wir auch s. Georg als patron von England, s. Martin unter den Franken weit verehrt. nicht anders ist es, wenn der Rodensteiner der landgeist genannt wird, können wir die kirchen-

und patronen-register einst mehr übersehen, dann wird sich noch mauches darüber sagen lassen.

Aber auch die einzelnen ortschaften müssen unter dem schutz von göttlichen wesen gestanden haben. Trithemius sagt, gewiss nach älteren quellen: 'omnes Franci, Saxones et Germani eo tempore adhue idolorum vanitati fuerunt subiecti. colebant *Mortem* ut Deum belli ferocem, de cuius numine victoriam omni tempore postulabant. singulis quoque diis suis non solum aras singulas et templa, sed urbes quoque singulas dedicarunt et vicos, nec erat numerus deorum insensibilium 1). ich sehe dieselben in den sogenannten stadtgeistern, dorfgeistern, dorfthieren 2) u. a. in vielen alten und grossen städten wiederholt sich die sage von einem nächtlich umfahrenden bürgermeister, der wie das so geläufig ist, achlecht regiert, gelder unterschlagen oder andere unthaten getrieben haben soll. dass das gespenst ein bürgermeister ist, also die köchste würde der stadt in seinem leben bekleidete, berechtigt uns, ihm auch in der alten weltanschauung einen hohen rang anzuweisen, denn wie die reineren märchen so respectirt auch die reine sage den rang ihrer helden. in dem fahrenden gott aber wird einer der drei böchaten stecken: Wuotan, Donar oder Fre, vor allem der erste, der hier der wilde jäger in anderer gestalt ist. ein solcher bürgermeister fährt u. a. in Cöln, in dessen altem tempel einst mehre (also drei?) götterbilder standen, in schwarzem wagen mit schwarzen rossen jede nacht herum. in Antwerpen erscheint der schutzgeist als langer Wapper, dessen ursprünglich heiliges wesen das Christenthum in ein teuflisches wandelte, der, einst schützend und wohlthätig jetzt nur neckend und boshaft auftritt. in Trier hat der studtgeist noch seinen alten gütigen character, er ist überall mit seiner hälfe bei der hand wo as immer noth that (Hocker Moselsagen 144.). wie er der alte wächter des glückes dieser städte ist, so erscheint am Main frau Holds als schützerin der gegend um Hasloch. wie sie dort dem boden fruchtbarkeit verleiht, so steht sie den menschen in jeder noth hülfreich bei: sie hilft frommen mädchen bei der feldarbeit, beim spinnen und andern hausarbeiten, sie leuchtet den verirrten bei nacht 5). ebenso die weisse jangfrau der Baierburg, welche die leute warnt und

<sup>1)</sup> opp. ed. Marqu. Freberi I, 18.

<sup>2)</sup> hier und da mögen auch die patrone alter kireben an die stelle älterer götter gerücht worden sein; das aber au beurtheilen, erfardert umfassende konntnis der einzelnen leesle und ihrer geschichte.

<sup>3)</sup> Fries in Wolfs zeitschr. 1, 25.

ihnen gutes erzeigt, die u. a. ein in einen abgrund gestürztes kind auf ihren armen auffing und es unversehrt seinen ältern zurückgab (Bechstein sagenb. 209.). in Schwähisch-Hall gibt es einen geist, den man Haalgeist mennt. es ist ein alter salzsieder und zeigt sich immer drei bis vier tage vor einer überschwemmung, trägt eine laterne in der hand und schreitet vom Kocher her auf die untere stadt zu, indem er beständig mit lauter stimme ruft: 'raumt aus! raumt aus!' so weit er vorwärts geht, so weit tritt in den nächsten tagen der Kocher aus. auch will man ihn schon vor einer feuersbrunst gesehen und gehört haben u.s. w. (Meier 96.) es ist der gott des salzbrunnens, der die, welche den brunnen ausbeuten, schützt.

Nicht immer finden wir aber den persönlichen gott umwandelnd, oft ist es nur sein thier, welches er zum schutz des ortes hinterlässt, oft wechselt er auch mit demselben ab, wie die sage von dem dorfihier, in Stupferich lehrt. das geht in manchen nächten vorzüglich des advents und der fastes um und zeigt sich bald als langer mann mit einem alten schabhut, bald als kohlschwarzer hund, bald als schafhammel, also widder mit langem schwanz. in Freiburg im Breisgan spukt das stadtthier, in gestalt eines kalbes; es sucht an dem kreuz bei der Martinskirche (!) die gestalt des heitandes zu erreichen und wenn ihm das gelänge, so wäre es erlöst (Baader 229. 48.).

Man hat auf diese geister, die man für gewöhnliche, unwichtige gespenster hielt, noch zu wenig geachtet, doch verdienen sie gewiss alle aufmerksamkeit and manche frage über locale gottheiten wird sich nur durch sie lösen lassen. sie seien darum unsern sammlern bestens empfohlen.

Aber auch der einzelne mensch wählte sich einen gett, dem er besondere verehrung zollte, dem er vor den andere diente. wir begegnen diesem zug öfter in den altwordischen sagas: der weihte sich dem Odhinn, ein anderer hielt den Thörr hoch vor allen göttern, ein dritter baute dem Freyr einen tempel. diese schutzgottheiten wurden nun gewiss entweder durch vorliebe, oder weil dieser oder jener gott mehr in beziehungen zu dem leben des wählenden stand erkoren, oder aber durchs loos. die letztere weise der wahl scheint in der deutschen legende noch vielfach durchzublicken.

Caesarius erzählt: consuetudo est, maxime provinciae nostrae matronis, ut tali sorte specialem sibi apostolum eligant: in duodecim candelis duodecim apostolorum nomina, singula in singulis scribuntur, quae a sacerdote benedictae altari simul imponuntur. accedens vero foemina cuius nomen per candelam extrahit, illi plus ceteris et honoris et obsequii im-

pendit. in hunc modum cum quaedam matrent sanctum Andream extraxisset. et non ei placuisset, reposita candela alium habere voluit, sed iterum idem occurrit. quid plura? tandem traxit sibi placentem, cui cum multum exhibuisset obsequii per omnes dies vitae et ad extrema perveniens esset moritura non illum sed beatum Andream sibi assistere vidit. en. inquit, ego sum ille despectus Andreas' . . . . 'matrona quaedam specialem apostolum habere volens, cum eo mode, que supra dictum est de s. Andrea, per candelam beatum indam. ut puto, extraxisset, irata, retro cistam candelam cum nomine iactavit. volebat enim habere unum de nominatis apostolis, ut est s. loannes evangelista sive beatus lacobus. cui nocte in somnis appareus dure satis corripuit, conquerens se ab es contemptum et post cistam indigne proiectum, nec sic quievit, donec verbis additae sunt plagae; integro enim anno lecto paralytica decubuit' (distinct. VIII. c. 56. 61.).

Dieser von der kirche durchaus verworfene mishrauch -Caesarius fügt selbst binzu: andivi Coloniae quendam litteratum sacerdotem palam in ecclesia reprobare tales electiones - scheint sehr allgemein gewesen zu sein, wenigstens wird er auch von der h. Bfisabeth berichtet. Gerstenberger gedenkt derselben in seiner thüringisch-hessischen chronik: so sie (s. Elisabeth) auch sach, dasz sadere frumme kynderen ickelich eynen apostel kusz, du begerte sie auch eynen zu kyszen unde sunderlichin gedochte sie, ob er Get von hymmel bescherin wulte den bevligen apostel und evangelysten Johannem . . . desz ging sie mit andern kyndern, die dan auch aposteln kiesen wulten, kyszen und als Elizabeth kosz, so fyl das loisz durch Gets schickunge uff sent lehansgen . . . diesz geschah zum irstin, zum andern unde zum drittenmale' 1). etwas ähnliches berichtet Beierlinck 2) aus Rom, wohin es aus Deutschland gekommen sein mag. dort soll in der kirche s. salvatoris de lauro folgende geschichte in marmor gehauen sein. ein ehepaar hatte acht jahre lang keine kinder. da lies es zwölf grosse weisse kerzen auf den altar der kirche stellen und jede nach einem apostel durch angeheftete zettel nennen. nach inbrünstigem gebet bekam es in dreizehn jahren zwölf kinder, die auf der apostel namen getauft, an deren festtagen starben.

Die art und weise der wahl, ihre verwerfung von kirchlicher seite 3), der vorwurf des h. Andreas, der zorn und die

3) auch das coneil, autissiod, a. 578 scheint sie zu meinen,

<sup>1)</sup> Schmineke monimenta hass. I, 259.

<sup>2)</sup> Theatr. mundi M. 317. Abraham a s. Clara weissagung von glück eine tück p. 8.

strafe des h. Indas sind alles echtheidnische nüge und wenn wir bedenken, dass wie die götter swölf palläste, so nach dem märchen die zwölf apostel jeder eine besondere wohnung im himmel haben, dass also die zwölfzahl der götter durch die swölfsahl der apostel später vertreten wurde, dann leidet es keinen zweifel, dass die rückübersetzung der apostel in götter hier zulässig ist, dass also der gunze brauch auf beidnischem glauben beruht.

Ich gehe nun zu einzelnen heiligen über.

#### S. AGATHA

wurde auf glübenden kohlen gewälzt und ist darum auch patronin in feuersgefahr. das Agatha een Vesta des Lasicz ist ganz grundlos, auf eine deutsche eder slawische der Vesta ähnliche göttin weist his jetzt kein zug hin.

# S. BARBARA.

'a caedibus bellicis conservat', sagt Lasicz l. c. p. 144, 'quocirca tum a nostrae gentis hominibus in auxilium magnis clamoribus elicitur'. das kann daher kommen, weil sie auf bildern einen thurm in der hand trägt, an dem drei fenster sind. es ist aber nicht allgemeiner gebrauch, sie ist vielmehr patronin der sterbenden, es ist interessant, zu sehen, wie die geschichte der heil. Barbara sich seit dem XVI jh. unter protestanten zur sage ausbildete und die heilige selbst zur weissen frau wurde. s. Baader sagen Badens 161 fig. der eine menge merkwürdiger sagen von der verödeten Barbarakirche mittheilt.

#### S. AMALBERGA

wurde 1, 183 erwähnt und des zuges vom gebrochenen oder ausgerissenen arm gedacht, der auch in der Notburgenlegende vorkomme und in der sage vom heidenkönig Ecke. dieser letztern eng verwandt ist die baierische legende von Maria-Handlab. auch hier hat die fromme frau einen rauhen gemahl; als sie einst mit ihrem hirten vor einem bilde Maria's betet, das in einer hohlen eiche steht, kommt er heran, zieht sein schwert und haut ihr die hand ab. vertrauensvoll hebt die frau den blutigen stumpf gen himmel und im augenblick ist die hand wieder an ihrer stelle, nur ein rother streifen

wenn es c. 3 sagt: 'non licet ad sortilegos vel ad auguria respicere, nec ad sortes, quas sanctorum vocant adspicere'. bleibt um das handgelenk zurück als denkzeichen der verwundung (Schöppner I, 85.). letzteres ist ein der legende und dem märchen sehr geläufiger zug, das erste gewinnt an bedeutung durch seine verbreitung.

# S. CHRISTOPHORUS.

'huius (s. Nicolai) collega est' sagt Lasicz, d. h. er ist auch patron der schiffer und das erklärt sich aus der legende dieses symbolischen heiligen (1, 98.). er trug das Christuskind durch das wasser, darum riefen ihn die auf dem wasser in noth kommenden an. das Christoffelsgebet war aber, wie ich sehe, nicht allein in Cöln bekannt, sondern auch im deutschen südwesten. zwei männer von Oberprechthal und einer von Biederbach beteten es drei vierteljahre lang und in Grafenhausen verabredeten sich vier männer, es zu sprechen und kamen dreizehn nächte hintereinander in dem hause eines von ihnen zusammen; beide theile erlangten eine grosse menge geldes (Baader 68. 93.). hedeutsam ist auch, dass der name Stoffel als schimpfe dient für einen unbeholfenen plumpen menscheft.

#### S. ELIGIUS

(25. juni) war, wie 1, 28 gesagt ist, ein goldschmied seines handwerks [er starb als bischof von Paris] und wird darum mit hammer und zange abgebildet. wie fern er somit auch den pferden steht, so brachte das volk ihn dennoch mit ihnen in verbindeng ('equi Eulogio' ') sagt Lasicz l. c. 143.) indem es ihn kurzweg zum hufschmied machte; es war das drängen der alten heidaischen tradition, die sich haltpunkte im neuen glauben suchte, wie der abschnitt über die wanderungen der götter weiter lehren wird. später wurde er der sekutzheilige der schmiede überhaupt: 'fabri Eulogium invocant', (l. c. 144) und als solchen lies ihn auch die kirche zu. der pferdeumritt, welcher alljährlich im juni bei der Luikapelle 2) bei Mühlheim an der Donau statt fand, darf mit sicherheit als heidnischer gebrauch betrachtet werden.

# S. LEONHARD

wird gleichfalls als patron der pferde genannt. Rivander

- 1) 'In this church was the memorial of s. Loy's kept, whither did many resert for the cure of their horses'. Ellies zu Brand observat. I, 203.
- 2) Beststein macht in seinem deutschen sagenbuch falechlich aus s. Loy den h. Aloysius, der erst im vorigen jahrhundert canonisirt wurde die Engländer leiten es gar von Lucian ab.



sagt von ihm (exempelbuch 1, 32): 'S. Leonhard opsert man eysern Pferdt und Hufeysen, auch eyserne Ketten'. letztere trägt der heilige auch in der hand, oder man findet sie bei seinem bilde aufgehängt. sie sind dann geschenke des dankes von gefangenen, welche durch seine fürbitte aus dem kerker befreit werden, denn er ist vorzugsweise schutzpatron der gefangenen und in seiner vita werden mehre wunderbare befreiungen, die er bewirkt, erzählt, die auf das gebiet des mythus zu verweisen wir keine befugnis haben. dieselben pforderennen, die wir bei der Luikapelle fanden, knüpfen wir auch an seinen festtag und die ihm geweihten kapellen. 'die Leonhardstage werden in Baiern festlich begangen 1). die bauern bringen nämlich ihre pferde zu einer dem h. Leonhard geweihten capelle und reiten sie dreimal um dieselbe, was zu deren gedeihen beitragen soll. zugleich ist mit dieser festlichkeit ein markt und sonstige volkslustbarkeit verbunden' 2). wir sehen dieselben rennen in Belgien in der nähe von Brüssel, wo sie um die kirche des h. landmannes Guido stattfinden, der als solcher auch wieder patron der pferde ist. man ist mehrfach dagegen aufgetreten, aber der kindliche glaube hält so zähe an dem übrigens auch unschuldigen brauch, er wurzelt so tief, dass alles vergeblich war; darf man es nicht bei tage, so geschieht es bei der nacht. abermals knüpft sich dieselbe sitte an den tag des

S. STEPHANUS,

an welchem (26. Dec.) in Backnang (Württemberg) alle pforde ausgeritten werden (cf. I, 124.).

Bin ferneres zeugnis, dass Stephanus <sup>3</sup>) im volke einem der höchsten götter vertrat, haben wir in dem capitul. Careli M. III §. 10: 'omnino prohibendum est: omnibus ebrietatis malum et istas coniurationes, quas fociunt per i. Stephanus... prohibemus' <sup>4</sup>), und dass dieser kein anderer als Frowar bestätigt der merkwürdige segen, der M. 1184 mitgetheilt ist: 'Petrus, Michahel et Stephanus ambulabant per viam. sic dixit Michahel: Stephani equus infusus, signet ipsum Deus, signet ipsum Christus et erbam comedat et aquam bibat' <sup>5</sup>).

2) Reimann deutsche volksfeste im XIX jh. p. 453.

4) Schannet concil. German. 1, 286.

<sup>1)</sup> Einer bäuerin die an dem tag backen wollte blieben die bände im teig stecken. Schöppner 11, 53.

<sup>3)</sup> Biner Stephanskirche in Metz wird in der vita s. Trudonis ap. Mabillon act. ss. ord. s. Bened. II, 1076 um das jahr 403 bereits gedacht da wo vom sturm der Germanen auf die stadt die rede ist.

<sup>5)</sup> wie die kirche gegen diese pferde und andere segen im

wir kennen Petrus den ersten der apostel in seinem übergang in Dowar, den ersten und mächtigsten der söhne Wuotans, Michael, den ersten der erzengel in seinen beziehungen zu Wuotan selbst, dem ersten der götter, und so muss denn der von der heiligen kunst jugendlich aufgefasste diacon Stephanus, der erste der märtyrer, an des dritthöchsten gottes, an des jugendlichen Fro's stelle stehen. bedeutsam ist vor allem sehon die folge, in welcher die drei heiligen erscheinen: die mitte nimmt als den ehrenplatz Michael-Wuotan ein, zu seiner rechten steht sein sohn Donar-Petrus, zur linken Fro-Stephanus. nach derselben reihenfolge wird Herraudssaga 11 minne getranken, zuerst Thôrrs, dann Odins, dann Freyja's, obwohl hier Thôrr den ersten platz wohl als ehrenplatz einnimmt.

Nur von Stephanus pferde ist die rede, denn Donar gebt zu fusse wenn er nicht fährt und wenn der segen Wuotan als reiter hätte andeuten wollen, dann würde er ihn durch Martinus übersetzt haben, dann würde auch wohl statt ambulant equitabant stehen; das ambulare scheint nur dadurch gerechtfertigt, dass zwei der götter zu fusse sind. der segen gewinnt an bedeutung, wenn wir ihn mit dem einen der Merseburger lieder vergleichen, das denselben inhalt zeigt: Stephani equus infusus = dê wart demo Balderes volon sin vuoz birenkit. sic dixit Michahel = do biguolen Wédan. es fehlen nur die göttlichen frauen Sinthgunt, Sunna, Frua und Follå und der wandernden sind drei, während wie Grimm annimmt in dem Merseburger lied nur zwei sind, da Phol und Balder zusammenfallen. Beide abweichungen lassen sich aber leicht erklären. unsere obige fassung des segens ist christlich; hätte man die frauen auch herein nehmen wollen, wie wären sie zu übersetzen gewesen? das ist nicht abzuals der sturz der alten götterwelt begann, da erlagen zuerst die weniger stark im bewustsein des volkes hervortretenden gottheiten, die hauptgötter zuletzt. darum findet sich auch für diese überall eine stellvertretung durch beilige, weniger für jene, deren schutz wohl schon im heidenthum für weniger wichtig, wogegen der der letztern als unumgänglich nothwendig galt. so tauchten sie eher unter, diese aber blieben oben und sicherten ihre fortdauer durch anlebnung an die heiligen. für untergeordnet dürfen wir aber Balder, den zu Hel gefahrenen schon halten und so konnte er leicht durch den gleich ihm pferd und schwert führenden Fro ersetzt werden. stand dieser aber neben dem

XV jh. ankämpste lehrt u. a. Wilh. Wackernagel in Haupts zeitschrist IV, 576, wo er den widerruf eines priesters mittheilt, der sich solcher abergläubischen sprüche bedient hatte.

besprechenden Wuotan, waren also zwei der höchsten himmlischen zusammen, dann konnte es nicht fehlen, dass auch
der dritte, Donar, folgte, denn die beilige dreisahl ing nun
dem volk womöglich noch näher als vorher, indem es die
alte ahnung der trinität, die in den nerdischen mythen se
oft und so klar durchleuchtet, nun im dreieinigen Gott erfüllt sah. das wirkte gleichsam zurück auf die alte götterdreiheit, die dem deutschen se eigenthümliche schöne pietät
warf auf sie einen letzten abendrothschein und half ihr mit
zum durchbruch in der neuen dreiheit der hehrsten heiligen.

Merkwürdig ist die folgende sage, welche den schönsten der götter durch den heil. Bonifacius übersetzt und uns die gewissheit zu gehen scheint, dass der vom rosshuf ge-

schlagene quell von Balders ross herrührt.

'An die Ober-Kirch-Thür (der kirche zu Heilsberg in Thüringen) ist ein grosses Huff-Eisen augenagelt und gehet die beständige Rede, dass es von des Bonifacii Pferde sey. Denn als Er mit seinen Gefärten unter andern Oertern Thuringer Landes auch insenderheit hieber umb zu reformiren und die damaligen Heiden zum Papstthum zu bekehren, uff Befehl und Recommendation des damaligen Pabsts Gregorii kommen, mag Er oben den Berg von Haufeld berah ina Thal unter den sogenannten Vieh Berg uff einen grünen Rasenplatz gekommen sein, und um ein wenig auszuruhen sein Pferd uff der Weide allda gehen lassen; Weilen es aber einen bösen Schenkel gehabt, als soll es mit solchem Fusse auf der Erden gescharret haben so lange, bis endlich allda ein Quellbrunn entsprungen, davon solches Pferdes böser Fuss uff der Stelle soll heil warden sein. Und weilen durch solch Quellwasser, das noch hentiges Tages quillet und fliesset, auch die Menschen von Kranckheiten geheilet worden, Als soll dahero solcher Brunn nicht nur Heilborn, sondern auch das Dorf selbaten Heilsberg genannt und nachgehands das Huff Eisen, so von des Pferdes Puss abgefallen, zum ewigen Gedächtnis an unsere Oher-Kirch-Thur angenagelt worden sein. Noch bei Menschen Gedenken sind alle Heilsbergische Bauern, des vor heilig gehaltenen Bonifacii halber in Erfurt zollfrei ge-Wesen' 1).

Der versasser dieser handschriftlichen nachricht, ein pastor Teicelius, fügt hinzu, Sagittarius sage zwar in den autiquitatgentilismi Thuringici, die Heilsberger erwiesen durch das hufeisen ihr von einer gräfin von Schwarzburg erhaltenes recht, einen eigenen hufschmied zu haben, 'doch gefallen mir seine

<sup>1)</sup> Curiositäten VI, 1817 p. 167.

Gedancken von unserm Huff-Eisen nicht sewohl als velgi traditio' und durin hat er dem höchst nüchternen Sagittarius gegenüber vollkommen recht, obgleich dessen bemerkung auch

nicht ohne bedeutung ist.

Zwei mythen fliessen hier in einander, der von dem quell, den der rosshuf der erde entschlägt, und der, welchen das Mersehurger lied bewahrt, wenigstens blickt die erinnerung an den letztern durch. ich habe I, 133 mehre sagen über den quell zusammengestellt; eine derselben und zwar aus Friesland schreibt die entstehung eines brunnens bei Dockum gleichfalls dem pferd des h. Bonifacius zu, keine aber weiss von dem bonen schenkel. jenes ist jin so fern wichtig, ale es lehrt, dass der gott, der hinter dem heil. apostel Deutschlands liegt, nicht ein ausschliesslich kriegerischer, sondern ein hervortretend milder war, denn sonst hätte der wohl muthige und kraftvolle, aber gewiss auf krieg nie sinnende heilige ihn nicht ersetzen können. der reiter muss also dort wie hier Balder sein und das erklärt uns, wie der aug von dem bösen schenkel sich an des heiligen ress anlehnen konnte. dieser ist nicht allein, er hat gefährten bei sich, aber er steht über ihnen, darum kann keiner von ibnen die heilung übernehmen und der alte Wustan musate zurücktreten. zudem forderte des brunnens heilkraft ihr recht und so wandelte sich die sage. da sie aber ein götterross besprach, so lag der gedanke an Wuotans ross um so näher, als dieser einst in dem zweiten mythos so bedeutungsvoll in die handlung eingriff und die erinnerung an sein erdenwallen und an das verlorene hufeisen, dan er beim schmied wieder ersetnen lies, tauchte im geiste des volkes auf; so drang der zug von dem abgefallenen huseisen ein, welches der heilige jedenfalls in dem dorf ersetzen lassen musute. die namen Heilaberg und Viehberg gewinnen durch diese wichtige sage an bedeutung und man sollte sich eine genauere durchforschung der gegend angelegen sein lassen, besonders was die sagen und flurnamen betrifft.

Man könnte auch daram versucht sein, in dem Stephanus des volkes den alten Halder zu sehen, weil jener mit diesem das pferd und was noch mehr ist, den tod durch einen wurf gemein hat, denn bekanntlich wurde der heilige von den juden mit ateinen zu tode geworfen. einzelnes mag auch von Balder an ihm haften, aber im ganzen steht er so hoch, dass er nur Fro ersetzen kann.

#### S. MARTINUS.

Zu den alten dem beiligen geweihten kirchen (I, 39.)

füge ich noch die hinzu, welche der Langebarde Wulflaich, ein freund Gregors von Tours, im gebiet von Trier baute, so wie die zu Münster-Maifeld, welche auf bischof Medoald zurückgeführt wird. saint Martin aux chênes, ein kloster im Metzer sprengel, kommt vor 836 bereits vor 1). war auch Bika oder Echa, das in einem eichenwald zwischen Maestricht und Roesmond gegen die mitte des IX. jh. gegrundete jungfrauenkloster ihm geweiht? 2) die Mainzer hauptkirche unter seinem namen stand bereits vor 754. der berg an desseu fuss in Trier die reste des römischen amphitheaters liegen. heisst der Mars- oder Martinsberg. im mittelalter stand da ein jungfrauenkloster zu s. Martin, von dem man noch reste sieht; die hexeu sollen dort tanzen. an der nordöstlichen seite des berges liegt das alte Marsfeld und einige wollen, der berg habe früher mons Martis geheissen 5). der tanz spricht eher für Martinus als für Mars.

Einen kurzen Martinsminnespruch bringen von der Hagens gesammtabenteuer II, 461, wo der betrogene baner ruft:

hebet ûf den becher, liebiu kint und schenket in des kalten. sant Mertin muog es walten, dag wir hint getrinken so, dag unser sêle werden vrô.

sus trank er und die sîne dem guoten saut Mertîne se liebe unt se minnen.

. . . . . . . . . . . .

Eine der ergötzlichen erklärungen, deren die pabstfresserei über katholische bräuche so viele gab und die unsere Martinsgans betrifft, folgt in der anmerkung\*); das geläute gilt natürlich dem vorabend des kirchlichen festes. in Dorsch-

<sup>1)</sup> Gregor. turon. VIII, 15. gest. Trevir. 1. p 69. Calmet preuves 1, 300.

<sup>2)</sup> Mabillon. annal. IfI, 1, 654. 3) Menk Moselsagen 238. 260.

<sup>4)</sup> man läutet der Martins Gans heim. Dieses Sprichwert bezeichnet den Missbrauch der Glocken im Papatthum und hat zeinen Ursprung in folgender Geschichte: Im Jahr Chr. 1224 haben zwei Canonici oder Dompfaffen am Martinsabende mit einander paschalirt und pankettirt, da einer zu dem andern spricht: Wir pfropfen uns mit ussern Coneubinen und Köchinnen so voller gutem Bisslein, dass es kein Wunder wär, wenn die Laien unsern Dreck speisten. Siehe da fällt ihnen das Haus über den Köpfen ein und sie ersticken im heimlichen Gemache. Deshalb hat man auf des Pabsts Anordnung alle Jahre auf St. Martins-Abend die Glocken geläutet und ist unter den unwissenden die Frage entstanden: Man läutet der Martins Gans heim. Binhard Chronicon Thuringie. p. 166.

hausen schrieb man diesem besondere kraft zur erbaltung der feldfrüchte zu (Schöppner II, 86.).

# S. MICHAEL.

sein fest war im jahr 997 schen ein im norden bochgefeiertes. 'quodam die hic (Thangbrand) mane foras egressus, tentorium curavit erigendum missamque in eo cantavit magno cum splendore, nam festum erat celebre'. Nialssaga c. 101 ed. Thorkel. p. 344. in Valualiotssaga wird erzählt, wie Valualiet am s. Michaelstag ein stück land unter zwei brüder vertheilte, die ihn darum gebeten; das sieht Hall und verklagt ihn wegen entweihung des feiertags (Müller sagabibl. ed. Lachmann p. 70.). in Ulm zogen die lehrer mit den kindern früher auf den nahen Michelsberg vor dem frauenthor, we ihnen ein fest gegeben wurde (Meier sagen 431.). in Würzburg feiesten die handwerker den tag durch ein festmahl, wozu den gesellen von den meistern ein braten, der lichtbraten genannt, gegeben werden musste; sie fingen nämlich von dem tag an gerechnet an, bei licht zu arbeiten. auch buk man an dem tage eigene wecke, Michelswecke genannt (Schöppner II, 234.).

In England wählt man an diesem tage die städtischen behörden und das kann hoch hinaufreichen. da alle wichtigen geschäfte gewiss auch an wichtigen tagen stattfanden und zwar nach dem opfermahl, so war kein tag geeigneter zur wahl der kriegspherhäupter, als das fest Wuotans des kriegsgottes. auf der insel Skye kommen den Michelswecken ähnliche kuchen vor. 'they (the protestant inhabitants) observe the festivals of Christmass ... and that of at Michaels; upon the latter they, have a cavalcade in each parish and several families bake the cake called s. Michaels bannock they have likewise a general cavalcade on s. Michaels day in Kilber village and do then also take a tour round their church. Every family, as soon as the solemnity is ended, is accustomed to bake s. Michaels cake and all strangers, together with those of the family, must eat the bread that night 1). so erzählt auch Macaulay; 'it was till of late an universal custom among the Islanders on Michaelmas Day, to prepare in every family a loaf or cake of bread, enormously large and compounded of different ingredients. This cake belonged to the archangel and had its name from him. Every one in each family, whether strangers or domestics, had his portion

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Martin description of the Western Islands of Scotland p. 213, 100. Brand abserv. J, 207.

of this kind of shewbread and had of course some title to the friendship and protection of Michael' 1). in trland schlacktete, wie derselbe erzählt, jede familie ein schaf an dem tage und ein theil des fleisches musste den armen gegeben werden, die schöne christliche übersetzung des alten opfers, denn wie das opfersleisch einst den göttern gehörte, so nun denen, über die Christus sagt, was wir ihnen gäben und an ihnen thäten, das sei Ihm gegeben und an Ihm gethan. 'This was done', sagt Macauley, 'in that kingdom to perpetuate the memory of a miracle wrought there by st. Patrick through the assistance of the archangel; in commemoration of this Michaelmas was instituted a festival day of joy, plenty and universal benevolence' (?). es ist schade, dass er die legende nicht selbst hinzufügt. Ellis in den anmerkungen zu Brand observations 1, 208 erwähnt aus einer Londoner zeitung von 1787 noch eines gebrauches in Hertfordshire, we der tag ganging-day hies, doch ist er von minderer bedeutung.

Die verbindung der Michaels- und Martinsberge mit andern benachbarten meist dem Donar geweihten bergen, worauf ich früher aufmerksam machte, hat seitdem vielfache bestätigung gefunden und gewinnt dadurch an bedeutung für die forschung. als der Michaelsberg bei Untergrombach noch eine wildnis war, hatte ein feuerspeiender drache dort seine höhle, aber er wurde durch priester hineinbeschworen und über ihr der alter einer kapelle errichtet; noch hört man ihn zuweilen daselbst brüllen. an gewissen festen lies sich abends der gesang von engeln hören, die unsichtbar vom Michelsberg nach dem gegenüberliegenden kopfbuckel schwebten (Baader 290.), gerade so wie engel die reliquien der Michaelskapelle auf dem Godesberg zu der Petruskapelle auf dem Stromberg trugen, und wie die silbernen abendmablskannen von dem raubschloss Breuerberg zum kloster auf dem Erlesberg zurückwandern (DMS. 565). auf dem Heiligenberg bei Heidelberg stand nabe der klosterkirche 'eine andere kirche s. Michael genennet, ist aber ebenfalls wie jene verfallen. Man hat in der Allerheiligenkirche einen stein gefunden mit alter lateinischer schrift, welche angezeiget, dass diese kirch dem Mercurio geweihet gewesen' 2). auf dem Heiligenberg wohnte aber früher ein riese, ein anderer auf dem Geissberg; als sie einmal in fehde waren, warf jener einen gewaltigen felsen über das Neckarthal nach seinem feind (Baader 318.). bier ist noch das zu bemerken, dass wie am Rhein die beiden berge durch einen fluss ge-

<sup>1)</sup> history of s. Kilda p. 82.

<sup>2)</sup> Melisantes tractat von bergschlössern 566.

schieden sind, und das kleine flüsschen Gersprenz zwischen dem Rodenstein und Schnellerts die thäler durchzieht 1). liegt ferner in der nähe des alten klosters Weihsunctpeter ein Siegberg (Schöppner I, 28.), ein Rothenfels bei Michelbach (Baader 149.). bevor ein krieg ausbricht, thut sich der Odenberg auf, kaiser Carl kommt hervor, stosst in sein hüftborn und zieht mit seinem gefolge in einen andern berg (DS 1 82.). jenem rheinischen Stromberg setzte Wolfg. Menzel (Litteraturbl. 1852 p. 47) mehre andere zur seite, u. a. den ia württembergischen Zabergau, in dessen innerm gruf Albrecht die seelen seiner ahnen fand. ihm gegenüber liegt der Michaelsberg, von dem die sage meldet, dass dort der engel mit dem teufel gekämpft habe. von der Eselsburg, einem auslaufer des Strombergs zieht der wilde jäger zum Wunnenstein. an der Weser findet sich ein Stromberg, gegenüber der durch seinen namen bedeutsame Goldenfels 2), so dass also auch zwischen beiden der finss liegt. vom Rodensteiner heisst es, er berge seine schätze auf dem Schnellerts; schätze der kirche sind die reliquien, daher der zug in der rheinischen sage. so wird von dem oberlausitzischen Stromberg gesagt, dasz die ihn bewohnenden zwerge oder berggeister ihre schätze in einer braupfanne (vgl. Thorketil) auf einem mit sechs ro-Aen ochsen bespannten wagen zum nahen Rothstein bei Sohland bringen. der zwerg, welcher den schatz begleitet, fragt die bauern; welche die braupfanne fahren, ob sie die wegführung sehen oder hören wollen? sie wählen das letztere und kören die erde unter sich dröhnen und den schatz wie einen gewaltigen donner dahin brausen 5). 'zu gewissen zeiten sieht man ein schloss auf dem Stromberg (wie auf dem Rodenstein). ein schuster, der sich zufällig hinein verirrt hat, findet daselbat mei herren, die ihm als er weggeht, zum lohn einen silberdreier geben, der seine börse nie leer werden lässt. so sind aber auf dem Rodenstein und Schnellerts stets zwei herren zusammen, im wagen, auf der jagd u. a. und wie die wünscheldreier an Wuotan, so mahnen die rothen ochsen, der donner u. a. an Donar.

Es heisst in der Rodensteinsage, dass die scheune in Oberkainsbach stets offen sein müsse; wenn sie geschlossen sei, werde das thor von dem durchfahrenden geisterzug zer-

<sup>1)</sup> gerade in der mitte zwischen beiden burgen liegt auch ein Bocksberg.

<sup>2)</sup> Mensel eriunert auch an das zur seite liegende Thorsheim, welches aber schwerlich weitere bedeutung hat und mit Donar nicht zusammenhängen kann.

<sup>3)</sup> Büsching wöchenti, nachr. II, 201 flg. n. 4.

trümmert. auch dieser zug ist weitverbreitet. Bechstein berichtet ihn fränk. sagen 57 aus Rossdorf, wo das wüthende beer seinen durchzug gern und häufig durch selche häuser nehme, 'deren eingangsthüre auf die in den bof führende binterthür stösst' d. h. richtiger in welcher beide thüren in einer linie liegen. sonst zog es auch in Neubrunu durch drei häuser, das kam aber daher, weil in den häusern drei thüren gerade hinter einander waren, die alle in gleicher richtung gingen und wo sich solche finden, da zieht, es mag sein wo es will, das wüthende heer durch (das. 273). das letztere scheint fast zusatz, denn das wüthende heer hat, wie wir sehen werden, seinen bestimmten weg, von dem es nicht abweicht. dafür spricht ausser der Rodensteiner sage auch die litthquische, ein fremder baute sich in Ragnit ein haus und zwar am südlichen ende der stadt, aber in der ersten stürmischen nacht stürzte der obgleich sehr feste bau zusammen, während andere alte und halbverfallene häuser der nachbarschaft ohne schaden blieben. der fremde lies es von neuem banen, aber ein neuer sturm warf es wieder um. Da kam ein alter mann zu ihm, der in der mitternachtsstunde von einem sonnabend auf sonntag geboren war. der sagte zu dem fremden, das baus werde nimmer stehen bleiben, denn es stehe in gerader linie zwischen dem litthauischen und dem deutschen kirchhof und liege den geistern im wege, wenn sie einander besuchen wolkten. Da baute der fremde sein haus an anderer stelle auf und es blieb unbelästigt. eine scheune am südlichen ende der stadt erstreckt sich nur wenig in den weg der geister hinein, daher kommt es, dass ihr dach nie halten will 1). der zug reicht selbst nach Dänemark hinein: in mehren gegenden des landes, wo durch die böfe eine durchfahrt ist, jagt könig Wolmar, wenn er von Burre nach Gurre reitet, zu einem thor binein und zum andern binaus und es sind keine schlösser so stark, dass sie nicht aufspringen, wenn er durchfährt 2).

Räthselhaft bleibt der fluss zwischen den beiden bergen und die flucht mit den schätzen. war jener vielleicht nothwendig zu gewissen theilen des cultus, etwa zur ablution der götterbilder, die wahl im fliessenden wasser geschah?

# S. GEORG

ist gleich dem h. Martinus ein patron der krieger, weil er gleich jenem selbst ein gitter und held war. nach einer mit-

- 1) Tettau und Temme litth. volkss. n. 162.
- 2) J. M. Thiele prover af danske folkesagn p. 31.

theilung Ph. Dieffenbachs herrschte im mittelalter zu Friedberg der gebrauch, das schönste ross aus der kriegsbeute zu verkaufen und den erlös der s. Georgskirche zu schenken (cf. 1, 40.) das ist die treue übertragung einer ursprünglich heidnischen sitte, der wir auch anderswo noch begegnen. oben so alterthümlich klingt, wenn erzählt wird, dass Gott Ludwig dem milden von Thüringen, als er zum zweitenmal über meer zum h. grabe fuhr, das panier des h. Georg vom himmel herab nach Eisenach sandte. siegreich stritt der landgraf unter dem beiligen banner und nach seinem dort erfolgten tode brachten die seinen es zur Wartburg zurück. von da kam es nach Tharand; eines tages brach in diesem schlosse fener ans und da sah man aus einem gegen morgen gelegenen fenster das banner berausfahren und hoch in den wolken verschwinden (Bechstein sagenh. 524.). so lässt s. Michael, nachdem er den drachen auf dem berg Tumba besiegt hat, sein schwert und seinen schild zurück (A. Bosquet 362), so wirft Mars den Römern sein ancile als unterpfund des glückes der stadt vom himmel herab. auch der wunderbare schutz, der durch s. Georg dem städtchen preussisch Holland zu theil wurde, ist hier anzuführen. als der hochmeister Albrecht mit den Polen kriegte, waren diese schon bis nach Holland vorgedrungen und hatten die stadt belagert. aber so oft sie einen sturm unternahmen, sahen sie wie ein ritter in strahlender rüstung allen streitern der belagerten voran erschien und an jedem bedrebten punkt sich zeigte. es soll s. Georg gewesen sein. so half auch nach Sazo Odinn den Schweden. unsighthar auf weissem rosse sitzend.

#### S. ANDREAS

wurde I, 121 in beziehungen mit Fro nachgewiesen. bei Hospinianus heisst es:

Andreae amatores vulgo turbaeque procorum dona ferunt, creduntque illius numine dextro praestigiisque aliis tacita sub mocte peractis spem rectam fore seque frui re posse cupita 1).

das scheint sich auf die l. c. angeführten gebräuche zu beziehen. in Easling (England) findet sich an dem tage folgender gebrauch: 'en st Andrews day there is yearly a diversion called squirrilhanting in this and the neighbouring parisches, when the labourers and lower kind of people assembling together, form a lawless rabble and being accounted

<sup>1)</sup> de origin. festor. Christianor. 152.

with guns, poles, clubs and other such weapons, spend the greatest part of the day in parading through the woods and grounds with loud shoutings and under pretence of demolishing the squirrels, some few of which they kill, they destroy numbers of hares, pheasants....' 1). derselbs gebrauch findet sich anderswo um Weihnachtstag, in Dautschland bekanntlich um ostern (1, 74. 78.).

#### 8. VALENTIN

wurde patren der liebenden im volke, awar weniger in Deutschland, aber doch in Belgien und England, selbst im nördlichen Frankreich. der erstbegegnende wird, an seinem fest (14 febr.) von den frauen als Valentin, die erstbegegnende als Valentine erwählt, oft aber auch dem loos die wahl überlassen, denn an diesem tage, sagt Buchanau:

quisque sibi sociam iam legit ales avem.
inde sibi dominam per sortes quaerere in annum
mansit ah antiquis mos repetitus avis.
quisque legit dominam, quam casto observet amere,
quam nitidis sertis obsequioque colit,
mittere cui possit blandi munuscula veris 2).

Brand verfolgt die sitte für England bis ins jabr 1476 und citirt u. a. folgende stelle, welche interessente bräuche bringt; flast friday was Valentine day and the night before I get five bay leaves and pinned four of them to the four corners of my pillow and the fifth to the middle; and then if I dreamt of my sweet-heart, Betty said we should be married before the year was out. But to make it more sure I boiled an egg hard and took out the yolk and filled it with salt and when I went to bed eat it shell and all, without speaking or drinking after it. We also wrote our lovers names upon bits of paper and rolled them up in clay and put them into water and the first that rose up was to be our Valentine' (l. c. 1, 32). Wie bei uns der Judas verbrannt wird, so in Kent im Februar und wahrscheinlich auf Valentini ein männliches und ein weibliebes bild. '. . . where the girls were burning in triumph a figure which they had stolen from the boys, called a Holly-boy, whilst the boys were doing the the same with another figure called an loy-girl, (das. 35.)

Dies und anderes hat uralten anstrich, gleichwohl bleibt es dunkel, welche gottheit unter dem heiligen steckt. in sei-

<sup>1)</sup> Hasted history of Kent II, 757 ap. Brand observ. ed. Ellis I, 227.

<sup>2)</sup> poemata p. 372.

nem leben steht niehts, was diese bräuche rechtfertigen könnte. besonders das verbrennen des stechpalmenbuben und des ophoumädchens scheint bedoutsam und dass der brauch gerade in diese zeit fällt, vermehrt seine bedeutung. in London fand um diese zeit, so wie auch auf Johanni ein grosser fackelzug statt.

Die heidnische bedeutung tritt für Deutschlaud besonders stark darin herver, dass ihm berge geweiht sind (Valentinsberg bei Lohr, Herrlein 265, eines andern gedenkt Stöber 189.) und dass sein same beim fluch dient: ich wollt dass ibn sant Velten wegführt dahin! (Büsching wöchent! nachr. II, 250) potz Velten! er steht hier an der stelle des teufels und etwas teuflisches muss also mit seinem wesen verbunden gedacht worden sein, d. h. etwas altgöttliches.

Jenem Welo (I, 144.) scheint eine freu Welle zur seite gestanden zu haben. sie erscheint als weisse frau mit breitem gürtel und flatterndem haar, soll sieh auch im gefolge des wilden hoeres gefunden und den waldleuten schutz vor ihm gewährt haben (Bechstein sagenbuch 461 macht sie zur 'rune'); ihr character als göttin scheint gesichert.

Wie die

# H. MARGARETHA

dazu veranlassung geben konnte, dass ihr name nur mit den praedicaten böse, schwarz zusammen gefunden wird, ist mir eben so wenig klar. sie wird einem gebändigten drachen zur seite dargestellt. hat man ihm eine falsche deutung gegeben und sie vielleicht gar zur Hel gemacht? schwarz und böse würden auf sie in dieser verwandlung anwendbar sein. Moresin sagt: 'in arte obstehricandi Lucinam longe superat nostra Margaretha' (papatus p. 16.), davon habe ich noch nichts gehört.

Wenn es an dem tag regnet, sagt man am Rhein, 'Margreth pisse in die nüsse'. bei Brand finde ich folgendes: as many sisters flock to him as at Paris on s. Margaret's day when all come to church, that are or hope to be with child that year (I, 189).

#### S. OSWALD

soll patron der träumer sein, ein rein dem volk gehörender zug:
der knecht rief an sent Oswald,
de der droume hat gewalt,
wat syn droum sulde düden,
de eme vurquam van doden läden.

(gedicht von den todten königen. Bragur I, 373.). es ist bekannt welche masse mythischen stoffes sich an ihn angesetzt hat <sup>1</sup>). Ich werde bei anderer gelegenbeit auf ihn zurückkommen.

Merkwürdig ist der gebrauch, den Panzer 241 aus Baiern beibringt. nach der mahd wird aus stehen gebliebenen u. a. ähren eine menschliche figur gemacht, die man den Aswald nennt. diese wird von den mädchen mit blumen geschmückt, dann knieen alle im kreis und beten, zum sehluss wird herum getanzt. er scheint also ein erntegott zu sein und wäre in diesem fall an Wuotan oder Donar zu denken.

# S. PETRUS.

Seine verehrung scheint in der gegend von Mainz frühe schon weitverbreitet gewesen zu sein, wenigstens liegen dort drei uralte Peterskirchen beieinander, die in Mainz, welche um 791, in Werma, die vor 814, und in Heppenheim, die vor 805 bestand. die s. Peterskirche bei dem schloss Tirel ist die älteste der gegend. dem Mainzer Petersberg und den anderu früher erwähnten stelle ich noch das unter Pipin II gestiftete kloster Petersberg, später Ottilienberg zur seite 2). ausserdem gedenkt Bechstein sagenb. 690 noch eines Petersberges, der auch Werberg heisst, bei Marktbergel in Franken, auf dem am 1. mai die hexen tauzen und der früher ein kloster trug. es sollen grosse schätze in ihm verbergen sein.

Die verbindung zwischen Wustan und Donar tritt im Spessart wieder darin hervor, dass der wilde jäger auf Petri stuhlfeier (22. febr.) umfährt (Herrlein 89.). und im Irregang und Girregar finden wir sie gleichfalls v. 1289, der die merkwärdige beschwörung eröffnet:

bî deus salter ich dich swer und bî Watungis ker: bî Peters ban bast banne ich dich vil vast, swas du sîes, ob du lebes, das du mir antwürte gebes, warumbe tuostu uns ungemach? 3)

das muss auf älteren erinnerungen beruhen und scheint nur verstümmelt zu sein.

Auch in Schottland waren feuer an dem tag des heili-

- 1) Vgl. Mone im auxeiger 1835 sp. 414. ausgaben des gedichtes von Ettmüller (1835) und Haupt, zeitschr. II, 92.
  - 2) Mabillon annal. ord. s. Bened. 11. 301.
  - 3) von der Hagen gesammtabentheuer III, 78.

gen sitte: 'faces ad festum divi Petri noctu Scoti in montibus et altioribus locis discurrentes accendere soliti sunt', sagt Moresin in seinem gallevollen Papatus p. 56.

Noch drängt sich mir bei dem namen dieses heiligen eine bemerkung auf. wir erfahren durch Dietmar von Merseburg, dass in Bresburch au der stelle, 'ubi prius ab autiquis Irmensul colebatur', sich machher eine kirche des h. Petrus erhob. das würde nach der gewöhnlichen analogie Irmin == Donar ergeben. hätten wir nur dies eine seugnis, dann würde sich wenig darauf basen lassen, aber auch in Regensburg sieht man am ther you sankt Peter eine seale, die man für eine Irmenseule ausgibt. Schöppner theilt II, 111 ein gedicht mit, das 'nach einem alten ms.' gearbeitet sein soll 1), und worin erzählt wird, dass in einem nahen sichenwald auf dieser seule ein schwarzes steinbild gestanden habe, das am tage unsichtbar gewesen sei; kaiser Carl habe es gestürzt und christliche bilder daraus schlagen lassen; die seule sei, weil bei ihr gepredigt werde, später predigerseule genannt worden. wieviel daven wahr ist, lassen wir dahingestellt sein, die hauptsache ist, dans die soule wiederum mit s. Petrus in verbindung steht, und dus kann nicht zufall sein. entweder ist Irmin — Donar oder Irmin ist Wuetan und im letztern fall die verbindung daraus zu erklären, dass der sehn des vaters und der vater des sehnes näbe liebt.

Die seule stand in einem eichenwald und das würde für die erste analogie sprechen, denn Donar ist der eiche gett. es erinnert mich zugleich an eine merkwürdige belgische sage. in der nähe von Paschendale fand einmal ein bolzbacker im wald auf einem eichenstumpf ein hölzernes bild in gestalt eines ecce · homo, also mit vorne nach unten übereinander gebundenen oder gelegten händen. der mann sagte es dem pfarrer, welcher das bild wegnehmen und nach Paschendale in die kirche bringen liess und zwar hinter den bochaltar; doch es schien mit dem platz nicht sufrieden und man fand es andern morgen wieder im wald auf seinem baumstumpf. de meinte der pfarrer, ibm eine bessere stelle geben zu müssen und setzte es näher zum bochaltar, doch ohne erfolg, am folgenden tag stand es wieder im wald. eben so ging es als man es feierlich einholte und auf den altar des schutzpatrons der kirche, des h. Cornelius, setzte. es blieb erst dann in der kirche, als man es dem hochalter gegenüber auf einem hölzernen piedestal aufstellte und den baumstumpf füllen lies. aber, sagt das volk, es war nur scheinbar zufrie-

<sup>1)</sup> warum nicht statt der sehlechten verse den worthut des ms.?



den, denn sein geist spukte noch lange nachher in der gegend der eiche in allerlei gestalten herum und dies hörte erst dann auf, als man das durch die länge der zeit mürb gewordene bild von dem gestell herabnahm und verbrannte. der wald aber behielt von dem bilde den namen houtengodbosch eder wie andere sagen oudengedbosch. die letztere lesart ziehe ich vor, da sich ausser dieser stelle noch mehre andre in Belgien finden (so eine eisenbahnstation zwischen Brüssel und Antwerpen) die heissen: oen den ouden ged.

Das ist nun so heidnisch wie immer möglich. der truncus, woranf das bild steht, ist vorerst eine eiche, das erinnert an 'ûf einer yrmensule ein abgot angehiure' (M. 104.). die form des bildes ist nicht unwichtig, sie maket durch die herabhängenden arme an das Emensheimer bild (I taf. II fig. 2.). dreimal entweicht das hild der kirche, ein aug der awar käufig vorkommt, aber nie in so wiehtigem zusammenhang, denn die sage schildert dies weichen als ein zärnendes entfliehen, weil das bild nicht einen ihm gebührenden platz erhält: hinter dem hochaltar, neben ihm, auf dem altar des schutzpatrones will es nicht bleiben, dem hochaltar gegenüber will es stehen auf eignem altar; so lang es diesen nicht erbält und der alte eichenstumpf nicht vernichtet ist, kehrt es in seinen wald zurück. es ist der volle trotz des alten beidengottes, der sich dem kreuze nicht fügen will und seinen platz behauptet so lange es irgendwie angeht. bild kein heidnisches, hätte man es sich nicht als belebt gedacht, dann könnte sein geist nicht spuken, überhaupt von seinem geist keine rede sein, das ist ja unerhört. aber wenn schon der körper des bildes gezwungen ist, in der kirche mit einem ehrenplatz fürlieb zu nehmen, der geist kehrt zurück an den altgewohnten sitz, in dem wir somit vollkommen berechtigt sind, einen altheiligen hain zu seben, so wie es auch keinen zweifel leidet, dass das bild ein götterbild dann aber dürfen wir, meine ich, auch in der seule eine art von Irmenseule sehen, die Ruedolf von Fuld als 'truncum ligni non parvae magnitudinis in altum erectum' beschreibt. nichts anderes kann das idolum Saxonum gewesen sein, denn es beisst von Carl dem grossen 'combussit'. auch diese trunci werden somit suverlässig aus eichenholz gewesen sein, welches als das festeste aller deutschen bäume für die columna sustinens omnia am passendsten erscheinen musste. sie Werden auch im walde gestanden haben, der nach ihnen genanut wurde (fanum et heum famosum Irmenaul subvertit. ann. lauriss.). dann aber wird Grimms andeutung erhöhtes gewicht erlangen: der westphälischen Irmenseule liegt die vorstellung von der hessischen donnereiche ganz nahe, und wie diese se könnte auch jene mit so größserem recht an Donar anklingen, da dem Thörr im norden seulen errichtet wurden, und das bild der seule bei Witechind von Corvei an Hercules erinnerte (M. 100.), der durch seine keule dem den hammer führenden gott noch am ersten verwandt ist.

Auch Deutschland kennt einen solchen eichenstumpf, nur stand auf ihm das bild des landespatrons von Bayern, des h. Ulrich. ein bauer, der den platz, we das bild stand, in einen acker umwandeln wollte, nahm es berunter und trug es in die pfarrkirche nach Zolling, aber das bild kehrte mehremal zurück. da beschloss er den baum umzuhauen, aber kaum war das geschehen, als er blied wurde. er gelohte, das bild wieder auf dem stock aufsustellen und eine strohhütte darüber zu bauen und erlangte sein gesicht wieder (Schöppner I, 476.). der standort des bildes war also früher auch wald, wie in Belgien, die sage stimmt überkaupt genau zu jener, nur fällt der spuk weg. die eiche weist aber wieder auf Donar hin.

Dagegen scheint allerdings zu sprechen, dass die Sachsen dem Irmin nach ihrem sieg über die Thüringer opfer brachten, aber konnte dies dankopfer nicht jedem der drei böchsten götter geweiht sein? sagt doch auch Grimm schon: 'entweder war Irmin eine der drei grossen gottheiten Wédan, Thonar, Tiu, oder ein von ihnen unterschiedenes wesen' (327.). ausserdem verrichtet aber im norden auch Thorr kriegsthaten und empfängt seinen antheil an der beute. warum sollte das bei Donar nicht der fell gewesen sein, der dech ein riesensieger war? dass der name des gottes auf der seule au Mars gemahnte, könute auch dagegen streiten, jedoch nur schwach, denn Grimm selbst bekennt, dass das verhältnis zwischen Hirmin, Hermes und Mars verworren sei und vergleicht gar in der anmerkung zu 327 irmin- dem sinne nach mit hamer. ebenso wenig spricht der bergwald Osning dagegen, denn auch dem Donar waren berge heilig, nirgendwo aber dem Wuotan seulen aufgerichtet.

Die folge muss lehren, in wie fern diese hypothese sich weiter befestigen lässt. es ist jedenfalls mehr über die irmenseule übrig, als uns bis jetzt noch vorliegt. eine grössere sagenbeute aus Westphalen und Belgien wird uns hoffentlich das nöthige licht dazu geben.

# S. GERDRUT 1)

ist schon durch M. 54. 282 als nicht frei von heidnischen

1) legenden ven ihr s. von Herrlein Spessartsagen p. 125.

anflügen nachgewiesen, wo von ihr gesagt wird, dass der abgeschiedenen seelen die erste nacht bei ihr beherbergt werden. sie galt besonders als eine patronin der reisenden. so betet der schreiber in der treuen magd:

'eija junkvrauwe sante Gertrüd, do mi guder herberge kund, dat ik beholde mîne sunt.'

anderswo heisst es:

'si hât ouch bî aller wochen sente Gêrtrûden nie gesprochen noch umb kein guote herberge gebeten.'

oder:

do se aldus weder reden, hemelik sprak he stne beden, der bi plach harde sere in sante Gértrádis ere 1).

und von den Wienern in der Wiener meerfahrt:

sant Gêrtrudis minne wart in sider harte sûr 2),

denn vor beginn der reise trank man s. Gertruden minne (M. 54. NS. 483. 484. 698.) und in den Niederlanden hatte wahrscheinlich, weil die meisten und grössern reisen zu schiffe gemacht wurden, sanct Gerdruden minneglas auch die form eines schiffchens <sup>5</sup>).

In den angeführten stellen ruht der nachdruck hauptsächlich auf der guten herberge, um welche die heilige gebeten wird 4), weniger auf dem schutz auf der reise und das scheint mir der ältere sinn ihrer anrufung beim scheiden. Grimm meint zwar: 'Gerdrut verehrte den Johannes über alle heiligen, darum scheint ihr andenken dem seinen hinzugefügt', aber ihre verehrung in dieser beziehung ist wenigstens so alt, wie die des h. Johannes. die anrufung um gute herberge bängt innig zusammen mit der merkwürdigen stelle, die M. 54 aus einer hs. des XV jh. angeführt wird: 'aliqui dicunt qued quando anima egressa est, tunc prima nocte pernoctabit cum beata Gerdrude, secunda nocte cum archangelis, sed tertia nocte vadit, sicut diffinitum est de ea.' M. 282 wird diese stelle für die erste nacht auf Freyja bezogen und mit grund (vgl. beitr. I, 192.). bielt also das unter christlicher hülle fortlebende heidenthum die heilige für die, welche nach dem

2) das. 483.

3) Le Francqh van Berkhey oud boll. vriendsch. p. 162.

<sup>1)</sup> von der Hagen gesammtahentheuer II, 319 (vgl. 328), 167, 333.

<sup>4)</sup> auch M. 54 ist eines schreibers gedacht, der täglich betet dass sie im schueffe herberg guet.

tode die seele in der ersten nacht beherbergte, so wird man sich diese herberge durch gebet als eine gute gesichert haben, ganz analog aber musste man die heilige auch anrufen, um hier schon gute berberge zu finden. ebenso liesse sich annehmen, dass man ursprünglich ihre minne beim scheiden trank auf gute herberge jenseits, für den fall nämlich, dass der scheidende von seiner reise nicht mehr zurückkebre, dass man sich zum letztenmal sehe, und dann dürfte die annahme nahe liegen, dass auch dem sterbenden oder dem todten ihre minne zugetrunken worden sei, worauf ich in dem abschnitt über das minnetrinken näher zurückkomme.

Ihr name wird bei zaubereien gebraucht und neben den oft genannten Christophsbüchlein gab es auch Gertraudenbüchlein. ein solches und zwar das einzig übrige in der welt, soll in der abtei Ebrach an einer goldenen kette gehangen haben (Baader 400.). wer ein Gertraudenbüchlein bei sich hat, kann sich unsichtbar machen, den teufel zwingen, vergrabene schätze beizuschaffen und noch andere dinge mehr (Zingerle 1, 82.).

Asbiörnsen und Moe erzählen von einer frau, die Gertrud hies und zur strafe ihres geizes in den Gertrudsvogel verwandelt wurde (N. 2. Bresemann I, 8.). wahrscheinlich ist der vogel einer unter dem namen der heiligen sich hergenden göttin heilig.

#### S. PAULUS

ist eben so dunkel wie s. Valentin in den beidnischen anflügen, die seine verehrung im volke zeigt. sein bild trägt das schwert in der hand mit dem er zu Rom enthauptet wurde und so hätte wohl ein kriegerischer gott sich hinter ihm bergen können, doch scheint dies kaum der fall zu sein. ein sicheres urtheil wird sich übrigens erst fällen lassen, wenn wir näheres über jene anflüge wissen, bisher ist es damit noch schlecht bestellt. was ich über sie beibringen kann, ist aus den Niederlanden und leider wenig. Frieder. Schenk hat in seinem tractatus de imaginibus die folgende bedeutende stelle: 'superstitiones et ludicrae observationes nostratium pontificiorum in hac urbe circa festum conversionis Pauli plane BOB cessant. Paulum quendam stramineum in angulo aliquo prope focum ubi placentas coquant collocatum placentis butyratis quasi colaphizant, siquidem dies sit serenus aut sine pluvia; sin secus stramineum suum idolum inde tollunt, usque ad aquas baiulant et in eas proiiciunt' 1). man hatte nämlich das sprichwort:

1) ap. Gisb. Voct select. disput. III, 123. die urbe ist Utrecht.



'clara dies Pauli bona tempora denotat anni; si fuerint venti designant proelia genti, si fuerint nebulae pereunt animalia quaeque, si nix, si pluvia designant tempora cara.'

und hielt, wenn an dem tage schlimmes wetter war, den ganzen rest des jahres für unheilbringend. das hat mit der I, 144 erwähnten nordischen vorstellung sankt Pauls als eines schützen wenig gemein, noch weniger der folgende gebrauch in Gammerage bei Geeraerdsberge. in dieser stadt soll einmal eine grosse seuche unter menschen und vieh ausgebrochen sein. am tag der bekehrung s. Pauli erschien aber ein mann in weissem obergewand see ross in Gammerage und ritt, kleine weisse küchelchen vertheilend, durch die strassen und in der ganzen umgegend herum, indem er die leute anwies, dieselben dem vieh zu geben. sie thaten das und die seuche ein frommer hirt belehrte die bauern, das sei sanct Paulus, des dorfes patron, gewesen, der habe ihm gelehrt die küchelchen zu machen und jedes jahr müsse zum andenken an seine erscheinung ein mann gleich dem heiligen weiss gekleidet herum reiten und diese küchelchen vertheilen. dies geschah und der mann warf sie dem volke mit den worten zu: 'salz ich werfe dich mit der hand die Gott mir gegeben hat'. der welcher s. Paul vorstellte hatte nie viehkrankheiten zu befürchten (NS. 248.). auch das gemahnt nicht an Paal skythar, sondern wie jenes vielmehr an einen gott der felder und der heerden, der Wuotan oder Fro sein könnte, oder auch Wol = Ullr, der ja stelfvertreter Odins war und selbst dessen namen trug. Saxo gramm. l. ill ed. Klotz. p. 65.

#### S. IIRBAN

ist der bekannte patron der winzer und mit seinem bilde wurde derselbe heidnische unfug getrieben, wie mit dem des beil. Paulus. J. Boemus Aubanus erzählt p. 282, dass die winzer in Franken an seinem fest (25 mai) die statue des heiligen auf offenem markt auf einen tisch stellten, der mit einem feinen tuch bedeckt und mit laub und duftenden blumen bestreut war. war der tag schön und klar, dann wurde das bekränzte bild reichlich mit wein übergossen, war das wetter aber rauh und regnerisch, dann bewarf man sie mit koth und schmutz und begoss sie mit schmutzigem wasser, denn sie schlossen aus der heiterkeit des tages auf guten herbst, weil die trauben um diese zeit blüben und regen und rauhe witterung der blüthe schadet; aus regen also auf schlechten berbst und liessen dies den heiligen in seinem bild ent-

gelten. anders war es in Nürnberg. ein reiter stellte wie in Belgien den h. Paulus, dort den h. Urban vor. es war ein weinab - oder einleger, der auf einem schlechten pferd sass und einen bunten mit kleinen runden spiegeln und waldgläslein versierten rock trug. ein eben so geschmückter tannembaum wurde ihm vorgetragen und die ab - und einleger folgten ihm mit grossen flaschen über den achseln. so zogen sie zu den wirthen, füllten ihre flaschen und bezechten sich. dem zuge folgten die knaben unter dem geschrei: 'der Orba muss in den trog! der Orba muss in den trog! der reiter warf bisweilen spieglein unter sie, und solche so wie gläschen wurden den wirthskindern geschenkt. nachdem das einsammeln vorüber war, warf man den Urban in einen trog mit wasser und zog ihn wieder heraus (Schöppner II, 197.). das alles deutet wie bei s. Paulus auf einen alten gott des weines, der früchte und in ihm dürfen wir mit fug und recht Wuotan, den nur von wein lebenden sehen.

Bechstein hat, sagenbuch 485, eine eigenthümliche sage von einer jährlich am Urbanstag in der kirche zn Oelsen abgehaltenen predigt. auf dem Clidenfelsen soll früher ein braukessel gestanden haben, den die bewohner des dorfes fleissig zur bierbrauerei benutzten. sie mussten ihn jedesmal auf borg erbitten und abholen, wenn sie ihn aber zurückbrachten ein maas bier und eine reihe semmel hineinlegen. als ein schafknecht sich einst darüber hermachte und es verzehrte, versank er mit seiner heerde und dem kessel in die erde, stiftete aber vorher noch zur sühne ein vermächtnis, dass alle jahr an dem tag, der s. Urbans fest war, gottesdienst gehalten, für ihn gebetet und allen dabei anwesenden ein brödchen dabei verabreicht werde. diese brödchen besitzen die kraft, nie zu schimmeln und bredmangel in dem hause abzuwehren, worin sie sich befinden. der braukessel scheint ein heiliger opferkessel zu sein, der unter der hut der zwerge stand, er dieute in der wahrscheinlich weinarmen gegend, das den wein ersetzende bier zu brauen, und der schäfer wurde für die entheiligung derselben, für den an dem heiligthum begangenen raub bestraft. das vermächtnis mag von einem andern schäfer sein, die sage übertrug auf diesen den raub, es diente ihr als haltpunkt, keineswegs lässt sich das langsame versinken rechtfertigen.

Dieser braukessel nun erinnert an die kufs des rheinischen Theonestus, von der Kaub den namen tragen soll, und gerade dort finden wir auch das belgische idelum straminenm wieder. wenn bei kleinem wasserstand der Elterstein sich im Rheine zeigt, putzen die schiffer eine strohpuppe als Bac-

chus auf und setzen sie auf den stein. man hat darum aus dem stein Bacchi ara gemacht und davon den namen Bacharach abgeleitet. es ist ein neuer beweis für den weitverbreiteten cultus dieses weingottes, der hier, unfern von dem alten Wudinsberg wiederum wohl nur Wuotas sein kann. oder ist es Niördr, der wassergott, der nach Finn Magnusen 'homines arare vinumque plantare docuit?' lex. myth. 525.

#### S. HUBERTUS.

Der ältere biograph des heiligen kennt die legende von der begegnung des birsches auf der jagd nicht, weiss überhaupt nichts von Huberts beziehungen zu ihr 1), so dass wir sie als spätern ansatz ansehen dürfen. man glaubt, sie sei erst in folge der versetzung der reliquien des heiligen nach Andein aufgetaucht. es wird als alte sitte berichtet, dass ihm die erstlinge der jagd dargebracht wurden, wie s. Georg das beste ross aus der kriegsbeute, und jagdgeschichten beginnen, wie der jäger eines grafen nach unergiebiger jagd ihm die erste beute gelobte und bald darauf einen grossen eber auftrieb. das ist klares opfer, welches nach dem was 1, 145 ff. sich herausstellte, dem Wal gebörte, dessen name ausser den angeführten auch in Wolsbern, einem oft vorkommenden eigennamen, fortlebt.

ln

### S. WALBURGIS

wollen auffallenderweise ältere belgische historiker durchaus eine göttin sehen. Gramaye sagt u. a. in seiner Antwerpia: ad extremum d. Willebrordus in eadem vinea necdum satis exculta laboraturus, inveteratum animis gentilium profanae Walburgis cultum extirpare conatus, sed diu frustra; tandem bos solo rem se facturum existimahat, si pomen falsas deas in s. Virginis nemen transtulisset, ut quemadmodum ante et perperam Walburgim lapideam orabant et honorabant, ita deinceps recte et citra religionis verae noxam virginem christianam venerarentur. ita periit profanae Walburgis idololatria, sed non ita cite mulierum, quae ceteris tenaciores, animis evulsa Priapi obscoena memoria (p. 13.). ähnlich spricht sich Goropius Atuat. 101. 102 aus. Gramaye will, dass diese Walburga als Venus verehrt worden sei, das würde in deutscher übersetzung frau Holle sein. bei Arnstadt liegt ein kräuterreicher bergwald, das Walperholz geheissen, weil ehedem auf der höbe

1) Rettberg kirchengesch. 1, 562.

ein kloster sur h. Walburgis stand. dert ist eine waldecke, wo man es nennt an den hohen buchen und steht auch noch eine sogen, jagdbuche dert. an dieser buche befindet sich ein runder platz, darauf nie rasen wächet, nuch sonst kein gras eder kraut. dorthin ist der ruhelose geist einer bierzapferin gebannt, deren namen ist frau Holle. zu zeiten sieht man sie in altväterischer tracht rastlos um die jagdbuche wandeln (Bechstein sagenb. 492.). das gemahnt an dort geseierten minnetrunk, denn die stelle war jedensalls im heidenthum ein tanzplatz göttlieber wesen, wie all die Walberberge, Walburgenberge, deren zahl so gross ist 1), der besonders am 1. mai in der Walburgisnacht besucht war, die heilige vertritt also hier die alte Holda und dasselbe wird nur mit verändertem namen der göttin in Antwerpen der fall sein.

Das heilspendende öl, welches aus der heiligen gebeinen träufelt, ist das volle gegentheil der schmutzigen hexensalbe.

### S. NICOLAUS

wird dreifach als schutzputren verehrt. zuerst als der der schiffer, weil manche in gefahren zu wasser durch seine fürbitte gerettet wurden. 'Nicolaus quasi alter Neptunus maris curam gerit, idem a perichtantibus iis vocis excitatur: 'o sancte Nicolae, nos ad portum maris trabe'. eidem sacella in littoris consecrantur', sagt Lasica 148.

Br ist gleichfalls patron der jungfrauen, was sich auf den schönen zug aus seinem leben gründet, dass er in verschwiegener stille der nacht einem armen mann reiche gaben in das hans trug und dadurch dessen drei töchter vor der schande rettete, der der vater, der seine ganze familie dem hungertod nahe sah, sie überliefern wollte. der heilige trägt darum die dreifache goldgabe auf vielen bildern in der hand und die christliche kunst wandelte sie sinnig in drei goldne äpfel, in die äpfel vom baum des lebens, weil der heilige den jungfrauen das leben der seele rettete.

Br ist drittens patron der kinder, was wie auf dieser geschichte, so auch auf einer legende beruht, die mir bisber nur aus Frankreich und England bekannt ist und auffallenderweise selbst bei Jacobus a Voragine fehlt. Maitre Robert Wace († 1184) gedenkt ihrer in einem wie es scheint noch unedirten leben des heftigen, dessen einzige handschrift im privatbesitz eines Engländers ist. ich theile die stelle in

<sup>1)</sup> einer in der gegend von Coln, einer in meiner nahe im Odenwald bei Parth u. s. w.

der mangelhaften gestalt mit, wie ich nie bei Ellis un Brand abgerv. I, 230 finde:

Trais clera alcent a sacola, non frai min longe parele; lor estes par mait les escieit, les cors musea, la . . . praneit. Saint Nicolas par Den le sont, sempris fut la si cum Deu plut, les clera al este demanda, nea paut muscier einz lui mustraseint Nicholas par sa priere les ames mist el cors ariere, por ceo que as clera fit tiel bance, font li clere feste a ical jor.

ausführlicher steht die legende in italienischen leben des heiligen, wie sie v. a. in einem das zu Neapel 1645 in dritter auflage erschien, also erzählt wird. der ruhm der tugenden des h. Nicolaus war selbst bis nach Asien gedrungen und ein mann sandte seine zwei söhne zu ihm, ihn um seinen segen zu bitten. sie kamen spät zu Mira au, we er hischof war, verschohen ihren besuch his sum mergen und kehrten bei einem wirthe ein. dieser aber von habsucht getrieben, bemächtigte sich ihrer habe, ermordete sie und warf die zerschnitnenen körper zu schweinesleisch in eine salztonne, um sie später mit diesem zu verkaufen. der hischof erkannte durch eine vision die unthat, ging zu dem wirth und warf ihm sein verbrechen vor; der wirth gestand es ein und sank renig um vergebung flehend zu den fijssen das hischofes, dieser wandte sich im gehet zu dem Heren und durch Gottes kraft vereinigten sich die zerschnittenen theile der beiden körper und gewannen wieder leben; heil und wehlhehalten fielen die beiden jünglinge zu Nicolaus füssen und baten um seinen segenaber der hischof hob sie empar und armahute sie, Gett für ihre rettung zu danken und den dank durch ein frommes leben in der that zu heweisen'. diese legende erklärt uns die kufe aus der dzei kinder achanen und welche wir auf bildern zur seite des heiligen finden. sie und die vorige zusammen sind der grund wegshalb der beilige als kinderfreund so berühmt wurde, beide traten in verbindung mit beidnischen zügen und so gestaltete sich die jährliche erscheinung des heiligen als eines begabenden.

'Mos est plurimis in locis, ut in vigilia s. Nicolai parentes pueris ac puellis clam munuscula varii generis dent, illis opinantibus s. Nicolaum cum suis famulis hinc inde per oppida ac vicos discurrere, per clausas fenestras ingredi et dona

issis distributre<sup>(1)</sup>). 'vigiliam diei pueri a parehtiène icimure co modo invitantur, quod persuatum habeaut, ca munusculd quae toote ipuis in calcon sub mensum ad hoc locates imponuntur se a largissimo praesale Nicolas percipere'2). diese coloci sub stenes kommen wehl mar im deutsches säden var und scheinen auf ein dem bescherenden zubereitetes mahl zu deuten. am Niederrhein setzen die kinder ihre stiefel oder schuhe auf den hoord oder an den schornstein, weil Nicolans daber seinen einzug halte, wie auch der fliegende drache auf diesem wege geld, kern und speisen bringt, sie stecken auch heu in die schuhe, damit Nicolaus' ross etwas zu fressen finde; morgens liegen apfel, birnen, masse und backwerk darin. oder wenn die kinder unartig waren, bei den untern ständen auch restipfel, d. i. pferdekoth. bei ärmern oder da wo man verhindert ist, etwas für die kinder zu kaufen, heiset es, des Nicolaus pferd babe gläserne beine 5), es sei ausgeglitten, habe sie gebrochen und könne nicht kommen. dasselbe wird in solchen fällen von dem begabenden Christhind gesagt und mahnt wieder an den verwundeten rossschenkel, den verrenkten rosshuf des mythes. Abaliches lebt in den Niederlanden, wo der heilige als sinte Class oder Classvåer umzicht (dies pater mahnt as Wuetan). Buddingh erwähnt gar s. Nicolaes op ziften mitten schimmel und sagt ebenfahls, dass man 'cone handro! Assi soor sijn ros' hinlegt+). darum singen auch die kinder in Belgien:

Sinte Nicelaes,
uabele bass,
evenge wat in in mein schoentje,
een appeltje of een citroentje.

Dort wurde ehemals des heiligen name oft zu schwüren misbraucht, doch kürzte man ihn in solchen fällen in Cool ab. ghevader ic swere u bi Cools herten; bi Cools passie, ja selbst bi Cools sette 5) (sedes, culus) wurde gefineht. daneben

1) Hospiniani de fest. christ. origin. 153.

2) Boemus Aubanus 272.

3) glas ist senet im mitreben == gold, glasborg == goldberg. ...

4) p. 360. dort lobt noch folgendes kinderlied:

S. Nicolaos, de goede man, trekt zijn beste tabbaard aan, hij rijot er mêe naar Amsterdam, van Amsterdam nach Spanje, haalt appeltjes van Oranje, hij geeft de kleine kindson wat en laat de grooten loopen: laten die zich selven wat koopen.

5) Hofmann horne belgicae VI, 106, 119. Cools passic steht weld statt Christi leiden, denn s. Nicolae ist kein martyrer.

kemmt auch die abkürzung Eleis vor; is sweren. Jan M sente Cleis 1). es ist auf diese flüche um so mehr gewicht zu legen, als die zahl den beiligen, bei denen geflucht wird, nur sehr beschränkt ist und nur selebe in sich schlieset, an die sich mythische fäden augesetzt baben, so Mastinus, Johannes u. a. m.

Bei Seb. Brant, leben der heiligen I, 87 ist die rede von einer 'gemeinen histori von sante Nicolaua', welche als ein 'neu und schimpflich gesang verboten wurde.' findet sich irgendwo ein lied von dem heiligen, auf welches diese beseichnung passt? es scheint weniger nen, als aus alter erinnerung frisch aufgetaucht gewesen zu sein.

Wie es scheiut, kennt nur Deutschland den heiligen zu ross, so wie die sitte, die schuhe am heerd aufzustellen. in Frankreich ist er einfach der milde, liebe, willkommene kin-

derfreund. man singt dort:

saint Nicelas, bon hamme, donnes moi des pommes, donnes moi des macarias, saint Nicelas est mon cousin.

Dort wie auch anderswo war die sitte mit dem episcopus puerorum an dem tage sehr verbreitet, die nach Warton bereits auf dem concilism von Constantinepel im jahr 867 oder 870 verboten wurde. dies verbet wurde seitdem oft und streng wiederholt, aber sie wusste sich dennoch zu erhalten. heidnischen character hat sie nicht.

Lasics sagt: Nicolao apud nes gregis custodis est iniuncta. das scheint örtlich zu sein, von anderswoher ist es mir nicht bekannt.

### S. WILGEFORTIS

wird wohl noch lange für die forschung ein räthsel bleiben. sie heiset auch s. Gehülfen, die h. Kümmernis oder Bekümmernis. jenes s. Gehülfen brachte Menzel (literaturbl. 1852 n. 11.) auf den gedanken, sie mit der nordischen Hlif zusammenzuhalten, der dienerin Mengföds; deren nome bedaute jedoch nicht blos monili laetabunda (M. 395.), sondern beziehe sich auch auf den mond, der im ersten viertel einem balsband gleiche. die Wenden in der Lausitz aber halten die flecken im mond für einen geiger, der vor Gott und der h. jungfrau spiele, um seine ältern aus der hölle loszubitten 2). und wenn

<sup>1)</sup> ibid p. 109.

<sup>2)</sup> von Haupt und Schmäler wendische ralkelieder I, 273, 187.

man ciumal an den mend denke, so dürfe auch erwähnt werden, dass dieser himmeliskörper auf Cypern unter dem bild einer bärtigen jungfrau als Venus barbata eder Dens Venus verehrt wurde (Macrob. Saturn. III, 8.). die beiden letzten stige stimmen gewiss zu der legende der h. Wilgefort, obweb) sie dadurch, dass sie nicht auf Hif selbst, sondern auf ihre herrin sich beziehen, wieder abliegen, mehr noch der nordische Hyfjaberg, der der siechen und wunden freude und hilfe ist, von dem jede ihn erklimmende frau beil surückkehrt, zu unserm Hillfenberg, aber darum ist uns die legende der heiligen noch niebt klar. was konnte ein heide sich bei der gehrousigten jungfrau denkent dass, wie Menzel vorschlägt, ein verwandtes leiden eines heidnischen wesens diese beziehungen vermittelte, wäre dann anzunehmen, wenn wir statt leiden leben setzen. die jungfrau wird nämlich als verfolgt von ihrem vater dargestellt, weil er ob ihrer schönheit in liebe für sie entbrunnt war, und das würde uns zu der zohllosen reihe jener sagen führen, die von verfelgten jungfrauen handeln, welchen ein ritter nachsetzt, die Rieben, ihre reinheit zu retten. sie alle aber werden auf wunderbare weise gerettet und das bildet wieder einen bedeutsamen unterschied. und wie kommt die heilige zum patronat über die bäcker? we wir die suche angreifen, treten uns noch unlösbare räthsel entgegen.

# BESCHÄFTIGUNGEN DER GÖTTER.

Die zeit, welche die götter nicht der leitung der geschicke der welt weihen, verbringen sie in sorglos heiterer ruhe, darum nennt die edda sie die frohen götter. wenn sie nicht heiter sind und lachen, sind sie krank, das lachen heilt sie von ihren krankheiten; sie gleichen darin jener königstochter des märchens und dem lieben Gott von Arras, deren krankheit wie Skadi's trauer zu heilen ist (M. 807.).

Die frische lust führt zum spiel und so finden wir auch die götter spielend. seelig in des goldes besitz und der freude voll ergötzen sie sich in Idavöllr am würfelspiel, bis die drei riesenjungfrauen kommen (Völuspå 8.). und nach der götterdämmerung kommen die verjüngten asen wiederum auf demselben gefilde zusammen und finden im grase die wunderbaren goldnen tafeln, welche sie im beginn der zeiten besassen (das. 53.).

Die tafeln sind wohl mit den würfeln, oder diese mit jenen identisch. ich kann mich kaum für die würfel entscheiden als götterspiel, von einem solchen erwartet man ein spiel. wohei die kraft, die behendigkeit sich seigt, wie janes werfen, webei Balder den tod fand, und darauf scheinen queh die scheiben hinzuweisen. nach lebt in Belgien ein proltee spiel, wobei mit eisernen scheiben pach einem bestimmten ziel, das in der erde befestigt ist, geworfen wird; es ist in ganz Flandern und Brahant, selbst in den wallenischen previnnen ablich. im XIV. ih. finde ich seiner auerst erwähnt und zwar im 'beghinsel van alle spelen' v. 84 'dis selke keien ande d' ander classon.' nach H. Heffmanu 1) war die dabei gebrauchte wurfscheibe auch von blei und nennt man es in Flandere auch stoestenen; Kiliaen hat 'de eae schieten.' allesdings nun beissen die würfel im anl. auch schyven: 'item alle schiffspel, dat men met schijven speelt, als wortevelen (worstevelen), langhen in tween borden, pisten, feelghen, cerst aaneleten ende wicken mach een ieghelic spelen hoe hi wil sonder verbuurnisse' 2), und so könnte es soin; dass die würfel in der ältesten zeit nicht auf der tefel rollten und keine quedrate waren, sondern echte scheiben. dann wäre der scheinbare widerspruch in Völuspå gelönt.

Bin verwandtes spiel aber verlegt die dentuche sage in die altheiligen götterberge. auch da wird nach einem zwas nicht in der arde befestigten aber auf der erde eufgestellten ziel geworfen: es ist das kegelspiel und der unterschied zwischen ihm und dem scheibenwerfen besteht nur darin dass die runde scheibe sich zur kugel umgestaltete und statt eines zielstabes deren wum wurden; neun aber ist eine altheilige dem gott des frohsinns und der freude, Fro, geweihte zahl, die an und für sich allein schon auf ein hohes alter hinweist. dazu kommt noch die dem bild I p. 161, so wie dem götzenbild taf. II, fig. 2 ganz analoge gestalt des kegels, so wie dass diese einen könig unter sich zählen; ja selbst das klotzahwerfen, wobei zwar nur ein kegel aufgestellt wird und das angeblich zum andenken an den sturz der götterbilder gefeiert wird (M. 743.).

Dies kegelspiel wird noch ungleich höhere bedeutung gewinnen, wenn wir ihm in den sagen selbst nachgehen.. nach Baader 32 schwimmen im Belchen ein goldner wieshaum und ein goldnes kegelspiel umher; der das Münsterthal durchfliessende und den fuss des berges bespülende bach heisst Neumagen. ein birtenbuhe kam auf der Hochburg an einem

<sup>1)</sup> horac belgicae VI, 2, 177.

<sup>2)</sup> Leidonor urk, von 1397, verhandel, van de maatsch, der nederi, leitsrk, te Leyden, I, 163, 165, ap. Haffmann b. c., 373,

sonntag in einen verher nie gesebenen grossen saal, da seases an einer tafel swolf männer, deren kleider von gold und silber schimmerten. ver jedem stand ein heher becher, in der mitte der tafel eine grosse prachtvolle kanue, rings herum sah er speisen in kostbaren geschirren. nuch dem easen helte man zwei schwere geldene hugeln und neun solche kogel berbei. zum lehn für das aufbetsen erhielt der junge vier groschen. die zwölf männet sind verwüsseht und kommen herver, wenn Deutschland einmal in noth ist, and befreien es von seinen feinden (das. 55.), ein mann sah auf dom hofe der Iburg eine menge leute in den verschiedensten trachten, welche theils kegel spielten, theils in einer uncerständlichen sprache mit einander redeten. er trug-einen kegel wit sich nach hause wad der war von gold, ein junge sah dort swolf manner mit wetern barten bei der kegelbahn situen, denen stellte er die kegel auf und erhielt die geldne kugel sum lohn. ein anderer bekam in dem keller der burg köntlichen wein eingeschenkt (das. 128.). in der burg Alteberstein liegt ein kegelopiel und geschiere von silber und ein golden kath verborgen (das. 140.). auf Arnsburg spielen ricter mit silbersen kegeln und geldesen kugeln (Stöber. 329.). auf dem schloseberg in Freiburg liegt ein kegelspiel von gold (Schnetzler bad. magenb. 1, 867.). die geinter im Lümingeberge werfen mit goldnen kugeln nach goldnen kegeln, die thiere des waldes kommen herbei und schauen zu und die vögel sitzen verwundert auf den zweigen der bilane. ein webergesell raubte einen der kegel und rettete sich nur dadurch vor den ihn verfolgenden geistern, dass er ein wasser überschritt, bevor sie ihn einholen kounten (Harrys I, 49.). am Kyffhäuser schiebt koiser Otto mit seinen rittern kegel, ein sehlifer nehm den könig mit und fand dass er von gold war (E. Semmer 4. vgl. Kuhn und Schwarz 219.).

Wir haben in diesen zügen ein klares bild des spieles der alten götter vor uns. Otto und seine ritter, die zwölf männer sind Wuotan und seine zwölf götter, denen die saga als zeichen, dass ihnen ehrfurcht gebühre, weisse bärte, den sehmuck des alters und reiche königliebe kleider (vgl. DS. i, \$1.) beilegt. sie unterkalten sieh in der den menschen unverständlichen göttersprache, sie trinken den götterwein und beginnen nach dem mahle ihr spiel. die schöne unschuld der reisen, goldnen alten zeit spricht die sage trefflich in den suge aus, dass die thiere, deren feind der meusch wech nicht war, sutraulieh aus dem walde herbeikemmen und furchtles, wie theiluchmend an der himmlischun freude dem beitern spiele sanchauen; zie; die genze natur freit sich mit den zeeligen.

Aber nicht nur in den gätterpallästen auf orden rellen die knoeln und fallen die kegel der götter, auch im himmel pflegen diese des spiels. wenn es im Rheinland beim gewitter einen besonders schweren schlag that, sagt der rohere im volk zum entsetzen anderer: 'do fallen alle nüng', da fallen alle noune und nach M. 1231 sagt man in Norddeutschland, wenn es donnert: 'die engel schieben kegel.' anderswo heisst es, Petrus schiebe kegel (Kuhn und Schwarz 455.), so dass die verstellung, wann das spiel im himmel statt findet, verzugsweise an Donar haftet, weber auch zu erklären ist, dass der teufel kegel schiebt. ein merkwürdiges märchen bei Meyer 31 macht den übergang auf Donar noch sicherer. der Blits, einer der drei brüder Donner, Blitz, Wetter, sucht einen könig, dessen schwester er geranbt hat, durch kegelspiel an unterbalten. die kegelbahn ist eine stunde lang und die kugel hat die eigenschaft, dass sie von selbst wieder surückkommt. dazu braucht sie jedeamel zwei volle stunden. der könig kann sich nicht genug darüber wundern, zumal der blitz so heftig wirft, dass die kugel weit über das ziel hinausfliegt und tief in einen felten dringt und dennoch immer zurückrollt. das ist ganz und vollkemmen der Mielnir Therre in gestalt der kugel, darum heisst es in der sage von Stockenfels anch. die geworfenen kugeln bätten feurige bahnen hinter sich her gezogen und die kugeln selbst seien glübend gewesen (Schöppner II, 107.).

Wäre die vorstellung nicht uralt, dann könnte sie nicht auf Petrus übergegangen, nicht so tief ins märchen verflochten sein, dessen drei brüder die aufgelöste Donnereinheit sind. ob wir den donner als fahren des wagens Donars für ganz Deutschland annehmen dürfen, steht demnach noch sehr dahin; für den deutschen norden ist das sicher (1, 65. 66.), für die mitte und den süden haben wir aber kein recht, da schwerlich ein zug der tradition aufgefunden werden dürfte, der das aber auch im deutschen norden beschränken sich die gefundenen zougnisse auf die nächste nachbarzehaft Dänemarks und nur Müllenhoff hat deren beigebracht; die sammlungen von Kuhn und Schwarz, Tettau und Temme u. a. enthalten nichts dahin deutendes. wäre die verstellung aber da gewesen, dann mässte doch wenigstens eine, wenn auch noch so leise spur aufzutreiben sein.

Daraus glaube ich den schluss ziehem zu dürfen, dass der donner als getöse des rollenden wagens Donars in dem eigeutlichen Deutschland nicht bekannt war, sondern dess man ihn dem rollen der von Donar und andern göttern im spiel geworfenen kugel zuschrieb. Diese kann aber mit dem hammer gans gut zusammenstimmen, denn humer bezeichnet usnprünglich einen harten stein, so dass wir statt der geldkugel des geldnen zeitalters nur die ebennahe liegende steinerne.<sup>1</sup>) kugel zu-setzen brauchen, deren schlag jedenfalls
gewishtig ist, die zu dem dennerstein, strahlstein, schurestein,
zohauerstein (M. 168—165.) und dem dem Jupiter heiligen
zilex durchaus passen würde.

Auch die Slaven kennen diese kugel des donners: Parens gula, ist Peruns kugel, die den verfüchten treffen sell. ebense wird mit Parens skala, Peruns felsen geflucht. wen er trifft, wird zu stein, dagegen ist den Litthauern Perkunan der himmlische lärmer, der im himmel auf kessel schlägt, auch ihmen war der donnerer die höchste gettheit: 'maximus emnium deastrorum fuisse principio apud illos' (Hanusch 258—260.).

Jene scheiben kommen auderswo als sissens karten vor, mit denen die geister spielen. im Flussberg hat des wittlende heer seinen sitz. drei manner sind hineingebannt, denen haben die 'jesuiter' zur unterhaltung ein eisernes kartenspiel gegeben, womit sie fort und fert karten. auch im Stockenfols sitzen verwunschene spieler, die karten nad würfele und ihre karten sind ven eisen. in der burg Waldstein steht im achiesahof ein grosser steinerner tisch, (an einem solchen uitst der verwinschte kaiser stets) um welchen spieler sitzen, die mit eisenkarten spielen und so hart auftrumpfen, dass mas die spuren im stein sieht (Bechstein d. sagenb. 705). auch vom wilden jäger wird erzählt, dass er und die seinen mit karten spiele und er selbst theile sie auc (Kuhn und Schwarz 58). später gingen solche sagen auf den teufel und andere spiele über. auf einer felsenspitze in der nähe der bungruine Liebtonatein soll eine sogenannte fickmühle eingegraben sein; dert spielte einst der teufel mit einem ritter. andere setzen statt des teufels Gustav Adolf (Schöppner I, 197.). ein knabe findet im Löbauer berg eine gesellschaft von herren, die zu spielen scheinen (Büsching wöch. nachr. 11, 105.).

Neben den spielen sind es die freuden der tafel, deren die götter pflegen. dafür gibt es im Norden manche songmisse, deren ausfährlichstes die beschreibung von Aegirs gastmahl in dem bekannten eddischen lied ist. alle götter, Thorransgenommen, waren da versammelt; das lieht dabei bot leuchtendes gold; das ael trug sich selber auf und sorgfältig war die bedienung; die unterhaltung bei der tafel drehte sich um kampf und waffen. Loki störte den frieden dadurch, dass er

<sup>1)</sup> cines steinernen zeltakters? M. 541.

den Fritafeng erzehling, da schüttelten alle asen ihre schilde, or fish, sie verfelgten ihn in den wald, helten ihn aber nicht ein und kehrten zum mahl zurück 1). auch von dem was in Valhöll vorgeht, baben wir kunde: jeden tag kämpfen dert die Einheriar, dann wählen sie den val und reiten heim und mit den asen sel oder der ziege Heidrun milch zu trinken und von Sährimnir zu essen (Vafthunnál 41.). Odinn sitzt dem mahle vor, geniesst aber nichts daven, da er nur von wein lebt, den ihm die Valküren kredenzen, welche auch den Binherien den becher füllen und bringen. besiegt gefaltene müssen die niedrigen dienste verrichten, das fusebad bereiten, das feuer täglich auxilnden, die jagdhunde anbinden, die pforde besorgen und selbst den schweinen futter geben (Helgaqu. 111, 87.).

Da wo wir die sagen vom wilden beer und der wüthenden jage vollständig haben, fehlen diese züge selten, ach aus-Sährlichsten besichtet sie die Redensteinerunge. wenn der geist mit seinen genossen auszog, hörte man bis sum jahr 1804, dans sie in der küche eines benachbarten bauern rumorten, ja 'ordentlich kochten, den kroppen übern feuer hängten, au den tellern und schüsseln klapperten' 2) u. c. m. ein mann aus Oberkeinsbach erlebte noch mehr. von drei mannern eingeladen, sich abends auf einen dreimärker nahe bei der burg su setzen, sah die ruinen in alter pracht erstehen und fand von einem jäger hineingefährt, in einem schönen saal an eiper mit allerlei geschirr beladenen tafel eine menge fröhlicher herren in alterthämlichen kleidern und rüchungen, die annen und tranken und machten grossen lärm. nachdem das essen vorüber war, gingen alle in den hof, wo schon die windhunde warteten, und sprengten sur jagd, voran der jäger mit zwei gleich prinzen gekleideten herren. einen andern bauern führte auch ein jäger abends in das schloss und in ein gemach, worin ein tisch mit krügen und gläsern stand. sieben 5) männer traten nach einander ein, setzten sieh hin und tranken einander lustig zu. Den Schlippenbach und seine wilde jagd seh ein hauer im Weinberg um grosse tische sitzen und auf den tischen standen braten und allerhand gebäck die bille und fülle und da ward gegessen und getrunken nach hersenslust. Der Schlippenbach reichte dem bauer auch eine ochsenkeule hin und sprach: 'hast du mit helfen spielen, musst du auch mit belfen essen' (Kuhn und Schwarz 58.). im Helfenstein sitzes

2) Wolf Rodenstein und Schnellerts. 14. hess. sagen 20.

<sup>1)</sup> bei Simreck, edda 52.

<sup>3)</sup> über die siebenzahl in den sagen vom wilden jäger vergl. Kuhn und Schwarz anm. zu sage 265. p. 499.

an zwei tiechen schöne manne und weibehilder, heben musik und sind fröhlich; vor der thür ihrer stube liegt ein greenes weinfass (DS. I, 165). auf dieses heitere tafeln der götter in den ihnen heiligen bergen deuten auch die vielen und mächtigen weinfässer, welche in den kellern versunkener burgen liegen, so wie jene sehr verbreiteten sagen von dem häckerburschen, der jeden mergen frische wecke, oder seife und lichter in den berg bringen musa und reichlich dafür belohnt wird. als er sagt, wohin er die sachen trage, findet er den herg geschleusen. ferner jene andern von dem unerschüpflichen weinkrug, der in der burg gefühlt wird und fliesst bis das schweigen gebrochen ist 1).

Woher das kicht in diese unterirdischen gemächer dringe wird nicht gesagt. Die mitrchen lassen es in ähnlichen räumen oft von einem grossen karfunkel<sup>2</sup>) kommen; wo in der sege die rede davon ist, da wird es ein wanderbares, helles genennt, welches also wehl such wie in Valhöll von dem lenchtenden gold stammt, womit alles darin bedeckt ist.

Nach dem mahl und dem spiel, welches demaelben verhergeht eder die trinkgelage begleitet, folgt in Valhöll der euzung zur fagd oder sum kampf: was auf erden der helden höchstes ergötnen war, das bleibt es auch im andern leben, so werden wir geführt zu den

## UMZÜGEN DER GÖTTER.

In dreifscher weise erscheinen die himmlischen unter den menschen: sie nehmen entweder deren gestalt an und wandeln in deren mitte ungekannt umber, um sie zu prüfen und je nach verdienst, lohn ader atrafe zu verhängen, oder einzelne derselben halten in der stille der nacht ihre umzüge, oder sie zieben in ihren heiligen bildern um. nur die beiden ersten erscheinungen werden hier zu betrachten zein, die dritte fügt zich besser in den abschnitt vom cultus.

Die ides welche jenen wanderungen zu grunde liegt ist die uralte und biblische der erziehung des durch die sünde ge-

1) Gunadhya empfangt von den priestern eines tempels reis als wegsehrung. obgleich er täglich davon isst, bleibt es immer dieselbe menge. Katha Sarit sagara ed. Brockhaus l. I. c. VII p. 26.

<sup>3)</sup> Der rabbi Meir sagt, oo hat eine perle an des fisches eingaweid gehaugen, welche dem Jonas geleuchtet hat, wie die sonne
am mittag leuchtet. — Der rabbi Jochanan sagt: 'Gott sprach un
Nonh: lege perlen und edelsteine in die urche, dass sie leuchten,
wie der mittag. tractat. Sanhodria fol. 108 col. 2. Eisenmenger
1. 394. in den arab. märchen strömt das licht, aus einem edelstein.

fallemen menschengeschlechtes durch die persönliebe erscheizung Gottes in seiner mitte. wenn aber Er zu der erde herniederztieg, dann kam Er in Seiner altheiligkeit und diese musste heiligend auf alles wirken was Ihn umgab, alle geschöpfe traten unter den einfluss der weihe, die Sein wesen ergoss, sie auf denen wie auf dem menschen der fluch der sünde lastete, fühlten denselben weniger und jubelten dankbar dem allgnädigen entgegen.

Stark tritt diese anschauung besonders in unserm heidenthum hervor und sie ist nicht das geringste der zeugnisse für die tiefe der treue, womit es an den ihm gebliebenen re-

sten der alten offenbarung festhielt.

Bei den genannten feierlichen umzügen zeigte sich der einfluss der göttlichen nähe auf die ganze natur, so wie der jubel und die freude dieser über die götternähe, wie die götter selbst dann auch in ihrer wahren gestalt und in ihrem vollen wesen erschienen. die durch sie am meisten geheiligte zeit war die der weihnachten, der sogenannten zwölften. früher mag der umzug während aller nüchte dieser zeit stattgefunden haben, mögen alle gleich heilig gewesen sein, spätter zog sich das zusammen und benehränkte zich einzig auf die heilige nacht der geburt Jesu Christi und auf die vordem feste seiner beschneidung. ich werde zuerst jenen einfluss und jubel im allgemeinen nachweisen und dann auf die umzüge selbst näher eingehu.

Der böchste der götter genoss beim mahl mit seinen einberien nichts von der schweren eberspeise; seinen antheil daran warf er seinen beiden wölfen hin und nährte sich nur von wein. dieser muss also als ein edler, göttlicher trank gegolten haben. dem auf seinem eber in den zwölften umreitenden Fro war eine der edelsten deutschen pflanzen heilig, entweder der rosmorin selbst (I, 164, 105, 127.) oder eine andere, an deren stelle er trat. wenn nun beide götter durch die lüfte dahinfuhren, dann wandelte der segen ihrer nähe die verwandten wasser und bäume in diese ihnen beiligen, d. h. dann spürte pflanze und wasser die weihe ihrer gegenwart. daher der rheinische glaube, in der christnacht

seien

alle wasser wein, alle bäume 'rosemarein',

deher überhaupt der glaube, dass dann altes wasser in den bruunen und flüssen in wein verwandelt werde 1). wer un-

<sup>1)</sup> so floss auch nuch heltentscher mythe aus der quelle des Bacches (Dies Theodoria) auf Audres jührlich im 9. januar., oder

befaugen und absichtalos, nicht mit frevelhaften hintergedanken in der heiligen mitterpachtsstunde van diesem wasser schöpft, dem behält es seine weite. eine magd im untern schlasse zu Gamburg füllte zufällig, um zwölf uhr in der ghristnacht am brunnen die wasserbutte und leerte sie daan in deu küchenständer. Als sie am nächsten morgen aus dem ständer schöpfen wollte, fand sie ihn statt mit wasser, mit köstlichem wein gefüllt (Baader 369.). wer aber frevelhafter weise in diese wunder eindringen, den beiligen göttertrank kasten will, der erhält verdiente strafe. er geht meist keck aus dem kreis seiner gesellen zu dem naben brunnen, trinkt und ruft: alleweil trink ich wein; aber in demselben augenblick fasst ihn der böse mit den worten: alleweil bist du mein. eine frau war se dammdreist und ging zu einem brunnen, als sie sich nun hinüberbeugte und schöpfen wellte, kam da einer und sagte:

'all water is wyn

unn dyn beiden ogen sunt myn' und nahm ihr beide augen 1) dass die frau zeitlebens geblendet war. nach anders sagte er:

all water is wyn,

unn wat dar by is myn,

und darauf sei er mit der fran verschwunden (Müllenhoff 169.). diese sage geht durch das ganze deutsche gebiet bis tief nach Friesland binein.

Diese verwandlung des wassers in wein kommt ansser der christnacht nur noch in der oaternacht vor, doch nur in einzelnen gegenden, bei weitem nicht so allgemein. sie bezieht sich in letzterer nacht auf den umzug der Oatara, Holda, Nerthas, Perahta, Frouwa oder Frikka, einer gemalin Wuotans,

Wie sie, so können auch die beiden schenkinnen Odinas, wenn wir sie für Deutschland annehmen dürfen, in beziehungzu dieser verwandlung gedacht werden. sie waren wahl gleich den elf andern, welche den einherien ael kredenzen, valkyren, als solche aber den nornen verwandt, und eine deutsche sage erzählt von einer nunne, dass sie einem müller und seiner frau eine kanne geschenkt habe; wenn sie damit einmal am tage aus dem brunnen schöpften, wurde das wasser in ihr zu wein (Herrlein 228.). auch aus dem Hunnabrunnen strömte eines abends statt wasser wein (Stöber 110.).

Noch in anderer weise offenbart sieh in janer weihnacht, the der himmel geößnet ist (Meier 468), der negen der alten an bestimmten sieben tagen des jahres wein statt des wassers. Sepp

heidenthum 1, 224.

1) wie enderwiets Perchta der verwitzigen magd.

götteralike. dann biliken alle spfelbäume, blüben ub und tragen früchte (Baader 47.). um mitternacht geht man zu den bänmen und schüttelt sie (Meier 461.), wobei mun in Thüringen ihnen zuruft: 'bäumchen schlaf nicht, frau Holla kommt'. in der Mark geschieht dasselbe um neujahr und mun ruft: 'bäumchen wach auf, neujahr ist da' (Kuhu märk. sageu 378). dazu bemerkte schon Sommer: nuch diesem spruch scheint es älterer glanbe zu sein, dass die natur, wenn die göttin naht, wach sein müsse, gleichsam um sie zu empfangen und dass bäume die eingeschlafen sind, bei der vertheilung des fruchtsegens von ihr übergangen werden (p. 182.). dass gerade die apfelbäume genannt werden, deutet auf den apfel des lebens, den wir bald näher betrachten werden. Die ganse vorstellung sagt: bei diesen umzügen ist die erde himmel, überall sprudelt in den quellen der göttertraak, überall lockt die götterspeise, aber den sterblichen ist beides versagt-

Wie der balbwache baum, wie des wasser freudig bei der götternähe sich erhebt, so auch die sonne, die in dieser nacht ihren lauf ändert, und wie um estern und am himmelsfahrtstag im jubel über die auffahrt Christi, zwei freuden-

sprünge macht (Meier 462.).

Das vich auch nimmt seinerseits an der freude theil, es liegt in den stätlen auf den knieen und betet, oder es erbebt sich ehrfurchtsvoll und bleibt stehn, his der umzug vorüber ist. in der neujahranacht sprechen die kühe und pforde mit sinsuder. ein bauer der nicht daran glauben wollte und doch neugierig war, legte sich au dem abend in die raufe und berchte. um mitternacht sagte das eine pford zu dem andura: 'dit jaer moet wy noch mit unsen buer los'. da erschrak der bauer so dass er krank wurde und nicht lange duranf starb? die pforde zogen ihn sum kirchhofe (Müllenhoff 169.). auch durch die umwandernden geweihte pflauzen holt man und gibt sie dem vieh (Kuhn und Schwarz 405. 406.).

Da darf nun der mensch nicht zurückbleiben, er soll alles augefangene vorher beendigen und feiern und ruhen von aller arbeit während dieser heiligen zeit. in den swölf nächten spinut men nicht, weil man zunk und ungeziefer in des haus und kröpel in den stall zu spinnen meint (Sommer 162.). auf neujahr darf man nicht fahren (beitr. I, 281.). wenn ein weib ihr werg oder flachs vor weihnschten nicht abspinut, so fault ihr der kleine finger ab (Meier 462.) am usujahrsabend durf man nicht haspeln, sonst dreht zich die haspel das ganze jahr; ebenzowenig soll man irgend ein anderes rad drehen. wer spinnt, spinnt sich kröten in's haus. wer wäscht, 'wer den tun bekiedt, mütt den kerkhof baklêden'.

hein helt durf vor dem backefen liegen bleiben, keine stiefel dürfen geschmiert werden. nur gewisse stunden scheinen
nusgenemmen, das was dann gemacht wird, hat wonderhare
hräfte, so schützen die dann gebundenen beson das vieh vorm
zauber, der dann gesponnene swirn heilt gebrochene arme
und beine. gewisse heilige speisen sind vergeschrieben, ne
grüner kohl, achweinskopf, lungenwurst, überhaupt siebensrisi
oder nomerlei gerichte, andere verbeten, so erbsen. Die thiese
werden mit anderen namen genannt (Kuhn und Schwarz a.
m. o.). so kündigt alles die ruhe, die heilige stille der feierzeit an.

Dem auge des menschen wird dann die zukunft erseblessen, indem die götter ihm im treum offenbaren, was die nächste seit ihm bringen warde, was man in den swölf letzten nächten des jahres träumt, das wird der reihe nach in den zwölf manatan des nächsten jahres wahr werden (Meier 473. Kuba und Schwarz 411.). man kann aledann auf mannichfache weise die ankueft erforschen, es ist die der weissungung glieatigate zeit. aus den drei lieders, die man in der neujahranacht, wenn um mitternacht das neue jahr eingeläntet wird, im dankeln in dem gesangbuch anfachlägt und bezeichnet, kana man abachmen wie es einem im neuen jahr ergeben wird (beitr. 1, 230. cf. Meier 468.). das gesangbuck trut hier vielleicht an die stelle von ranen, die men einst warf: 'etliche persuadiren sich zu erfahren, was das jahr duseb passiren werde, wenn sie in der christnacht um 12 nhr sich and einen scheide- oder krommes stellen und ales eine stunde lang stock stille stehen, ohne steas su reden, da sich dann alles vor ihren augen und ohren präsentiren solle, was dasselbe jahr an krieg, theuerung, peat und dergleichen sich zetragen werde, welchen für with nie das horchen geben nennen' 1). schan früher gedachte ich (1, 128) der verschiedenen weisen, en diesem abend den känftigen bröutigem zu erforscher. in der Mark horoben die mädehen au der ofenblase und bestimmen nach dem bullern den waasers den gewebbe des zukänftigen. wie ais weit verbreitet ist auch der glaube, dass man in dieser zeit das wetter für das ganze kommende niment sie aus einander und stellt zwölf also gebildete schüsselchem in einer reihe auf. so wie das neue jahr beginnt, legt man in jedes ein wenig aals und je nachdem es in dem einen oder andern schüsselchen sehmilzt oder trocken kleibt. schliesst man auf die witterung des beineffenden monats (Meier

<sup>1)</sup> beschreibung des Fichtelbergs s. 129 ap. Penser 210.

469.). auch sagt man, wie das wetter an den swälf tagen sei, so werde es in den folgenden swölf menatan sein und swar bedeuten je sechs stunden des tages und der nacht ein viertel eines monats. der 6. januar, das fest der h. drei könige entscheidet, ob die wetteranseige für das jahr gültig ist oder nicht. ist es an dem tag trocken, dann sind die 'swölf loostäge' gültig, gibt es aber schuee oder regen, dann sind sie verworfen und ungültig (das. 478.).

Auch in diesen zügen sehen wir die beiligkeit dieser zeit, die weihe welche die nahe gettheit über alles ausgiesst. sie alle zusammen geben uns ein schönes bild der innigen, kindlichen frömmigkeit, der rührenden ehrfuncht, mit welcher un-

ser alterthum an seinen göttern hing.

Zuerst wird der auszug zur jagd näher zu betrechten sein, den wir unter dem namen die wilde jagd kennen und von dem withenden heer zu trennen haben, denn wenn auch die sage beides mischt, wenn auch beide, wie es den anschein hat, zur selben zeit umnichen, so sind sie doch inwerlich gans geschieden und die bei beiden handelnd auftretenden personen

keineswegs dieselben.

Ausser den bei Grimm bereits erwähnten namen des wilden jägers, deren bedoutsamste Hackelberend und junker Marton sind, gibt es mech cinige andere. in der gegend um Mibla heisst ar nach Bechstein der Bibel und der Elbelstein und die Elbelskanzel tragen von ihm den namen. das ist jedenfalls richtiger als Elbendrötzch (M. 412. 430. 883.), wie das wetterauische ilmedredeche (Wolf zeitschr. I, 4.) einen von den elben mit albernheit geschlagenen bezeichnet und darum eher als spottusme für den umziehenden gelten muss. eb es jedoch auf Wuotan anweudbar ist und also hierbiu passt, möchte ich auch bezweifeln. allerdings liegt verwandtschaft vor swischen seinem gefolge und den elben, aber beide sind biobt identisch und so dürfte auch dieser name auf späterm missverständniss und einer verwechselung mit einem andern göttlichen mänulichen wesen beruhen, das gleich den göttinnen Holds und Perchta an der spitze der elben einberwicht.

Kuhn und Schwarz brachten sohen p. 200 den namen der Weltjäger bei, den (Meier sagen 114) nun auch die Welschjägerle, Weltschjägerle (Weltsjäger) aus Schwaben nachweist; er heisst so, weil er in der ganzen welt herunjugen mussdan deutet klur nuf Wuetan, den in der ganzen welt waltenden, den weltherrn, und hängt zusammen mit dem swigen jäger, dem unsterblichen. dies rastlose herumziehen erinnerte das volk an des gleiche des swigen juden und so bildete sich

die sage, der wilde jäger habe den Herrn aus einem flusse, worans derselbe trinken wollte, nicht trinken lassen und selbst von einer viebtränke weggejagt, ja gesagt, er solle aus einer pferdetrappe trinken 1), in der sich wasser gesammelt. dafür müsse er aun ewig wandern (Kuhn und Schwers 499.). das ist nichts, als anwendung der sage vom ewigen juden auf den ewigen jäger und hat keineswags weitere bedeutung oder höheres alter 2).

Nach Meier (sagen 117) heisst er auch Riesenjager and das erinnert an die, menschliche grösse weit überragende gestalt der götter. jäger Ruprscht mass sehen auffellen wegen seiner verwandtschaft mit dem um weihnachten in begleitung des Christkinds erscheinenden Ruprecht. er der einst alleie umfahrende mächtige, gebistende best und gott wurde sum diener seines besiegers, Jesus, und zieht nun in dessen gefolge umber oder kommt als dessen bote, eine viel edlere und sichtigere auffassung als jeue diabolisirende, und dem treuen sinn des rolkes durchous angemessen; auch unter seiner rauhen hülle bleibt der gott der glänzende, rahmstrahlende, Hruedperaht, und Perahta steht ihm zur seite, die als fran Barbara am Niederrhein s. Nicelaus gemalin genannt wird. ebense wichtig ist der name jäger Hans, denn es ist gleich Marten, Peter, Stepke ein echter tenfelsname, word er wahracheinlich darch seinen auklang an das ahd, und gethaun verlezene ans - alta. As, wenigstens im deutschen süden wurde. Junkar Jäkele (Meier 99.) erinnert an den pl. waidruf des wilden jägere jacko, jacko und scheint an Hakolberand zu mahnen, denn eine ableitung von Jacobus liegt zu fern, da dieser heilige gar nichts mythiedhes hat i undere namen sind von orten hargenommen, an denen er jagt, wie der Buchjäger, Kappleimans, Spatsentansjäger u. a. m. . .

Der grund warum er jagen muss, wird von der enge meistens darin gesucht, dass er der jagelinst übertrieben ergeben gewesen sei, oder auch wie bei Müllenhoff 368 nad Meier sag. 116, darin, dass er um freischütz zu werden und sichern schuss zu haben, sich an Gott versündigt habe. auf beides ist in sofern gewicht zu legen, als en uns einestheils den gett als grossen freund der jagd, und anderntheils den nie fehlenden wurf seines apeers sichert. denn willkührlich ist en nicht in an viele, ärtlich so weit auseinanderliegende sagen gekommen, es klingen alte vorstellungen darin nach, wie

ı

.

À

( |

1

ł

E

<sup>1)</sup> das in manchen fuss - und hufspuren sich sammelnde wasser ist heilkräftig.

<sup>2)</sup> der würtunde heer neuht ein diekter des X11 jh. die den heiland überfallenden juden. M. 871.

in allen anders zügen, sie wurden nur in anderer gestalt auf den jäger übertragen. wenn schon der irdische krieger neben dem kampf keine höhere freude kannte als die jagd, wenn schon sein bestes kleinod das sieher treffende geschoss war, dann muss dies bei dem gott gleichfahls der fall gewesen sein.

Die duscre erscheinung des wilden jägers ist eine durchaus wilde, urwäldliche: er ist feurig (Meier sag. 120.) wie
ter feuerschnaubende Dietrich von Bern, riesenhaft, trägt eiaen breitrandigen hut, den bekannten schlapphut (das. 112.),
and einen mantel (das. 102.); einmal erscheint er auch schwarz
(Kuhn und Schwarz 100.). wenn die sage ihn kopflos, den
kopf unterm arme haltend darstellt, so scheint dies fast jüngere abschwächung in ein gewöhnliches gesponst; es könnte
aber auch auf das wehende haupt des h. Johannes gehen, das
die Herodias in dem luftraum umhertreibt.

Er reitet ein weisses ross 1) und heinet daher in Schwaben auch der Schimmelreiter, unter welchem namen Wuotan in norddeutschen gebräuchen sonst häufig vorkommt. das thier wird als schön und stolz beschrieben und von anssergewöhnlicher, also riesiger grösse, wie sie für den riesenjäger gebührt. nach Meier 101 ist der schimmel genz weiss und mit rothen flecken getupft; sein gehiss ist gelb also golden (das. 99.). wenn er dahinjagt, geschieht dies 'schnell und sauschend' (das.), oft aber reitet der jäger auch still und ruhig dahin, dann wieder 'zeigt er sich gans pjötslich und ist wie der blitz gleich darauf verschwunden! (das. 103.). der mangel eines beines, es hat deren nar drei, kündigt das göttliche ross, an, doch kommt der sug meist nur im d. norden ver (Müllenhoff 366. 371. 372.). wenn es schwarz und kopflos genanat wird, wie Harrys II, 8, dann ist das jüngere Committee of the second schwächung der sage.

Früher jngte könig Abel auf der erde, beinst es bei Müllenheff 363, zeitdem man aber seine leiche ausgegraben hat, bört mam nur noch seine stimme und nur seine hunde laufen auf der erde. 373 wird en andere erklärt, seitdem er die anterirdinchen alle vertilgt habe, jage er nicht mehr auf der erde, soudern oben in der luft, nach Kuhn und Schwarz 66 zieht die wilde jagd an der erde hin, nach M. 876. 877 dagegen wieder durch die luft, beiden ist richtig und eins achlienat, das andere nicht aus: der zug bewegt sich bald zwischen himmel und erde, bald über die erde allein, aber

<sup>1),</sup> M. 884. Müllenheff 361. 846...372.. Semmer. 7, Muhw und Schwarz 137 u. s. w.

durchgängig auf festbestimmten wegen. der schlenwigsche Wode hat seinen weg, der geht rings um Kramesse herem über das moor nach Beidendorf zu (Müllenhoff 372.). in Bederstedt bei Eisleben war eine stelle, an welcher der wilde jäger stets anzuhaken und seine pferde und hunde zu füttern pflegte. man dost vor einigen jahren ein beus baute, wurde die erste mauer fünfzehnmal hintereinander über nacht wieder eingerissen, erst das sechnehatemul blieb sie stehen; doch ist es noch jetzt bei nacht in den zimmern unruhig und rings um das haus, welches gerade an einer ecke steht, weht zu allen tageszeiten der wind (Sommer 9.). der Breithut jagt durch Hohenstadt, das thal herab und durch Wiesensteig. der Unholdegeist oder Schimmelreiter in Betzingen reitet stets durch das Hippegässle an den Leibselesbrunnen; hier trankt er seinen gaul, was oft eine halbe stunde dauert, während welcher zeit kein anderes vieh sich an den brunnen wagt. die wege des Schimmelreiters, der zwischen Ehningen und Pfullingen tobt, meidet man; ein anderer reitet nur von einem hofe der markung nach Pfullingen und der nach Gönningen zu, nie weiter (Meier 93, 108, 104, 107.). mit wildem geschrei und gebrause fährt er von norden her über die wipfel der bäume, über die felder bin und lässt seine thiere an einer niedern gegen Utweiler zu sich absenkenden stelle grusen (Stöber 271.). in Frankisch-Crumbach lässt der Schnellerts sein pferd in der schwiede beschlogen und fährt mit den seinen durch die scheune in Oberksinsbach, u. s. w. ganz desselbe gift (M. 895. 896) von dem Dänenkönig Woldemar, der auch seinen bestimmten jagdweg hat, die nach ihm genaunte Wolmarsstrasse, Voldematsvej. diesen wegen sollte man näher nachspüren, so wie ihrem ausgang und endpunkt, es würde sich da gewiss manches lebereiche finden. wenn es z. b. Meier 99 beisst; dass junker Jäkele im Obernwald bei Wurmlingen bause und dass deshalb früher niemund diesen wald betreten habe, so glaube ich, dass man den wald als einen heiligen ansehen darf und dass der modern klingende name vorzeiten ein ganz anderer so ist ja auch des Rodensteiners wegspur eine beilige, gesegnete. merkwürdig ist die thüringische sage, der zufolge der nachtjäger im Fichtelsee badet, wie frau Holla auf dem Meissner (deutsch. sagenb. 574.). Der see wird dadurch ebenso bedeutsam, wie der Obernwald, er muss ein altheiliger sein, er erinnert aber auch an den fluss, der die beiden berge Wustans und Donars trennt und von dem wir leider noch zu wenig wissen.

Die aagen lehren, dass dieser weg öfters durch ein haus führe. in Fiefbergen ist ein haus, da war es früher gar

nichts angewöhnliches, wenn er es mehremale in der woche ganz durchjagte. gewöhnlich kam er durch die hinterthür and wenn or dann; was jedoch aicht immer grachah, auch die wohnstuben und die übrigen gelegenheiten des hauses durchsogen hatte, so tobte en durch die seitenthür wieder hinnus and dayon, in Gnissau achm er seizen weg immer durch ein und dasaelbe haus (Müllenheff 369. 370), wie in Oberkainsbach durch dieselbe scheane; in Guadelsheim sprengte er an eines bauern bettstatt vorüber (Schöppner I. 359.), in Ostenholz der Helljäger über das Hellhaus weg (Kuhn und Schwarz 275.). es fragt sich, ob micht hier und da vorden an der stelle solcher häuser ein anderes gehände stand, oder ob sie sicht den weg des jägers bemmen. das ist mit der scheune der fall. sollte dies aber nicht sein, dann wärde der durchsug, die durchfahrt durch das haus als eine weibende, negnende, glückbringende, als besonderer dem hause gewährter vorzug za betrachten sein.

Wir können und dürfen uns den gott nur gütig denken, wie stürmisch er auch auftritt; er der uperschöpflichen reichthum besitzt (Meier 116 n. 4.) spendet ihn auch auf dieser umfahrt: einem bauer, der ihm die hunde an einem bande hielt, schenkte er nach dänischer sage das band, und so lang dergelbe in dessen besitz blieb, nahm er su an reichthum 1). andern schenkte er scheinbar geringe dinge die sich später in gold wandelten. er jagt und verfelgt nach E. M. Arndt nur das unheimliche gezindel, diebe, räuber, merder und heein keckes mädchen ahmte seinen jagdzuf nach, da stand er plötzlich bei ihr und ihren genossinnen und fragte, warum sie ihn gerufen hätten? das mädchen sagte, sie hätten sich verirzt und müssten bald vor hunger sterben und bätten nichts au easen; er möge ihnen nur bred nad sals und fett geben, dann wollten sie ihm gute reise witnechen. da lachte er mad sagte, für diesmal selle es ihnen geschenkt sein und sofort brannte da ein feuer und ein topf stand darauf, der brodauppe enthielt (Harrys II, 8.). am klaraten tritt dieser segen bei Müllenhoff hervor: 'ein bauer in Gadendorf bei Panker hatte spät abenda noch draussen etwag zu thun und liess die thür effen. da kom ihm der wilde jäger darch die grosse thür in's baus geritten und nahm ein brod vom brodschragen berab. darauf ritt er zur seitenthür des bauses Wieder bipaus und als er dort den bauer traf, sagte er su ihm: weil ich dies brod in deinem banas bekommen babe, so soll's in deinem hause nimmer daran fehlen', ex hielt auch

<sup>1)</sup> Thiele 1, 95-97 ap. J. Grimm M. 897.

wert und nie hatte der bauer bredmangel (870.). freilich gibt es andere sagen, die das entgegengesetzte melden, aber sie haben jüngern anstrich und man wird ehedem überhaupt die häuser da geöffnet haben, wo man sie jetzt schlieset, damit eben der gett einkehne, damit seine nähe dan haus mit segen erfülle und nieversiegende quellen der nahrung ersohliesse.

Aber night immer erscheint er reisend, oft sicht man ihn anch im wagen. bei nächtlichem lärm wie von pferden und wagen sagt man in Schweden: Oden far förbi (M. 871.). beim Schnellerts sieht man rosse und wagen und berr von Wittorf fährt in der h. dreikönigszeit unter lautem hernerschall in einem vierspännigen wagen (Müllenboff 369.). auch der schwäbische Breithut und der Spatzentann-jäger kommen im einem mit vier schimmeln bespannten wagen daber, indem sie beständig mit der peitsche knallen (Meier 98, 120). der junker von der Kochenburg hat dagegen zwei feurige pferde an seinem wagen (das. 99.). in Schwaben heinst er von seiner regelmässigen fahrt der ewige fuhrmann; er kommt von Waugen ber und fährt sausend über Tettnang hin nach Mariabrunn (das. 94.). der badische burgherr Kuchenhängale reitet bald auf einem dreibeinigen schimmel, bald fährt er in einer mit vier rappen bespannten kutsche; pfeilechnell gehts über den boden oder durch die lüfte (Baader 83.). auch dieser wagen muss auf der götter böchsten bezogen werden, der in dem himmelswagen, dem Woens- oder Carlswagen fährt, wenigstens überall, wo ar allein erscheint. wenn aber in dem nächtlichen verkehr zwischen zwei altheiligen bergen ein wagen neben rossen und reitern sich findet, dann ist anch Donar mit im spiel; in dem am Rodenstein, wie in dem in Schlesien erscheinenden wagen, den rosse, hunde u. s. w. begleiten, sitzen soei vornehme harren, das sind Wuotan und Donar.

Dieser wagen tritt uns in zahllosen sagen bedeutungsvoll entgegen, die nichts mehr vom wilden jäger enthalten und wissen, in denen er fast isolirt steht, das letzte fragment eines einst volltönigen ganzen. dafür ist ihm aber auf der andern seite auch mancher wichtige zug geblieben, der in den ohigen sagen verloren ging, ao dass wir aus dieser familie ein weit klareres, vollständigeres bild gewinnen, als die vorhergehende zu liefern vermochte.

Jene sagen erklären die wilde jagd als durch strafe des himmels für frevel an der beiligkeit des feiertags oder für übergrosse jagdlust entstanden. die jagd liess aber ausser dieser noch eine menge anderer deutungen zu, als sie einmal in reihe der gespenstischen erscheinungen verwiesen war, oder da, we man ihren sinn ganz vergessen hatte. auch diesen

müssen wir nachgehen.

Südlich von Kampen liegt das grubmal eines königs Brins, der hier auf einem goldenen wagen sitzend bestattet ist (Müllenhoff 873.). bei Echzelt in Hessen liegt der Grünberg, in demselben befindet sich eine silberne kutsche, und mehre leute in Bohzell erzählen, dass sie dieselbe nachts mit vier poissen pferden bespannt an sich hätten vorbeifahren sehen. als' sie sich jedoch angeschickt, sich hinten auf dieselbe zu setzen, wären sie dermassen von schrecken erfüllt worden, dass sie es nicht vermocht hätten (Wolf hess. sag. 25.). der Grünberg ist nur eine kleine erhöhung und Ph. Dieffenbach, der dort nachgraben liess, fand dass es eine begräbnissstätte war, in der nabe liegt ein Wolfesbrunnen, Winternol, Prinzenbrunnen 1). beide hügel sind somit verwandt und gewiss führt oder fuhr auch könig Bröns in seinem goldwagen umher. Bröns aber erinnert an den nordischen beinamen Odhinns Bruno, und golden war gewiss der wagen des gottes, der in Hessen nur silbern erscheint, den kein mensch berühren darf. zu diesem goldnen wagen stimmt der feurige wagen, der mit feurigen pferden bespannt den bauer in Belgien in jeder Christnacht herumfährt (NS. 508.), und auch anderswe vielfach vorkommt, nur in schwächerer form. so ist zwar die kutsche des wegen des mordes eines priesters umfahrenden herrn von Merode glühend, aber die pferde sind schon schwarz (das. 336.) an dem wagen der templer in Lovendeghem sind glühende pferde, von ihm selbst erfahren wir nichts. man sah oft im hofe ihres hauses auch ein weisses pserd und ein stattlicher herr mit einem goldband um die stirne geht dort um (das. 641.). die glühenden pferde sind goldleuchtende, der herr aber ist der götterkönig mit goldener stirnbinde, bei ihm ist sein weisses ross. unweit davon zu Veurne geht auch der wagen eines gewissen Bruno um, der wie ein volksliedchen sagt, 'op vier wielen zonder peerden alleen naer Brussel' fabre (das.). das kann doch wohl kaum ein anderer sein als könig auch in Grötzingen fährt ein könig in einer mit acht schimmeln bespannten kutsche um (Baader 208.).

In Altona fährt general Steenbock in einer kutsche berum. es bringt kein glück ihr zu hegegnen, man hört einen knall und muss erblinden (Müllenhoff 175.). auch darin spricht sich die heiligkeit des wagens aus; die sklaven, welche die

<sup>1)</sup> Archiv für hess, gesch. und alterthumskunde bd. V, heft 2. n. XIII p. 40 fig.

Nerthus badeten, wurden vom see verschlungen. in Kiel ist die kutsche schon ganz sehwarz (das.) ob auch Rolands mit sechs pferden bespannter wagen (374.), wird nicht gesagt. auf dem schloss zu Günzburg ist der wagen schwarz und die pferde sind rappen (Schöppner I, 384.); das wurde so, seitdem die christliche anschauung verdammte in ihnen sah, es ist eine andere nur weniger treue umbildung, wie jene, die wagen und pferde glüben lässt. reiner ist die nl. sage von Vinderheuthem, die erzählt, als man einer stiftung einmal nicht genüge gethan habe, sei der stifter drei tage lang in einer kutsche mit schneuseisen rossen erschienen (DMS. 223).

Oft erscheinen aber auch mehre wagen, so sah ein mann aus Ettlingen drei geschlossene kutschen hintereinander nach dem durch viele erscheinungen bekannten Schatzwäldchen fahren (Baader 180), was sofort wieder an den seine schätze bergenden Rodensteiner gemahnt, die lenker derselben hatten hüte mit breiten krämpen, wie Odinn, drei nächte nach einander um zwölf uhr fahren jedes jahr mehre kutschen an der karlsruher schlosskirche an, wo alsdann gottesdienst gehalten wird (das. 186.), der nur eine fromme übersetzung der wilden jagd ist. das sind die wagen der beiden, die sonst in einem wagen zusammensitzen, oder wo ihrer drei sind, diejenigen der drei höchsten götter; Wuotan, Donar und Frobesitzen den wagen, kein anderer gott.

Einmal begegnen wir dem wagen des donnerers allein, auf dem bergschloss bei Kirnbach sieht man im advent eine kutsche, die mit zwauzig böcken bespannt ist und woran zwei brennende laternen hängen. sie wird von einem vormaligen grafen des schlosses gelenkt, der in voller rüstung mit geschlossenem belmgitter allein darin sitzt. ihm folgen mehr als hundert knappen, deren jeder einen speer und eine angezündete fackel trägt (Baader 79.). ich werde später auf diese darstellung zurückkommen.

Wie Wuotan und seine gemalin Frigga auf dem Hlidskiälf susammen throuen und susammen wohnen in den beiligen bergen, so finden wir sie auch zusammen in ihrem beiligen wagen. in den beiligen nächten kommt aus dem Mannbeimer schlosse eine feurige kutsche, werin die gespenster eines beferrn und einer hoffvan situen und die man in der nähe nicht betrachten darf (Bahder 306.), und genau um dieselbe zeit sieht man in Appenrade einen wagen mit schwarzen rossen bespannt die stadt umfahren, darin situt ein mann mit frau und kind (Müllenhoff 176.). in Dambach sieht man eine kristallene kutsche umfahren, darin situt ein herr von Bern-

stein mit seiner fran (Stöber 139). diese auch seest 1) vorkommende glaskutsche deutet wieder auf das gold des alten

götterwagens.

In diesen sagen mangelt der umfahrt der character des jagdzuges, der in den ührigen stark hervertritt und höchstens die, manchem der wagen folgenden hande erinnern daram sie scheinen vielmehr einfache umzüge zu sein, bei welchem die götter ihren segen spendeten, doch können auch und dan ist wahrscheinlicher die hezeichnendern züge sich verloren haben, Wuotan konnte auch zu wagen der jagd beiwehnen oder dieser bloss die franen tengen, wie in der sage bei Herrlein 132, wo die ritter der geisterjagd reiten, die franen aber in schönen karossen sitzen.

Ein anderer zweig dieser familie enthält die nachricht, dass menschen von dem göttlichen reiter Wuotan auf sein pferd genommen werden, oder in seinen wagen kommen und eine strecke mit demselben fahren. der urahn ist im norden die sage von Hading und so wenig in ihnen wie bei Saxo die

rede von der wilden jagd.

Einem manne begegnete unferu Heidelberg ein reiter auf einem grossen hohen pferde, der fasste ihn und hob ihn zu sich. ängstlich wollte der mann sich an den reiter anklammern, doch der verschwand und das pferd stob mit ihm durch die luft, dass ihm hören und sehen verging. endlich wurde er hart an der stadt bei der brücke zur erde geworfen. (Wolf hess. sag. 168.) Eine frau ging noch spät auf der landstrasse, da kam eine kutsche hinter ihr her und der darinsitzende mann lud sie, während die thür aufsprang, zum einsteigen ein. nach einigem zögern setzte sie sich ein, werauf der schlag von selbst zuging. der mann sprach kein wort und die frau gewahrte mit schrecken, dass er bocksfüsse habe. als sie vergebens versucht hatte, die kutschentbur aufzumachen, sog sie ihr gebetbüchlein aus der tasche und betete, bis sie zu einem kapellchen kamen. öffnete sich der schlag von selbst, die frau sprang heraus und unter fürchterlichem kaall verschwand kutsche, mann und ross (Bander 298). ein mann von Kaisersberg stieg in eine ähnliche kutsche und fühlte sich plötalich mit ihr in die luft gehoben. der kutscher hatte kein gehör für sein lauten rufen, als aber der erste schimmer des tages sich zeigte, fuhr der schlag auf und der mann wurde auf den gipfel eines hohen berges abgesetzt. (Stöber 106. vgl. 115. 264). eine andere kutsche der art wurde fenrig und flog mit sturmeseile

<sup>1)</sup> Bechetoin thuring, sagen 51, 124, IV, 181.

dahin, als ein mann sich hineinsetzte (Baader 229). wieder eine andere fahr so schnell, dass den darin sitzenden die besinnung verliess. als er zu sich kam, lag er, der im Baden eingestiegen war, am ufer des meeres (das. 228). der Redensteiner nahm einmal am eichbrünschen eine magd in seinen wagen und setzte sie in einem entfernten wiesengrund nieder (Welf hess. sag. 22). ein grenadier Ledwigs IX. von Hessen wurde von zwei herren singeladen, sich in ihnen wagen zu setzen. bald bemerkte er dass derselbe book durch die luft flog über dörfer und kirebthurmspitzen hinweg, er rief: 'ach Herr und Gett, wo sind wir!' da stürzte er in einem walde nieder (das. 67) 1).

Auch in ihm, dem feurigen d. i. goldnen sitzen also Donar, der Rodensteiner, den auch der fuss seines thieres kenntlich macht, oder Wuotan, eder beide götter zusammen und die fahrt geht über die orde, wie durch die luft, ein zug der auch auf den herzog Hans Adolf von Plös überging, der im ruf der sauberei stand und des sieges sich stets erfreute. einmal blieb seinem kutscher in der dankelheit die peitsche an einem strauch hängen; am andern morgen zeigte der herzog sie ihm oben am kirchthurm. auf einer andern fahrt sehlug ein pferd sich am kirchthurm ein hufeisen ab, das lange am hahn hangen blieb (Müllenhoff 530). dasselbe wird auch von dem general Luxemburg erzählt mit der abweichung, dass ein bauer auf seinem wagen dessen kutsche über eine vom teufel gebaute luftbrücke folgte und dabei seine peitsche am kirchthurm liess (Kuhn märk, sag. 280). das absetzen auf dem berg, in einem wald, am ufer des meeres, bei einer kapelle deutet auf das alte fahrziel des wagens hin, von dem er auch ausging.

Das ross und den wagen des gottes begleitet munterer hörnerschall, entweder stosst er selbst ins hern oder sein gefolge. oft vernimmt man auch eine liebliche musik, der keine auf erden gleich kommt (Müllenhoff 582). das wird das pfeifen und beulen des sturmes sein, nur in idealisirter art.

Begleiter des gottes sind zunächst und atets die hunde, über die bei Müllenboff manches wichtige steht. dem wilden jäger in Sundewitt folgen nur drei hunde, die feurige augen und sungen haben (360). König Abels drei hunde sind dagegen ganz feurig und speien dampf und feuer aus (368);



<sup>1)</sup> Daumer, der überall opfer und nur opfer sieht, macht auch diesen götterwagen zu einem 'alterthümlichen opferwagen', den man zur einsammlung und zum transport der zum opfer dienenden mensehen oder der ihre stelle vertretenden thiere gebreuchte' (!) geheimnisse des ehristl. alterthum II, 199 f.

nach andern hat er deren zehn bei sich, die ganz weiss sind (864). die des alten Au sind ganz klein und ihnen brennt ein *licht*: auf dem schwanz (369). der Wede hat gar eine meute von vierundzwauzig und reitet so schnell, dass sie ihm oft nicht folgen können. auch sie müssen leuchtend gedacht sein, denn blut und bein ist in ihrem balg von gold (372), womit Kuhn und Schwarz 3 n. 2 genau stimmt. dasselbe wird mit den bunden des Helljägers der fall sein, denn einer derselben frass glühende kehlen (Kuhn u. Schwarz 276). in Schwaben hat der schimmelreiter sechs an grösse verschiedene hunde bei sich: zwei sind ganz klein, zwei grösser, zwei ganz gross (Meier 99). des Buchjägers hunde haben gestutzte schlappehren und ihrer sind fünf (118). nach diesen zeugnissen hätten wir uns also die hunde goldstrahlend oder weiss zu denken und beides sind göttliche farben.

Ueber die herkunst der hunde erzählt eine bessische sage. die berr pfarrer Eduard Scriba mir mittheilte, folgendes: Koberstadt hat seinen namen von einem könige Kober, der war ein leidenschaftlicher jäger. eines tages kam ein mann su ibm und bat ihn, eine sache zu erledigen, die viel eile hatte, aber da auch der könig eil hatte zur jagd zu kommen, so befahl er dem manne ihn zu begleiten, er wolle unterwegs darüber mit ihm sprechen, der mann folgte ihm, aber des königs sinn ging so auf die jagd, dass er ihn bald nicht mehr anbörte. sie waren schon einen halben tag im walde, ohne dass sich ein stück wild zeigte, da schrie der könig dem fremden zu: 'du verscheuchest mir das wild, so sei du selber mein wild, dich will ich jagen.' der fremde Aoh, der könig schoss seinen pfeil nach ihm und der mann sank, aber im sinken hob er ein golden kreuz gegen den könig empor, da wurde dieser in eine hirschkub verwandelt, sein ganzes gefolge aber in hunde, die ihm nachsetzten und so fliebt er nech immer vor seinen eigenen hunden. anders wird bei Müllenhoff berichtet. als der freischütz vom tenfel verlockt die drei unheilvollen schässe gethan hat und in todesangst heim rennt, stürzt ihm sein weib mit seinen kindern jammernd entgegen. zugleich aber erscheint der teufel und kündigt ihm an, dass er nun ewig jagen müsse und seine frau und kinder sollten ihn als hunde begleiten (368). statt des jägers steht bei Grimm M. 877 frau Gauden, deren vierundzwanzig töchter (vgl. Wods vierundzwanzig hunde) wegen sündlicher jagdlust vor ihren augen zu bündinnen werden und klaffend ihren jagdwagen geleiten., diese beiden letzten versionen lassen mich aweifel in die volle reinheit der sage vom könig Keber setsen, wenigstens in den ung, dass der könig selbst zur hirschkuh wird; schon dieser wechsel des geschlechtes ist schwer zu fassen, noch schwerer aber, dass der überall als jäger erscheinende jagdlustige hier zum gejagten werden soll. die verwandlung des gefolges in hunde hat dagegen vieles für sich und stimmt zu der verwandlung der töchter in händinnen, weniger zu der sage bei Müllenhoff, wo auch die fran verwandelt wird; da scheint christlicher einfluss schon durchzubrechen. wie alt aber auch diese verwandlungen sind, ob sie an diese stelle gehören, das bleibt vor der hand noch dahingestellt.

In der norddeutschen sage ist der zug hänfig, dass einer der hunde in ein haus lauft und bis über's jahr zur selben zeit da bleibt. meistens bringt seine anwesenheit unglück. in Süddeutschland begegnet das nie, oder gewiss nur sehr selten. ich verstehe diesen zug nicht.

Kuhn erkennt Haupts zeitschr. VI, 117 fig. in den indischen mythen zusammenhänge mit diesen hunden. Indras Wwotan hat nämlich die götterhündin Saramå bei sich und schickt sie aus, die von den (Pani genannten) Asuren geraubten kühe zu suchen, und er stellt sie zusammen mit dem in den häusern einkehrenden hund der frau Gaue oder Frick. ist das stichhaltig, dann gewinnt die oben erwähnte hirschkuh festen hoden. es ist bemerkenswerth, dass der hund im hause sich gern an dem feuerheerd aufhält (Müllenhoff 372, Kuhn und Schwarz 276.) und alles verzehrt was im hause ist.

Oft ist der gott, oder bind zwei gotter allein auf dieser jagd, oft aber ist auch ein weiteres gefolge bei ihnen und das können, wie die Rodensteiner und Ardenner sagen lehren, nur Einheriar sein, die auf dieser jagd wohl den täglich verspeisten eber immer wieder aufs neue jagen; die reitenden sind die im kampf siegend gestorbenen, die zu fuss laufen sind die besiegt gefallenen, denen in Valhöll die niedrigen dienste obliegen. der eber wird also nach jedem mahl wieder aufleben, wie die gefallenen Einheriar nach jedem kampf, er wird wieder in seine wälder zurückkehren und so die jagdlust stets frisch reizen. keinesfalls können wir eine wiederherstellung des blossen genossenen fleisches annehmen, lebend muss er wieder emporspringen, nachdem die knochen in die haut gelegt sind und dann liegt die weitere vermuthung nahe, dass es die hammerweihe Thorrs ist, welche ihm das neue leben schenkt. auf die unverletzbarkeit der knochen scheint mir selbst ein bedeutender zug der Ardenner sage binzuweisen. es heisst, dass man an dem gejagten wild keine wande sehe, es ist also unversehrt, wie die böcke welche Thürr sehlachtet; unversehrt empfängt der kech Andrimnir den Saehrimnir, um sein speck in dem kessel Eldrimnir zu kochen (Grimnismal 18), nicht andere theile den körpers, so dass von eines verletzung der knochen keine rede sein kaun.

Für die jagd auf den eber hat jetzt Meier 122 auch ein zeugniss beigebracht. ein jäger, der einen wilderer arschessen hatte, war von dessen frau verflucht werden. einst war er mit seinem sohn im walde und sie beide schossen auf ein wildschwein und obwohl die kugel des sohnes den vater nicht hätte treffen können, traf sie ihn doch und seitdem geht er um. ausserdem träumt ja Hackelberg vom eher (M. 874) und in Büdingen in Hessen ist unter einem erker ein echter eberkopf eingemauert, von dem eine der Hackelbergaage ähnliche tradition geht (Wolf zeitschr. 1, 30).

Gerade die feste verbindung des ebers mit der Hackelbergsage, die schon durch den namen ihres jägers sich als alterthümlich ankündigt, beweist, dass der eber ursprünglich in den mythos gehört, dass nur er gejagt wurde. gleich fest ist er mit vielen sagen von heiligen bergen, in denen die götter wohnen, verwachsen, am Kyffhäuser in der Rothenburg lockt ein mädchen (Holda) einer heerde von wildsauen, (Bechstein thuring, sagen IV n. 57) und dasselbe thut frau Harke in der norddeutschen sage bei Kuha u. Schwars neben dem eber hat sich später noch anderes in die sage gedrängt und oft ihn verdrängt. so wird M. 877 und auch sonat ein hirsch gejagt, NS. 258, Kuhn und Schwarz 59 u. a. steht ein ochse an des ebers stelle, au öfterst aber ist das wild ein pferd; das sind richtig und tactvoll gewählte beilige thiere, aber den eber ersetzen sie nicht; wir hingegen dürfen, meine ich, da wo sie vorkommen den aber an ihre stelle setzen.

Der genuss des ebersleisches blieb auch unter den christen erlaubt, sobald dies kein opfersleisch war, verbaten hingegen wurde der des unreinen pferdesleisches und man hielt so streng darauf, dass die christen die heiden pferdesser schalten. damit war dem pferdesleisch der eingang in die sage geöffnet: man traute den heiden keinen grössern leckerbissen zu als das sleisch der pferde, wie viel mehr musste die verstellung auf die götter der heiden übergeben. während der bauer in den abgeschlossenern Ardennen, den der gott zur theilnahme an der jagd geladen hatte, noch den alten eber als jagdautheil erhielt, bekamen anderswo, die sich dieser gunst ersteuten, pferdelenden, pferdeschinken, einen pferdekops. 1)

u. dgl. und um die suche noch widriger und abschreckender zu muchen, das aus von denselben; der einet mit freude an dem güttermahl gesessen, muss nun mit den hunden (Müllenhoff 369.) das abscheuliche mahl theilen und trägt oft den tod davon (Kuhn und Schwarz 181.), während anderswe die, welche sich überwinden können, von dem nerrissenen pferd zu essen, am leben bleiben, die es nicht können, sterben. neben dieser erklärung des pferdeschinkens wäre auch die andere noch zulässig, dass der alte gett nur den, der frevelhaft seiner jagd gespattet, mit solchen gerichten beschenkte, da es meistens spötter sind, welchen sie zu theil werden; sie hat wenigstens das für sieh, dass sie den eber unzertheilt lässt, das aber steht auch fest, dass dann zur verbreitung und bewahrung des zuges der abschen vor dem pferdefleisch, das beidnische dieser kest viel beitrug.

Auf die worte der mecklenburgischen sage gestützt: 'die wagen rollten' (M. 877.) glaubt W. F. Schwarz 1), die wilde jagd sei nicht bloss der sturm, der mit seinen hunden daherheule, sondern er sei zum grössern unwetter angeschwollen, der Wod trete da in der erseheinung des gewitters auf, seine gestalt gehe in die des gewittergottes über; er bezieht das rellen auf den donner. noch anderes scheint ihm dafür zu sprechen, vor allem, dass Wuotan eine keule werfe, die stinkend sei, und sie mit seinem nachruf begleite; beides biete auffallende aufehnungspunkte an die den sturm oft begleitende erscheinung des blitzes und donners. in der hand des jagdgottes müsse die keule zum jagdstück werden, das stinken sei der schwefelgeruch des blitzes, der ruf eine poetische auffassung des brüllens Gottes.

Ich kann diese allerdings verlockende ansicht wicht theilem. Vor allem ist der sturm nicht immer der begleiter des gewitters und haben wir keine hindeutung darauf in andern sagen, dass Wuotan irgend etwas mit dem blitz gemein habe; das wagenrollen allein beweist, selbst wenn es alt und echt wäre, nichts und man könnte es ebenso gut auf das dumpfe brausen des vom sturm geschüttelten bergwaldes beziehen. die pferdekeule hat mit dem blitz darum nichts gemein, weil sie wohl geworfen wird, aber nicht wie dieser, um einen eder etwas zu treffen und zu erschlagen, sondern damit er davon esse: du sollst mir helfen nagen heisst es ausdrücklich und dar Wod apendet neben dem fleisch auch blut von dem

bauernknecht die wilde jagd hinfuhr, zief er: sta Hans! sta Hans! da fiel plötslich ein pfendekopf in den wall des Poppendöefer rings, der noch da liegt.

1) Der beutige volksglaube p. 15.

wild, welches er vor das bauern augen serlegt, nachdem er vom resse gesprungen ist. da ist nicht einmal die rede vom werfen der keule, der Wod gibt sie. der bauer findet zu hause statt des blutes geld, das hinterstück ist ein lederner beutel voll silber, anderswo ist es ein pferdeschinken von gold, aber dessen fährt im blitz nie hernieder; Donar sehenkt nichts in ihm, er serschmettert mit ihm, denn er wirft im zorne nur den hammer, und nie wird eines rufes dabei gedacht. wenn durch den geworfenen schinken der student, den er wohl an den kopf trifft, um seine vernunft kommt (Schwarz 17.), so beweist das noch nicht für den blitz, denn so bätte jeder andere wurf auch wirken können; wenn der dennerer seinen blitz schleudert, dann erwacht der getroffene nicht mehr.

Ausser jenem wild soll der wilde jäger auch menschen jagen. general Sparr warf einem bauern eine menschenlende auf den rücken (Kuhn und Schwarz 76.), der wilde jäger einem oberförster den schenkel eines menschen in den wagen (M. 883.) und in Schwaben heinst es, er könne mit seinen eignen hunden niemanden beikommen, leihe ihm aber ein mensch seinen hund, so könne er mit diesem leicht einen menschen erjagen (Meier 121.). einem hauer, der ihm seinen hund geliehen, warf er einen menschenfuss durch's kammerfenster und der mann fand seinen hund serriesen vor seiner bausthür. das ist ein misverständnis, welches sich von der jagd des wilden jägers auf die moesweibehen oder irgend ein anderen weibliches wesen herachreibt.

7.), in Baiern die helzweiblein, in Thüringen die moosleute. Müllenhoff sieht in ihnen nur das blättergrün (KLVI.), deun lobjungfern und das gleichbedeutende holzweibel weisen im allgemeinen auf waldfrauen, auf genien der bäume hin, die moosleute sind die der mehr am boden baftenden, kleineren pflanzen. vergebena fragte schon Grimm (M. 882. 896.) nach dem motiv der verfolgung. Kuhn glaubt (norddeutsche sagen 481.) in diesen genien elben, in der gleichfalls gejagten frau deren königin zu sehen, also Holda oder Frigga, Wuotans gemalin und erklärt die jagd als stürmische brautwerbung des gottes im winter, der im frühling die vereinigung folge,

In der Abbatissine jagt er die lohjungforn (B. Summer

die feier der vermälung. er erinnert dabei an Rindr, die sich lange gugen Odinas umarmung sträubte, bis sie endlich seiner list erlag (W. Müller myth. 279. 1)), an das aufjagen

<sup>1)</sup> der sieh auf Sano p. 44 stütst und auch an Nibel. 169--112 mahnt, so wie an die gegen Poseidons amarmang zieh atrachende
Demeter, Brinnys.

der räuberbande und erlösen der prinnessin in den frühlingsund sommergebräuchen (Sommer u. 154---160.), an den aus dem busch gejagten wilden mann und den maikönig mit der maibraut...

Sehr richtig trennt Kuhn sie von den gejagten holzweibehen. diese erscheinen zwar auch einzeln, aber die verfolgung gilt doch dem ganzen geschlecht; ein bauer sah sie in ganzen schaaren fliehen und den rückkehrenden Wode, wie er sie mit ihren langen gelben haaren zusammengebunden hatte, so dass zu jeder seite mehre vom pferde berabhingen (Müllenhoff 372.). wenn Fritz von der Bergen auf seinem schwarzen ross von der jagd beimkehrt, so begleitet ibn ein wagen von vier schwarzen rappen mit feuersprübenden augen gezagen, auf welchem menschen mit abgeschnittenen kehlen liegen (Harrys I, 84.). nie aber finden wir die gejagte fran von helzweibehen oder ähnlichen wesen begleitet, sie ist stets allein, ich stelle einige sagen darüber nusammen und begipne mit der werthvollen und ältesten, die Caesarius uns aufhewahrte und Grimm nur kurz berührte. sie steht bei jenem l. XII c. XX und lautet also: concubins cuiusdam sacerdotia, cum esset moritura, cum multa instantia calceos sibi novos novas et bene taccumatos 1) fieri petivit, dicens: sepekte me in eis, valde enim erunt miki necessarii. quod cum factum fuisset nacte sequenti longe ante lucem luna splendente miles quidam cum serve suo per viam equitans foemineos ejulatus audivit. mirantibus illis quidnam hec esset, ecce malier rapidissimo cursu ad sos properans clamavit: adiuvate me! adinvata me! mex miles de equo descendens et gladie circulum sibi gircumducens, foeminem bene notam infra illum recepit; sola, enim camisia et calceis praedictis induta erat. et ecce ex remote vex quasi constoris terribiliter buccimentis nec non et latratus canum venaticorum praecedentium audiuntur, quibus auditis illa dum nimis tremeret, miles cognitis ab ea causis, equum servo dommittens tricas capillorum eius brachio suo sinistro circumligavit, dextera gladium tenens extentum. approximante infornali illo senatore nit mulier militi: sine me surrers! sine me current! esce appropinguat! ille fortius illam retinente misera diversis constitus militem pulsans, tandem ruptis capillis effugit, quam diabolus insecutus coepit, squo suo cam initations, ita ut caput cum brachiis penderet es emo latere et crura ex altero, post paululum militi sic obvians captam praedam deportavit, qui mane ad villam rediens, quid



f) al. tacciniatos. richtiger scheint taccumatos, was mit dem franz. taquomer, mit unterlagen verschen, zusammenhängt. calcei taccumati sind also wehlgesobite schuhe.

viderit expecuit, capillos estendit et dum minus referenti cre derent, aperto sepulchro forminum capillos suos perdidisse repererunt. hace contigerant in episcopata Megantinensi'. eine ähnliche stelle bringt M. 1230: 'dixerunt maiores nostri, tempere melieris et probioris aevi, concubinas sacordotum in aëre a daemonibus non aliter quam feras silvestres a canibus venaticis agitari atque tandom discarptus inveniri; quod ei hominum quispiam hace audiens venationem suo clamore adiuverit, illi partem vel membrum concubinae dissectum ad ianuam domus mane a daemonibus suspensum' 1).

Es ist die strafe der frau also eicht dafür zugetheilt, dass sie sich in 'schönen neuen schuhen' begrahen liess, wie Grimm (872) meint, sondern der nachdruck liegt auf der consubins socordotis. aufangs klammert sie nich ängstlich au den ritter an, aber die angst vor dem venator lässt sie nicht rohen, sie renst fort und um dieses rennens willen, welches sie voraus sah, liess sie sich neue und zwar wohlgeschlte schuhe machen. zwar schützt der ritter sich und sie durch den kreis, den er mit dem ein kreuz bildenden schwert zieht, aber sie hat mehr vertrauen in die flucht. der jäger holt sie dennoch ein und wirft sie quer auf sein rozs, so dass kopf und arme auf der einen, schenkel und beine auf der andern selte herabhängen, auch das ist wichtig und alt; dass man eie zerrisen finde, wie Bebelius sagt, ist wohl jünger und aus der verwechselung dieser fran mit den waldfrauen, moosweibehen eutstanden.

Jetzt schon seben wir, wie Kuhn sie mit recht von den waldweibehen trennte, es scheint mir darum gewagt, wenn er sie gleich darauf mit denselben wieder zusammenbringt, indem er sie der gejagten als genossenschaft zutheilt, in dieser eine königin jener sieht. wenn wir neuere fassungen der sage mit jener det KII jh vergleichen, wird sich noch mehr berausstellen, wie scharf sie zu trennen sind.

Kuhn und Schwarz erzählen 181: 'der ewige jäger hat am wild keinen theil: sondern nur an seiner hare, die jagt er unaufhörlich. einmad hört ihn auch einer daherbrausee, sieht einen hreis um sich und macht sich so feat. da kommt das geschrei und gebraus immer näher und auf einmal stürst ein nachtes seih in den hreis. aogleich ruft's: 'stoss das weih hinase'! er thut's aber nicht, es ruft noch einmal und sum drittenmel, dat thut er's und nun jagten sie wieder auf und davou'. das ist getren die alte auge, nur mit einiger abünderung am schlusse; auch hier aber zicht die rede von einer tödtung der frau; sie wird lebendig mitgenommen. gleich

<sup>1)</sup> aus Bebelii facetiae., Tubing. 1555 p. 11a.

merkwürdig ist die sage p. 99: 'ein pferdeknocht lag nachts bei Priost in der koppel, die bei einem kreuzwege liegt, da kommt eine frau eilig dabergelaufen, die bittet ihn, er möge sie doch über den weg bringen. anfangs wollte er es nicht, aber da sie ihn so flehentlich bat, that er es und als sie binüber war, lief sie so eilig davon, als sie nur immer vermochte und ward wunderbarerweise immer kleiner und kleiner, bis sie zuletzt nur noch auf den knien lief. gleich darauf kam aber der wilde jäger mit seinen hunden daher und verlangte von dem hirten auch über den kreuzweg gebracht zu werden, denn er jage nun schon seit sieben jahren nach jener frau und wenn er sie in dieser nacht nicht bekomme, so sei sie erlöst. da brachte der hirt ihn sammt seinen hunden hinüber und es dauerte nicht lange, so kam der wilde jäger zurück und hatte die frau, die ganz nackt war, quer vor sich auf dem pferde liegen. so erzählt man in Havelland, also weit von der Mainzer diöcese und ebenso in Mecklenburg, nur mit dem zusatz, dass der wilde jäger dem ihm behülssichen bauer ein stück von einer pferdekeule gab, das sich später in gold verwandelte. es ist abermals genau dieselbe sage; davor, dass die frau die beine abläuft, schützen die concubina die wohlgesohlten schuhe und lebend schleppt der jäger die eingefangene mit sich fort.

Müllenhoff theilt 364 anm. eine 'apocryphische' nachricht von einem waldgott, der eine waldgöttin verfolge. das kann ganz richtig sein, wenu dem Wuotan das gehölz von Schuby heilig war, worin man ihn sieht, nur ist statt waldgöttin waldfrau zu setzen. einem jäger stiess bei Mihla in Thüringen der Elbel mit seiner jagd auf; vor ihm her floh eine schöne fungfrau mit flatterndem haar. unmuthig schoss er gleich nachher seine büchse ab und sie war von da an mit sicherm schuss gesegnet (Bechstein sagenb. 382.), wohl zum dank dafür, weil der wilde jäger meinte, der andere habe auf die jungfrau geschossen? durch die concubina sacerdotis erklärt sich auch die volksthümliche erklärung von Pfaffenmat durch pfaffenmagd (Sommer 7. 167.), weil da der wilde fäger haust.

Dazu stimmt ferner die dänische sage. Grönjette jagt nach der moerfrau. ein bauer sah ihn zurückkehren, wie er sie todt quer über seinem pferd liegen hatte. wie der wilde jäger bei Kuhn und Schwarz hat er auch sieben jahr nach

jager bei Kunn und Schwarz nat er auch siebes jam nach ihr gejagt und sie nun auf Falster erlegt <sup>1</sup>). dass sie hier todt erscheint, ist zusatz, der durch keine von allen andern

f) Thiele I, 95-97 ap. Grimm M. 896.

sagen begründet ist: der jäger fasst die eingeholte und wirft sie vor sich hin auf sein ross.

Endlich muss ich noch der überaus wichtigen sage von der Herodias gedenken, wie sie uns im Reinardus vulpes vorliegt. Pharaildis, des Herodes techter, entbranate von liebe gegen s. Johannes den täufer, doch vergebens, denn sie fand keine erwiederung. als ihr vater es erfuhr, liess er ihn enthaupten.

postulat afferri virgo sibi tristis, et affert regius in disco tempora trunca cliens. mollibus allatum stringens caput illa lacertis perfundit lacrymis osculaque addere avet; oscula captantem caput aufugit atque resufflat, illa per impluvium turbine flantis abit. ex illo nimium memor ira Johannis eaudem per vacuum coeli flabilis urget iter: mortuus infestat miseram, nec vivus amarat, non tamen hanc penitus fata perisse sinunt. lenit honor luctum, minuit reverentia poenam, pars hominum moestae tertia servit herae. quercubus et corylis a noctis parte secunda usque nigri ad galli carmina prima sedet. nunc ea nomen habet Pharaildis, Herodias ante saltria nec subiens, nec subeunda pari.

Die innigste verwandtschaft mit unsern sagen liegt am tage, nur ist deren kern in dem drang, das altüberlieferte mit dem neuüberkommenen zu verbinden und in einklang zu bringen, auf einen mehr abliegenden punkt übertragen. s. Johannes als heiliger, als vorläufer Christi batte eine würde, welche an die priesterliche erinnert: er taufte den Herra. Herodias liebte ihn, aber ohne gegenliebe zu finden. als sie das blutige haupt weinend küsset, hebt es zu blasen an und sein wehen verfolgt sie durch den luftraum. die naturerscheinung ist bier wie in den sagen vom wilden jäger das wehen des windes, ein weib hier wie dort die verfolgte, nur kounte diese nicht concubina werden, wie gern sie es gewollt hätte. an ein ende der verfolgung kann nur nicht gedacht werden, wie dort nach sieben jahren: sie dauert ewig, und das liegt in der natur der sache, denn der wind, der sturm kehrt immer wieder. zugleich wird uns klar, wie ihre sage mit denen der moosweihchen zusammengeworfen werden konnte. sie ruht von mitternacht bis zum ersten hahnenkrat auf eichen und haselbüschen aus, so lange hört die verfolgung auf, ist sie gesichert vor dem wehenden haupt des täufers, so die moos · oder waldweibehen, wenn sie einen abgehauenen, bekreuzten baumstamm finden, da ruhen auch sie, da sind auch sie sicher. aber Herodias lebt fort, ob auch varfolgt, sie werden getödtet, wenn der wilde sie einholt.

Ein hauptgewinn, den wir aus dieser merkwürdigen stelle siehen, liegt in dem namen der gejagten: Herodias hiess sie vorbin, d. i. vor alter zeit, in den heiligen schriften, nun aber heisst sie Pharaildis, d. h. auf jone ist nun der andere name übertragen, der dem mehr gelehrten und von früher jugend an im kloster lebendeu dichter des Reinardus noch neu war. ihr dient der dritte theil der menschen (d. h. wohl alle völker deutschen stammes), der ihr ehre beweist, der die traurige herrin als göttin verehrt. jene Herodias nun erscheint auch an der spitze des wüthenden heeres und wird dort durch Diana übersetzt, wie auch Holda = Diana vorkommt. der Holds oder Hilde name liegt, wie Grimm M. 262. zeigt, in Pharaildis = mpl. Verelde = frau Hilde oder frau Hulde. diese aber kommt in den heiligen bergen neben Wuotan vor, sie wird also seine gemalin sein und der nordischen Frigge gleichstehen, die auch Kuhn in ihr erkennt. die identität der Pharaildis mit der verfolgten frau bei Caesarius ist klar, aber ebenso nun auch die dieser frau mit Frigga. nach Grimnismal (einleitung) steht der letztern als dienerin die asin Fulla zur seite, welche ihre kleinodien bewahrt. diese bestehen nach Snorro aus einem schmuckkästeben und einem *paar* schuhe und diese letztern gerade sind es, die im beginn der sage des Caesarius als der gejagten nothwendig hervorgehoben werden, die calcei bene taccumati. uns liegt also in diesen sagen ein vormals auch im norden bekannter, aber durch die schrift unbewahrter mythos vor, den Deutschland mit ihm gemein batte.

Als mitherrscherin Odinns auf Hlickkialf und besitzerin eines pallastes, daria die helden aufnahme finden, ist Frigga eine göttin des obern luftraums und steht darin der Juno gleich. als gebieterin der Fulla ist sie zugleich eine herrin der erde, denn in Landnama steht Fulla für erde. 'var ec, par er Brrubeinn fell til Fullar', ich war dabei als Errubein zur erde fiel 1). sie ist also, da in Fulla die fülle, der überfluss liegt, auch des überflusses göttin; Fulla, die Folla des Merseburger gedichtes, die Abundia der ma. autoren spendet auf ihr geheiss aus der kiste welche sie hütet, den menschen segen. aber die fülle kann nur dann auf der erde herrscheu, wenn der himmel sie liebeud befruchtet. Wustan spendet die fruchtbarkeit des feldes, wie alle höchsten güter und gaben,

<sup>1)</sup> ed. Havn. 416, lex. myth. 379.

er wirkt sie im schoss der erde; sobald er sich ihr, sie sich ihm entzieht, hört ihr segen auf, alles welkt. auf dies welken deuten in der sage die langen gelben haare, mit denen der Wod die waldweibchen zusammengebunden hat, denn das

blättergrün gilt stets als haar.

Da Frigga nun in unsern sagen die verfolgte, begebrte ist, wie umgekehrt in einem andern mythos Freyja die verfolgende, so hat sie sich den umarmungen Wuotans entzogen und er eilt ihr nach, sie in das ehliche lager zu holen. England beginnt er diese jagd auf sie bereits am Bartholomäustag, denn dann zieht der wilde jäger um. sie dauert im nördlichen Europa sieben jahre, d. i. die sieben monate des winters hindurch, vom fallen der ersten blätter bis zum grünen des ersten laubes? stürmisch braust der gott daher und im zorn darüber, dass er die beiss begehrte nicht erlangen kann, tilgt er alles, was ibn au sie erinnert, namentlich die ihr untergeordneten moos - und waldweibchen. er jagt sie durch die ganze welt, darum heisst er der weltjäger und je eifriger er jagt, um so besser dünkt es dem landmann, denn das bedeutet ein gutes jahr (Meier 114.): der glühenden umarmung entspriesst schwellende frucht. so glaube ich den mythos erklären zu müssen; ich trete gern zurück, wenn eine bessere erklärung gegeben werden sollte.

Seiner jagd folgt der wind oder er begleitet sie. oft wenn der schimmelreiter durch das Elsenwäldle geht, ist es so still darin, als ob alles eingeschlafen wäre, indem auch nicht ein blatt sich regt. dann bricht mit einemmale krachender sturm los, dass man meint, es müssten alle bäume zusammen brechen; und das kommt bloss vom schimmelreiter her (Meier 104.). vor dem schimmelreiter bei Hohenstaufen geht immer ein heftiger wind her und begleitet seinen zug durch den wald (das. 107.) wenn er sich in der Dölauer haide bei Halle zeigt, folgt jedesmal binnen dref tagen sturm und un-

gewitter (Sommer 7).

Nach einigen zeigt er sich bei tage und zwar zwischen elf und zwölf uhr mittags in einem gehölz bei Gutenberg (das.), doch dann sieht man nur schatten und hört kein geschrei (Schöppwer I, 124.). hauptsächlich aber nachts, darum ruft er auch den holzdieben zu: die nacht ist mein aber der tag euer'! (Müllenhoff 866.) während seines umzugs muss ruhe herrschen, alle mitsen still im hause sein (das. 372.). mancher der draussen ist, hört sich oft beim namen rufen, darf aber nicht darauf antworten. einer der dies that, fühlte flügel, die ihm hart am gesicht herumschlugen. ein-mädchen glaubte, als es sich so gerufen hörte, es seien seine gefährten und ging der immer weiter tönenden stimme nach. am andern morgen fand man sie todt in der nähe eines wäldchens liegen (Stöber 272.). vor allem ist es aber gefährlich, sich in des gottes walten zu mischen oder gar darüber zu spotten. ein stinkendes aas verzehren müssen, ist die geringste strafe, sehr oft trifft den frevler der tod 1).

Mittel sich gegen die wilde jage zu schützen, wenn sie daherbraust, sind mitten im wege zu bleihen (Kuhn und Schwarz 427.), sich platt auf den boden zu legen 2), sich auf ein weisses taschentuch zu stellen 5), oder ein weisses tuch um's hanpt zu binden (Müllenhoff 364.). die alpenhirten schützen ihre heerden, aus denen der Dürst oft kühe hoch mit sich in die luft nahm, die nie wieder oder erst am dritten tag und halbtodt oder ausgemolken auf die erde zurückkamen, durch einen schönen alpsegen 4).

Dies verschwinden der kübe deutet auf ein opfer hin, welches dem umziehenden gott dargebracht wurde. dafür spricht die wichtige sage bei Kuhn und Schwarz 276 n. 3. wenn der Christabend gekommen und der Helljäger umgezogen ist, hat der wirth des Hellbauses jedesmal eine kuh hinauslassen müssen und die ist, sobald sie nur draussen war, verschwunden gewesen. welche kuh das aber jedesmal seis musste, hat man vorher schon ganz genau wissen können, denn wenn es so um den Michaelis oder Martinstag gekommen, hat sich die kuh, welche an der reihe war, zusebends vernommen, und ist endlich bis zum Christabend die fetteste im ganzen stalle geworden. das that man viele jabre, endlich wurde es zu lästig und als der Helljäger einmal wiederkam, machte man das haus fest zu; aber da entstand ein lärmen und toben um dasselbe herum, das fürchterlich war, die hunde des Helljägers liefen schnuppernd um und um und die kuh, welche an der reihe war, wurde im stall wie rasend und liess sich nicht zur rube bringen. da konsten's die leute im hause nicht länger aushalten, machten das thier los

- 1) Harrys II, 7. Ruhn und Schwarn 181. Redeker 47.
- 2) Bechstein thüring. sag. IV, 234. frank. sagen 57. Sommer 7. M. 898.
- 3) Stöber 272. das thut auch der freischütz bei dem frevel-
- 4) Ho, ho, ho, öh, ho! Ho, hi, ho, ho! Ho lobe! Ho lobe! mehmet alie tritt in Gottes namen, in unseer lieben frauen namen! lohi Jesus, Jesus Ckrist! ave Maria! das walt Gott und der herz-liebe frau! das walt Gott und der heil. sankt Wendel! das walt Gott und der heil, sankt boyt dentschen sagenb. 15.

und das thor auf und riefen: 'na so lauf in's dreiteufels namen!' da ist sie sogleich fortgewesen, der Helljäger aber auch seit dieser zeit nicht wieder gekommen. so wollte auch der wilde jäger in Schwaben ein ihm bereits bestimmtes kalb nicht fahren lassen. zu Lustnau brach eine viehseuche aus und sofort trieb man alles vieb, welches eine spur der krankheit zeigte in den wald, um es dort todt zu schlagen und zu vergraben. unter diesem vieh war auch ein so schönes kalb. dass die leute sagten: 'es ist doch schade, wenn man dies prächtige stück schlagen und in die erde graben wollte'. desbalb beschlossen die männer es zu schlachten und das fleisch mit nach haus zu nehmen und zu essen. se wie aber der eine das messer in die hand nahm, um das kalb abzustechen, da schrie plötzlich Ranzenpuffer: 'halt! halt!' denn er wollte das nicht leiden. sie liessen sich indessen nicht stören, schlachteten das kalb dennoch und nahmen das fleisch mit heim. als sie gingen, war es bereits nacht. sie hatten zwar eine laterne angezündet, allein das licht wollte immer ausgehn. darauf kam ein grosser schwarzer hund und sprang eine zeitlang um sie herum; als er aber fortging, brach ein gewaltiger sturm los, dass man hätte glauben sollen, er werde oichen umreissen. mit zittern und beben stiegen sie den berg hinunter. da sprang der geist selbst wieder hinter ihnen her und schrie: 'halt! balt!' als sie aber immer noch das fleisch nicht hergeben wollten, schlug er nach einem, dass er zu boden fiel und acht tage krank und am tode lag. die übrigen welche von dem fleisch gegessen haben, sind fürchterlich atark geworden (Meier sagen 111.). das thier hatte das dem gott beilige gebiet, seinen wald, betreten, es gehörte darum ihm, wie in der norddeutschen sage die kub, auf der darum auch besonderer segen rubte, die wunderbar gedieh. vergebens sucht er sein eigen zu behaupten, aber weder sein warnender ruf, noch sein zürnender sturm vermag, die auf die macht ihres gottes trotzenden und ihn als unmächtig kaum beachtenden christen audern sinnes zu machen. sie nehmen das ihm bereits geheiligte, von ihm angenommene und gesegnete opfersleisch mit sich und dessen genuss bringt ihnen gleiches gedeihen, wie der dem gott geweihten kuh der segen desselben. beide sagen haben hohes alter und stammen aus derselben zeit, der des sich zurückziehenden heidenthums. als der Helljäger sieht, dass man das ihm gebührende opfer nur gezwungen gibt, verschmäht er es und kommt nicht wieder.

Nicht nur schlachtopfer brachte man dem umziehenden gott dar, sondern man bedachte auch sein ross mit haferauf dem Hesterberg bei Schleswig bringen die bauern aus Mielberg jedesmal, wenn ein gewisses stück land mit hafer besäet wird, einen sack mit diesem korn und lassen ihn da stehen. nachts kommt dann jemand und braucht den hafer für sein pferd (Müllenhoff 365). auch brod scheint man ihm geopfert zu haben, d. h. kuchen, wenigstens verstehe ich den bericht bei Müllenhoff 372 nicht anders: 'man darf auch nicht backen, denn sonst wird eine wilde jagd daraus'. das heisst doch wohl so viel als, sonst gewinnen die brode die form und gestalt dar an der wilden jagd theilnehmenden, sie werden zu gebackenen jägern, hunden, obern u.s.w. backt man dech noch heut in Belgien am tag des auf weissem ross umreitenden, mit stiefeln vell beu und hafer empfangenen h. Nicolaus kuchen in ebergestalt. anch die wegnahme des brodes und der segen des hauses für das wiltig gelassene bei Müllenhoff 370 dentet auf das brodopfer hin.

Die seit der umfahrt wird verschieden angegeben. nach Müllenhoff 361 ist der wilde jäger nur in den Jehannisnächten hörbar, desh hört man ihn im Flensburger stadtgraben auch an herbsttagen ziehen. könig Abel soll nur einmal im jahr im Schleswiger holz gehört werden (das. 864). herr von Witterf fährt besonders in der dreikönigszeit mit seinem wagen umher, den Wode sieht man in den swölften, namentlich am weibnachtsabend (das. 369. 372.). bei Kuhn und Schwarz 66 zieht die jagd am Sylvesterabend um, oder auch zur frühlings- oder berbstzeit (427.). der ewige fuhrmann in Schwaben fährt um weihnachten, der Fuchseckschäfer um Bartholomäi, der schimmelreiter und riesenjäger u. a. m. bei Sulz im advent, der weltjäger im spätherbet (Meier 94 u. flg.). die meisten sagen balten am advent und den zwölften fest und das wird auch wehl das richtige sein, wenigstens in so fern, als entweder eine frau oder moosweibchen gejagt werden.

leh gehe zu der zweiten art nächtlicher umzüge der götter über, zum wälhenden hoer.

Die wilde jagd hat diesem gegenüber etwas leichtes, rasches; es schreitet fest heiter zu der ernsteren männerschlacht. seinen namen trägt es von dem siegesgott, der auch allein an seiner spitze steht, während bei der jagd Denar, Fro und selbst eine göttin ihn begleiten können. es heisst Wutes- und Mutesheer (in Schwaben und der Schwein), Wuotunges heer, und darin liegt seine erklärung: es sind die gefallenen in Wuotans pallast aufgenommenen Einheriar, deren vater er genannt wird, walche er zu dem täglich sich nen entstammenden kampf führt.

Das sagt die sage von dem heer noch heute mit voller bestimmtheit, dagum ist sie vor allem da heimisch, soo since schlachten geschlagen wurden, wo es viele gefallene gab. ich gedenke vor allem zweier zeugnisse bei Caesarius. 'sequenti nocte quando exercitus ducis Lovanii a Leodiensibus occisus servus quidam comitis Losensis iuxta Montenake, locum scilicet occisionis transiens circa noctis principium, maximum ibi vidit torneamentum daemoniorum; neque immundi spiritus aestimo tantam fuisse exultationem, si non magnam illie coepissent praedam. De his vero, qui in torneamentis cadunt; pulla quaestio est, quin vadant ad inferos, si non fuerint adinti beneficio contritionis'. die gefallenen erhoben sich also in der nacht zu neuem kampf; die beute des kampfes d. h. der val, die erschlagenen fallen den daemonen, d. i. den alten göttern zu. 'sacerdos quidam de Hispania anno praesenti prope castrum comitis Losensis, dum in crepusculo noctis transiret de villa in villam, vidit in campo vicino torneamentum maximum mortuorum, valide elamantium: domine Waltere de Milene! domine Waltere de Milene! erat idem Walterus in militia nominatus superque destanctus. intelligens sucerdos illos esse, qui militum nundinas execrabiles repraesentabant, subsistens circulum circa se fecit, cumque visio cessaret et ipse procederet iterum illos videns, fecit ut prius sic usque ad lucem laborans' (libr. XII c. 16. 17.). hier wird also ein berühmter held zu dem kampf gerufen, oder in denselben tretend begrüsst und das execrabilis weit offen auf den beidnischen character dieser todtenkämpfe hin, der kreis den der priester um sich zieht ist derselbe, den der ritter in der sage von der wilden jagd mit dem schwert beschreibt.

Urfar in Baden heisst von einem grossen blutbad, welches die Deutschen dort in einem französischen heer anrichteten, die Mördergrube, die gegend abwärts die Leiden. seit dem treffen lässt sich daselbst in der luft ein nächtliches rasseln, schiessen und rufen vernehmen, welches das wilde beer genannt wird (Baader 362.). bei Frankenberg (churfürstenthum Hessen) liegt eine hochebene, die Todtenhöhe genannt. in grauer vorzeit wurde hier eine schlacht geschlagen und an dem jedesmaligen jahrestag derselben erheben sich in der nacht die gebliebenen und wiederholen von neuem das blutige spiel (Wolf bess. sag. 20.). von den geistern die auf Bhersberg kämpfen, sagen die umwohner, es seien die noch unerlösten geister der im kampf um die burg erschlagenen ritter (deutsch. sagenb. 641.), und der schimmelreiter bei Schlettstatt reitet in officierskleidern auf einem ehemaligen schlachtfeld umher (Meier 124.). auf dem Lügenfeld hört man oft nachts waffenklirren. da liegen in weiten höhlen anter der erde die kriegsbeere der sohne Ludwigs des frommen, die ihren vater hier im jahr 833 verrathen haben (Stöber 43.). so anch Geiler von Kaisersberg p. 36: alse redt der gemein man von dem wütischen heer, das die, die vor den zeiten sterben, ee denn daz inen Got hat uffgesetzet, als die, die in die weis laufen und erstocken werden, eder gehenkt und ertrenkt werden, die müssen also lang nach irem todt laufen, bis das zil kumpt, das inen Got gesetzt hat und dann so würkt Got mit inen, was sein götlicher wil ist'. das laufen, erhenkt und ertränkt werden, ist unächt und aus vermischung mit andern sagen entstanden, in dem erstochen werden aber klingt das im kampf sterben nach.

Ausserdem aber finden sich diese sagen, wie leicht erklärlich, auch wieder an heilige berge geknüpft und dann ist der auszug meisten sein vorzeichen nahenden kriegs. nicht weit von Flensburg in Angeln liegt ein hügel der heisst der Friedensberg. dort wurde einst eine grosse schlacht geliefert und der hügel zum andenken aufgeworfen. ein stein steht darauf, der fällt jedesmal berunter, wenn krieg bevorsteht (Müllenhoff 247.), weil sich dann die helden in ihren gräbern regen und daraus bervorgehen. wenn sich der Bissinger auf seinem schimmel zeigt (Baader 151.), wenn sich der Schnellerts und Rodensteiner regen, wenn kaiser Carl aus dem Odenberg zicht, der Rothbart im Untersberg rüstet (I, 59.), dann gibt es krieg (vgl. Meier 187.). ihn verkündete im sorden Odenbars erscheinen auf seinem göttlichen ross.

Das aussehen der heeresgenomen passt zu dem des gottes, der sie anführt. sie reiten, wie sehen die sage vom junker Rechberger bei Sigebertus meldet. so erzählt auch Joh. Mankius, in Esskingen sei auf s. Catharinae tag ein edelmann auf dem jahrmarkt gewesen und habe viel geld verspielt, auch grosse gotteslästerung getrieben. trotz der warnungen des knechtes ritt er noch spät aus der stadt. als sie hinauskamen, stiessen sie auf viel reuter 'mit grossem gedräsche und getümmel', die schaarten sich um den edelmann und stiessen ihn bis er vom pferde fiel. sein diener beb ihn auf, aber sie ritten die ganze nacht irre und auf der seite wo der diener nicht ritt hörte man fortwährend das getümmel der reiter.

Sie reiten som kompf. als einst in einer winternacht holzhauer über die Todtenköhe gingen sahen sie die geisterschlacht. ganze scharen von bewaffneten zu ross und zu fuss kämpften in wilder schlacht, dass dumpf der boden davon dröhute. die männer warfen vor angst ihre äxte weg, als sie worgens zurückkamen, dieselben zu suchen, sahen sie aur ühre fusstritte im schnee. die ritter auf dem Ebersberg kämpfen so heftig miteinander, dass man in den nahen hößen,

welche am fuss des herges liegen, deutlich das schwertgeklirs vernimmt. Trausch erzählt in seiner Strasburger chronik II, 2 fol. 45 b: 'dieses jahr (1516.) nicht allein sondern auch viele jahre her hatte man in allen landen, besonders im Elsass, Breisgau u. a. das 'Wuetten-Hör' nit allein bei nacht. sondern auch bei tag in waldern und bergen gehört. bei nacht lieffen sie mit trommeln und pfeifen über die felder, auch durch die stadt mit grossem geschrei mit lichtern. solcher gespenster liefen etwan 50, 80, auch oft 100 und 200 mitder eine trug den kopf, der andere das gekröse in händen, etwa einen arm oder schenkel, jenachdem sie im krieg umgekommen waren . . . . 'zu Freiburg sah ein weib ihren mann der im krieg umkommen war, auch alse im haufen laufen, dem war der kopf von einander; sie lief zu ihm und band ihm den kopf mit ihrem schleier susammen. da kam hernach einer von den gespenstern, der gab ihr einen grossen goldnen becher, daraus solle sie trinken, sie nahm ihn an, da liefen sie fort und sie behielt den becher in der band' (Stöber 433.). ähuliches wird in Specklins collectaneen I, 68 a vom jahr 1128 berichtet: da sah man im ganzen Elsass grausame gespenster bei tag und nacht, su 10, 20, 50, 100 auch 4-500 zusammen, in harnischen; sie waren auch serhauen, gerade so wie sie im krieg umgekommen waren. graf Emich von Leiningen, der kurz zuvor in der schlacht von Worunc (Worringen bei Cöln) erschlagen worden war, liess sich mit viel hundert pferden sehen. da war einer der beschrie sie und segnete sich und fragte sie, wer sie wären? da sprachen sie, sie seien keine gespenster, sondern der erschlagenen seelen. harnisch und alles an ihnen war eitel feuer (das. 122.). ebenso sah Walther von Tubelsheim an der stelle. wo die kirche der h. Fides in Schletstadt steht, eine menge von pilgern in weissen gewändern, auf der strasse aber ritter in rothen kleidern und auf rothen rossen reitend. letzteren waren die seelen solcher, welche göttliche und menschliche rechte verachtend im kampf erschlagen worden; sie litten in einem gewissen berge die qual der höllischen fammen (das. 133.).

Wichtige ältere nachrichten, welche für den ritt in den kampf sprechen, bringen Trithemius im chronic. Hirsaugiense s. a. 1098 und abbas Urspergensis a. a 1123, welche beide dieselbe geschichte berichten. die letztere atelle hat Grimm in den anm. zur M. p. 1281 mitgetheilt, des Trithemius schönen bericht lasse ich folgen: 'Circa haec etiam tempora mon longe a Wormacia multis diebus et noctibus maxima multitudo armatorum equitum et peditum apparuit tanquam ad pla-

citi colloquium seu bellum praecessura et nunc hue nunc illuc quasi per turmas discurrentes circa nonam horam noctis ad vicinum montem, en quo prodire consueverant, revertebantandem nocte quadam monachus quidam Limpurgensis coenobii non procul a monte distantis, de que exire solebant, assumptis secum quibusdam aliis ad lecum montis accessit, muniensque se signaculo sanctae crucis exeuntes de monte, qui essent per virtutem sanctae et individuae Trinitatis, ut dicerent fortiter adiuravit. cui unus ex turma respondit: 'nos sumus fantasma, nec militum viventia turba, sed saimse hominum quandam in hoc mundo principi terrenorum militantium, non ante multos annos in hoc loco interfectorum. arma, habitus et equi, quae nobis dum viveremus instruments erant peccesi, etiam unne post mortem in nobis sunt quaedam indicis termenti. omne quod iam cernitis circa nos, tetum ignitum ost nobis, quanquam ves ignem nostrum minime videatis'. cumque monachus, utrum iuvari ab hominibus possent inquireret, spiritus respondit: iciumiis et orationibus et maxime oblatione corporis et sanguinis Christi adiuvari possumus. et rogamus'. his dictis omnis ille multitude spirituum quasi una voce clamabat trina vice: 'orate pro nobis! orate pro nobis! orate pro nebis!' mox omnes in ignem resoluti videbantur, sed et mons ipse quasi arderet, ignem et macimum fragerem erborum et strepitum eminit' 1).

Endlich gedenke ich poch zweier wichtiger beispiele im letzten buch von Nideri formicarium maleficum. er ernählt: 'cum propter hacreses regnum Bohemiae tumultu ac caedibus concuteretur, circa metas regui praefati nocturno tempore versus vallem quamdam auditos clameres et congregationes equestrium virorum, qui et coloribus variis induti, saepe sunt visi. fuerunt tunc duo armigeri andaces satis in castro nen multum distanti a loco monstrorum, qui omnine scire volentes. quid veritatis sibi visa portenderent, nocte quadam versus vallem ubi solita videri conspexerunt, iter arripiunt'. unterwegs wird es dem einen angst und er bleibt zurück. 'quem alter velut pavidum increpans, equum pupugit et cum eo congressu omnibus antedictis exercisibus appropinquavit; de quibus unus egrediens caput illi amputavit et ad suos redift, quo visa ille qui timidus substiterat, fugam iniit et funeste neva numtiavit'. man fand am andern tage die leiche, aber keine weitere fussapur von menschen eder thieren, 'sed tantummodo in locis lutosis signa quaedam et vestigia avium visa sunt'. es ist auch hier die volle schlacht von gepanzerten reitern,

Digitized by Google

1 .69 .

<sup>1)</sup> opp. ed. Marqu. Freheri, II. 94.).

die aus einem herg (denn vallis bedingt einen solchen) kommen, wie bei Trithemius. der vorwitzige zudringling wird gestraft, wie überall bei der wilden jagd und dem heer, nur ist die strafe eine schärfere, jene auf welche die menschenlenden hindeuten, mit denen der jäger oft wirft. noch bedeutender ist das folgende: 'nominavit nobis (archiepiscopus Moguntiaus) quendam Rheni sibi notum militem cuius pro tuuc filius vivebat; qui miles super omnes pene inferioris Alemanniae nobiles semper extiterat, nimis in rebus bellicis imperterritus. gerebat autem et patiebatur nonnunquam propter suam animositatem vel fortitudinem ab aliis graves guerras, propter quas non semper de die, sed nocturno tempore ad loca sibi commodesa equitare solebat. hic igitur quadam nocte assumptis famulis per silvam circa Rhenum equitare voluit et principium eiusdem intravit. antequam vero finem silvae haberent, ultra quam campus latus inceret, preut moris est corum qui verentur insidias, praemisit famulum ut in termino silvae videret, an ne in campo insidiae aliquae essent. famulus igitur, cum per arborum ramos exploraret commissum, vidit per campi longitudinem exercitum satis mirabilem appropinguare in equis; quo viso considerata nuntiavit militi qui ait: 'atemus ad modicum, quia verisimile est, pro huius exercitus custodia subsecuturos alios; ad hos properabimus et an inimici sint, qui praecesserunt, an amici experiemur, nec pauces timebimus'. deinde morula transacta, de silva miles eum suis recedit, in campum venit et neminem nivi quendam equestrem in equo sedentem et in manu alium ducentem equum eminus pequentem sues intuitus est. ad hunc cum miles venisset quis esset quaesivit in hace verba: 'numquid tu cocus' mens es'? ita eum sibi a longinguo videbatur, paulo etiam antea cocus eiusdem militis vita functus erat. qui respondit: 'sum domine'. cui miles: 'quid, ait, hic facist et qui sunt hi qui praecesserunt's cui defunctus respondit: 'domine hi qui praecesserunt sunt sobiles et armigeri tales et tales (multes enim expressit nomine proprio) quos oportet et me cum eis, ista nocte esse Hierosolymis, quia haec poena nostra est. miles iterum: quid sibi vult eques iste quem ducis nullo insidente's 'ad vestrum respondit obsequium erit, si mecum ad terram sanctom venire velitis. securus esto, te per fidem christianam recedendo et revertendo vivum reducam, si meis obtemperabitis monitis'. tunc miles ait: 'diebus meis mira attentavi, his toe addam etiam mirabile'. disquadentibus igitur illud famolis, de eque proprio miles desibit, defineti equan ascendit et ab oculis famulorum uterque equester subtractus est. sequenti autem die famulis juxta condictum expectantibus miles et defunctus redierunt ad locum, ubi primum convenerant. tunc defunctus militi ait: 'ne phantasma omnino fictum ista faisse credatis, duo quae vobis do rara, reservate in mei memoriam'. inde pretulit mappulam percam de salamandra et cultullum is eagina. 'primum, inquit, cum immundum fuerit, igue purgate; alterum caute tractetis, quia ab eo vulneratus intoxicatus erit' 1).

Diese gaben sind bereits I, 9 als wuotanische geschenke nachgewiesen. wie in allen frühern sagen ist es auch hier ein reiterheer, nur wird nicht ausdrücklich gesagt, dass es zum kampf ziebe. das aber liegt in der fahrt gen Jerusalem, es ist eine art von kreuzzug, wie in der französischen sage, we Richard an der stelle des ritters steht: 'battus et naorés' kehren dort die ritter zurück (I, 8.). wezu aber reitet der koch mit? ich denke seine theilnahme am suge ist ein beweis, wie fest das makl mit dem alten mythos auch in Deutschland verwachsen ist, denn kämpfen wird er schwerlich, er hat alse für die küche zu sorgen, er ist der nordische Andhrimnir, der nach der jagd den getödteten eber zu bereiten hat, welcher alle Einheriar nährt, und hat sich bis auf unsere tage in Schwaben erhalten. dort felgt dem schimmelreiter ein feuriger wagen voll menschen, eine weile später ersebeint ein mann zu fuss, der ein gebund kochlöffel auf dem rücken trägt und jeden fragt, ob er nicht einen wagen gesehen habe? er sei der koch (Meier 143.). die mitziehenden aber treten um so klarer in dieser sage als Wuotans edle genessen vor uns hin, als sie fast ausschliesslich nobiles et armigeri, equites armati, militantes, milites sind, deren namen mit ruhm genannt werden, die der ritter kennt. sie bilden ein heer, eine armee, daber noch der ausdruck unter soldaten: sur grossen armee gehen für sterben.

Auch die slamische sage kennt selche todtenheere, deren u. a. eines von Cromer histor. Polon. l. V erwähnt wird, we er die belagerung der pemmerischen festung Naclus darch Vladislaw I. erzählt.

Der koch lässt den ritter die fahrt mitmachen, dies erinnert daran, dass auch sterbliche von dem gott der theilnahme an der wilden jagd gewürdigt werden und die heutige sage bewahrt das andenken an den zug in vielen gegenden. als ein Külsheimer mann nachts die wiesen wässerte, kam in der luft das wilde heer herbei, ergriff ihn und führte ihn mit zur hölle. dort sah er viele verstorbene bekannte in der feuer-

<sup>1)</sup> schön ist auch die eng verwandte sage bei Ordericus Vitalis (chron. Normannor.), ner sind da gleichfalls frauen im suge.



pein. nach drei tagen kam er nach hause zurück, erzählte was ihm begegnet und starb einige stunden darauf (Bander 872.). einen schäfer, der, während das Mutesheer vorübersog, auf der klarinette blies, nahm es mit und er musste unterwegs ein anderes instrument blasen. am andern morgen fand or sich auf dem galgen und blies jemanden in's fidle. ein andermal traf das Mutesheer auf der strasse einen handwerksburschen und weil derselbe weder auswich noch sich mit dem gesicht zur erde warf, wollte es ihn mitnehmen. der handwerksbursch aber begann ein gespräch mit dem auführer und wusste diesem so gut zu antworten, dass er keine macht über ihn bekam, dabei kam es namentlich auf ein einziges wert an, das der handwerksbursch wusste und anssprach, worauf das heer fortzog. das gemahnt an die wechselreden der götter und menschen in den eddischen liedern und den sagus und es ist sehr zu bedauern, dass Meier den inhalt des gespräches nicht mehr erfahren konnte. besonders das einzige wort scheint bedeutsam und erinnert an das wort. welches Öding dem todten Baldr ins ohr raunte. auch Kuhn und Schwarz kennen die mitfahrt sterblicher im heer (428.).

Sonderbarer weise finden wir in Schwaben oft das ganze heer in einem wagen versammelt, den ich nicht anders zu erklären weiss, als durch verwechslung mit dem hellewagen entstanden, und diese muss daher rühren weil Wneten im wagen fährt. dieser letztere heisat dert der himmelswagen und fährt jede nacht nach Jerusalen (Meier 235.), man unterscheidet deutlich vier räder, zwei pferde und den fuhrmann, der eben jener ewige fuhrmann (das. 94.) sein wird, dessen schon früher gedacht wurde und den auch Kuhn und Schwarz 199. 200 kennen. er sitzt auf dem mittelpferd am himmelswageu. das weist hin auf den auszug aus dem himmel des gettes, den auch die andere nachricht verhärgt, dass des wilden heeres zug quer über die milchstrasse geht (das. 137.); 4. h. er ging einst über die milchstrasse, die wohl gleich dem regenbogen ein weg vom himmel zur erde war?

Die helden im wilden heer fahren heiter und fröhlich mit dem gott sum kampf, darum finden wir musik den zug geleitend. das Mutesheer in Betzingen macht so wunderschöne musik, wie kein mensch sie machen kann. im Schwarzwald hört man wenn es naht hunde- und katzengesehrei und eine gellende musik; in Blaubeuern hörte man es mit musik und trommela vorüberziehen; in Mössingen vernahm man musik und gesong von den feinsten und jüngsten kinderstimmen bis zu den ältesten und gröbsten männerstimmen. die letztern sind der feierlich freudige schlachtgesang der helden, die erstern

durch verwechslung mit frau Hollen heer hineingekommen. so ist es auch wiederum verwechselung des heldenheers mit dem im höllenwagen fahrenden todtenvolk, wenn diesem der zug, die umfahrt zugelegt und gesagt wird es mache eine traurige unharmonische musik 1).

١

Dem heer geht ein warner vorzus, der die leute aus dem weg gehn heiset. er wird als alter mann mit weissem stab geschildert (M. 887.). Trausch sagt von dem Elsässer heer: 'es lief alwegen einer vorzus, der schrie stets: abweg, abweg, dass niemant nichts geschehe' (Stöber 434.). in Schwaben ruft er: aussem weg, dass niemand was gescheh! oder: aussem weg, dass niemand beschädigt werd! oder: aussem weg! das Mutesheer nimmt alles weg! wenn dieser warner bei frau Hollen heer erscheint, heisst er der getreue Bckhart, in dem ich den das heer in die schlacht geleitenden priester sehen möchte; in unsern sagen hat er keinen namen.

Wer ihn hört, der muss sich wie bei der wilden jagd platt auf die erde werfen und darin scheint mir ein alter cultusgebrauch durchzublicken: es ist die anbetung, die verehrung welche dem nahenden gott gebührt. wer sie nicht zollt, den reisst das wüthende heer mit sich fort und zerreisst ihn. man ist besonders dann geschützt, wenn man sich am boden festhält und wäre es auch nur an einem grashalm (Meier 131.). wenn das heer sich auf einem baum niederlässt 2) und der darunterstehende hat ein stück brod in der tasche, so kann es ihm nicht beikommen (das. 138.). in Baiersbronn hängen auf dem boden eines hauses drei alte ochsenköpfe mit der hörnern, wie man sagt, zum schutz gegen das Mutesheer; andere aber wollen, und wohl mit grösserm recht, zur abwendung von viehseuchen (das. 135.).

Es ist nicht gut dem heer zususchen, wenn es dahinzieht; der aufrechtstehende beweist einen gewissen stolz und trotz dadurch, er will sich vor dem gett nicht beugen; er ist neugierig und will in das treiben der götter schauen und das misfällt ihnen. ein mann der aus dem fenster sah, als das heer dahinstürmte, wurde blind und erhielt sein angenlicht erst ein jahr darauf wieder. als das heer wiederum vorüberzog, rief eine stimme: 'vor einem jahr hab ich zwei fensterlein zugemacht, jetzt sollen sie wieder aufgehn'! oder: 'streich dem da auch die spälele wieder auf' (Meier 132, 136.). einem andern wurde der kopf abgerissen, wieder einer erhielt mit der axt einen hieb in die schulter, einem mann der aach dem

<sup>1)</sup> Meier sagen, 129. 130. 132, 133. 137. 139-141.

<sup>3)</sup> wie die Herodias.

heer schlug, wurde der arm lahm, wer ses anruft den trifft ein naglück (das. 139. 141.). auch ist es gut, wenn man beim herannahen den kopf zwischen die speichen eines wagen rades stockt, sonst dreht es einem den hals um. in Baden ruft der dem heer vorangehende 'ermahuer': wenn du beschädigt wirst, so verbinde dich mit rohem garn' (Bander 208.); in Baiersbronn rieth dieselbe stimme einem knecht, der den finger verloren hatte, er solle einen rothen faden darum binden (Meier 135.). beides kann von hobem alter sein.

Gleich der wilden jagd hat es seinen bestimmten weg. zu Mittelstadt hat die 'heergasse' ihren namen daher, dass es immer hindurch zieht; auch in Pfullingen und Immenhausen gibt es solche beergassen, in Undingen selbst eine 'Muotesheergasse'. da wo es hinzieht, darf darum auch nicht gebaut werden; als man zu Rotenburg ein haus iu seinen weg baute, wurde es zweimal zusammengerissen (das. 139. 140.). einem schäfer der an einem solchen ort sein nachtlager aufgeschlagen hatte, warf es den karren um und nahm ihm mehre schafe mit (120.).

Oft führt der weg durch ein haus, oder das heer hält irgendwo einkehr. in dem Martisbauerhof zu Baiersbronn befindet sich ein gewölbe im untern stock, durch welches um weihnachten das Mutesheer regelmässig zu ziehen pflegte. bald der hausknecht es kommen hörte, musste er schnell die thür und klappe des gewölbes öffnen, dann fuhr es sausend hindurch. einmal aber verspätete sich der knecht, worauf ihm fast der halbe finger abgeschnitten wurde (135), wie anderswo die zuschlagende thür des berges einen theil der ferse wegschlägt. in Thieringen zog es jedes jahr durch ein bestimmtes haus, in welchem man deshalb immer thuren und fenster öffnen musste, sobald man es kommen böste. brunn zieht das wüthende heer durch drei bäuser, weil da drei thüren gerade hintereinander sind, die haus-, küchenund hefthür (deutsch. sagenb. 601.). mituater hält es auch das mahl, woran ich bei der sage Niders eriunerte, in einem bestimmten hause- im wirthshaus zu Ochringen stiegen eines abends beiläufig swölf reiter ab und bestellten nachtessen, zuvor aber weis. so viele flaschen der wirth brachte, so viele striche machte einer der reiter auf die untere seite des tischblattes. noch ehe das essen aufgetragen war, rief der hausknecht den wirth hinaus und sagte ibm, dass im stalle statt der pferde der reiter geisböcke ständen und die andern pferde darin vor angst tobten und schwitzten. als der wirth die böcke gesehen hatte, befahl er seinen leuten, die reiter und deren thiere auf das beste zu bedienen, auch liess er am stadtther nachfragen, ob heute abend spät ein trupp reiter hereingekommen sei? die antwort war nein, wohl aber habe sich in der heft ein gerappel und gerassel wie von einem haufen hereinreitender hören lassen. zwischen elf und swölf uhr verlangten die reiter ihre zeche. als der wirth unter den tisch blickte sah er dass sie sämmtlich thierfüsse hatten. der hausknecht in den stall kam, fand er pferde darin, aber als dieselben vor das haus geführt wurden, verwandelten sie sich abermals in böcke. die reiter gingen alle durch die oberfenster hinaus und draussen schwebten die böcke zu ihnen binauf und fuhren mit ihnen dahin (Baader 272.). die zwölf reiter scheinen die zwölf götter und die böcke statt der vielfachen thiere zu stehen, deren sich dieselben zum fahren und reiten bedienen, wenn sie nicht aus der hexensage in diese sage drangen. zweien musikanten aus Zavelstein begegneten zwei reiter und nahmen sie mit nich in ein vornehmes wirthshaus, wo das Mutesheer trank und tanzte (Meier 134.). das baus, wo sie zechen und füttern lassen, wird wohl ein bestimmtes sein; so tränkt auch das wilde heer aus dem Odenberg seine rosse stets in dem Glisborn, den der huf von Carls ross schlug (M. 891.).

Mit dem wüthenden heer, wie mit der wilden jagd ist immer sturm und wind verbunden: die schuelle fahrt erzeugt sie. Wenn 's Muotas in Oberschwaben durch die luft saust, kommt hinterher immer ein heftiger sturm (Meier 127.). dem Mutesheer in Betzingen folgt ein sausender wind, der zuweilen nur über einen schmalen strich hinzieht, so dass jemand, der sich ausserhalb des zugs befindet, nichts davon verspürt (129.). ein mann wurde vom Mutesheer gefragt, wohin der weg führe, der da rechts an dem kreuz vorbei gehe? kaum aber hatte er ihm geantwortet, als einer aus dem wagen griff und ihn festhielt. darauf entstand ein schrecklicher sturm, der sie alle eine viertelstunde weit durch die luft führte (137. 140.).

Die seit der umfahrt ist fast ausschliesslich der herbst (128. Stöber 433.), advent (d. sagenb. 641), die heiligen nächte (128. 138.), weihnachten (131. 135. 138. 140.). in Betzingen zeigt es sich im frühling und herbst (128), in Markgröningen in der charfreitagsnacht (137.). das versunkene heer auf dem Ochsenfeld im Elsass zeigt sich alle sieben jahr (122.). auch der könig im Odenberg hat verheissen, alle sieben oder alle hundert jahre herverzukommen (M. 891.).

Die seit und art des umsugs ist vorbedeutsam. kommt es recht zeitig im frühjahr, dann wird bald alles grün und es gibt ein fruchtbares jahr, kommt es später, so gibt es einen

Welf Mytholog. II.

: 5

b

п

ı

ı

späten frühling. wenn man das Mutesheer recht sausen hört, kommt ein gutes jahr. dagegen will man im Remsthal, dass es pest und theuerung bedeute (Meier 129. 131. 137. 139.).

Wir konnten die belege für alle punkte der untersuchung fast nur im deutschen süden in Franken, Schwaben und Thüringen finden; einzelne sagen ziehen sich noch am Rhein herab bis in die Niederlande herein, der norden und nerdosten Deutschlands hat dagegen in der sage nur wenige spuren von ihm, wenn wir nicht des Tacitus umbra feralis exercitus bei dem Harii hier erwägen müssen. Die grenze der sage zieht sich vom Rhein durch Hessen und den Harz hindurch. wie es mit Oesterreich steht, können wir leider noch nicht bestimmen. in all den gegenden, wo wir das heer umziehend fanden, zieht auch der wilde jäger um, er kommt selbst mit und neben ihm vor; aber am meisten da, wo das wüthende heer weniger bekannt ist. Die reichen Hackelberg., Berndietrich-, Helljäger- und Wuotanssagen sind alle im deutschen norden zu hause, wo sich ihnen die verwandten von Waldemar. Grönjette und andere anreihen; sie hat der süden zwar in minderer vollständigkeit und schönheit, aber dech in scharf ausgeprägten zügen. bier seben wir also wie in so vielen andern momenten eine abweichung im alten glauben der Sachsen von dem der Franken und Schwaben, die uns zur vorsicht in der behandlung unserer mythologie mahnt.

Wie im deutschen süden, so finden wir auch unter den Celten jagd und heer die lüfte durchtobend. der alte name ist dort 'familia Hellequini s. Carlequini.' 1), la mesgnie Hellequin (1, 7.), la mesgnie de Charles quint, in der Normandie la chasse Chéserquine, la chasse Cain, la chasse Helchien. Die rheinische sage bei Niderus finden wir daselbst im Roman de Richard wiederholt nur mit der verschiedenheit, dass sie sich an eine jagd knüpft. im wald nmirrend sieht der herzog grosse meuten von hunden, ihnen folgen hornblasende jäger. vergebens spornt er sein ross, ihnen zuzureiten und sie zu fragen wer sie seien; das thier widersteht 2). da kommt einer seiner ritter an ihm vorüber, der seit einem jahr versterben war; erstaunt fragt er ihn, woher er komme, wer er sei, was ihn hieher führe, da er doch längst todt sei?

ouy, dist lescuier, seneschalx 5) ay ie esté

<sup>1)</sup> Vincent. bellovac. in spec. histor. III, 30, 118. Herlechinus. Orderic. Vitalis histor. Norm. VIII.

<sup>2)</sup> die pferde, esel und hunde sehen das wilde heer, anch wenn der mensch es nicht sieht (d. sagenb. 711.), denn sie sind geistersichtig.

in der rheinischen sage der koch, der wie das mahl in den französischen zu fehlen scheint.

de toute vostre court, mais ie suis trespassé. Richard will wissen, wer dem Hellequin die erlaubuis gegeben habe iu seinen wäldern zu jagen und der seneschal führt ihn zu demselben. Hellequin sass unter einem dernstrauch, Richard fragt ihn und er autwortet: Gott habe die erlaubnis ihm in dem befehl gegeben, den wald die ganze nacht zu durchlaufen:

tant avons cheminé estant esmerveillés, que trestous nous en sommes honny et travaillez... si souffrons nous chascun tant d'angoisse et de peine, que pas ne le pourroit-on dire en la semaine. da stieg Hellequin von dem dorn 1) auf ein tuch, welches der

da stieg Hellequin von dem dorn 1) auf ein tuch, welches der seneschal auf die erde gebreitet hatte, und am ende ihrer unterredung schenkte er ihm das tuch, welches von ausgezeichneter arbeit war. es ist dasselbe, welches nach chroniques de Normandie c. 58 dem Hellequin diente, um mit seinem heer darauf durch die luft zu fahren (1, 7.), und die ganze erzählung eine umbildung der alten jagd in christlichem sinn.

In der gegend von Orbec in der Normandie sieht man die Cainsjagd, die stets ein ungläck verkündigt oder den tod eines kranken. in Perigord ist die chasse Hérode ein übles vorzeichen und um so schlimmer je näher sie der erde ist: einige zeit vor der französischen revolution hat man sie über den boden hinfahren sehn. sie scheint übrigens mehr mit dem todtenvolk verwandt und heisst darum auch chasse Macabre, wie sonst der todtentanz danse macabre. Heinrich IV stiess bei der jagd auf den grand veneur de Fontainebleau, der ihm auch ein vorzeichen seines nahen todes war 3).

Auch die sage des Caesarius von der strafe der priesterconcubinen ist in der Basse-Normandie bekannt. 'Lorsqu'un
prêtre et une religieuse se sont aimés, si la mort vient à les
surprendre encore enorgueillis et enivrés de leur crime, c'est
à dire avant qu'ils aient songé à en accomplir l'expiation, le
plus navrant supplice les attend dans l'antre vie. Les amants
sacriléges sont transformés en démons si hideux, que l'enfer
même les repousse avec horreur (?). Chaque soir ils sont
chassés de l'abîme tenebreux et poursuivis au milieu des
airs par un attroupement de démons et de damnés, auxquels
ils servent de jonet 5). als mittel sich vor dieser wilden jagd
zu schützen, wird angegeben: 'l'on se hâte de former un

<sup>1)</sup> erinnert das nicht an Herodias?

<sup>2)</sup> Abr. Golnitzii Ulysses Gallo-Belgicus p. 164.

<sup>3)</sup> L. Dubois annuaire statist de l'Orne. 1809 ap. A. Bosquet 86. ef. de Nore. 267. 268.

grand cercle avec le bras étendu'. das ist der mit dem schwert

gezogene kreis des ritters.

Auch die göttienen halten zu beiligen zeiten ihre feierlichen umzüge, das wissen wir nameutlich von Holda, Perchta, frau Gaue, Frick u. a.

Die erste fanden wir schon im berg bei dem entrückten kaiser, aber sie hat auch ihre eigenen berge, worin sie wohnt und herrscht. ein solcher ist der Horselberg (M. 887.), in den dem Tannhäuser einzudringen gegeben war. ein anderer ist der frau Harkenberg, über den Kuhn und Schwarz einiges mittheilen. man hörte wie frau Harke ihre schweine da lockte, man zeigt noch den weg, den sie zum see ging, der tief ausgetreten ist und darum auch frau Harkengrund oder Harkenstieg heisst. angeblich machte sie deu wog, um wasser zu holen, d. h. aber in der sprache des alterthums, sie fubr ihn sum bad in dem ihr unzweifelbaft heiligen see. um sich hat sie thiere aller art, wie das al. spinnweibchen in der linde, mit ihr und unter ihrer herrschaft wohnen bergmännehen in den unterirdischen pallästen. sie lehrt die menschen den ban des feldes. mit ihr wohnt ihr gemahl in dem berg. als sie fortsog nach Thuringen, besorgten zwei reiter die überfahrt beim fährmann an der Orneburger fähre (109. 482.).

Die umzüge der göttinnen unterscheiden sich von denen der götter dadurch, dass sie weniger wild und stürmisch sind. 'qui deam, quam quidem Dianam vocant, in vulgari die frawen vahold dicunt cum suo exercitu ambulare' sagt der dominicaner Joh. Herolt (M. 885.). auch das 'certis noetibus equitare super quasdam bestias' des Burchard von Worms sagt noch nicht aus, dass diese fahrt eine solche sei, dass der ausdruck 'wüthendes heer' auf sie angewandt werden könnte, denn sie geschieht intempestae nochs silentio, in der ungestörten stille der mitternacht. uud wenn die alte Frick, des teufels grossmutter, d. h. Wuotans gemalin mit ihren hunden dahertoht, dann ist sie allein und vertritt ihren gemal (Kuhn und Schwarz 67.). vor allem aber tritt dies ruhige walten in den sagen von Perchta hervor, die der Holda genau verwandt ist, nur das klagende stöhnen der heimchen wird gehört.

Jene bestiae des Burchardus müssen auf den eber der Prouwa und die katsen ihres wagens bezogen werden. das reiten hat sich verloren, weil eben später die frauen seltner ritten, aber die fahrt der göttinnen in ihrem wagen erhielt sich eber. von dem ritt der göttin auf dem eber ist höchstens noch die an anderer stelle erwähnte auf der sau reitende al. nonne übrig. auf einer verwechselung beruht, was Meier von den drei grafen von Herrenberg erzählt (142.), sie

seien oft mit vier katzen von dem schloss des Herrenberg nach Ehningen gefahren, das sagt uns der umstand, dass in der nähe des schlosses ein tanzplatz der hexen ist und se gehören die katzen zu Frouwas wagen, der mit jenen der drei götter zusammengeworfen wurde.

In Perchtas geleit fahren kinder, die noch ungetaust starben. die sage stellt sie weinend dar, wie nach erlösung seufzend. anderswo stehen statt der kinder heimehen und die
dürsen wir nus auch klagend denken, und zwar besonders
dort und dann, wo und wenn sie eine gegend verlassen müssen. die göttin selbst sitzt, eine grosse hehre frau, in ihrem
wagen, oft sitzen auch die heimehen mit derauf, wie wir
früher das gaute wüthende heer in einem wagen versammelt
sahen. einigemale hat sie auch ihren pflug bei sich, denn sie
ist die göttin des ackerbaus, und wenn sie mit demselben
durch das land zieht, binterlässt sie fruchtbare felder. nach
den ältern quellen hat sie ein grosses geselge von frauen,
d. h. elben, die mit ihr die läste durchziehen.

Auf diesen umzügen beebachten sie den heuskalt der menschen, den sie einst dieselben gelehrt haben, besonders das spinnen und weben. wenn sie ordnung finden, lohnen sie, we unordnung berrscht, folgt strafe. sie hehren mit ihrem gefolge in die häuser ein und speise und trank, als opfer ihaen hingestellt, erwartet sie dort, dagegen lassen sie überfluss zurück (M. 263.).

Nur allein und ohne dies gefolge ergeben auch göttinnen sich dem vergnagen der jage, d. h. wenn sie nicht mit dem gemal ihr obliegen. so jagt das Rockertweible mit mehren hunden im Reckert. ein paar wilderer hatten einst dort feuer angemacht. da hörten sie erst ein wildes jagen und hetzen aus der ferne, dann kam das Rockertweible selbut zu ihnen her mit drei hunden, denen die zunge aus dem halse bing; es breitete seine beine auseinander, stellte sich über das feuer 1), sah die erschrockenen wilderer eine weile an, lachte hell auf und ging weiter (Meier 124-126.). es war eine grafin von Eberstein, die falsch geschworen hatte, also zweifelles die göttin mit dem eber. es geht klagend umber und trägt trauer um ihren verstorbenen mann, das weist wiederum auf Frouwa hin. oft macht sie ein geräusch, wie wenn eine ölmühle klopft, das bedeutet stets ein fruchtbares jahr und Holda ist ja die göttin der fruchtbarkeit.

Ich gedenke eines zuges, der mehrfach begegnet, aber

<sup>1)</sup> wie die riesentochter über dem fluss stand, den Thor durch-watele



nech dunkel ist. in dem dorf Scheuren sass eines abends ein mann am fenster und machte weiden zurecht. da kam das Rockertweible, hatte ein grosses gebund schlüssel beisich und mehre hunde, die sie beständig lockte. der mann wusste nicht, was er machen sollte, und warf eine weidenruthe zum fenster hinaus. die nahm das Rockertweible, band sie um den leib und ging fort (l. c.). dazu stelle ich die sage vom Mutesheer in Mittelstadt (131): dies fährt im wagen, dem der ermehner vorausgeht. hinter dem wagen lauft einer her und schreit beständig:

'war i au gschirrt und g'gürf't, so käm i au dernah'.

anderswe ist der ruf folgender: 'wär ich geschärst und gegürt, so könnt ich auch mit'. jemand reicht dem rufenden ein strokseil, das bindet er um und folgt dem zug. auch die nl. sage 458 darf in betracht kommen. ein kleines männchen verspricht der magd, den dünger zu breiten, wenn sie ihm das erste gebund schenke, das sie am folgenden mergen machen werde. der pfarrer rieth ihr den rock nicht zu binden, sondern im hemd in die scheune zu gehn, ein bund strok zu machen und dies vor das thor zu werfen.

Auch in Frankreich ist dieser umzug der göttinnen bekannt. ausser dame Ahonde, die Grimm bereits behandelte, gibt es dort noch die chasse Cheserquine 1) und die umfahrt der mère Harpine in der Normandie. wer, wenn sie vorüberfährt, ruft: 'part en la chasse', dem wird 'un lambeau de cadavre par la cheminée' geworfen. ein bauer, der es gethan, fand am andern morgen einen halben menschenleib an seiner thür aufgehängt, der fortgetragen stets wiederkehrte. erst am nounten tag holte die jägerin das fleisch ab (Am. Bosquet 70.).

## NORNI.

Wir haben einen der schönsten mythen des alterthums zu betrachten und seine verbreitung unter den deutschen völkern zu untersuchen. unter der dritten wurzel von Yggdrasil, der gewaltigen weltesche, liegt ein hochheiliger brunnen, heisst es in Snorri's edda, der Urcarbrunnr genannt wirddabei steht ein schöner pallast, aus welchem drei jungfrauen hervorgehen, Urcar, Vercandi, Skuld. sie bestimmen den menschen ihre lebenszeit und wir nennen sie Nornen. täglich schö-

<sup>1)</sup> sie soll auch chasse Proserpine beissen.

pfen sie wasser aus dem brunnen und besprengen damit die zweige der esche, damit sie nicht dorren oder faul werden, se heilig ist dies wasser, dass alles, was in dasselbe kommt, weiss wird, wie das häutehen in der eierschale. es gibt noch andere Normen, welche zu der wiege der neugebernen kinder treten und ihnen verkünden wie lange sie leben werden. einige stammen von den göttern, andere von den elben, wieder andere von zwergen. die guten Normen schaffen den menschen glück, die bösen schaffen ihnen unglück.

Es ist bekanst (M. 380. 381.) wie die drei Nornen dem neugebornen helden Helgi die fäden des schicksals drehten und das goldne seil mitten am himmel ausbreiteten, wie die mit ihnen gleichbedeutenden drei völvur oder späkenur im land umfahrend zu Nornagets vater kameu und die älteste dem kinde se lange zu leben schuf, bis die bei der wiege brennende kerze verbrannt sei. sie, 'eine ahd. Wurt, Werdandi, Scult müssen als persönliche wesen auch unter uns bekannt gewesen sein', sagt Grimm, und ich will versuchen, deu von ihm gewonnenen sougnissen weitere und ausführlichere von dem gebiet der sage anzureihen.

Die reichhaltigste hierbin einschlagende sammlung verdanken wir dem fleiss Fr. Panzers, aber auch die andern grössern sammlungen sind nicht ohne bedeutsame sagen über die 'drei schwestern'. drei hauptzüge lassen sich in ihnen bemerken: die drei schwestern sind entweder verfolgte, oder sie sind stifterinnen, sie haben reiche gaben an kirchen geschenkt und noch heut dauert das requiescant in pace für sie fort, oder sie sind verwänscht. die erstern, die verfolgten drei schwestern werden meist jungfrauen aus der gesellschaft der heil. Ursula genannt und gelten darum als verfolgte. sie sind es aber schwerlieh, da diese in Cöln litt, während sie auf der fahrt an sicherer stelle sollen zurückgelassen worden sein. ihre zahl, sowie ihre jungfräulichkeit ist der sage sehr geläufig und dadurch allein schon werden sie für unsere untersuchung wichtig.

Ungleich dunkler ist die zweite trias, die drei stifterinnen. sie gründen ein kloster, oder beschenken eine kirche
meist mit waldungen, einigemal zum dank dafür, dass sie im
walde seriert das geläut einer kirche hören und dadurch sieh
wieder zurecht finden. das gebiet, auf dem wir diese stifterinnen finden, ist rein fränkisch, wäbrend das der verfolgten
jungfrauen oben weit nach Tirol hineinreicht, unten tief den
Rhein hinunter. das verirren im walde so wie die atiftungen
haben für sich genommen nichts befremdliches, es könate
streng historisch sein und wird auch bier oder da auf ge-

schichtlichem grunde fussen, wohl aber befremdet das vorkommen der sage an so verschiedenen punkten zugleich und in wesentlich ein und derselben gestalt. dies berechtigt uns, ein mythisches element in ihr zu suchen und die genauere untersuchung der sagen dieser art wird das nech mehr herausstellen.

Schon der eine umstand ist dabei fast entscheidend, dass sich eine genaue verwandtschaft zwischen diesen drei jungfrauen und den eben so oft erscheinenden drei verwänschten jungfrauen, schwestern oder jungfrauen zeigt, die so rein heidnisch und mythisch, wie jene drei verfolgten christlich sind. Panzer hat das trefflich dargethan, ohne uns jedoch das räthsel zu lösen, welches diese triaden umhüllt. er scheint darin zu irren, dass er in all den hierbin gehörigen, von ihm beigebrachten sagen mythen von Hellia sucht, die nach meiner ansicht nur in einzelnen und auch da uur sehwach durchschimmern, während die zahl, die schwesterschaft, die attribute, die darstellung und auffassung der drei jungfrauen, so wie das von ihnen berichtete auf unsere Nornen binweisen. diesen sagen ist nun nicht allein christliches und heidnisches seltsam gemischt, auch des beidnischen bat sich näher eder entfernter verwandtes vielfach vermengt, Normen, elben, göttinnen haben sich in bunten reiben zusammengefunden und tauschen mit den plätzen. die auswahl aus der langen reibe des Panzer'schen werkes wird sich am sichersteu so treffen lassen, dass wir die sagen christlicher färbung vorzugsweise berücksichtigen, die andern meist aur, insofern sie diesen verwandtes enthalten oder aber einen besonders frappanten zug bringen, denn jene haben das für sich, dass sie nicht nur im volksmund, sondern auch in bildwerken fortleben 1).

Vergleichen wir zuvörderst unsere sagen mit dem nordischen mythus, ob sich gemeinsame züge in beiden finden, und sehen wir dann, was unsere überlieferung eigenthümliches enthält. gehen wir dabei von dem innern wesen und character der drei jungfrauen aus, der im Norden wesentlich verschieden war: zwei von ihnen sind gütig und wohlwollend, eine ist böse und unfreundlich gesinnt und das ist die jüngste, unsere Sculd. als die drei zeiten aufgefasst muss Wurt, die vergangenheit, die älteste sein, denn jeden tag wächst ihr alter, sie war immer und steht ernst, klar und offen vor uns da, reich an erfahrung, wie eine milde, freundliche greisin. die andere, Wordendi, hiugegen bleibt ewig gleichalterig, denn die gegenwart wird, sobald wir auch nur angenblicke zu ihr hinzu denken, schon zur vergangenheit, blicken wir auch nur

<sup>1)</sup> Im dritten band komme ich näher auf sie zurück.

einen balm breit diesseits, zur zukunft. auch sie ist nicht übel gesinnt, denn was einmal vorbauden ist, dagegen können wir kämpfen, wenn es unheil bringt, uns dessen frouen, wenn es uns freude schafft: sie ist offen und klar, wie die ältere schwester. so wie Wurt altert, so wächst in gleichem verbältnis die jugend der Sould, wonn wir nämlich einen augenblick annehmen, der der letzte sein kann, wenn die zeit ein ziel hat. andernfalls bleibt sie stets in derselben jugend, aber diese jugend ist nicht eine heiter treuherzige, offene, sie hat nicht die unschuldigen klaren kinderaugen, aus denen die ganze seele schaut. was Sculd will, was die zukuuft bringt und birgt, das weiss niemand, darüber liegt ein undurchdringlicher schleier. vergangenheit und gegenwart können ganz froh und blühend sein, da wirft sie plötzlich einen stein in die ebenen wellen der sie trübt auf lebensseit. int in Normagestssage trefflich: jene beiden haben dem kinde alles gute und liebe geschaffen, da will sie dessen lebensfaden bald brechen, indem sie seine lebenszeit an die dauer einer der angezündeten kersen knüpft 1), aber die älteste spåkona hilft gegen den tückischen ausspruch, indem sie die Wurt legt den faden gleichmässig und schöu kerze löscht. um die spule, Werdandi spinnt ihn gleichmässig und eben fort, aber Scult sitzt gleichsam in den dichten fäden des rockens versteckt und niemand weiss, waen sie einige der fäden des flachses plötzlich zurückhaltend dem gespinnst ein ende machen wird.

Dieser gedanke muss sich auch in der auffassung der deutschen jungfrauen aussprechen, die sage muss ihn, wenn er auch bei unsern alten lebte, festhalten. M. 387 ist bereits darauf hingewiesen, wo der neben zwei spinuenden jungfrauen unter dem tisch in der berghöhle angebundene böse als dritte Norn erklärt wird 2). ungleich klarer tritt er in den von Panzer gesammelten sagen hervor. p. 2, 59, 84. heisst eine der drei schwestern geradezu die böse und sie ist 5) schwarz und weiss gekleidet, die farbe der reinen, schönen, milden göttlichkeit ist bei ihr getrübt 4)? 11 und 25. wird sie ebenso geschildert, die beiden andern aber als ganz weiss,

2) mir scheint das zwar zweiselhaft, denn führt die dritte nicht den mann in die höhle?

4) Panzer nimmt es so p. 370 an.

<sup>1)</sup> auch das deutsche märchen kennt den zug. zwei königskinder zünden zwei lichter an, wenn das eine erlischt, gilt das der sehwester als zeichen, dass dem bruder etwas wiederfahren sei und dass er nicht mehr von der reise zuräckkehre. so lange die kerze brenne, solle sie gate hoffnung baben.

<sup>3)</sup> vgl. 18, 35, 36, 52, 59, 99, 148, 180 u.s. w.

somit als ganz gütig, göttlich mild. 25, 78, 99, 110, 112 ist sie ganz schwarz, also dem unter dem tisch angebundenem teufel in der farbe durchaus gleich. 59 heisst es gar von den drei jungfrauen: 'die zwei weissen haben zwei köpfe und einen sinn, die dritte aber will sich niemals in den willen der zwei andern fügen'; 26, die zwei weissen sind seelig, die schwarze aber ist des teufels'. darum gehen wohl auch p. 82 die zwei weissen jungfrauen zusammen, die schwarze folgt fünf schritte hinter ihnen, als ob sie nichts mit ihnen zu schaffen haben wohle.

Diese farbenbezeichnung wird mehremale auch anders gegeben und zwar so, dass jede der drei jungfrauen ihre besondern farben hat. so 38, wo die eine ganz weiss, die andere bis zur lende weiss, unten schwarz, die dritte, die ein grimmiges antlits mit feurigen augen hat, nur bis zum hals weiss, abwärts ganz schwarz dargestellt wird. auch dies künnte bedeutsam sein, denn ganz klar und hell liegt nur die vergangenheit, das bereits erlebte vor uns, was die gegenwart betrifft, so ist es noch ungewiss, eb in ihren schoos nicht anderwärts uns unbeil sich spinnt, aber der zukunft brust und schoos sind ganz dunkel, nur ihr haupt taucht beller auf, wie die spitzen der höchsten bäume und berge bei den ersten strahlen der morgensonne, während in den thälera noch die nacht ruht. danach könnte selbst diese vorstellung die ältere sein, jene, welche zwei jungfrauen in gleicher weisser, die dritte in halbweisser oder schwarzer gestalt sieht, die jüngere. der letztern liegt mehr die sympathie und antipathie des volkes zu grunde, bei dem die 'böse' höchstens aus furcht verehrt wurde, jene hingegen stellt sie mehr au verehrung gleich und unterscheidet sie nach tiefer liegenden motiven.

Wenn auf Scult in der sage ein grösserer nachdruck gelegt wird, als auf ihre schwestern, dann gestaltet sich das verhältnis anders, sobald sich die bildende kunst an die darstellung der trias wagt. sie hat drei erhabene göttliche wesen vorzuführen, die alle drei in hoher verehrung standen. wir finden aber im norden den vorrang der Urdr zugetheilt und sie liess auch in altsächsischen und angelsächsischen sprachdenkmälern die meisten spuren zurück. nach ihr heisst der brunnen unter der weltesche Urdarbrunnr, selbst alle drei Nornen werden nach ihr genannt urdir (Sigurdarqu. Fafnisb. III. 6.). sie webt die geschicke der menschen, sie entscheidet und bestimmt über ihn. diesen vorrang drückt die sage noch dadurch aus, dass sie ihr die grösste weisse zulegt, sie an der spitze der schwestern einherschreiten lässt. sie die erste ist bei Panzer 58 kreideweiss, während die zweite roth

und weiss gekleidet ist, die dritte einen schwarzen schleier trägt. die bildende kunst musste ihr weniger die erste stelle, als vielmehr den ehrenplatz in der mitte anweisen, wie wir auch, wenn die drei hauptgötter dargestellt werden, den höchsten in der mitte finden. nun sind zwar die auf uns gekommenen bildwerke keineswegs aus heidnischer zeit, vielmehr alle, eins vielleicht ausgenommen aus christlicher, aber sie bewahren offenbar die altheidnische überlieferung in so fern, als sie fast sämmtlich der mittlern jungfran eine auszeich-

nung vor ihren beiden genossinnen geben.

ì

Leider hat uns Panzer nicht die beschreibung aller bilder der heil. drei jungfrauen aus s. Ursulae gesellschaft, die in seinem buch verkommen, mitgetheilt, wir würden sonst der zeugnisse wehl mehr haben, doch genügen schen die vorhandenen. 24 ist eine der drei heiligen eine graffe genannt, die zwei andern haben keine würde dieser art. der verfasser des dort angeführten berichtes scheint das aus dem munde des volks gehörte durch die abbildung bestätigt gesehn zu haben; wahrscheinlich trug die mittlere einen auszeichnenden hauptschmuck. in Leutstetten sieht man sie (p. 33) alle drei mit kronen auf den häuptern, die mittlere trägt in der linken ein aufgeschlagenes buch, in der rechten einen lorbeerzweig und einen pfeil, die zeichen der marter; die beiden andern tragen nur den pfeil und den zweig. dies buck wird sich schwerlich durch die legende motiviren lassen, im volksmunde findet sich nichts darüber, die geschriebenen quellen bleiben gleich schweigsam; nehmen wir es dagegen als das buch des schicksals, so erhält es sinn und bedeutung. oder wäre es wohl ein gebetbuch?

In der beschreibung des bildes der drei jungfrauen zu Schildturn (p. 70) ist nicht recht klar, welche von ihnen die mitte einnimmt, doch heisst es von Ambeth, dass ihre langen dunkeln haare von einem goldring gehalten seien. sie und die Wilbeth halten bücker in den händen, Warbeth, die, wenn die figuren der reihenfolge nach beschrieben sind, in die mitte kommt, hat kein buch, sie hält 'die arme abwärts mit zusammengelegten händen'. deutlicher tritt die mittlere in einem andern bilde derselben kirche hervor: es stellt 'sie weiss gekleidet mit ausgebreiteten händen, gen himmel sehend, die andere im blauen mantel, links sitzend, in der rechten einen ölzweig haltend, die dritte mit rothem mantel, knieend, gen himmel sehend, einen ölzweig haltend dar' (das. 70.). demnach scheint die mittlere zu stehn und der die andern auszeichnende ölzweig fehlt ihr hier, wie dort das buch.

Das bild in Kadolzburg (p. 153) seigt die marter der

heil. Ursula und stellt 'die drei schwestern' als mit ihr gemarterte dar, wie sie in einem schiffe von den pfeilen der Hunnen durchbohrt hinsinken. 'die hauptfiguren der gruppe in dem schiff bilden aber drei jungfrauen, kinder, wie es scheint, welche über den bord des schiffes mit dem ober- und unterleib heraushäugen, die arme abwärts, zwei mit gelösten herabhängenden haaren, die dritte mit einem krans um des haupt.

In Langenzenn bringt ein alter künstler die sage von den drei stifterinnen mit dem heil. Nicolaus in verbindung, der wahrscheinlich der kirchenpatron ist oder war. in der geschichte dieses heiligen kommen bekanntlich auch drei jungfrauen vor, deren seelen er durch reiche geschenke rettet. diese jungfrauen nun sind als kinder in ihren zellen dargestellt. der heilige steht ausserhalb der zelle und reicht der ersten einen runden goldklumpen, die zweite ist mit spinnen, die dritte mit dem wickeln eines fadens beschäftigt; dieser letztern und der erstern haare sind die zöpfe geslochten und

aufgebunden, die der mittlern hängen lang herab.

Soviel aus Panzer. das Wormser denkmal kenne ich aus eigner anschauung, auf ihm sehn wir die drei jungfrauen in völlig gleicher gestalt mit palmen und büchern in den händen, die mittlere ist lächelnd, die heiden andern sind ernsteren blickes dargestellt. von hier kommen wir zunächst in der hessischen provinz Oberhessen zu einem sehr reh gearbeiteten denkmal, welches an dem sogenannten nonnenhaus, einem vormaligen kloster zu Couradsdorf eingemauert ist. es sind drei köpfe, die einen hauptschmuck tragen, welcher bei dem mittelsten sich eng an den kopf anschliesst, bei den beiden andern auf jeder seite ein wenig vorspringt: der mittlere kopf ist beinahe doppelt so breit, als die andern und ebense der hauptschmuck 1). das volk erzählt, an der stelle sei eine nonne mit zwei kindern, der frucht einer verbrecherischen liebe, eingemauert (hess. sagen p. 136.).

Nach einer schriftlichen mittheilung W. Mannharts sah der superintendent Praeterius in der verfallenden kirche des alten Hela auf der gleichnamigen insel gegenüber Danzig drei leere nischen, in denen ein greis die köpfe dreier jungfrauen geseben zu baben sich erinnerte. Diese nachricht hat er in seinem 'evangelischen Danzig' bewahrt, von dem manuscripte auf der Danziger stadtbibliethek und der Berliner känigl. bibliothek liegen. Herrn Mannhart erzählte ausserdem ein alter mann folgendes: drei jungfrauen, Helena, Oxiana

<sup>1)</sup> vgl. Phil. Dieffenbach im archiv für hoss gesch, und alterthumsk. V, 2 hoft abhaudi. XIII p. 23.

und Barbara, schwedische fürstentichter nahmen den ehristlichen glauben an und wurden dafür von ihren heidnischen verwandten jede in eine wanne gesetzt und so auf das meer hinausgestossen. in dieser neth gelebten sie, wenn sie gerettet würden, jede eine kirche zu bauen. Helena trieb in Hela an's land, Barbara in Swarczow, einem durch ein Marienbild berühmten wallfahrtsort, Oxiana in Oxhoft, we auch eine vielgefeierte madonna sich befindet, und sie bauten jede an ihrem landungsplatz ihrem gelübde zufolge eine kirche. diese sage wird in ihrem ersten theil auch an den bildern in Couradsdorf gebaftet babeu, die nonnengeschichte ist jung und schmeckt nach einem roman aus der schule der schreiber von ritterräuber- und geistergeschiehten.

Wären anderswo gleich reiche denkmäler, wie in Baiern übrig und wären alle sammler von Panzers eifer beseelt, dann würden diese beispiele leicht haben vermehrt werden können. es genügt jedoch an ihnen, zu zeigen, wie die bildende kunst sie einestheils, übereinstimmend mit der sage als königlichem, somit göttlichem blut entsprungen auffanst, anderntheils einer der drei jungfrauen einen vorrang vor den beiden andern gibt, sie vor ihnen auszeichnet, indem sie durch besondern hauptschmuck andeutet, dass dieselbe eine böhere würde, als ihre beiden genossinnen hat. freilich ist die andentung oft nur sehr schwach, aber sie ist vorhanden und ausser auf jenen denkmälern christlichen ursprungs auch auf dem zu Conradedorf 1), das mir nicht sehr christlich aussieht, ja auf diesem selbst klaren und stärker als auf allen andern. wenn die alten künstler den grössern rang einer person vor andern ausdrücken wollen, so geben sie ihr eine grössere gestalt. so ist in den ältesten sculpturen, die wir vom heil. Martinus kennen, der am boden knieende bettler, welchem er die hälfte des mit dem schwert zerschnittenen mantels gibt, fast wie ein ebengebornes kind im verhältnis zu dem grossen heiligen dargestellt und im dom zu Mainz sehen wir den erzbischof Siegfried III auf seinem grabmal in mehr als lebensgrösse, dagegen Wilhelm von Holland und Heinrich Raspe zu seinen seiten, denen er mit beiden händen die kaiserkrene auf die häupter setzt, nur so gross, dass sie ihm nicht einmal bis zum ellenbogen reichen. so chenfalls ist die heilige Ursula in der ihr zu Cöln geweihten kirche überlebensgross, dagegen ihre unter ihrem mantel geschaarte gesellschaft von jungfrauen, rittern und geistlichen in der grösse neugeborner kinder dargestellt. ich halte diese naivsinnliche art für uralt und glaube, dass eine ähnliche anschauung sich in bezug auf die ganze alte götterwelt nach-

<sup>1)</sup> ef. tafel IV, 1.

weisen lässt. die gestalt der hanptgötter dachte man sich auch zwar der menschlichen ähnlich, doch ungeheurer und über das riesenhafte hinaus (M. 298.), die belden selbst stehen noch über den menschen an grösse, die weisen frauen ihnen gleich, dagegen elben und zwerge schon unter ihnen. wenn also auf dem Conradadorfer denkmal der mittlere kopf die beiden andern an breite so bedeutend überragt, dann will dies nichts heissen, als dass er die vornehmste, erhabenste der drei frauen vorstellt. dasselbe, was auf einem andern depkmal der kranz um das haupt, in der sage der titel gräfin, die besondere farbe und der vortritt bezeichnen. und das ist gerade das charakteristische zeichen, welches diese denkmäler von den mit ihnen verwandten römischen matronensteinen unterscheidet, denn während hier die mittlere gestalt eine höhere auszeichnung hat, sehen wir die mittlere der drei matrae eder matronae ohne eine selche und baarhaupt, dagegen die beiden andern mit dem bekannten perückenartig das baupt umgebenden wulst geschmückt 1).

Bevor wir weiter gehn, mag ein anderer gedanke sich luft machen, der gerade sie betrifft. es fragt sich nämlich, ob es immer drei Nornen gegeben habe, und ich möchte diese frage verneinen, sie müssen vielmehr aus der einheit in die dreiheit übergegangen sein. analogieen liegen nicht fern; die griechischen Moiren waren einst nur eine Moira, wie die tria fata der Römer aus einem fatum hervorgingen. Homer kennt nur eine Charis, die spätere zeit deren drei, ja die : alte eine Muse ging zuerst in die dreizahl, dann in die neunzahl über. war das bei Griechen und Römern der fall (es ist auch bei andern völkern nachzuweisen), dann dürfen wir bei den Deutschen ähnliches vermuthen; die nordischen Nornir werden aus der alten einfachen Norn entsprungen sein, wie urdir aus Urdr. deutet darauf nicht schon das schwesterliche zerhältnis hin, dann thut dies doch die bedeutsame stellung der Urdr und verstehe ich unsere sagen recht, dann bestätigen sie stark andeutend diese annahme.

ich machte oben darauf aufmerksam, dass die eine der drei jungfrauen in Schlehdorf (Panzer 24.) eine gräßen genannt werde; sie heisst Ainbeth. auf dem bild zu Schildturn ist sie die erste und durch ihre kostbarere tracht vor den andern ausgezeichnet (70.). obwohl in einer kapelle alle drei verehrt wurden, beisst doch der berg 2) worauf dieselbe

2) Norenberg, Mainzer journal 1853 n. 128. Jungfernkügel bei

<sup>1)</sup> vgl. u. a. jabrbücher des vereins von alterthumsfr. der Rheinlande VI jahrg. taf. II. III.

sich erhebt, nur nach ihr, die an der spitze steht, Binbettenberg, eine andere kapelle zu s. Einbetten (Mone, anzeiger 1835, 258.), wie nach Urdr Urdarbrunar genaant wird. in Strasburg erscheint nun neben ihr und ihren schwestern gar eine vierte mit dem jedenfalls spätern namen Aurelia, der zum trost und zur unterstützung die heil. Ursula die drei jungfrauen Binbetta, Worbetta und Wilbetta zurückgelassen haben soll. dieser neue allen andern versionen der legende fremde sug ist nicht ersonnen, ihm liegt ein historisches moment zu grunde. da er allein steht, und kein weiteres zeugnis für sich hat, ja selbst jung erscheint, so hat die hagiographie keinen besondern auspruch darauf. betrachten wir ihn aber von unserm standpunkt aus, so gewinnt er form und leben. Hermann Crombach erzählt nämlich, unzweifelbaft nach der örtlichen überlieferung, die ibm durch Strasburger jesuiten zugekommen war, die drei jungfrauen hätten die heil. Aurelia aberlebt. wie nun, wenn Aurelia die alte einheit gewesen wäre, aus der sich die dreiheit später entwickelt hätte? sie wäre dann an die stelle jener Einbeth getreten, die gerade auch hier und zwar ohne ihre beiden andern genossinnen vorkommt. so heisst es bei Bollandus: 'tres virgines istae ignetae fuerunt omnibus omnino martyrologis antiquieribus, et duae posteriores (Vorbetta, Villbetta) etiam recentioribus. sola Einbella mutata aliquantulum nominis scriptione occurrit hodie apud varios. Argentinenses unanimi consensu tum Binbettam, tum Vorbettam ac Villbettam socias see Ursulae non tamen martyres fuisse existimant.' auch kennen Canisius, Molanus und Ferrarius nur eine 's. Eimbetha virgo ordinis s. Benedicti.' ich gestehe, dass diese meine hypothese eine gewagte ist, doch ist der zug allzu auffallend, als dass er nicht zu einem wagnis verlocken sollte.

Wir haben die drei jungfrauen nach ihrem innern wesen und ihrer äussern erscheinung betrachtet, insofern diese aus noch übrigen denkmälern der bildenden kunst nachzuweisen ist, und gehen zu ihrer nähern umgebung über. dem nordischen mythus zufolge wehnen sie bei dem heiligen brumnen, der nach Urdr genannt wird, unter der wellesche 1) in einem schönen pallast. es ist anzunehmen, dass man bei der wahl der ihnen geweihten stätten darauf bedacht nahm, ihr heiligthum vorzugsweise in die nähe eines baums und brunnens zu stellen, wie man ja überhaupt die verhältnisse der himmli-

Viermünden. Generalstabskarte vom grosherzogth. Hessen section Rennertshausen.

<sup>1)</sup> Bechborn, familienname. Mainzer journal 1853 n. 131.

sehen im irdischen leben nachzubilden auchte. Wehaen sie drüben gern an dem von dem baum beschatteten quell, gebört der wesentlich zu ihnen, dann wird das auch hier der fall sein.

Nun heisst es von den drei jungfrauen Anbetta, Gwerbetta und Villbetta zu Meransen in Tirol, sie hätten dort bei verfolgungen eine zuflucht gefunden. 'man erzählt ferner, sie baben schon auf dem weg hierher durch vertrauensvolles gebet wunderbaren schatten gegen die beissen sonnenstrahlen, obst und wasser als labung gegen durst und hunger erhalten. noch zeigt man beiläufig in der mitte des weges von Mühlbach nach Meransen einen kirschbaum, der auf ihr gebet aufgewachsen, eine quelle, die ebenso entsprungen sein sell, noch nennt man diese mit einem schlechten dache und mit einer abbildung der h. jungfrauen versehene stätte die jungfrauenrast' (Panzer 7.). von den drei jungfrauen in der haide bei Laugenaltheim in Mittelfranken wird erzählt, sie seien vor vielen hundert jahren, als Deutschland noch nicht se bevölkert war, wie jetzt, in die gegend gekommen und hätten sich in der baide verirrt, die damals noch ein grosser wald war. 'sie irrten drei tage lang umher, ohne einen ausweg zu finden und weil sie keinen augenblick sicher waren, ein raub der wilden thiere zu werden, so beteten sie sehr inbrünstig zu Gott, dass er sie beschützen und ihnen einen ausweg zeigen wolle. da hörte die diteste Adelaide mit einemmal das läuten eines glöckchens und machte ihre beiden schwestern mit aufgehobenem finger darauf aufmerksam. bald berten sie es zum zweiten und dritten male. sie schlugen den weg nach der gegend ein, von welcher das läuten kam, und so gelangten sie glücklich aus dem walde. am ende desselben fanden sie einen grossen birnbaum 1) voll der schönsten reifen birnen, unter welchem auch eine klare frische guelle sprudelte. aus dankbarkeit gegen den lieben Gott erbauten sie an der stelle, wo sie den birnbaum und die quelle fanden, eine sehr schöne kirche und stifteten in dieselbe eine sehr schöne glocke, mit welcher für immer jahr aus jahr ein alle tage im winter um drei uhr, im sommer um vier uhr nachmittags geläutet werden soll (das. 143.).

Wir dürfen von den beiden, baum und brunnen, den ersten als weniger wichtig betrachten, der hauptnachdruck liegt auf dem letztern, er heisst nach Urdr, daher kann auch der

<sup>1)</sup> also stets fruchttragende baume. das erinnert an ldunn == Urdr. auch in einem norddeutschen kinderlied kommen drei alte jungfern auf einem alten bignbaum oder krummen kirschbaum vor.



erstere mituater wegfallen. 'die drei betenden schwestern (su Leutstetten in Oberbsiern) sind aus den überlieferungen des gemeinen mannes noch bekannt und heissen Ainpett, Gberpett und Fürpett. sie wanderten aus dem westen, als der völker wurden ihnen dort keine stätte gewährten. gerude gegenüber vom Petersbrunnen bauten zie sich mit hülfe einiger gfäubigen eine kleine wohnung Einbett.' der Petersbrunnen ist eine keilquelle (das. 32.). bei Prickenhausen im Neuffener thal ist ein platz, der sogenannte Kai und darnach heiset such ein brunnen der Kaibrunnen. bei diesem hörte man früher drei 'schneeweisse frauen, die man nonnen nannte, oftmals singen. auch sah man sie wohl in den weinbergen umhergehen, besonders die eine, die sich nicht selten allein zeigte. kam aber ein mensch auf sie zu, so flohen sie immer in den walk. ganz regelmässig erschienen sie am weissen sonntage? (Meier sagen 22.). eine andere werkwürdige sage danke ich W. Mannhart: bei Joppos wohnten drei jungfrauen in einem soldoss, welches so dicht im wald verwachsen war, dass sie nicht hermus kounten. sie riefen einem fischer, er möge sie mit dem beil heraushauen, über der versah etwas dubei und das schloss versank mit den jungfrauen. man sagt, es seien konigstockter gewesen. 'Kolb im badischen ortslexicon bemerkt zu dem dorfe Elchsel bei Schopfheim, dass dort drei hellige fungfrauen Kunigund, Mechtund und Wibrand, the zur gesellschaft der heil. Ursulu gehörten, begraben seien und dass von ihnen ein brunnen mägdebrunnen genunnt werde' (Mone anzeiger 1885 p. 499.). eine lange strecke rheittabwärts finden sich zwar viele spuren der drei jungfrauen, doch ohne baum und brunnen. der letztere begegnet wieder in Belgien (in Brusthem bei Lewen), wo vor den grabern dreier schwestern drei heilkräftige brunnen springen.

Die innige verwandtschaft aller dieser sagen liegt am tage, sowohl unter sich als mit jenen andern schon betrachteten, mit denen sie selbst oft zusammenfallen. er könnte unrecht scheinen, dass ich meine belege für die darlegung des characters der jüngsten und zum sheil für die des rangs und der würde der ältesten aus der sage, diejenigen für die mit ihnen im zusammenhang stehenden baum und brunnen aber aus der legende nahm. der mythus konnte jedoch beim übergang in diese beiden formen nicht derselbe bleiben, dort wie hier musste er einzelne züge abstreifen, denn nicht alle passten zu dem neuen gewand. so litt es die sage schon, dass die eine der drei jungfrauen eine tückische, hinterlistige blieb, denn die jungfrauen hatten für den christen keine heiligkeit; sobald der mythus sich aber an die drei drei desidigen jung-

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

franen der Ursulageschichte aulehute, musste dieser zug fallen, denn er vertrug sich nicht mehr mit deren heiligem character. sobald dieser nur um ein haarbreit weicht, klammert sich der zug sofort an die legende an. ein merkwürdiges beispiel dafür ist nr. 66 bei Panzer, überbaupt eins der wichtigsten seiner denkmäler. da sind die drei jungfrauen fromme stifterinnen, für die noch immer gebetet wird, aber die dritte ist doch die 'böse', sie hat ein 'grimmiges antlitz' und ist halb schwarz.

Des pallastes an der quelle geschieht in diesen legenden natürlich keine erwähnung, ihn vertritt die kirche oder kapelle. da wo der mythus aber profanes gewand trägt, maugelt er nicht. schon die stifterinnen, die adlichen Hailräthinnen finden sich in nächster nähe des Jungfernbüchle, an dessen fuss eine quelle springt, der umwellt ist und bei dem man asche, kohlen und urnentrümmer fand, und dieser steht mit dem Staufenberg in verbindung, wo ein versunkenes schloss stand. die drei jungfrauen von Joppos wohnen geradezu im waldschloss. mitunter werden die stifterinnen zu nonnen 1), dann muss folgerecht das schloss zum kloster werden. so hatten die drei jungfrauen zu Schlebdorf auf einer insel im Kochelsee ein kloster (Panzer 23.), ein anderes sollen drei jungfrauen auf dem Jungfernberg, dem mehre quellen entspringen, gehabt haben (das. 35.), die Wallburg wurde von drei nonnen gebaut (das. 162.) und drei schwestern gründeten die nonnenklöster zu Marienthal und Seebach (das. 202. 203.). bedeutsamer tritt in der sage vom schwarzen Wirberg der zug hervor, der sagt: 'auf dem schlosse sahen öfter zwei oder drei frauen mit langen hauren aus dem fenster' (das. 106.), denn er führt uns zu einer ganzen reihe wichtiger zeugnisse und damit in das innerste getriebe des mythus von den Nornan hinein. schon Grimm sagt M. 388: 'ich darf auch in den drei Marien eines schweizerischen kinderreims die heidnischen nornen oder idisi erkennen:

se Bade stot e schlössli,

ze Bade stot e güldi hus,
es lüeged drei Mareie drus.
die eint spinnt side,
die ander schnätzelt chride,
die dritt schnit haberstrau,
bhüet mer Gott mis chindli au!
das kinderlied im wunderhorn hat drei spinnende tocken d. h.

(1.) rite, rite, rösli,

<sup>1)</sup> machhing von norni?

nymphen, feen.' offenbar liegt hier eine in das lied übergegangene und sich auf die kinder zunächst beziehende sage
vor, wenn nicht gar ein segensspruch, durch den man den
schutz der drei Marien auf das kind herniederfiehte. es haben sich seitdem noch manche varianten dieses liedchens gefunden, deren wichtigate ich der bessern übersicht willen abschreibe, indem jede wieder ihre eigenen und bedeutsamen
züge enthält. E. Meier bringt aus Tübingen die folgende:

(2.) hotte, hotte, rössle,

z' Stuttgart steht e schlössle, z' Stuttgart steht e rothes haus, gucket drei schöne jungfern raus. die ein' spinnt seide, die ander spinnt weide, die dritt' spinnt e rothe rock für unsern liebe Herregott.

ich hörte dieselbe von einer Stuttgarter fran:

(3.) in Stuttgart steht ein grosses haus, schauen drei schöne jungfern raus. die eine die spinnt seide, die ander die flicht weide, die dritte die macht einen rock für unsre alte lumpendock.

in Wurmlingen beisst es:

(4.) ze Bade steht en wirthshaus, gucket vier Marien raus. die ein spinnt seide, die ander spinnt reiste (banf), die dritt spinnt haberstrau, die viert sait: bhüt di Gott, mei liebe frau 1)!

in Darmstadt singt man:

(5.) zu Darmstadt steht ein schönes haus, da schauen drei alte jungfern beraus. die eine spinnet seide, die ander wickelt weide, die dritte steht am brunnen und hat ein kindchen gafunnen. wie soll es heissen etc.

in Michelstadt im Odenwald

(6.) storch, storch, stane, mit deine lange bane, flieg hinein in's bäckers haus <sup>2</sup>),

 deutsche kinderreime und hinderspiele aus Schwaben. Täbingen 1851. p. 5.

2) denselben anfang hat ein anderes lied aus Stattgart, welches

da schauen drei alle weiber hornus, die eine die seinut seide, die ander die flecht weide, die dritte hat ein rothen rock, wie des schneiders geisbock.

chengo beginnt das in dem mir nahen Alebach, nur hat es:

(7.) gukke drei boppe raus, . . . die anner wickelt weide, die dritt giht on 'n brunne, hot e kindche fanne 1).

in Strasburg 'gucke drei scheeni jangfern' aus dem 'herrehûs', die eine spinnt seide,

(8.) d' andre draid wiede, d' dridde schnied haberstrew, das kindel macht es mue 2).

an der Mittelsaar heisst es: (9.) die anner wickelt weide,

die dritt die spiant e rode rock. vor unsre lieve (Karel etc.) Bock 5).

anders bei Meier 5, 14:

(10.) hotte, hotte, rössle, z' Stuttgart steht e schlössis, z' Stuttgart ist e rothes hous, gucket drei schöne jungfern raus. die ein spinnt seide, die ander spinnt weide, die dritt spinnt e rothe rock für unsern liebe herregott.

in Appenzell:

(11.) z' Bade n' ischt e goldigs hus . . . . die anner chratset chrida, die drett spiunt haheestrau, bhüet mer Gott mi baebli au 4). eins im kinderbuch 39, 404 sagt:

(12.) sonn, sonn, scheine, fahr über Rheine, fahr über's glockenkaus, gucken drei schöne puppen betaus. eine die spinnt seide,

fortfährt: hol drei weck heraus, mir as, dir an, den bösen buben gar kan. es gehört also nicht zu diesem lied.

1) Firmenich 11, 34.

2) Steber 30, \$2. Kinderbush 41, 109, 3) Firmenich II, 555.

4) dan. II , 665.

die andre wiekelt weide, die dritte geht an's brünnehen, findt ein geldig kindehen...

sie anderes ebendas. 40, 106, welches siemlich wirr ist:

(13.) kling, kling, pöckehen,
zu hanse steht ein löckehen,
im garten steht ein hühnerhaus,
sehen drei seiden döckehen heraus.
eins spinnt seiden, eins flicht weiden,
nins schlieut den himmel auf,
lässt ein bischen sonn heraus,
lässt ein bischen drinne,
draus Maria spinne
ein röcklein für ihr kindelein
ei so fein, ei so fein.

in der Mark besonders in Berlin:

(14.) drei, sochs, neun im garten steht ne schoun, im garten steht ein hinterhaus, da schen alle engel 'raus. der ein spiunt welle, der andre spiunt seide, der dritte schliesst den himmel auf, da schen alle engel raus. 1).

die scheute ist wohl nur durch neun herangezogen und kommt ebenso in einem lied aus Hamburg vor, welches also variirt:

(15.) die sine macht kreide, die zweise näht seide, die dritte adht hemde 2).

in dem Münsterschen lied steht das schöne haus 'dort eben auf jenem berge';

(16.) da scheuen von morgen his abend drei schöne jungfern heraus 5).

bei Simrock <sup>4</sup>) ist (17.) das hans wieder ein goldnes. das mag uns genügen; wir baben jetzt den zusammenhang dieser reine unter sich und mit unserm mythos zu untersuchen.

Wir fauden die drei Nornen in einem patlaste webnend.
nasere drei jungfrauen wehnen in einem schloss, welches roth
und golden, schön, gross und königlich (herrehus) geschildert
wird, also gleichfalls ein göttlicher pallast ist. wie ver jenem unter dem baum ein brunnen springt, so auch hier. die

1) Germania IV, 226.

2) vgl. kinderbuch 156, 431.

3) Mänstersche gescht sagen u. Jeg. 214.

4) kinderbuch 259, 154.

drei jungfrauen sind anzertrennlich und wenn wir sie anfangs zusammen aus dem fenster schauend erblicken, dann werden die beiden auch der dritten folgen, welche das kind an dem hrunnen findet, der dem ganzen zusammenhang nach vor dem schlosse liegt.

Die drei frauen sind verschieden dargestellt, als schöne jungfrauen, als alte jungforn und als alte weiber. die erste auffassung ist jedenfalls die ältere, richtigere, denn alle göttlichen frauen sind schön und sie könnten sonst nicht in nr. 14 engel ganaant werden. wenn sie alte jungfern und alte weiber heissen, so erinnert dies an die drei basen im hessischen kindermärchen und es ist nicht zu übersehen, dass diese weiber gerade auch in Hessen vorkemmen. wenn sie docken, puppen genannt werden, so drückt das wieder ihre schönbeit aus. 'esu nett wie en popp' heisst es am Rhein von einem hübsch gekleideten mädchen und Grimm hat docke == fee. sie kommen endlich auch als drei und vier Marien 1) vor. abermals ein zeugnis für ihre vollkommene schönbeit, denn Maria schliesst diesen begriff natürlicherweise in sieh, ausserdem aber auch jene der güte, der milden, der vollendetsten weiblichkeit. aber auch vier Marien kommen vor und das mahnt an die in Strasburg neben den drei jungfrauen stehende h. Aurelia. in dem schweizerischen lied spinnen die drei Marien, die vierte spricht ein segenswort, beides passt sa den normen; den segen verband die letztere wohl mit dem spinnen als alte eine Maria, aus der die drei entsprangen, wie urdir aus Urdr. wären sie nicht schon ausdrücklich jungfrauen genannt, dann würde uns der name darüber schon in's klare bringen, denn ohne jungfräulichkeit ist Maria undenkbar. jungfräulich stellen auch die sagen sie uns dar und auch die Nornen wurden so gedacht. sie fanden wir als schwestern und es liegt sehr nahe, auch in den jungfrauen des goldnen hauses solche zu sehen, 'eines hauses kinder.'

Der wichtigste punkt in diesen liedern ist der, dass wir sie spinnend finden. entweder spinnen sie alle drei, oder doch eine oder zwei. die erste thut es übereinstimmend in allen liedern und zwar spinnt sie seide. Diese liefert einen weichen und dabei starken faden, einen stärkeren als der flachs oder der unedle hanf. ob diese angabe alt ist, lasse ich dehingestellt, sie kann wenigstens ziemlich hoch hinaufreichengegen das ende der republik kamen die ersten seidensteffe

<sup>1)</sup> Kapellen der drei Marien sind häufig, eine liegt u. a. bei Lättich. bildwerke werden auch da die Muttergottes vor den beiden andern auszeichnen.

nach Rom und die vestes bombycinae, deren verfertigung auf den griechischen inseln und in Jonien eifrig betrieben wurde. in aufnahme. durch die Römer also konnten die Deutschen schou frühe kenntnis dieses stoffes erlangen, konnten seidenfäden ihnen zukommen 1). die glätte, schönheit und stärke des fadens stellten ihn in dasselbe verhältnis zu andern, in dem das gold zu den übrigen metallen stand. selbst der goldne schein des roben fadens machte ihn jenem gleich, während der flachs sich mehr zu dem silber, der hanf zu dem eisen stellt. so kann der seidenfaden einen goldfaden vertreten und wir wissen aus Helgaqu. Hundingsb. 1, 3 dass die Nornen dem jungen helden den goldnen schicksalsfaden drehten und mitten unter dem mondsaal, dem himmel, ausbreiteten. örlöghåttr heisst der faden zuerst, gleich darauf gullinstmi, goldseil.

Diese spinnende jungfrau wird Werdandi sein, die thätige gegenwart, von der Isidor ausdrücklich sagt: 'praesens, quod inter digitos nentis trahitur' (M. 377.). sie stellt sich zur griechischen  $K\lambda\omega\theta\omega$ . diese thätigkeit sichert ihr hier die erste stelle und sie scheint uns zu sagen, dass die reime auf höchst lebendiger vorstellung, oder gar auf unmittelbarer anschauung eines bildes der jungfrauen in ihrer thätigkeit bernben.

Ueber der zweiten amt weichen die lieder vielfach untereinander ab. nach einigen soll auch sie spinnen und zwar weide (2), reiste (3), oder wollte (12) nach den meisten flicht sie weite (3, 6, 13.) oder wickelt sie (5, 7, 9, 12), was dem drehen (8) wohl gleich kommt. wieder in andern schnätzelt oder chratzet oder macht sie kreide (1,11, 15). das letztere können wir als abschwächung und verderbnis fallen lassen, es kommt nur local in der Schweiz vor und das Hamburger lied ist auch in sehr schlechtem zustand; jede erklärung könnte nur trivial ausfallen, wenn man nicht vielleicht an Albions kreidefelsen denken wollte, da die jungfrauen mit diesem seelenland in gewissem zusammenhang stehn, und das liegt zu fern.

Mehr bedeutung hat die weide, der, wie das cap. von den bäumen lehren wird, eine gewisse heiligkeit innewehnte. ihre zweige dienten aber auch im alterthum dazu, den verbrecher an dem galgen aufzuknüpfen (RA. 683. 684). mhd.

t) wir finden sie auch im volks- und kinderlied oft wieder, so im wiegenlied:

dine moder set in 'n rosengoardn, spinnt das beste sidengoarn. Firmenich German. völkerst. I, 126.

wide ist vinculum ligneum, richten mit der weden = aufhängen. sie ist also ein werkzeug des todes, die weide drehen, flechten, wickeln war des henkers arbeit bei dem galgen und verkündete dem verbrecher den tod, es kann slao stehn für gewaltsam tödten, für tödten üherhaupt. dasselbe ist es wenn (4.) die zweite hanf spinnt und noch heute wird der dieb mit dem hänfenen strick bedroht: 'nimm dich in acht, der hanf ist gut gerathen'. das tödten ist aber das amt dar Scult, sie durch dies bild die tödtende, die den lebensfaden zerschneidende Atropos; 'tertia vitam hominis rumpat' sagt laidor.

Der dritten beschäftigung wird auch verschieden angegeben, sie schneidet oder spinnt haberstroh (1, 4, 8, 11.), naht hemden (15), macht einen rothen rock (2, 3, 6, 9.) gaht an den brunnen wo sie ein kindchen findet (5, 7, 12.), oder schliesst den himmel auf (13, 14.). das haberstroh ist nur im deutschen süden zu hause und kommt nur im liedern vor, die sämmtlich mit einem segenswunsch schliessen: 'bhüet mer Gott mi's chindli au! bhut di Gott mei liebe frau! bhuet mer Gott mi bübli au!' dieser wunsch würde nicht dastehn, wann die arbeit der dritten ein glück und heilbringende wäre, des rauhe haberstroh würde also wohl aur auf ein ranhes, bartes leben gehn, gegenüber dem weichen seidenen, welches die erste spinnt. aber spinnen kann diese dritte nicht mehr. das sagt uns die mehrzahl der andern, bessere lieder, die an dieser stelle so wesentlich abweichen. da spinnt die dritte einen rothen rock, oder besser sie macht einen rothen rock, der aber mit unrecht dem lieben Gott zugelegt wird. das hat keinen sinn, die alte, echte bedeutung des rockes hat n. 9 aufbewahrt, sie spinnt oder fertigt einen rothen rock für das kind, dem das lied gesungen wird. das kann aber nur beissen, sie macht aus dem von Werdandi gesponnenen fuden das schicksal des kindes. Wurt webt 1).

Für diese anschauung reden zeugnisse von hehem alterthum. 'me pät Vyrd geväf' das hat Wurt mir gewoben, heisst es im cod. exon. 335 (M. 377.) und Beowulf 1386: 'ac him dryhten forgeaf vîgspêda geviofu' (dominus ipsi largitus est successuum bellicorum texturas M. 387.), der herr eteht hier

f) im schwed. märchen bei Cavallius et Stephens XIII spinnt die erste der von riesen gefangen gehaltenen königstöchter, die zweite wiekelt das geldgarn ab, die dritte webt es. der riese lügt dem knaben vor, oben am berge springe eine weinquelle. die lithauische Laima spann, so spann es die Laima = so musste es geschehn. der Hebräer verglich dagegen das lebem und alle weltgebenheiten mit einem von der providens verfertigten gewebe. Hiob VI, 9. Jerem. LI, 13. Matth, VI, 27 ef, Warnekros entwurf der hebr. alterth. 568.

an der Wurt stelle. ebense weben die den Nernin verwandten Valkyrjur in einer hähle die geschicke der schlacht 1). dazu stimmt allerdings nicht, was Helgaqu. 111, IV von den seine geschicke bestimmenden Nornir sagt, sie hätten dem helden die schicksalsfäden gedreht und die enden des geldseils gen osten, westen und norden befestigt. aber kennten die Nornen bei der schicksalsbestimmung stets auf gleiche weise zu werke gehn? das schicksal selbst ist unendlich verschieden, warum nicht auch die art seiner bestimmung?

In unsern liedern wird der von der dritten gemachte rock roth genannt. so ist auch das haus ein rothes (2, 10), aber statt dessen nennen es andere (16) ein schönes (1, 17.), ein goldnes haus, die rothe farbe steht alse hier für gold und so müssen wir denn auch in dem kleide ein goldnes sehen, wie Helgi's schicksalsfäden golden waren. das können sie aber nur bevorzugten sein, günstlingen des schicksals, und wenn wir no 13 trauen dürfen, dann ist des gold der sonne entnommen, den strahlen des Odinaauges, dann ist es allvaters segnender blick, des glückspenders huld, aus der Wêrdandi die fäden spinnt und Wurt das lebenskleid webt.

Es beisst in den liedern, der rothe rock sei für unsern Herrgott, Maria spinne das röcklein für ihr kind, aber hier steht Wurt, Maria als gütige, mitterliche achützerin da, die das kind gleichsam als ihr eigenes angenemmen hat und betrachtet.

Von der dritten wird gleichfalls gesagt, sie gehe an den brunnen und finde dort ein kind, dann fahren einige fert:

wer soll's keben. die frau aus dem leben (läwen) eder: wie soll's heissen? Kadle Bendle Geissen.

es wird also gleich an die pathenschaft, an die namengabe gedacht und das erinnert an die zur wiege des eben zeugebornen tretenden Nornen, die das kind beschenken. bei uns scheinen sie fast ihm noch früher nahe gewesen zu sein und zwar in dem augenblick, wo Holda der mutter das kind gewährte, wo die Norne es am brunnen für die mutter bereit liegend fand. der brunnen kommt in verwandten liedern wieder vor, so z. h.

hop, hop edelmann, die kats legt die stiefeln au, springt in den brunnen, hat ein kindlein funden <sup>Q</sup>)

<sup>1)</sup> Niala c. 158.

<sup>2)</sup> Rinderbuch, 40, 105.

eder: unse katz hat stiefeln an, reit damit nach Hollabrumn, findt e kindl in der sunn 1).

die katze ist hier die dienerin und botin der Holda und zeichen dessen sind die stiefel, die raschhintragenden, wie auch Mercur durch seine flügelschuhe und den petasos als rascher bete bezeichnet wird. da sie in den brunnen springt und dort das kind findet, da sie es vor dem brunnen findet, so wirdsie kommen, um es zu finden, zu holen, der mutter zu bringen. es liegt im sonnenschein, das ist dasselbe wie früher das aus sonnenstrahlen gewobene lichte heilsgewand, welches ihm die Norne am brunnen angelegt hat, aber nicht so wie es aus ihren händen kam, denn von Blickers von Steinach reinem sinn sagt Gottfried von Strasburg im Tristan 4698:

ich waene dag in feinen ze wunder haben gespunnen und haben in in ir brumnen geliutert ende gereinet.

(M. 387.) dies bedingt schon einen gang zum brunnen und zwar vor der geburt. das gewand ist gespennen, aber muss auch gewoben sein: man sagt leinwand spinoen, tisch-, betttücher spinnen. dann gehen die Nornen damit zu ihrem heiligen brunnen und waschen die spur der arbeit ab und durch die kraft des brunnens wird es weiss, wie Urdarbrunurs wasser alles weiss und beilig macht, wesshalb es auch in einem der lieder ein hemd genannt wird; dann legen sie es dem kinde an, oder dies ist vielmehr Wurts amt allein; es wird damit bekleidet, wie ja die kinder mit dem glückshelm an der stirne auf die welt kommen.

Ich komme auf jene brunnen der drei schwestern in Brusthem bei Löwen zurück. sie springen vor den gräbern der sogenannten 'drei zusters'. Schayes gab zuerst nachrichten über dieselben in seinem essai historique, Coremans benutzte dieselben in l'année de l'ancienne Belgique p. 149: 'les femmes, qui ont besoin de leur aide (den drei schwestern) deivent se procurer trois choses: du fil à coudre, des siguilles et du grain. elles deivent jeter chacun de ces objets dans l'um des trois puits devant le tombeau des trois soeurs, et leurs voeux seront exaucés. teutefois ces femmes ne peuvent pas acheter ces trois sortes d'objets, elles doivent les obtenir par dons, sinon leurs peines seraient iuntiles. on jette aussi le linge des malades dans un de ces puits, ordinairement dans celui du milieu; s'il va au fond, il est certain

<sup>1)</sup> Schotthy und Zicka oesterr. volkel. 13. Grimm MM. 258.

que le malade est atteint de la maladie, à l'égard de laquelle on pouvait encore conserver des doutes'. die brunnen sind besonders heilkräftig beim weissen fluss der frauen, also einer krankheit der geschlechtstheile, ebenso bei hinderkrankheiten. man legt nämlich das hemdehen des kranken kindes aufs wasser; sinkt es, dann ist das kind verloren, bleibt es oben schwimmen, dann ist genesung möglich, nur muss man ihm dann das hemdehen nass anziehen. vielleicht ist auch der badeort Troisfontaines zu nennen und an die drei schwestern zu denken, von deuen der dichter der 'maghet van Gent' v. 171 sagt: die kirche von

sente Niclause stant bi hem (s. Obrecht) echt neven dat wijfelijke diet, die die erie macghden beriet, dat si behielden sûverheden 1).

in Nordbrabant besinden sich drei ähnliche brunnen 2), und Gramaye berichtet: porta Hakendeviensi (in Thienen, Tirlemont) sacellum est leprosorum et tree tambae, ubi tree virginae sepultas sama tenet 5). ähnliche capellen im Luxemburgischen kennt auch Hontheim: aub nomine trium virginum bedieque in ducatus Luxemburgici locis Ulvelinga, prope Asteleburnam vieum, nec non in Scales, duabus a Bastonace leucis designari tradit Alex. Wilthemius Luxemb. rom. l. I c. 8. msc. 4). an diesen orten wurde offenbar der heidnische dienst der Nornen durch die verehrung dreier jungstrauen ersetzt, die oft als drei Marien vorkommen, est als Fides, Spes, Charitas, oft auch unter eigenen namen.

Bedeutsam ist, dass das hemdchen in den mittlern brunnen gelegt wird, denn dieser kann nur der Wurt sufallen, der giltigen; sie die das leben gewoben hat, soll es auch er-

halten und schützen gegen Sculd.

Das hemdehen, wie die geopferte nadel und der zwirn erinnern abermals an das geuähte hemd, noch mehr, das flämische volksbuch von der h. Gedelieve 5) erzählt: nachdem Berthulph diese seine h. gemalin hatte ermorden lassen, bedurfte er eines tages hemden. er schickte einen diener mit leinwand nach Ghistel und unterwegs fand dieser an einem kreuzweg 'onder ernen boom zitten eene schoone masgd, versierd mett witte bleederen, ende zag nevens haer in de streehen von de sonne hangen een paar handschoonen'. die fragte

1) Blommacrt Theophilus p. 104.

2) Hermans geschiedkundig mengelwerk 1, 83.

3) Lovan. Thease 43.

4) prodrom. histor. Trevir. 1. p. 187.

5) Wonderlyk leven van de h. Godelieve. Cond. c. j. p. 46.

illa wehin er gehe, er sagte es und aic erwiederte, sie welle die handen für seinen herrn schon: machen; er solle nur nach bause gehn und sagen was er gesehn und gehört; gefalle es seinem herrn nicht, so möge er surückkehren. Bertulph befahl ihm, die leinwand alsbald zurück zu holen und der diener ging, fand die jungfrau noch und brachte seine bitte vor. sie sprach: 'en wilt niet entstelt zijn, wo lijnwaed is hier al gengeit, gerousen ende bereit, zoo het behoort te zijn'. durch diese wunderbar genähten hemden wird Berthulph andern sinnes und bekehrt sich. die ganze erscheinung, der ert, die handlung, ihre raschheit deutet unverkennbar auf eine Nore, die ein gewand fertigt, das hemd reinern einnes und dies ist vom volk auf die heilige übertragen. ich wage die annahme um so eher, als die vita erst einige nach ihrem tode von dem möuch Drogo aus dem volksmund geschöpft und aufgeschriehen wurde. In der legende von der h. Ginthilde kommen bei deren kapelle drei brunnen vor. Emmensheim im Nordgau wurde une bereits durch die merkwürdigen bildwerke wichtig welche sich dort finden. in der nähe des ortes liegt ein Burggarten', in welchem auf einem hügel eine burg gestanden haben sell, die aus den trümmern einer kirsbe erbaut worden. wohnte s. Ginthild. als sie gestorben, wurde die leiche auf einen wagen gelegt und man spannte zwei ochsen vor, denen man freien lauf liess. etwa tausend schritte vom burgstall Emmensheim standen sie still und du haute man der heiligen zu ohren eine kapelle. in der nähe derselben atrömen drei quellen, zwei an dem weideplatz der ochsen. dritte begann zu fliessen, als Ginthild ihrem geliebten entgegen ging. 'prieses per ista loca prorumpunt, ubi boves pasti sunt, ultimus autem com aliquando amatori obviam procedens Ginthilda cespitaret, confestim manare coepit' 1). anffallend sind hier die drei quellen bei der einen jungfrau, was mir wieder auf die alte einheit zu denten scheint.

So hätten wir denn zwei brumen in den liedern, den der Nornen und den der Holda, die aber ursprünglich gewiss zur einer waren, da beide weiss = göttlich und schön machen, und se wäre in der alten einen Norn, die überall noch, theils mit wölliger hinweglassungwihser genoesianen als vorzäglichste der drei jungfrauen genoest wird, ursprünglich Holda zu sehen, jone nur eine ablösung von diesen des ist um so wahrscheinlicher, als in Emmenzhausen gerade Frouwa verehrt wurde.

<sup>1)</sup> Aus Joh. Georg. Christ. Feuerlein ide Miphlezote Emmenzheimensium' mit anhang von Phil. Som. Müzzel. Wittemberg. 1700 von W. Mannhart mitgatheilt.

Die lieder haben noch einen andern schluss: die dritte der jungfrauen schliesst den himmel suf, doch derselbe gehört nicht zu ihnen, sondern zu einer eigenen familie, die in dem capitel von den elben näher betrachtet werden sell. die zerwandtschaft der Nornen und elben het ihm den weg in unsere lieder gebahnt.

Diese theilen sich in zwei durch ihren bereits berührten sehluss von einander geschiedene gruppen, die eine zuletzt behaudelte hat einen heitern schluss, in dem der andern klingt sorge durch, wenn auch die weidensiechtende in den erutern genannt wird, so folgt ihr doch die dritte das goldgewand webende als schönes verheissende, wührend in den letztern die zweite kreide krutzt, die dritte das rauhe haberstroh schaeidet, verstehen wir auch noch den sinn von beidem nicht, so hat dies doch nichts, was auf eine schöne zukunft deutet jedenfalls dürfen wir in diesen unscheinbaren denkmälern uralte lieder schen, welche (wie noch heute) den kindern gesungen wurden, um sie der Nornen gunst zu empfehlen und das ihnen etwa von den drei schwestern drohende unheil abzuwenden, also reize alte segenssprücke.

Dafür spricht, dass die vergleichung mit dem Merseburmer bafthied une eine überguschende ähnlichkeit mit unseren biedern seigt, aber mehr mit den letstern als mit den erstern. das bild, welches wir in dem alten lied empfangen, ist dem in den unsern eng verwandt. 'eiris såzun hera idisi, såzun hers duoder', einst sassen ldisi, sassen hier und dort; so zusommen genannt sind ouch wasere drei frauen, die aus dem fenster blicken. die Idisen sitzen in drei sehaaren, die dreierlui verschiedene beschäftigungen haben; so sind auch unsere jungfrauen auf dreierlei weise thätig. 'suma hapt heptidun, suma heri lezidun, suma clûbédun umbi cuoniowidi', einige hoftoten haft, einige hielten das heer auf, einige pftückten binden, so spinnt die eine, die andere jungfrau flicht weide, die dritte webt. das alte lied schliesst: 'insprincy haptbandum, invar vigandum'! entspringe den baftbanden, entfahre den feinden! auch ein theil unserer lieder schliesst mit einem segenswunsch. jenes chibodon umbi eveniewidi erscheint uns nich besonders bedeutsam, wenn wir es zu der beschäftigung der zweiten jungfrau halten, die gerade das gegentheil thut: die Idisi lösen, die sweite ficht, wickelt, dreht, sie festigt

Schen wir nun, wie nich dieser theil des mythus nach dem inhalt der sagen und der bildwerke gestaltet. hei Meier (sagen 11 flg.) finden wir zwer drei spinnende fräulein, die jedoch schwerlich hierhin gehönen, so wenig wie die drei-

spinnerinnen bei Panzer 30. cher sind die auch durch ihre farben und ihre reibenfolge beim gehen wichtigen jungfrauen von Schlossberg bei Grünwald, deren jede einen rocken an der seite trägt und und die mit der mindel flacks spinnen 1) (das. 38), so wie die drei weissen fränlein vom Lensleswäldle in Oberbaiern (das. 40) anzuführen. auf dem so genannten hügel stand vormals ein schloss, das versunken sein soll, alse entrückt. am fuss desselben befinden zwei gemauerte brusnon und alte leute nagen, dass hier die drei weissen fraulein gesehen wurden, welche ihre wesche in dem brunnen wuschen. dasselbe scheint, nur weniger rein, in der sage von der Altenbirg in Mittelfranken zu liegen (das. 150.). auf der Altenbirg ist ein schlosskägel mit einem brunnen. ein müller sah dort drei jungfrauen, welche sich im brunnen wuschen. dass diese wäsche ihr eignes gespinnst ist, bezeugen andere sagen, zuvörderst die wichtige no 66 Panzers, worin es p. 60 heisst: 'frau von Donnersberg hatte einen kleinen ballen leinwand, welcher von den mei guten jungfrauen gesponnen war. wer sie darum bat, dem gab sie ein handgrosses stück, darauf legte sich die wöchnerin, um leichter au gebären'. das ist fast wörtlich das laken, welches die lettische Laima spinut, nur legt diese es selbst dem kinde unter und ordnet sein glück (M. 387.) aber nur swei der jungfrauen spennen diese leinwand, also hat die dritte sie geweben, oder vielmehr die erste spinnt, die zweite webt, und die dritte wartet, bis sie ihre zerstörende hand anlegen kann, sie liegt der wöchnerin unter, ist also das erste stück leinen, welches das sur welt kommende kind berührt, auf die es niedergelegt wird und so dem ihm von den Nornen geschenkten schicksalskleid eng verwandt. ein ferneres wichtiges denkmal ist das schon erwähnte bild in der kirche zu Langenzenn bei Nürnberg, welches den heil. hischof Nicolaus und die drei ven ihm begabten mädchen in verbindung mit den drei jungfrauen bringt. die drei schwestern sind als kinder in ihren sellen dargestellt. die erste empfängt von dem heiligen durch das offene fenster einen goldklumpen, die zweite mit langen herabhängenden haaren, sitsend und spinnend, hält mit der linken den spinnrocken und dreht mit der rechten die spindel. die dritte sitst vor einem für weibliche arbeiten bestimmten gestell und scheint einen wagerecht befestigten stab dieses gestells mit einem faden umwunden zu haben, womit die linke band nach beschäftigt ist. in der rechten bat sie ein messer eder ein an-

<sup>1)</sup> Panzer kennt einen Rockenbrunnen, so wie 46 zwei weisse und eine schwarze jungfrau auf Rockenstein. auf dem bessischen Rockenberg erhob sieh später klouter Marienschloss.

deres zu dieser arbeit erforderliches werkzeng. die daratellung der jungfrauen in ihren zellen erinnert an die aufstellung griechischer und römischer götterbilder: sie sitzen, wie bei Saxo Fridlevus 'introspecto (parcarum) sacello ternas sedes totidem nymphis occupari cognoscit (M. 387). auch hier sind also nur zwei jungfrauen beschäftigt, die dritte ist einstweilen unthätig. die erste spinnt, das gestell der zweiten kann nur ein webstuhl, der stab mit dem faden nur ein webeschifflein sein, jene ist Werdandi, diese Wurt und Scult also die am fenster stehende. aber diese dritte jungfrau hat in dem bild noch eine andere bedeutung. soviel ich weiss, sagt die legende nichts davon, dass s. Nicolaus einer der jungfrauen das gold in die hände gegeben habe und in Sebast. Brants leben der heiligen sehe ich selbst den beigefügten holzschnitt mit diesem bild in widerspruch. da liegen mehr bistorisch die drei jungfrauen schlafend in ihren betten, vor denselben am boden der gleichfalls schlafende vater; der h. bischof steht am fenster und streckt die hand, in welcher er das gold hält, durch dasselbe in die kammer, als wolle er es da leise niederlegen. es muss also ein anderer einfluss zu grunde liegen, der den künstler dazu trieb, die zwei jungfrauen spinnend und webend und eine am fenster stehend darzustellen. jenes ist, wie wir wissen, mythisch, auch dies muss gleicher natur sein und ich stelle den zug zu jenem der sage und der lieder, der die drei jungfrauen eus dem fenster schauen lässt und der somit wesentlich zu dem mythos zu gehören scheint.

ļ

Jene leinwand der frau von Donnersberg, das hemd des einen liedes, zeigt bereits die beziehung der drei jungfrauen zu den neugebornen 1), eine weitere betrachtung der sagen wird sie noch klarer machen. bei Panzer p. 11 heisst es von den drei frauen des Frauenlochs (also einer höhle): 'wurde in den nächstgelegenen dörfern ein kind geboren, so kamen die (mit den Nornen hier verwechselten weiter unten weisse frauen genannten) wilden frauen in das haus und sangen; solchen kindern prophezeite man glück'. nicht nur das: 'bei hochseiten, wenn die braut aus dem hause der ältern ging, wurde der gesang der frauen gehört; dieses geschah aber nur bei leuten, welche sie auszeichnen wollten', d. h. wohl, denen eine baldige nachkommenschaft beschieden war, welche dieser gesang verkündigte. denn es liegt nahe zu denkan, dass mit der empfängnis des kindes in der nahen brautnacht der

<sup>1)</sup> swelf engel stohen Eva hei der geburt bei. v. d. Hagen gesammtabenteuer I, 15.

von ihnen bevorzugten auch das spinnen und weben seines schicksals begann und dies durch denselben feierlichen gesang angezeigt wurde, den auch an der wiege des kindes die Nornen anstimmten. ebenso heisst es auch von den drei jungfrauen aus s. Ursnlae gesellschaft zu Schildturn: 'besonders sind den unfruchtbaren eheleuten gesunde und erwünschte kinder (durch ihre fürbitte) mitgetheilt und den gebärenden frauen eine glückliche entbindung und fröhlicher aublick ihrer leibesfrucht verliehen worden' (das: 69.), d. h. die jungfrauen begabten die kinder solcher, die sie anriefen, mit erwünschten dingen und ihre gegenwart verlieh der kreissenden frau baldige und schnelle entbindung. es' ist derselbe zug, wie bei frau von Donnersberg und er kehrt abermals in der theilweise stark getrübten sage von der Muss und der Kann (das. 89) wieder, in denen wohl die zwei füngern Nornen stecken; jene wird die gegenwart, diese die alles mögliche bergen könnende zukunft sein. dann ist jedoch auffallend, dass gerade jene als die böse, diese als die gute dargestellt wird. aber auch zu beachten, dass sie erst dann gütig gesinnt erscheint, als sie sich wehl empfangen sieht. die Muss hatte sich, weil sie nicht schaden konnte, an einem schindelhaum zu tode gedräckt. die leute funden 'die zerquetschte trud und fürchteten, dass dadurch das neugeborne kind zu schaden kommen könne'. um so mehr waren sie jetzt der andern entgegen und wollten nicht, dass diese dem kind ein mus in einem pfännlein koche. 'die dirnen kamen mit schürhacken und besen, die knechte mit mistgabeln und dreschflegeln, die trud weidlich zu zerklopfen. aber der alte bader, der als erfahrener in allen sauberkünsten der trud bitte wohl erwog, widersetzte sich allen misshandlungen. som wurde die Kann fröhlich und die ehehalten wussten gar nicht, wie ihnen geschah, denn sie erschien ihnen nicht mehr als ein bassliches weib, sondern schön und lieblich. sie trat hinter die höhl, kochte dem kind ein köstliches mus, war von nun an kindsdirn bei dem Abornwieser und erzog ihm zehn kinder'. was der bader"hier verbütete, geschah bei Nornagests begabung, wo die jüngste der Nornen vom stuhl geworfen' wurde. das mus ist die verdorbene begabung und da man die Kann einmal sich gewann, so wiederholte sie dieselbe gütige begabung auch bei den folgenden kindern, denen sie also gleichsam ein schutzgeist wurde, was Scult im norden als Volkyrja der helden ist.

Ferner wird von der Botenlaube, einer ehemaligen burg bei Kissingen, erwählt; fda wohnten in den frühesten zeiten drei schwestern, welche in die tiefe versunken sind. \*\*\* wwei-

len-lieusen sie sich neben, swei waren kreideweiss, die dritte halb schwarz, halb weiss mit einem geissfuss. nur die zwei gaten waren christlich, die schoorse war die böse. bei kindtausen war diese dem kinde immer entgegen. sie wohnten auch hockseiten und begrabnissen bei' (Panzer 180.). so ist auch 'die Webld die stätte, wo drei schwestern ein schloss hatten. das aber mit ihnen in die tiefe versunken ist. eine der schwestern war halb weiss, halb schwarz, die beiden andern waren weiss und sehr schön. diese drei jungfrauen erschienen Beter in den umliegenden dörfern bei kindstaufen mit musik und bei hockseiten (das. 187). die mit unsern sagen zusammenhängende wiege ist nicht zu überzehn. eine solche zu Schilthurn, wo s. Einbeth, Warbeth und Wilbeth verehrt wurden, notzion unfruchtbare frauen sur erlangung der fruchtbarkeil in bewegung (70.).

Der inhalt der lieder findet demzufolge durch die sagen bestättigung. - auch sie stellen die jungfrauen im schloss dar, in dessen nähe, eder vor dem ein brunnen quillt. sie seigen uns dieselben handelnd bei der neugebornen eintritt in die welt, selbst schon bei deren empfängnis. diese thätigkeit geht auf das schicksal der neugebornen und offenbart sich in zweifacher art: sie singen vor der brautnacht oder bei der geburt, und dieser gesang kann nur auf die zukunft des kindes bezug haben, zwei spinnen und weben ihm ein gewand, ein hemd, und sie läutern und reinigen es in ihrem brunnen, die dritte erwartet den augenblick, wo sie handeln wird. jenes ihr gewebe empfängt den neugebornen, sobald er die welt hetritt, ist also gleichsam sein erstes gewand. und da erinnere ich an das in der legende so oft erscheinende gewand, das mit dem kinde wächst. ein solches soll u. a. Maris dem kindlein Jesu gesponnen haben, als es noch klein war; wie das gettliche kind wuchs, so wuchs mit ihm das gewand, das so wenig abuntzte, wie die kleider der juden in der wäste, und in welchem die tiefe und rührende legende das chrwürdige kleid sieht, welches alle siehen jahre der verehrung der gläubigen in Trier ausgestellt wird. wuchs auch des reinen sinnes gewand mit Blicker heran, so mues also gleichfalls das schieksalskleid mit dem kinde heran wachsen, und beim tode? reisst dann das gewand und sinkt es vom wandermüden leib, wie dieser von der befreiten seele sinktf

Diesem spinnen des sehicksalsgewandes widersprechend könnte der aug der sagen Pawzers scheinen, demzufelge die drei jungfrauen mitunter zwischen zwei entfernten schlössern ein seil durch die luft spannen. man könnte an das am him-

Digitized by Google

mel ausgespanute goldseil des schieksals Helgi's, eder an Marners

> sud schapfor flabton stir oin soil, dâ bî din dritte san 1)

denken, wenn es z. b. von den drei jungfrauen zu Schlehdorf heisst: 'sie spennten von ihrer kapelle nach dem bechliegenden etwa eine stunde entfernten felsen, die Fesch genannt, ein seil' (25) oder wenn die wilden frauen auf einem seil spielend und tanzend dargestellt werden, das sie von einer spitze des Engelsteins zur andern spannten (17.). doch schon die erste sage bei Panzer klärt uns über die eigentliche bedeutung des seils auf. da heisst es: 'die drei frünlein spannten ein seil von dem Hargenstein bis auf den etwa eine halbe stunde entfornten bohen Ehrenberg. auf dem seile hingen sie kleine weisse tücher auf. sahen die leute das seil mit den weissen tüchern, so sagten sie: es wird gutes wetter, die fräulein hängen ihre wäsche auf', ähnlich wird von den weissen frauen am Staufen erzählt: 'die leute in dem thale sahen öfter die aufgehängte schöne wäsche am Frauenloch und sagten dann: jetzt wird es schönes wetter, die franen kaben ihre wäsche aufgehängt' (11.); vam Rachelberg: 'bei der nacht sahen die leute öfter im mondschein die von den drei jungfrauen auf seilen in der laube (des achlomes) aufgehängte wäsche' (18.). von der Erenbirg aber: 'drei schöne fräulein hatten da ihr schloss und die gabe von Gott, ihre wäsche nur in die höhe zu werfen, zo blieb eie in der luft hängen' (128). und von dem hügel bei Neustadt: die nonnen durften ihre wäsche nur in die luft worfen, so blieb sie hängen (184 vgl. 187.). es ist also wieder das linuen des schickaals, warum es aich handelt, das seil ist nebensache. aus riesensagen angeflogen ist der zug bei Pauzer: 'von dem Karlstein, wo drei solcher frauen wohnten, bis zu dem etwa achthundert fuss entfernten, auf einem anders berg liegenden thurm Amering war eine lederne brücke über das thal gespannt. da die wäsche auch ohne das seil vorkommt, so stehn wir bier vielleicht an der quelle des in so vielen sagen und legenden erscheinenden zuges von an sonnenstrablen aufgehängten kleidern u. a. die öftere wiederkehr desselben in den bedeutsamsten der hierbin gebörigen sagen lässt dies mit grosser wahrscheinlichkeit vermuthen.

Jener vorschauende sinn der Nornen, der sich in der kunde des wetters ausspricht, tritt noch in andern zügen unserer sagen bervor. genau dasselbe, was Nornagestsangs 11

<sup>· 1) 11, 173</sup>b, M. 385.

van den spå kongr und völver sagt: 'sie fahren im land umher und weissngten den menachen ihr geschick; die leute entbeten sie zu sich in's haus, bewirtheten und beschenkten sie' (M. 380) gilt auch von den drei jungfrauen. 'auf dem Karlatain wehnten drei jungfrauen, welche man ver grossen ereignissen entweder singen oder jammern hörte' (Panzer 10.) dasselbe wird auch in dem gesang der wilden france vom Engelstein (17.) der drei stifterinnen vom Jungfernbüchl (59) u. a. m. liegen. von denen des Dreistelz heisst es, dass sie hei kindtaufen und hochzeiten einkehrten (187) und ebense von denen der Botenlaube, dass sie hochzeiten und begräbwissen beiwohnten (180.) das bedingt schon ein umberwandern, welches überdies noch ausdrücklich in der sage von Langenaltheim, so wie in andern sagen von stifterinnen dadurch ausgesprochen ist, dass sie sich im walde verirren. ausserdem tritt es in dem exemplum von Bigellus Wirekere klar ver une (M. 381.). die bewirtbung und beschenkung der einkebrenden und weissagenden versteht sich, denke ich, von selbst, da sie auch bei einkehrenden genien stattfindet.

Grimm hat bereits auf das eddische 'grey norna' aufmerksam gemacht; diesen bunden der nordischen normen stellt die deutsche sage gleiche zur seite. die drei heiligen jungfrauen wurden zwei ganz weiss, die dritte schwars mit weissem schleier, von einem hundchen begleitet gesehn und sollen vormals auf einem bilde zu Schlehdorf auch so dargestellt gewesen sein (Panser 25.). die zwei weissen jungfranen von Osberg tragen blumen in der hand, mit der schwarsen geht ein hund (26.). anderswe folgt er der schwarzen (38), er begleitet die schwarze vom Rockenstein (46), ein schwarzer hund die vem Jungfernbüchl (60.); ein gleicher hund folgt den drei schwestern zu Perschen (103.) u. s. w. was er bedeutet, weiss die sage nicht mehr, denn mit den schätzebewashenden hunden hat er nichts gemein. in Aislingen ist das andenken der drei Moje noch lehendig, welche das dorf vor brand schützten. der hund aber wittert den brand und kündigt ihn vorber an, indem er mit aufgehobenem kopfe heult, wie er mit geneuktem kapf beult, wenn in einem bause jemand sterben soll. Scalt ist aber in gewisser beziehung eine todesgöttin. auch in einer sage der Eifel kommt ein hund in merkwürdiger verbindung vor. eine mutter hatte ihr kind zum teufel gewünscht, es war verschwunden. da reut sie der fluch, sie und die nachbarn suchen überall nach dem kinde, aber vergebens. am viertes tage gelobte sie, eine h. messe in Clausen lesen zu lassen, um.von Gott durch Marie's fürhitte ihr kind gurück zu ersiehen. da hört man geräde in dem augenblick wo der priester das sanctus, sanctus, sanctus, dominus Dens Sabaoth spricht, eine stimme aus dem dickicht gleich der eines fröhlichen, singendem kindes. man ging derauf zu und es war das müdchen, welchus in der einem hand blumen hielt, in der andern einem grünen zweig. auf die frage wo es gewesen sagte es: 'ich war immer bei der mutter, sie hat mich geführt, in der hand trug sie ein licht, ein weisses hündlein lief uns zur seite'. da fiel allen ein, das müsse die Muttergettes gewesen sein '). das licht wird durch das lebenslicht des kinden zu erklären sein, welches die 'mutter' vorm erlöschen schützte, das weisse hündchen ist schon durch seine farbe als gettliches thier kennbar, se erscheint Maria durch diese zwei momente eine gütige, rettende norn.

Warum aber folgt der hund nur der sehwarzen, dritten, der Scult i sollte das nur jüngerer zusatz der sage sein i

Ich gehe noch einigen andern punkten nach. die deutschen Normen sind schwestern. als solche kannte sie wenigstens die sage im zwölften jahrhundert, in welchem der eben erwähnte Nigellus Wirekere sein märchen von ihnen alse begann:

ibant tres bominum curas relevare sorores, quas nos fatales dicimus esse deas.

und die englische sage stimmt dazu, wie die 'meirdsisters' bei Shakspeare lehren. im XVI jh. gingen dert nech märchen von ihnen um, die schwerlich ausgesterben sind und bei emsiger durchforschung des volksmunds gewiss wieder zu gewinnen wären (M. 381. 378.). auch in unserer nech lebenden sage gelten sie vielfach als schwestern, se in dreiundswanzig nummern der Panzerschen sammlung (p. 272), se bei Bander sagen p. 173, Schöppner II, 159; Stöber elsäss. sagen 113, J. Schneider, Kyllthal 107. Kinkel, Ahrthal 210. Coremons année de l'ancienne Belgique 149 u. s. w.

Bei Pauser 26 treffe ich auf einen bedeutsamen zug, der von hobem alter sein kann. es heisst: die zwei weissen sind seelig, die schwarze aber ist des teufels. Jens hatten fügel gleich den engeln, diese aber nicht. demzufolge würen Wurt und Werdandi bestägelt, Scult stägelles anzunehmen, was jedoch nicht passt, da im gegentheil der Scult viel eher stügel beizulegen wären, als der Wurt. Scult erscheint in den nordischen überlieferungen oft als Valkyvie, also beschwingt, denn die Valkyrjen fallen mit den schwanfrauen zusammen. auch Werdandi kann passend als bestügelte Valkyrie gedacht werden, da sie rastlos der vergangenbeit zu-

<sup>1)</sup> J. H. Schmitz augen des Hifellandes. I. Trier 1647. 43.

eilt, während Wurt, die ernste, älteste der schwestern sich nur ruhend denken lässt. ' es ist wie es den anschein hat, eine verwechselung der Wurt und Scult, der ältesten und jängsten schwester eingeschlichen und ich erkläre sie also. mit der bezeichnung schwarz, die der jüngsten durchgängig beigelegt ist, hängt der christlichen ansicht gemäs der begriff des teuflischen eng zusammen, wie bei dem reinen weiss der des schuldlesen, himmlischen, englischen ihr nahe liegt. zwar denkt man sich den bösen, als gefallenen engel mitunter auch beflügelt, doch sind das nur fledermausflügel, zum flattern nicht zum freien, hohen flug, weil er ohne willen ist, sich zu Gott wieder aufzuschwingen aus der mitte der materie, in der sein reich liegt. als die Nornen in die drei jungfräulichen schwestern übergingen, fand die christliche auschauung einen widerspruch darin, dass die eine gute, weisse schwingenlos, die schwarze, höse 1) mit schwingen bedacht war; sie vertauschte also die flügel, nahm sie der letztern und legte sie der erstern bei. es wäre der mühe wehl werth, diesem aug weiter nachzugehn und neue zeugwisse für ihn zu gewinnen, was Panzers eifer wohl am ersten gelingen könnte. er würde die eigenschaft als Valkyrie der Scult auch für Deutschland bestätigen und ihr Werdandi in derselben eigenschaft zur seite stellen.

Es entsteht die frage, wie die lieder dazu kamen, als reiterreim bei kindern gebraucht zu werden? bei einigen ist das nicht der fall, dann leitet der mythische sterch, der kinderbringer das lied ein. sollte das 'reite, reite, rössle', welches so direct auf das schloss der Nornen hinführt, hedeutungsles sein, während sonst fast jedes wort der lieder seine bedeutung hat? ich kann das nicht glauben. dürfen wir eine Norn als Valkyrie für Deutschland annehmen, dann wird das reiten sich erklären, da diese im norden auf thautriefenden goldrossen die luft durchreiten. auch lebet uns die sage, dass das reiten der drei jungfrauen dem volk nicht framd ist. man erzählt, dass könig Dagobert i drei schöne schwestern batte, die er zu seinem willen zwingen wollte. sie entstehen ihm und gelangten mit einem esel, der ihre babe trag, bis auf die schroffen böhen von Auw, von wo man das thal der Kyll überblickt. dort hörten sie die schaaren ihres nacheilenden bruders, sie sassen auf ihrem esel und setzten mit ihm über das thal hinweg. noch hente erinnert der name der felswand 'das eselchen' nebst zwei kreuzen diesseits und jen-

<sup>1)</sup> Achalich ist es, wenn der Seult bei Panzer ein geissfuss beigelegt wird, denn der bocksfuss ist des teufels kennzeichen.

seits an das wunder. in der pfarrkirche zu Auw befindet sich noch ein altes bildwerk, welches drei auf einem esel reitende frauen darstellt, deren mittelete die augen verbunden hat 1). Dergleichen bilder, wie zu Auw, findet man auch noch heutigen tages in der ehemaligen Franciscanerkirche zu Ueffling, auch Close genannt, ein dorf welches theils in der herrschaft Clery theils in der herrschaft Ouren liegt; und zu Senlar südwestlich von Bastogne an der strasse 2). dass der träger der drei jungfrauen ein esel ist, darf uns nicht stören, die hauptsache, der ritt, scheint durch die sage verbürgt, er wird selbst einmal bei Panzer geradezu erwähnt, denn 180 heisst es von den drei jungfranen der Botenlaube: 'selbst in den krieg zogen sie mit, ritten auf pferden und wirkten mehr als die ritter selbst'. da haben wir also die volle valkyria und darin stimmt wieder der deutsche und nerdische mythos insofern überein, als der letzte wenigstens Skuld eine valkyrja nennt. ist viehleicht bei uns das ross der jüngsten Norn auch auf ihre schwestern übergegangen? zu mehren auf einem pferde sitzen kommt oft vor, und so deutet dies wohl auf ihre untrennbarkeit?

Die mittlere jungfrau trägt auf dem bildwerk eine augenbinde; sie könnte aus einer ältern königlichen stirnbinde entstanden sein und würde in dem falle die Wurt als die behrste und erhabenste der drei jungfrauen beneichnen; aber hier ist sie eine blendende binde und die mit ihr bekleidete durch sie blind. Dieser zug findet sich bei Panzer häufig; wie aber werden die ihn enthaltenden sagen zu den bildwerken attummen?

Von drei schwestern in Tirol beisst es: 'eine von ihnen, die böse, war halbschwarz, halb weiss: als eine der guten starb, theilten die übrigen den schatz, denn sie waren sehr reich. die böse betrog ihre blinde schwester, indem sie, wenn sie den theil für die blinde machte, die umgekehrten metzen his an den rand mit geld füllte, wo dann nur der untere theil des bodens bis an den rand bedeckt war. sie liess die blinde mit der hand darüber streichen und diese glanbte der metzen sei voll, wogegen die böse für sich den metzen gans anfüllte' (p. 2.). auf dem Schlossberg bei Wolfrathshausen stand ein jetzt versunkenes schloss, worin drei fräulein wehnten. ein muthiger mann, der einst in den berg drang, gelangte in ein zimmer und erblickte drei jungfrauen in drei

<sup>1)</sup> Memk sagen des Moseithals 178. Joh. Schneider das Kyllthal 107.

<sup>2)</sup> Vgl. dar. einen aufnatz von F. J. Müller in der trierschen ehrenih 1825 p. 275.

betten liegend. eine von ihnen, oben weiss und unten schwarz, war wach, die beiden andern schliefen. diese jungfrauen waren sehr reich und wellten ihr gut theilen; zwei von ihnen waren blind und wurden von der bösen halb schwarzen und halb weissen jungfrau betrogen (86.). auf dem Schlessberg bei Kaufbeuern wohnten drei fräulein, deren eine blind warbei der theilung des erbguts täuschten die zwei sehenden die blinde in der oben erwähnten weise (65). ähnlich betrügen anderswo swei schwarze die blinde weisse schwester (123), von drei wilden frauen übt die halb schwarze, halb weisse den hetrug (16), von zwei schwestern die eine, die dafür von der blinden verflucht, in weissem kleid mit schwarzem band und gelben schuhen umgeht (28), wie die schwarze jungfrau wegen gleichen betrugs im schlossgraben des Hungerthurms zu Furth umwandeln muss (110.).

Wir sehen hier die böse schwarze als beträgerin bei der schatztheilung, die beiden andern oder doch eine von ihdiese eine heisst einmal die weisse; wo nen als betragene. die andere den betrug mit der bösen übt, ist sie als halbschwarz geschildert. die betrogene weisse ist aber Wurt, die den vorrang im geben hat, welche die stirnbinde oder auch anderswo die krone trägt. Was nun die schatztheilung betrifft, so ist sie ver der hand noch dunkel, obwohl der kern daven mit der Normen character sich leicht vereinigen lässt. die böse, Scult, ist die betrügerin; sie übervortheilt die beiden andern so, wie sie deren gaben in Nornagestssaga durch des kindes schnellen tod nutzlos machen, damit also auch sie betrügen will. das sehwanken zwischen zwei und einer betrogenen ist bedeutsam, da die jüngste entweder blos der ersten, oder aber der beiden gaben durch ihren ausspruch werthles machen kann. in allen fällen scheint sie das gute zu vereiteln oder aufzuheben, welches die älteste zutheilt und dabei ihre eine schwester im bunde zu haben. aber ist Wurt blind? theilt sie, die alte einheit, die schicksalsgaben ohne rücksicht der person aus? wer loose zieht, dem werden die augen verbunden.

Bei den hauptmomenten des lebens erscheinen die drei jungfrauen thätig, sie singen bei kindtaufen und hochzeiten, sie erscheinen auch bei begrähnissen (Panzer 180.), denn dann riss das gewand des schicksals, gleich dem leibe mürb und morsch. es herrscht also eine beziehung der Nornen zum tode und ein flehen zu ihnen um langes leben hat nichts auffallendes. so erklärt es sieh, wie man zu pestseiten zu den drei schwestern seine zuflucht nahm und dann in tiefer stille der nacht mit brenuenden fackeln zum Kirsbberg zog (Panzer

(23.). wird ihnen heihung der kranken und deren pflege zugeschrieben (32), dann durfte man sie besonders verehren und anrufen, wenn eine seuche wüthete und der tod reiche ernte hielte (70.). ebenso wird dann klar, wie das velk die eine halb schwarze und halb weisse, die Scult, also die böse, betrügerische mit dem tod identificiren konnte, indem es ihr den namen der göttin der unterwelt beilegte, der Hel, der im deutschen norden die pest bezeichnete (beitr. 1, 204.). 'sehr alte leute im schloss (der frau von Donnersberg) sagten, die halb schwarze, halb weisse jungfrau habe ein schwarzes hundchen. das volk hiess sie die Held. wollte man ein mädchen zurechtweisen, so sagte man; du wirst gerad so wie die Held und gehat ganz verloren. die Held und das seil wurden sehr gefürchtet' (Panzer 60). ist diese verwandtschaft etwa der grund, warum den Normen die geistersichtigen, vorahnenden hande beigelegt werden?

Ich füge noch einige für sich stehende sagen bei. drei alte weiber verwünschten ihr pathohen zur mahr. die eine sprach: 'das pathchen soll die baumspitzen drücken' und die andere stimmte ein, doch meinte sie, es misse cher den dornstrauch drücken. die dritte erwiederte: 'nein, wasser und eis sollte es billig martern'. diese reden hörte ein sehnstergeselle, der hinter einem baum stand und zeigte die sache dem vater des kindes an 1). Da es nach der Edda gute und böse Nornen gibt, so hätten wir in diesen böse, grimmige zu sehen. drei alte weiber kommen auch in dem lied n. 6 vor statt der schönen jungfern der andern, sie haben also volle berechtigung und sind nicht willkührlich genannt. die baumspitzen drücken heisst auf ihnen sitzen, wie Berodias auf eichen, die nixe auf weiden sitzt: durch den wunsch soll das kind elbisch werden. das ist jedenfalls der beste der drei wünsche und auch die erste Norn wünscht gewöhnlich etwas gutes. jetzt wird uns auch das ringelreihenlied bei Firmenich I, 144 deutlicher, sowie das spiel welches mit ihm verbunden ist. es beisst:

> ringe, ringe, rosenkranz, sitt up de wiede, spinnt en föömken siede, sett en pöttken woater bei; morgen willn wi waschen, kleine wasche, grote wasche. kükerükükü!

Das lied gibt nus gleich vielen andern dieser art kurze sätze

<sup>1)</sup> von W. Mannhert.

und dabei darf man an die markige kürze der alten sprache denken, die hier vielleicht noch nachklingt. dreierlei wird hauptsächlich erwähnt, das sitzen auf der weide, das spinnen der seide und das beisetzen von wasser zum waschen, ein habakrat macht den schluss. dies weist auf drei Nornen hin; denn der sitz auf der weide mahnt an das drehen und flechten der weiden, welches gewöhnlich die zweite thut; seide spinnt die erste und das waschen fiele bier der dritten zu, die an den brunnen geht, aber es lässt sich auch auf eine deuten und sie konnte nur Urar = Wurt sein, die daan auf der weide sitzend spinnen würde, wie Holda im hohlen baum, and das beisetzen von wasser geböte. die verwandtschaft swischen jener und dieser wurde bereits früher hervorgehoben und durch sie erklärt sich alsdann anch das spiel. kinder tanzen nämlich, sich an den händen fassend, im ring, ganz so stellt sich das volk die tänze der elben ver; die der hexen unterscheiden sich nur dadurch von ihnen, dass die tansenden einander die rücken zuwenden. es liegt also nahe, in diesen kindertänzen nachahmungen der elbentänze, ja tänze zu ihren oder Holdas ehren zu sehen. die elben sind ja die schutzengel, die überall folgenden. man wird dies um so erklärlicher finden, da der menschen leben ein spiegelbild des göttlichen ist; wie noch heute die knaben die beil. ceremonien der kirche in ihren spielen nachahmen, indem sie 'procession gehu' oder 'altar spielen', so ahmten auch die kinder der beiden jene beiligen tänze wohl nach.

Der hahnkrat am schluss des liedes scheint jüngern datums und durch verwechselung der Nornen mit elben an diese

stelle gekommen zu sein.

Die drei spinnerinnen sind drei jungfrauen (KM 111, 25.), aber auch drei alte weiber, wie in den liedern. sie haben durch das fortwährende spinnen ihre drei gebrechen, sie thun und thaten also ihr ganzes leben lang nichts als spinnen und das ist bedeutsam. der einen gesäss ist vom sitzen so breit, der andern fuss vom treten so gross und der dritten lippe vom lecken so lang (das. 1, 89.). in andern fassungen haben sie einen dieken daumen vom fadendrehen, triefende augen, grossen mund u.s.w. von einer einwirkung auf das schicksal oder bestimmung desselben ist keine rede, aber sie bliekt doch noch in dem zug durch, dass sie zur hechseit kommen gleich jenen früher betrachteten drei frauen, die sich bei kindtaufen und hochzeiten einfinden und dort singen.

Auch im norden ist das märchen bekannt. in Schweden 1)

<sup>1)</sup> Cavallius und Stephens n. XL

heissen sie mütter, was an die drei matrae und matronae erinnert; die eine Storfotamor, die mutter mit dem grassen fuss, die zweite Storgumpamer, die mutter mit dem grossen gesäss, die dritte Stortummamor, die mutter mit dem grossen daumen. ihre beschäftigungen sind undere als die der basen im deutschen märchen, aber verwandt mit denen der deutschen kinderlieder: die grossen füske rühren vom spinnen, das breite gesäss vom woben, der grosse daumen vom nöhen. das garn der ersten ist weiss wie schnee, es hat also die heilige göttliche farbe, das gewebe ist fein und aus ihm näht die dritte henden für den königssohn, wie Godoleva für den ritter Bertulph, wie die dritte im kinderlied 15. damit stimmt das norwegische märchen genau überein, nur hat die erste vom spinnen eine lange nase, die zweite vom sitzen auf dem webstuhl das breite gesäss, die dritte vom nähen rothe augen 1).

Das hemd, also auch das weben war somit dem Norden mit Deutschland gemein und gleichfalls die erscheinung der Nornen bei der hochzeit. Nachdem Bertulph die von Godoleva genähten hemden gesehn (und wahl auch angezogen), wird sein ganzer sinn verändert, er bekehrt sich und beginnt ein neues leben. auch mit der hochzeit tritt der mensch in eine neue periode seines lebens ein, zu der er des segens, der hülfe der götter bedarf; darum nahen dann wiederum die Nornen, das gewand des neuen schicksals bringend. das scheint der sinn des märchens, von dem wie von jenen kinderliedern andere versionen sehr wünschenswerth wären.

In der walachischen sage begegnen wir den merkwürdigen drei müttern, Mittwoch, Freitag und Sonntag, welche die stelle der drei thierköniginnen einnehmen und ganz nornenhaft aufgefasst sind. eine kaiserstochter sucht ihren mann Trandafiru, an dessen tod sie schuld ist und kommt zur heiligen mutter Mittwoch. als sie an deren thür steht, fragt diese, ob sie gut oder bose sei? im letzten falle solle sie gehen, 'denn wenn ich den Leike-boldeike leslasse, so reisst er dich in stücke'. die prinzessin klagt sie sei eine unglückliche, tritt ein und fragt nach ihrem mann. die mutter Mittwoch weiss nichts von ihm, schickt sie zur mutter Freitag und gibt ihr einen goldnen spinnrocken, auf dem sie lauter gold spinnen kann, mit. die mutter Freitag hat auch nichts von dem manne gehört, gibt ihr einen goldnen haspel, an dem sich, wenn er gedreht wird, lauter goldfaden aufwinden und schickt sie zur mutter Sonntag, die ihr eine geldne henne und fünf küchlein schenkt, welche alle goldeier legen. durch

<sup>1)</sup> Asbjörnsen und Moc Li n. 43, . . .

hülfe dieser drei dinge gewinnt nie ihren mann wieder 1). in n. 25 bei Schott zieht dagegen ein jüngling aus, die nageborne, niegeschene zu suchen, er kommt auch zu den drei müttern und sie schenken ihm jede einen goldapfel, den er der am brunnen unter dem baum gefundenen jungfrau schenspinnrocken und haspel gehören zu den Nornen, ken muss. Leike-boldeike mahnt an ihren hund, ihn besitzt nur die erste und auch die drei jungfrauen haben einen hund bei sich, der aber meistens die dritte begleitet. ebenso sind, wenn wir Urdr = tdunn annehmen, die goldäpfel wenigstens in dem besitz der einen Norn; alle drei endlich beweisen sich gleich den drei basen gütig, sie begaben. somit, als ob die drei mütter, die alten thierköniginnen, an die stelle älterer Nernen getreten seien, wozu die veranlassung durch die zahl und die verwandtschaft ihres characters gegeben war.

## WALACHURIUN.

Der gefallenen vater hiess der höchste der götter (valfadir) der in Walhalla, Valhöll wehnte. ihm dienten beim mahl zwei Valkyrjen, Hrist und Mist, elf andere schenkten den Einherien ael ein. sie holten auch vom siegsvater entsandt, die gefallenen vom schlachtfeld; mit ihnen thaten dies noch zwei und Sculd, die jüngste norn. mit helm und schild gerüstet, reiten sie auf goldnen rossen, von deren mähnen, wenn sie sich schütteln, thau in die thäler trieft und befruchtende schlossen auf die bäume fallen. sie walten des kampfes und bringen die entscheidung des sieges, stehen dabei auch geliebten helden als schützerinnen zur seite.

Den letztern zug des mythus fanden wir sehen im letzten abschnitt, an den drei jungfräuliehen schwestern der Botenlaube haftend, die mit in den krieg zogen, auf pferden ritten und mehr wirkten, als die ritter selbst, denn ihnen wehnte höhere göttliche kraft bei. als der mythus in die sage überging, musste dieser schutz von oben eine christliche deutung erfahren und zwar, da er edeln helden, ju ganzen tapfern heeren verliehen war, da er zum siege führte, eine günstige. wir finden an der stelle der alten wunschmädehen und schlachtenjungfrauen, die selbstthätig in den kumpf eingriffen, ehristliche heiligen, bei denen natürlich schwert, helm und panzer meist wegfieben, denn ihre fürbitte bei Gott genügte, um ih-

<sup>1)</sup> Schott walachische mischest 241;

ren schützlingen den sieg zuzuwenden. der sieg war aber ein hohes gut, er ruhte in Allvaters eigner hand, und der höchsten göttinnen eine, Preyja, stand an der spitze der Valkyrjen, woher sie auch Valfreyja hiess als empfängerin der seelen in Félkvångr. sie ging, wie beitr. 1, 192 gezeigt wurde, in Maria über, die königin des sieges und des friedens, als welche sie noch heute gegrüsst wird, weil sie durch die kraft ihrer fürbitte vor allen heiligen bei Gott beides zu

erlangen vermag.

Neben ihr kommen auch andere heilige vor, die das volk den unter der Frouwa stehenden Valkyrien zur seite stellte. dies sind in den Niederlanden vorzugsweise s. Gerdrut, im deutschen norden die h. Magdalena, dort und anderwärts auch die h. engel. für jene beiden heiligen frauen sind a. a. o. senguisse beigebracht. wie s. Gerdrut zu diesem amt kommt, oder nach Gottfried Hagens reimchronik von Cöln s. Ursula mit ihrem jungfräulichen heer, begreift sich, weniger, warum man es der h. Magdalena übertrug; es scheint dies nur local zu sein. der h. Ürsula zur seite steht am ehsten Maria in einer Cameryker sage. ein könig hatte die stadt belagert, er konnte aber nichts gegen sie ausrichten, denn die Muttergottes mit den lieben engeln fingen in der heft alle steine und pfeile auf und warfen sie auf ihn wurück. darüber erbitterte der könig, fluchte auf den himmlischen schutz und wurde dafür mit blindheit geschlagen (NS. 444.). ähnlich beisst es in der Lübecker sage, die sonne habe den Lübeckern bei der schlacht gerade in die augen geschienen, aber da ward die h. Magdalena am himmel gesehn, wie sie ihren mantel vor der sonne ausbreitete und deren strahlen den Dänen subog 1) (vgl. Müllenhoff p. 16.). was dort die pfeile, sind hier die strahlen, beides ist selbst gleichbedeutend, diese sind der sonne pfeile.

Dieser mantel wird auch Marien zugelegt, es ist christlich der weite mantel ihrer mütterlichen liebe, der ihre verehrer schützend umhüllt. schön in diesem sinn und dabei von
echtheidnischem anklang erscheint er in einer westphälischen
sage, einem der treffendsten zeugnisse, wie innig und treu
die legende beide elemente zu verweben weiss. auf der flucht
nach Aegypten war Marias kleid zerrissen und sie hatte kaum
mehr etwas ihre blösse zu decken; da kam ein mann des
weges daher und schenkte ihr seinen mantel. einer der nachkommen dieses mannes war der ritter von Dringenberg und
en ihm lobate Maria reichlich die milde seines vorfahren. als
er während der kreuzsäge verwundet, halb tedt und ausge-

<sup>1)</sup> Deecke lübische geschichten und segen p. 45.

plündert, fast nacht auf dem schlachtfelde lag, kom sie zu ihm hernieder und hing ihm ihren sternenmentel um. in demselben augenblick fühlte sieh der ritter gesund und erquickt, er focht seitdem sieghaft, wo er nur sein sehwert schwang und brachte den heiligen maatel mit nach hause zurück, wo er noch lange bewahrt wurde 1). das ist eine alte heldensage, trou und fast wörtlich in das christliche übersetzt.

Statt des mantels wird eismal bei Adlzreiter II, 1, 1 p. 19 2) Marias schild genanat, da wo Parzival von Sperneck den. Priedrich den schönen nach der schlacht bei Ampfing fortführenden Ludwig mahnt, welches dank er der himmhi schen frau schulde, 'dieweilen sie ihn im gewühle der schlacht mit ihrem schilde gedecket' 3). so war auch wohl Magdalenas mantel ein solcher schild, wenigstens lässt sich dann der zug leichter erklären, dass sie die sonnenstrahlen mit ihm auf die Dänen zurückbog, was von einem hellen, spiegelblanken schild eber anzunehmen ist, als ven einem mantel. Wenn es ferner in dieser sage heisst, dass Ludwig, nachdem er zum dank gegen Maria ein kirchlein gebaut, diesem das ross mit sattel and seng geochenkt, so ist anch das nicht unbedentaam; wie dem Wuotan, so wurden im mittelalter auch den hh. Martin und Georg rosse geschenkt; da hier Maria als schildjungfrau mit dem rosse beschenkt wird, so kann wohl nur die vorstekerin der valkyrjen unter ihr verborgen sein und scheint die sage sich später nur an Ludwig angelehnt su baben; der umstand dass er zum dank für den sieg das Marienkirchlein baute, gab den beiden ursprünglich beidnischen zügen vom schild und ross dabei den anknüpfungsund baltpunkt.

In diesen sagen ist es also hauptsächlich Maria, an der alte valkyrienzüge haften, neben ihr fanden wir nur die h. Gerdrut, mit ihr engel. wir haben ein anderes moment der valkyrienzage zu betrachten. den schlachtjungfrauen wohnte die göttliche gebe bei durch luft und wasser zu ziehen und zwar nicht nur auf ihren geldrossen, sondern auch in fuggewändern. ein solches besitzt vor allen Freyja in der odda: als Thorr seinen hammer vermisat, geht er zu ihr und bittet sie, sie möge ihm ihr federgewand leihen, Freyja willigt gern ein, und Loki zieht es an und fliegt mit dem tönenden

<sup>3)</sup> die beitr. 193 aus NS. 42 erwähnte sage erzählt Johannes Vasacus in seinem chronicon Hispaniae von einem ritter Pernandos Austholia, nur steht an Mariae stelle ein engel and ist das turnier eine schlacht.



<sup>1)</sup> J. Seiler sagen und märchen aus der heimet und fremde p. 45.

<sup>2)</sup> vgl. Schöppner bair. sagenbuch 1, 82.

kleid gen lötunheim (Hymisq. 1-5.) Snorris edda nennt es (81) eine falkenhaut, sie ist der göttin eigenthümlich und kommt bei den andern Valkyrien nicht vor; wenn diese fliegen, so geschieht es in einem schwanhemd. we aber Maria im volk an die stelle der alten göttin trat, kennte das hemd dieses raubvogels unmäglich mit berübergenommen werden, es passte nicht zu ihr, der milden, reinen. da es abez einmal so fest mit der alten göttin zusammenhing, dass man sie nicht ohne desselbe denken konnte, so half man sich auf andere weise, man nahm statt des falken den verwandten aber edlern aar und brachte ihn mit Marien in verbindung. in der gegend, wo jetzt Arensbök liegt, war vor zeiten eine starke waldung, in der ein buchbaum vor den andern bäumen hervorragte. 'auf demselben hat vor langen seiten ein adler, auf plattdeutsch ern genannt, alljährlich genistelt und seine jungen ausgebracht. da lies sich aber über demselben die heilige jungfrau Maria als ein wunderbild in einem hellen glanze sehen, welcher bis zum himmel zu gehen sehien. von dieser buche und dem darauf nistenden adler beisst der ort nun Arensbök' 1). der ert war ohne sweifel ein von frühen zeiten her der verehrung Marieus geweihter und die legende ist nur sinnige volksthümliche umdeutung des ältern mythus. diese annahme gewinnt grund dadurch, dass wir in einer andern, der vita sancti Vamberti, einen engel in gestalt eines adlers erscheinen sehn, der dadarch in dasselbe verhältnis zu Marias adler tritt, in welchem in joner andern legende die engel überhaupt stehn, die Valkyrien zu Freyjn. da die Valkyrien oft auch in hexen übergehn, so haben wir sie auch in den adlern und schwänen zu sehen, deren Müllenhoff p. 212 gedenkt.

Litt es das christliche gefühl auch nicht, Marien in dem adlerkleid darzustellen, dann gab es doch andere vögel, deren art ihr mehr angemessen war, in deren kleid man sie sich eher denken konnte. der beil. geist erschien bei Jesu taufe in gestalt einer taube, die dadurch in dem christlichen alterthum eine grosse rolle spielt, vor allem als columbs sucharistica. bekanntlich umgaben den altchristlichen alter vier (bis sechs) seulen, zwischen denen die tetravela hingen. sie trugen das eiberium, d. h. eine decke, auf der das crucifix umgeben von blumen und kerzen stand. gerade unter dem crucifix bing an drei kettchen im innern des alters die columba, die meist von edlen metallen und mit edelsteinen bedeckt war

A) Hansen nachricht son denen planischen landen p. 54. ap-Müllenboff p. 110.



١

ı

ţ

ı

und die heilige eucharistie umschloss 1). man könnte in dieser h. taube den h. geist sehn, wie das viele auch annahmen, aber mit grösserer sicherheit müssen wir annehmen, dass sie als Maria gedacht wurde, da sie gleich ihr den heiland im schoosse trug. das aber begünstigte die im volk umflatternden mythenfäden, sie hefteten sich an diese mystische taube und so entstanden scheint mir u. a. die folgenden legenden. einem armen schäfer erschien nahe bei Herford in Westphalen Maria und gebot ihm, der ähtissin zu sagen, sie solle auf dem hügel eine kirche bauen nebst einer wohnung für fromme jungfrauen. der schäfer that es, fand jedoch keinen glauben für seine erzählung: erst müsse er ein wahrzeichen bringen. da erschien ihm Maria abermals und wies ihn an, was er zu thun habe. alsbald liess er der äbtissin sagen, er sei su dem wahrzeichen bereit, man möge ihn nur auf den hügel führen. hier steckte er in gegenwart einer zahllosen menschenmenge ein kreuz in die erde und siehe, die himmlische jungfrau kam in gestall einer taube herab und setzte sieh auf dasselbe 2). so ward die kirche und das stift bei Herford and dem berge gebaut.

In Itzehoe befand sich vorzeiten ein berühmtes Marienbild. wenn graf Geert der grosse in den krieg zog, pflegte
er es am halse zu tragen und vor einer schlacht die h. jungfrau Maria vor demselben auzurufen. als er gegen den kömig Christoffer die schlacht am Hesterberge bei Schleswig
lieferte, kniete er nieder und sang dreimal den vers: nos
hac die tibi congregatos serva, virge, in lacem mundi. darauf ward im getümmel der schlacht dem bilde eine hand abgehauen und alle auch noch so geschickten schuitzer vermochten diese nicht wieder auzusetzen. in derselben stadt Itzehoe
wurde auch 'der flaget der taube gezeigt, die damals sich in
den wolken zeigte, als die stadt von der schwarzen Geert helagert ward und die jungfran Maria sie beschützte. ein soldat hatte den flügel herunter geschossen' 5). der mythische

<sup>1)</sup> Abbildungen s. bei Kreuser geschiehte und symbolik der christlichen kirchenbankunst, und einer in Erfurt vordem aufbewahrten bei Falkenstein thüring, nordgauische alterth, stücke XI p. 361 fig. daher ist schon bei Tertullian der altar genannt 'domus nostras columbae.'

<sup>2)</sup> in cuius signum ipea sodem in loco supra erucem, quam idem mendieus de baculo suo ibidem fecerat, in columbae specie sese locavit ac futuris etiam temporibus ibidem se apparere dixit.

B. Wittii histor, Westphaliae p. 242, daraus obne angabe der quelle, Redeker westphāl, sagen in den westphāl, provinzialbiāttern I, 4, 54.

<sup>3)</sup> Presbyter bremensis ap. Wostphal III, 59. II. Roomau ibid. I, 12. danaus Müllenhoff p. 121.

ansatz ist leicht zu erkeunen und sichtbar zu beiden berichten erst später hinzugekommen. dert in Westphalen ist die geschichte von der erscheinung Mariae, bier die von der durch ihre aurufung erlangten victorie alt, die erscheinung der taube an beiden stellen zuthat aus dem volke.

Als im dreissigjährigen krieg Ummerstadt geplündert wurde, hielt man es für eine gute verbedeutung, dass, als der feind einen sturm auf die festung unternehmen wohlte, sich vier weisse touben um dieselbe herumfliegend zeigten. einen wilden Kroatenhaufen, der die hinter der maner des gettesackers sich bergenden einwehner schwer bedrängte, schenchte ein engel im lichtgewand zurück (Bechstein fränk. sag. 228.). als Höxter im dreissigjährigen krieg beschossen werden sollte und der fähndrich die lunte an die erste kanone legte, fleg eine taube daher und pickte ihm auf die hend, so dass er das zündloch verfehlte. da sprach er: 'en ist Gottes willen, dass ich nicht schiessen soll' und liess ab (DS. l, 188.). se wechseln taube, engel, Maria in der erscheinung, bei Bechstein l. c. kommt selbst noch ein weissgekleideter mann hinzu.

Kühner noch und bedeutsamer ist eine andere legende. eine fromme frau aus Dieburg in Hessen hatte das dortige berühmte Marienbild mit sich genommen, als die Schweden sie als geissel mit in den norden schloppten. nach ihrem tode kem es auf wunderbare weise zurück, die aber im volk zu folgender auslegung führte: das bild verwandelte sich in eine weisse tuube and flog heim nach Dieburg, we man es am folgenden morgen fand. sogar die sur heiligen zeit der swölften umfahrende göttin wurde, und das befestigt die annahme, zur taube, wie die schöne sage bei Sommer p. 12 lehrt: in den zwölften hört man bei nacht oft ein wunderbares raunchen in der luft. daran freuen sich die landleute, denn sie wissen, dass ein fruchtbares jahr folgt und dass noch ausserdem manchem von ihnen ein unverkofftes glück begegnen wird. dann nămlich fliegt eine frau, die nur in den steälften erscheint, in gestalt einer taube durch die luft. diese taube ist nicht grösser, als gewöhnliche tauben, doch wenn sie die kleinen flügel schlägt, saust die luft weit hinter ihr her, dass man es wohl eine viertelmeile weit hört. an ihren füssen schleppt die taube ein kleines niedliches stühlchen, aus feinem rohrschilf gestochten und wenn sie mude wird, stellt sie das stühlchen auf den boden, setzt sich darauf und ruht aus; die erde oder was zur erde gehört, berührt sie nie. wo sie sich nun so niedergelassen hat, da grünt und blüht es im folgenden sommer am schönsten; überall aber, wo sie vorüberzieht, werden die felder fruchtbar und die menschen mit vielfachem gläck gezegnet. am mergen des

dreikönigstages wird die teube wieder zur frat, doch versehwindet diese alsbald und wird das gance jahr nicht mehr gesehn.

Wir sehn in dieser merkwürdigen sage einen alten mythus in reinster fast ungetrübter gestalt. wie dem amzug der Nerthus frieden und fruchtbarkeit überall folgt, so hier dem flug der göttlichen taube. tönend rauscht Freyjas federgewand, als Leki mit ihm gen Jötunheim fliegt, shense sanst die luft weit hinter der taube, wenn sie daherzieht 1). segen träufelt auf die felder und bezeichnet den weg des Donar, wenn er als Rodensteiner durch die lüfte brauat, den der Hera und Harke, wenn sie ihren umzug halten, so werden auch die felder und menschen gesegnet, über denen die flügel der taube rauschen. zu dem stühlchen bemerkt schen Sommer 169, dass es dem der sehwester der sieben raben gleiche (KM. I, 160. 161.).

Demnach wäre die ableitung der taube von jener columba eucharistica, der mystischen Maria, nicht einmal nöthig and scheint es selbst nicht sehr gewagt, anzunehmen, dass Holda and Fronwa ein taubengewand trugen. folgendes kommt bestätigend dazu, weil dasselbe gewand wie oben den valkyrjen, so auch andern mit ihnen verwandten göttlichen jungfrauen zugelegt wird. in dem mhd. gedicht Friedrich von Schwaben wird erzählt, wie dieser unter dem augenommenen namen Wielant (vgl. HS, 401) auf einem berg su einer quelle kommt und drai tauben zu derselben fliegen sieht. sobald dieselben die erde berühren, werden sie zu drei jungfrauen 2). das ist ein alter mythischer aug, der an dieser stelle und in dieser verbindang ammöglich an nine übertragung von Maria denken lässt, was allenfalls für die sage bei Sommer noch angunehmen wäre. so bleibt denn kaum etwas anderes äbrig, als das taubengewand hoch in die heidnische vorzeit binanfzurücken und es der Frouws zuzulegen. ich glaube dies woch um so eher zu dürfen, da die taube auch in der mehrzahl beim kampfe verkommt.

Beide annahmen, die herleitung der taube in den sagen und legenden von der mystischen columba aucharistica, und die andere von der alten taubengestalt der Frouwa sind nicht im widerspruch, aie lassen sich leicht vereinigen. Die letztere war altheimisch in Doutschland, jene columba kam mit dem christenthum herein und sie war um so willkommener, als sie ein neues moment mehr hangab, für die identität der

Digitized by Google

<sup>1)</sup> B. Sommer dachte dabei an den in adlergestalt die winde erregeuden riesen Hraesvelge, der jedoch hier schwerlich in auschlag kommen kann.

<sup>2)</sup> J. D. Graters Braga und Hamode III, 204.

Frouwa und der b. Maria, welche letztere in jener gleichsam verbildlich enthalten war.

Staufenbergers geliebte war seit seiner jugend schützend um ibn, in gefahr und krieg, sie ist dadurch dem schutzengel ähnlich. den gefallenen helden tragen die schildjungfrauen su allosters Walkalla und auch darin stehen sie den engeln des christenthums gleich. als der heilige cölnische bischof Severinus in einer nacht seiner frommen gewohnheit gemäss betend die beiligen orte der stadt besuchte, hörte er plötzlich gesang in den lüften und sah, wie die seele des h. Martinus von engela in den himmel getragen wurde. noch bezeichnet ein denkmal die stelle. der h. Godric war beichtvater des englischen h. abtes Robert. 'cumque Gedricus in cella sua consisteret, vidit dues muros candidos ad coelum usque directos, in quorum uno tres spiritus angelici apparebant, qui spiritum praefati abbatis in globo igneo ad superna deferebent. unus a dextris, alter a sinistris procedebant, tertius supra omnium verticem nimia cum exultatione pracibat, 1). s. Celumba sagt zu Diermitius: 'hac praeterita necte vidi subite apertum coolum angelorumque cheros s. Brendani animas descendere obvies, quorum luminesa claritate totus eadem hera illustratus est mundus, 2). 'aspiciens angelices coetus fulminea luce praeclares ad corpus s. hominis (s. Constantini ep. et m.) suntes ac redeuntes prospexit, cuius animam obsequia peragentes coelestibus mysteriis gaudentes et exultantes ad coelos reducere satagebant' 5). dieser seugnisse liessen sich hunderte beibringen, sie finden sich überall, wo es heilige seelen gub und ich werde im dritten hand noch oft gelegenheit finden, auf sie surückzukommen. ihre verbreitung und dass sie bereits im heidenthum vorkommen beweist, dass sie · in das höchste alterthum reichen, und ich zweisle nicht daran, dass sich ähnliches auch in den religionen Asiens findet.

En heisst von dem h. Godric, er habe drei engel gesehen, welche des h. abtes seele begleiteten. dasselbe weiss noch hente unser kinderlied:

> Nigel, nagel, fingerhut, wenn du stirbst, so geht dir's gut, ganget drei engele mit der leich, traget dich in's himmetreich.

ein anderes beginnt dagegen:

es geht ein engele zu der teich (Meier kinderreime 37.) das letztere gibt die rein christliche

<sup>1)</sup> acta sanctor. jan. tom. II p. 49.

<sup>2)</sup> ibid. p. 186.

<sup>3)</sup> ibid. januar. t. 11 p. 930.

anschausng von dem h. schutzengel, der des fremmen seele vor Gottes thron geleitet, die ja auch schon heidnisch war. die dreizahl der engel war nach diesen zougnissen weit bekannt, ob auch dem heidenthum, wage ich nicht zu entscheiden.

Nicht Odina allein empfing die seelen, auch Freyja hatte ihren antheil an dem val, sie theilte sich mit ihm in die erschlagenen und hiess darum 'eigandi valfall's (quae sortitur caesos in pugua) 'valfreyja', sie war oberhaupt der valkyrien (M. 282.). dass aber je ein streit zwischen beiden gottheiten ausbrach um eines kelden seele, wie Grimm zu vermuthen scheint (392), möchte ich bezweifeln. eher wäre dieser kampf bei elben anzunehmen und das sind die drei schaaren bei Morolt (M. 797.), die ich in dem abschnitt über die seelen bespreche.

Baader erzählt 141: wenn es krieg gibt, fliegt um das schloss Alteberstein ein grosser vogel, der auf der brust scheckig, sonst aber schnesweiss ist. sonst erscheint dort auch die weisse frau. dieser vogel kann nur ein schwan gewesen sein, denn die Valkyrjen haben schwanhemden, d. i. die gabe sich in schwäne zu verwandeln, sie sind schwanjung-frauen.

Wie Wuotan auf seinem rosse und in seinem mantel die helden aus fernen ländern heim trägt, so thut Maria in der legende dasselbe als schwan. Reichensperger erzählt von der Schwanenkirche bei Carden an der Mosel, ein ritter habe sie gebaut, dem, als er in gefangenschaft unter die heiden gerathen war, träumte, er werde von einem schwan über meer und land in die beimath getragen. als er am folgenden morgen erwachte, fand er sich da wieder we die Schwanenkirche steht und schrieb das wunder der h. jungfrau Maria zu 1).

Die verwandlung in die schwangestalt geschiebt in der regel durch ein übergezogenes schwankend, einen schwanring eder eine schwanketts.

In der sage von Friedrich von Schwaben finden wir statt der drei schwäne drei tauben welche die berührung der erde in jungfrauen wandelt; sie werfen ihr gewand weg und springen in's wasser zum bad, darum hat wohl der wunderbare

<sup>1)</sup> jahrbücher von atterthumsfreunden im Rheinland w. XIX, \$15. Wolf zeitschrift 1, 305, von Hocker. eine version der sage in Schmitz mee. der Eifelsagen berichtet, der ritter sei wunderbar und plötzlich zurückgebracht worden, ohne zu sagen wie. er habe ein gelübde gethan, in der nähe seines schlosses eine kirche zu erbanen. als er es vergass, erechien ein sehwan in den lüften, der rief: 'Sehwanenkirch! Schwanenkirch!' da erinnerte er sich des gelübdes nud baute die kirche.

vogel in der sage bei Sommer das stühlchen bei sich, auf dem er ausruht und berührt nicht die erde woch was zu ihr gehört; die berährung scheint auf das göttliche element schwächend zu wirken 1). zu der erde gehört auch die menschliche speise, so erklärt sich die badische sage: ein man sah im mondechein einen weissen schwan die Boz herabschwimmen und warf ihm drei brocken brod au. da verwandelte sich der schwan in die Ensjungfrau, die in einem schifflein aus lauterm golde sass' (Baader 252.). sie legte also ihr schwanhemd ab und zeigte sich in ihrer wahren gestalt. ein solches schwanhemd därfen wir auch für die jungfrau im hessischen märchen annehmen, die als schwau blank und silberweiss auf dem see schwamm. ein jäger versuchte zweimal, sie zu schiessen, aber jedesmal rief eine stimme: 'schiess nicht, sonst kostet es dich dein leben? als er zum drittenmal dennoch schiessen wollte, schwamm statt des schwans eine wunderschöne jungfrau auf dem wasser, die sprach: du wirst mich erlösen und glücklich sein, wenn du ein jahr lang alle sonntage ein vaterunser für mich betest und und nie von moiner schönhoit sprichst. der jäger verspricht es ihr, zieht aber bald zu einem grossen preisschiessen und gewinnt, gleich dem Staufenberger, des königs techter, die schönste jungfrau im lande. gedrängt sie zu heirathen, sagt er, er habe eine braut, die sei noch tausendmal schöner, aber zugleich stand auch die schwanjungfer vor ihm und sprach: bättest du meine schöulreit nicht gesagt, so hättest du mich erlönt, jetzt musst du mich suchen im gläsernen berg', also in ihrer göttlichen wohutng 2).

In süddeutschen märchen herrscht besenders verwandtschaft mit Völundarquida vor. ein jäger, dem seine frau gestorben ist, klagt einem einsiedel sein leid und der gibt ihm den rath, an dem nahen weiher zu warten; bald würden drei schwäne kommen und in das wasser fliegen, ühre kleider aber am ufer zurücklausen; dann solle er einem das kleid nehmen und damit surückkehren, er dürfe aber das gewand nie wiederfinden, der jäger that alse und bald folgte ibm eine schöne jungfrau in des einsiedels haus und von da zu seinem hause, wo er sie heirathete, sie lebten fünfzehn jahre zusammen und en zeugte mehra kinder mit ihr. eines tages, als er in den wald ging, liess er unvorsichtigerweise die kammer offen; wo ihr schwanhemd lag, sie kam his, fand es, und flog davon 5), so weit stimmt dies märchen genau zu

t) den Antens krüftigt die berührung der mütterlichen erde.

<sup>2)</sup> Wolf deutsche bansmärchen 217.

<sup>3)</sup> Meier marchen 39.

Völundarquida, der verfolg weicht ab. ein verwandtes bei Zingerle 233 hat nech folgende wichtige züge. ein förstersscha traf im walde auf ein wunderschönes reh, das an einam see verschwand. in dem wasser sah er drei badende jungfrauen, hinter einer hecke deren kleider, womit er davon lief. da kamen ihm die jungfrauen flehend nach und baten um die kleider; der ersten und zweiten gab er sie und sie waren wie vom wind weg getragen und verschwunden. da behielt er der dritten und jüngsten kleid, denn sie war die schönste, und nahm sie mit sieh nach hause, wo er sie heirathete. aie bat ihn oft, er möge ihr dech das gewand wiedergeben, aber er hielt es stets verschlessen, eines morgens pur liese er den schlüssel zu dem schrank worin es war zu hause, die frau nahm es und entfieh.

Der nachdruck welcher hier auf der jüngsten und schönsten liegt, könnte uns au Scult denken lassen. die achwanhemden oder kleider, wie sie einfach genannt werden, kahran als kleine weissseidene hemdehem KM 1, 287 wieder, welche die stiefmutter den kindern überwirft, kaum haben sie deren leib berührt, so fliegen die kinder als schwäne davon, die seide mahnt uns an das seidene gespinnst der Norman, die bemdehen sind weiss, wie deren aufgehängte tücher, um sie los zu werden und ihre menschliehe gestalt wieder zu erhalten, blasen die schwäne einander an und sich die federn ab, dann sinkt die schwäne einander an und sich die federn ab, dann sinkt die schwanenhaut wie ein hemd (289.). in dem märchen von den siehen raben spinnt, weht und näht deren schwester sieben hemden; als das letzte fertig ist, sind sie erlöst. weil es zauberkräftiges linnen ist, muss die arbeit schweigend geschehn (das. 111, 83.).

Einen ganz ähnlichen zug berichtet Being, Fischer aus Schlesien, ein vater verwünscht seine tochter: 'so wollte ich doch, dass du zur taube würdest und zum fenster hinaus-Aögest'; da entfleh das mädchen als tapbe und der bruder zog aus, sie zu suchen. er liess sich ein neues flächsenes hemde nähen und den namen der schwester bineinsticken und das nahm er mit sich auf die reise. er kommt zum wied, au einem rahen, zur sonne, überall fragt er nach seiner schwaater, aber der wind kann sie nicht ansjagen, der rabe sie nicht aussliegen. die sonne endlich scheint sie aus und sagt dem bruder, die taube sei in einem schloss auf einer insel, die inmitten eines grossen wassers liege. er solle eine schwarze henne kaufen, kochen und verzehren, das gebein aber aufbeben, auch ayrup kaufen und an das wasser gehn, da fübre eine gläserne brücke steil zu dem schloss hinauf. das ist der bekannte glasberg. nachdem er seine schwester andlich erreicht und zwar in der finstern well, sah er sie in gezellschaft von dreisehn andern mädchen schlafend daliegen, legte ihr das hemd aufs kissen und ging hinaus. nun erwachten die mädchen und waren erlöst, die schwester aber sah das hemd und fand ihren bruder 1). der schluss ist nicht rein oder nicht vollständig, ebensowenig wie in dem vorhererwähnten märchen von den sieben raben, denn die blosse verfertigung des hemdes, das blosse finden desselben kann nicht genügen.

Ausserdem stehen diese beiden märchen mit allen übrigen im widerspruch. durch eine verwünschung haben die raben und die taube ihr federhemd erhalten. während aber KM 1, 287 das hemd die schwangestalt verleibt, scheint es, daas es sie hier nimmt, dass es die menschengestalt wiederschenkt, denn dem verfertigen und finden muss nothwendig das anziehen folgen. fände sich dieser zug nur in einem märchen, so könnte man ein misverständnis annehmen, da er aber in mehren, noch dazu nicht sehr verwandten vorkommt, so dürfte er beachtung verdienen. demnach würde der bann der verwünschung in die vogelgestalt gehoben durch ein unter beobachtung gewisser formen gesponnenes hemd.

Bedeutsam ist der zug des märchens, dass die schwester bei dreizehn andern schlufenden jungfrauen schlummert. da sie ein fluggewand und zwar das einer taube trägt, so werden auch ihre gefährtinnen ein selches tragen. in ihm aber erscheinen deutsche valkyrjen und die zahl dreizehn ist um so mehr hervorzuheben, als in beiden edden deren dreizehn

mit namen genannt werden.

Der schluss des obigen märchens meiner sammlung scheint unschwer zu erklären. der jäger zieht aus, den gläsernen berg zu suchen und kommt in einem wald zu des berges müller. der lässt ihn auf einen bock sitzen und so hinauf reiten. vor dem glasberg setzt das thier ihn ab, da steht er vor einer quelle. als er aber duratig von dem ritt daraus trinkea will, ruft eine stimme: 'trinke nicht, sonst kostet es dich dein leben': er that es aber und schlief ein. da erschien die schwanfrau und wollte ihn anfangs tödten, jedoch in der hoffnung oon ihm erlöst su werden hielt sie ein und verschwand, nachdem sie auf die scheide seines schwerts geschrieben: 'hättest du nicht von dem wasser getrunken, so hättest du mich erlösen können, jetzt musst du mich suchen in der finstern welt." mit ihr war der glasberg verschwunden. dieser ist eine göttliche burg, denn glas = gold von seinem glanz, er wird also die beimath der jungfrau sein. die erlösung acheint

<sup>1)</sup> Welf steebr. I, 310.

hier mit enrecht genaust, wenn nicht, dann deutet die schon auf verwandtschaft dieser jungfrauen mit elben; elbig = schwan. sie ist jetzt verbannt aus dieser heimath, entrückt zu der finstern wohnung der schwarzelben, und aufs neue muss er seine wanderung beginnen, sie dort zu holen und beimzuführen. der brunnen hat die entgegengesetzte wirkung von dem des lebens, jener quillt vor dem berg, auf demselben springt dieser in goldener fluth. der jäger gelangt zu dem müller der finstern welt und der lässt ihn in ein fass voll mehl kriechen, welches der vogel Greif abholt und in die finstre welt trägt, wo sich der jäger herausarbeitet und die schwanfren findet. drei nächte hindurch hat er schwere proben zu bestehn: er muss sie gegen die schwarzelben vertheidigen als die seine, sie beisst ihn in ihrer schlafkammer sich unterm bett verstecken, sie müsse fort zur musik, komme aber um elf uhr zurück. der elbentänze kann sie auch in der verbannung nicht entbehren, wenn sie beginnen, löst sieh der bann. als sie heimkehrt, legt er sieh quer über sie, er bebauptet sie als sein eigenthum. da kommen die geister berein und schlagen und peinigen ihn, aber er schweigt und regt sich nicht. als sie wieder verschwunden sind, heilt die jungfrau seine wanden mit einer salbe. die zweite und dritte nacht treiben sie es noch ärger, aber er hält aus, ein schlag erfolgt, er steht mit der geliebten im freien und führt sie an des königs hof, wo sie als die schönste ihres geschlechts anerkannt wird. die geister der zweiten und dritten nacht aber lassen sich zwar auch anders deuten. in verwandten märchen ist die jungfran schwarz, dann halbschwarz, dann noch ein wenig schwarz, oder ganz verschleiert, halb und nur bis an's kinn. das kann eher heissen, er muss sie den drei elbenreichen abringen; zuerst den schwarzelben, dann den dunkelelben, endlich den irdischen lichtelben, in deren gewalt sie successive kommt, daun ist sie erlöst.

Bei Meier muss er während drei tagen drei thiere bekämpfen und da bietet sich eine andere soene. sie erscheinen am ersten tag als schlangen, am zweiten als kröten, am dritten wieder als schlangen und quälen ihn. das sind die üblichen verwandlungen der weissen frau, darum stehen auch, als die proben bestanden sind, statt der schlangen drei juugfrauen da, die verwünschten schwäne, die er erlöst batte.

Wieder anders hat sich das märchen in Tirol gestaltet. Da findet er die schwanfrau auf dem gläsernen berg und die drei proben sind die mehr bekannten, alle bäume des bergs mit einer hölzernen axt unzubauen (sie sind von glas), sie mit einer gläsernen axt klein zu bauen und es in einem zim-

mer vell rauch eine nacht aneswhalten. er besteht sie mit der geliebten hülfe und die jungfrau wird des jägers gattis. die preben sehen weniger echt ans, als die der beiden vorhergehenden fassungen, sie haben weniger sinn.

Das schlesische märchen hat gleich dem bessischen den sug auf den glasberg und in die finstere welt und swar in fast völliger übereinstimmung. Neben den drei jungfrauen der sagen von Wielant und Friedrich von Schwaben u. s. w. kommen bei Pröhle swei jungfern vor, die gegen sonnenentergang baden. einem am ufer stehenden soldaten rufen sie su: 'der ist unser erlöser', nennen ihm zwei aufgaben, die er su erfüllen habe, und verschwinden, er sell nämlich ein bund schlüssel aus dem wasser belen, welche die eine hineinwirft und dazu bolfen ihm enten, die er geschont bat, und zerstreuten samen zusammenlesen, was ameisen für ihn thun. als er die schlüssel in der hand hat, sieht er ein schloss am user und als er's öffnet, treten ihm die zwei jungfrauen entgegen (märchen 30.). jenes verschwinden wird und kaan wehl nur in schwangestalt erfolgen; die schlüssel erinnern an die der weissen frauen. das märchen ist zu wenig klar und rein, als dass sich ihm ein bestimmter zusammenhang und sinn abgewinnen liesse. in dem zunächst folgenden der sammlang finden wir einen prinzen, der alles verspielt hat. trübt begegnet er einem alten weib, die ihm ein paar gläserne pantoffel schenkt. damit geht er gerade aus, wirft sie am ende des weges hister sich und sieht nun drei wege. er schlägt den links ein und kommt an einen teich, darin baden drei jungfrauen, swei schwarze und eine weisse. der letzten nimmt or die kleider, als sie, dem bad entsteigend, dieselben nicht findet, fängt sie an zu fluchen und zu drohen, aber er kümmert sich nicht darum, bis sie sagt, sie wolle ihm helfen. er thut es, sie verändert ihn und er soll bei ihrem vater, einem zauberer, um sie anhalten. der prinz dient ein jahr und darf dann wählen, aber der alte führt ihm die drei mädchen in gans gleicher gestalt vor. auf der weissen rath hat er deren handoben zur wahl mitgebracht, das springt an ihr empor und die hochzeit findet statt. vielfach gequält entfliegen die beiden als zwei tauben; die eine schwester verfolgt sie els adler und die bekannten verwandlungen erfolgen: baum und apfel, kapelle und prieuter, teich und ente. bei der letsten verwandelt sich der alte in einen ochsen, der überm aussaufen des teiches platut (das. 82). zwei der jungfrauen sind schwarz, also unerlösbar, darum nimmt der prinz der dritten kleider. die gläsernen pantoffel weiss ich nicht su erklären. der zweite theil des märchens kommt zwer auch

selbständig vor fügt sich aber hier leicht an. die weisse besitzt ein händchen, wie in einer legende Maria, in der sage die weisse frau, im mythus die Norn; sie wandelt den geliebten und sieh in tsuben und solche fanden wir ja sehon als valkyrjen; ebenso sind die dreifachen formen der verwandlung den Nornen und ihren genossinnen nahestehende dinge. es ist jedech zweifelbaft, ob der zusammenhang beider theile alt ist.

Rin drittes märchen derselben sammlung berichtet von einem grafen, der zwei söhne hatte. nach dem tod seiner ersten fran heirathete er eine fee. die verwünscht die kinder su achronen und als ihr man ihr darüber verwüsse macht, auch ikn, dass er halb mermer wird. mehre jakre sass er so, die schwäne neben sich, da kam eine andre fee, die löste seinen bann und gab ihm ein glas wasser, welches er seiner fran, ohne dass sie ihn sehe, über den kopf giessen solle, wenn sie mit seinem diener, ihrem bublen, ausammen sei. er that es aud witnschte, dass sie ein vogel sei. sie entflog, die andere fee gab den schwänen ihre menschengestalt zurück und der graf beirathete sie (das. 120.). keinesfalls bewirkte der wunsch die verwandlung, sondern das wasser, das element, auf dem der schwen lebt, denn die erste fee hatte als solche das vermögen, dessen gestalt anzunehmen. hatte sie dies durch den verlust der jungfräulichkeit etwa verleren? war das wasser aus dem reinigenden brunnen der jugend und schönheit, der wohl auch die jungfräulichkeit wiederherstellte, wie das bad in der quelle Canatho der Juno die verlorne virginität wiederverlieb. (Lysim. Alex. XIII.) 1)

Auch die französische sage kennt diese schwanhemden. so bildet das folgende den eingang der unter dem titel 'le chevalier qui faisoit parler son cul' berüchtigten orzählung des unsüchtigen dichters Garin oder Guerin. ein ritter und soin knappe reiten durch einen wald, da findet der letztere, Huet, drei kostbare kleider und nimmt sie zu sieh. sie gehören drei schönen foen, welche in dem bach baden und den knappen vergebens flehen, ihnen die gewänder zurückzugeben. darüber kommt der ritter, sie richten dieselbe bitte an ihn und er bringt ihnen die kleider zurück, wofür sie ihm drei wunderbare gaben verleihen, die sich nicht gut anführen lassen 2).

Im walschischen märchen zeigt der vater seinem sehn einen teich und spricht: 'dort erwarte die zwälfte stunde. .es werden dann drei waldjungfrauen kommen um sich zu baden.

<sup>2)</sup> Barbazan - Méon III, 409. von der Hagen Gesammtabent. III, p. VI.



 <sup>1)</sup> Ich beschränke mich auf andeutungen, da sine ansführlichere behandlung der märchen im allgemeinen vorbehalten bleibt.

sie werden alle drei kronen auf dem haupte tragen, die sie wenn sie in's wasser steigen ablegen. wenn sie im wasser sind, so schleiche dich hin und stiehl der ersten die krone. dann laufe heim ohne dich umzusehen'. als er die krone in der hand weglief, eilte ihm die jungfrau nach, indem sie rief: 'o sieh dich um nach mir, sieh meinen leib, weins wie schnee, meine wangen roth wie blut und meine haare schwarz wie rabenfedern'. so hatte er sich gerade eine frau gewünscht, trotz der warnung seines vaters sah er sich um, sie holte ihn ein, gab ihm einen derben schlag und nahm ihm die krone. so ging es ihm auch mit der zweiten, der dritten krone brachte er glücklich nach hause und gewann so seine frau. diese gebar ihm swei knaben. einmal zu einer hochzeit eingeladen, entlockte die frau ihm die krone, um sich damit zu schmücken, und 'flog pfeilschuell davon', also wohl als vegel, indem sie ihm noch zurief, er könne sie und ihre kinder jenseits des feurigen baches finden. er gelangte mittelst eines wunschmantels dahin und brachte sie auf dieselbe weise wieder beim 1). die krone erinnert an den beslügelten hut des Hermes.

In Russland sind die schwanfrauen nicht weniger bekannt. prinz Milan kommt an einen see, darauf schwimmen dreissig bunte enten, und unfern dem ufer liegen dreissig weisse homdchen im gras. vorsichtig steigt der prinz vom pferd, nimmt eins der hemdchen und verbirgt sich damit hinter das gesträuch. als die enten satt gebadet, steigen sie beraus und nennundzwannig gingen zu den hemdchen, beugen sich sur erde und werden wunderschöne mädchen, dann kleiden sie sich an und verschwinden. zuletzt zerwandelt sich auch die dreissigste, der Milan das gewand gibt, sie wird auch zur jungfrau und neant sich Welana 2). in einem slavonischen märchen wachen drei brüder nacheinander unter einem baum, dass keine frucht gestohlen worde. der jüngste nur blieb wach; gegen mitternacht schüttelte der wind die bänne und in demselben augenblick sah der jüngling, wie ein weisser schwanenartiger vogel sich sanft auf seine brust niederliess. schnell ergriff er dessen fittige und er besass die schönste jungfrau 5). in dem unserer Freyr und Gerdraage verwandten russischen märchen von den sieben Simeonen schlägt Helong sick on die brust, verwandelt sich in einen schwan und fliegt empor 4). in jenem sich zur erde beugen liegt die

<sup>1)</sup> Schott wal, march, 201.

<sup>2)</sup> Kletke märchensaal 11, 73.

<sup>3)</sup> das. 11, 42,

<sup>4)</sup> Dietrich russ. märch. 38.

deutsche berührung der erde, der schwan auf des jünglings brust soll uns später elbische wesen erklären helfen.

Bin andersmal finden wir kein vollständiges schwanenkleid, sondern nur einen theil desselben, so in der deutschen sage einen schwanflügel (M. 899.). Gregor von Tours erzählt: 'in preximo autem (sc. basilicae s. Benigni apud castrum Divionense) est et alia basilica, in qua Paschasia quaedam religiosa veneratur. nam visum est eo tempore structoribus, quandam anum egressam fuisse ab ipsa basilica, nigra veste, cigneo copite, vultuque decoro, quae sic affata est structores: eia dilectissimi, perficite opus bonum . . . hace affata, basilicam de qua egressa fuerat ingrediens nulli ultra comparuit' 1). diese heilige mit dem schwanenhampt ist mitten aus dem volk gegriffen und eins der merkwürdigsten beispiele von übertragungen heidnischer wesen auf christliche seelige.

Meist aber tritt der fuss der schwanfrauen als sie kennzeichnend hervor und erinnert darin an den der zwerge. sie haben auch in menschlicher gestalt schwanfüsse, wie Bertha mit dem grossen fuss. Kuhn legt auch die gelben pantoffel mancher weissen frauen so aus 2). Sommer 18 kennt eine mit goldpantoffeln und im hortus deliciarum der Herrad von Landsberg haben musicirende jungfrauen vogelfüsse 5).

Neben der verwandlung durch das schwanhemd steht die durch den schwanring. von ihm haben die Schwanringe zu Plesse, die einen schwanflügel und einen ring im wappen führen, ihren namen (M. 399. DS. s. 540.). wenn man ihn überwirft, erfolgt die verwandlung in die schwangestalt.

In dem märchen von den sieben rahen (KM 20) kommt ein solcher ring vor, dessen bedeutung aber vergessen scheint. als die jungfrau auszieht, ihre brüder zu suchen, nimmt sie nichts mit sich als ein ringlein als angedenken au ihre ältern, einen laib brod für den hunger, ein krüglein wasser für den durst und ein stählehen für die müdigkeit (I p. 160.). wir fanden das stühlchen bereits in der schönen sage von Sommer, wie es von einem vogel getragen wird, der darauf ausruht, weil er die erde nicht berühren darf. diese berührung würde stattfinden, wenn die jungfrau unterwegs einkehren wollte, um speise zu nehmen, darum nimmt sie speise mit. so kann der ring nur ein in einen vogel verwandelnder sein, um so mehr, da sie den weggeflogenen raben nur auf demselben wege des fluges folgen kann, da sie nur mittelst eines fluggewandes sonne, mond und sterne zu erreichen vermag.

<sup>1)</sup> de gleria martyrum I, c. 51.

<sup>2)</sup> märk. sag. vorr. p. viii. 3) W. Wackerunger in Haupts zeitsehr. Vi, 158.

Donselben zing finde ich auch in einem weit verbreiteten kinderspiel. dabei wird gesungen.

frau, frau, wat spinn i sou flietig? förr miene mann 'n golden ring.

oder fräuken, fräuken, wat spennt gei so flieten? ek spenn minne mann enne goldse knaup 1).

ein goldring, der gesponnen wird von einer frau, kann wehl aur ein die vogelgestalt verleihender sein; er ist ein gürtelder knopf bat keinen sian.

Einen andern kennt Lassbergs liedersaal III, 5. deei schöne frauen kommen im frühling an einem 'stolzen lautern und kühlen brunnen' zusammen, da stand eine schöne kinde, 'diu schirmet si der sunnen'. unter ihr finden sie einen ring, den sie derjenigen unter sich zuerkennen, welche ihren mann auf die listigste art durch verbotene minne getäuscht habe, der brunnen deutet auf ein bad', aber davon wusste der dichter nicht mehr; er wollte auch keine alte sage singen, sondern verwendete motive derselben zu den drei unzüchtigen schwänken, welche das gedicht enthält. brunnen, ring oder hemd und frau, ja drei frauen hängen aber in der sage innig zusammen; er nahm den beiden frauen die schwanzinge, welche sie vor dem bad ablegten, und benutate den der dritten in anderer art.

Fastrada's ring, der geliebten Carls des grossen, der wunderbaren zauberfrau, war auch nichts anderes, als ein schwanzing, und selbst dem schwanzitter wird im lied ein goldner ring beigelegt. es ist bedeutsam, dass der zauber, der Carl an Fastrada fesselte, erst dann wich, als der bischof der leiche den ring nahm und in den ses warf. der zug der sage, dass sie zum leben erwachte, wenn Carl ihr nahte, erinnert daran, dass des Staufenbergers geliebte auf seinen wensch erschien; trieb doch auch den kaiser der wunsch, das verlangen zu der leiche, die dedurch leben gewann.

Ueberhaupt spielt der ring im mythus und märehen eine nicht unbedeutende rolle. stets ruhen in ihm ungewähnliche zauberkräfte. diese hat schon der berühmte ring Salomos, auf welchem der schem hammphorasch stand, den Aschmedai ins meer warf, ein fisch verschlang und Salomo in dessen bauch wiederfand. Odinn hat den ring Draupnir, im märchen macht er meüberwindlich, unsichtbar, er bringt schlaf, rosen und geldringe fallen aus der begabten mund.

Von der echwanenkette wissen manche und bedeutende sagen. ein bauer in Heiligensee grub in seinem garten, der am

<sup>1)</sup> Firmonich I. 373. 397. 7gh Wester 10. . . /

see lag und stiess plötzlich auf einen harten gegenstand, eine eiserne kette. er sog sie beraus, aber sie wollte kein ende nehmen, da taucht auf einmal dicht neben ihm im see ein gresser schwarzer schwan empor. er lässt die kette fahren und sofort sind schwan und kette verschwunden 1). die kette war einst golden und leicht, sie ist der ring in anderer form, oder auch der gürtel, den der werwolf umbindet. als goldkette finden wir sie in einem gedicht in den altdeutschen wäldern 1, 128. ein jäger nimmt einer badenden jungfrau die geldkette von der hand und bekommt sie dadurch in seine gewalt. er heiratbet sie und sie gebiert ihm sieben kinder auf einmal, die alte goldene ringe um den hals tragen.

Am bedeutendsten erscheint die kette in dem flämischen volksbuch: 'de ridder met de swane.' Oriant jagt einen hirsch, der entspringt in ein wasser. da 'keerde hy wederom en kwam toen by eene fonteyne en zat onder eenen boom om wat te rusten.' eine edelschöne magd mit einem edeln ritter und swei knappen kommt daher und fragt Oriant, wer ihm erlaubt habe out ihrem gebiet zu jagen? 'ik heb wel genien den hert, dien gy gejagt hebt, dat hy u in 't water ontgaen is. niet te min al hat gy hem gevangen, hy soude 't moe niel gebleven hebben en mynen wil is dat gy dat beteren zult eer gy van hier zult gaen.' Oriant entbrannte in liebe zu ihr, er schwar ihr treue und sie wurde sein weib. schon diese einleitung der sage stellt uns die jungfrau als ein überirdisches wesen dar: ihr gehört der wald, sie erscheint bei einem brunnen, in der nähe eines sees, ein hirsch führt zu ihr (I, 181.), der wunderbar in der fluth verschwindet, den er keinesfalls hätte tödten können.

Bald fählt die junge frau sich gesegnet, zugleich musst der könig Oriant in den krieg. er besiehlt sie seiner mutter Matabruna an, die aber unzufrieden mit der heirath nur böses sinnt. sie verabredet sich mit der hebamme, der königin statt der kinder junge bunde untermuschieben, die kinder aber aus der welt zu schaffen. als die königin, Beatrix hiess sie, gebar, da waren es sochs schöns knaben und ein mädchen, 'die aen humnen hals hadden zilvere ketens, waerdoor toen vertoond wierd die edelheid der meeder.' Matabruna gab die kinder ihrem diener Marcus, der sie tödten solkte, er nahm sie in seinen mantel und ritt in den wald, tödtete sie aber aus mitleid nicht, sondern legte sie, nachdem er sie weinend geküset, auf seinen mantel in den wald. En fand sie der einsiedter Helius und nahm sie mit sich und eine weises misge-

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Kuhn märk, sag. 165:

kam jeden tag, an der sie tranken. in den sieben kindere sehen wir die verwandtschaft mit dem märchen von den sieben raben; wie es hier sechs kaaben nebst einer schwester sind, so auch dort. das volksbuch ahnt noch die bedeutung der ketten, sie bedeuten den adel der mutter, sagt es, hatte diese auch wohl eine solche? dass die ziege weiss ist, deutet auf ein göttliches thier, das im heiligen wald erscheint, dessen priester jener einsiedler sein könnte.

Der könig kommt zurück, Matabruna verklagt Beatrix, sie wird in's gefängnis geworfen. die kinder wachsen im wald auf und einer der knaben, den der einsiedel besonders lieb hat, wird von ihm nach seinem namen Helias genannt. ein jäger Oriants sah sie im wald spielen, folgte ihnen zu der höhle und hörte von dem einsiedler ihre geschichte, die er der Matabruna wieder erzählte. da bedrohte sie ihn, er müsse die kinder tödten oder selbst sterben und er ging mit sieben männern hin. doch unterwegs kamen ihnen bessere gedanken und sie wollten ihnen nur die ketten nehmen. fanden sechs kinder daheim, das siebente war mit dem einsiedler ausgegangen. 'doen nam hy hun de ketenen van den hals en terstond, als hy die afgedaen had, veranderden sy in schoone witte swanen en vlogen in de locht wonderlyk en jammerlyk roepende.' das ist wieder das gegentheil von der wirkung des hemdes; wird es angelegt, dann erfolgt die verwandlung, hier dagegen tritt sie ein wenn die kette ausgesogen wird, wie vorhin das von menschenhand genähte bemd den sauber bricht und die vogelgestalt hebt; solang nur sind die kinder menschen, als sie die kette tragen. jedenfalls dürfen wir jetzt den schluss wagen, dass der kinder mutter, Beatrix, eine schwanfrau war, dass sie das vermögen sich zu verwandeln von ihr hatten. auch der see wird wichtig, denn in ihm badete sie wohl und sie ist vielleicht selbst der hirsch, denn wie in dem früher angeführten märchen der jäger nicht auf den schwan schiessen soll, so wird dem jüngling d. hausm. 41 verboten nicht auf drei hirsche zu schiessen. drei jungfrauen werfen ihm später vor, dass er das gebot nicht befolgt habe.

Matabruna wollte aus den ketten einen becher machen lassen. als der goldschmied aber eine in's feuer gelegt hatte, um zu sehn, ob es gutes silber sei, wurde sie so schwer, dass sie mehr wog, als die übrigen. er gab die fünf ketten seiner frau zum amfheben; aus der sechsten machte er nach zwei becher, deren einen er der Matabruna brachte, den andern behielt er. das beweist die göttliche herkunft der ketten, deren silber sich wunderbar vermehrte.

Als der einsieder mit Helias zurückkam, suchten sie ängstlich die andern. endlich fand Helias auf dem weiher die seehs sehwäne, die zu ihm kamen und sich mit brod füttern liessen. Matabruna stiftete unterdessen einen falschen zeugen an, der den hund gekannt haben wellte, mit dem Beatrix umgang gehabt, und sie wurde zum ted verurtheilt, wenn kein kämpfer für sie auftrete. sie betete zu Gott und der sandte einen engel zu dem einsiedler, durch den die beiden Helias alles erfuhren. dieser engel wird dem gleich sein, welcher der Kudrun botschaft brachte, es war auch ein vogel, ein schwan, eine schwanjungfrau, welche ihre bedrängte gefährtin retten wollte.

Helias, der jüngling, ging sofort 'gekleed met bladeren, met bloete voeten, blooten hoofde en eenen stock in syne band' an hof, we er einen mann, welcher sich für den Marcus ausgab, der seine mutter beim könig verläumdet hatte, sofort zu boden schlug. er überwand ebenso seinen gegner und bewies die unschuld seiner mutter. dann wurde der goldschmied geholt, welcher die fünf ketten und den becher brachte und als Helias sie hatte, kamen die sechs schwäne geflogen. 'toen deed by vyf zwanen elk con keting an den hals en terstond waren zy verandert in menschelyke gedaente.' als der sechste das sah, wollte er sich vor betrübnis die federn ausreissen, aber Helias tröstete ihn und ermahnte ihn zur geduld. nachdem der schwan ihn in einem schifflein nach Nymwegen gezogen und wieder heimgeholt hatte, liess Helias aus den swei bechern wieder eine kette machen und erlöste so auch den sechsten schwan 1).

Sollte dies nicht die ursprüngliche gestalt der sage sein? jedenfalls ist es die vollständigste, nur möchte die frage entstehn, ob nicht die fahrt nach Nymwegen auf dem vom schwan gezogenen schifflein einschiebsel sei? sie ist uns immerhin in ältern fassungen bekannt (M. 343.), sie kommt von vielen helden und vielen orten vor und sie lässt sich von der erzählung des volksbuches ohne schwierigkeit trennen. De Reiffenberg hat früher in den publicationen der Brüsseler academie dankenswerthes zusammengestellt (vorrede zu Philippe Mouskes), aber er ist zu keinem festen resultat gekommen.

Keine andere bedeutung als die einer sehwankette hat endlich die goldene kette im märchen, die der jüngling als zeichen der schlasenden prinzeszin im goldschloss nimmt; sie

<sup>1)</sup> historie van de wonderlyke avonturen van den ridder met de zwaen genaemt Helias. nieuwen druck. 1840. Antw. brüder Grimm deutsche sagen 11, 291.



ist dadurch sein eigen. wahl haben seine briider beim goldschmied ähnliche machen lassen, aber die passen ihr nicht, heisst es deutsche hausm. 64, das heisst, sie haben nicht die kraft der verwandlung.

Die wunderbare fruchtbarkeit der schwanfrau mahnt au jene der Welfenmutter, und so wird dieser ein höherer als menschlicher rang zukommen, wir dürfen auch in ihr eine schwanfrau sehen. dass die kinder welpen genaont werden, ist um so bedeutsamer, weil auch die verwandlung in welfsgestalt auf ganz ähnliche weise erfolgt, wie die in den schwan. zwar heissen auch die jungen des bären und höwen so, aber ursprünglich wird der name doch nur auf die des wolfes gehn.

Oben wurde der drei spinnerinnen gedacht und ich erwähnte des zuges im märchen, dass die dritte ein breites, dickes 'gesäss' habe. als spinnerinnen und anter die zahl der Nornen und Valkyrjen gehörig, ihnen wenigstens eng verwandt, muss auch ihnen das vogelgewand zugestanden haben. das kinderlied nun scheint sie in dieser gestalt zu kennen, wenn es singt

et schwemmen drei ënten de baach erav,

de eezte hebseh frau Mösch 1),

de zwätte hehsch frau Gösch,

de drette hehsch frau Tricktrackdillendösch,

do säd de frau Gösch

zor frau 'Fricktrackdillendösch:

'mbü, wat hät de frau Mösch

för en decke flösch.

(Firmenich 1, 459.) im Münsterschen heisst es noch bedeutsamer:

> es flogen drei enten wohl über den Rhein mit ihren drei goldenen schnäbelein, die erste biess frau Mäs, die zweite hiess frau Päs, die dritte frau Prick-Prack-Prilliän. hem, hem, sprach frau Mäs zu frau Päs, ist das nicht frau Prick-Prack-Prilliän mit ihren dicken ers?

## oder anderswo:

was hat die frau Trick-Track-Trilliäs
für ein dickes gesäss 2)!
wie im märchen so haftet diese unförmlichkeit stets an der

1) im hölnischen dielect == apatz.

<sup>2)</sup> Münstersche gesch sagen und leg. 286. Kinderbuch 227.

dritten, die aber nach dem münsterschen lied gleich den zwei andern übrigens schön gestaltet sein muss. sie hat den fehler vom sitten, wenn wir in den dreien Nornen sehen dürften, dann könnte nur die ruhende vergangenheit damit bedacht sein. oder was heisst das sonst?

Von einer der Valkyrien, Brynhildr, wird in der edde berichtet, ihr saal habe auf einem berge gestanden und sei mit wabernder lohe umschlungen gewesen, woraus das deutsche märchen ein dorngebüch machte. derselbe zug findet sich auch anderswo wieder, der saal, die burg worin eine jungfrau königlichen stammes wohnt, ist auf irgend eine art nnnabbar gemacht.

Ein junger graf zog mit geringen mitteln in die welt und war bald gezwungen, die arsneikunde zu lernen, um sich durchzubringen. als er seine lehre bestanden und sich einen berühmten namen erworben hatte, kam er einst zu einem grafen, aus dessen fenstern er eine burg sah, die gans in nebel gehüllt war 1). als er fragte, wem die burg gehöre, erzählte man ihm, es sei ein verzaubertes schloss und vor vielen hundert jahren habe eine prinzessin darin gewohnt, der das ganze land unterthänig war; sie sei jung und über alles schön gewesen, doch mit ihren rittern und knappen und mit allem hofgesinde verwünscht worden und gehe nur noch in der nacht von elf bis zwölf in der burg umher. wer sie erlöse, den nehme sie zum gemal und mache ihn zum könig des landes, doch müsse er vorher drei proben bestehen, die aber so schwer seien, dass jeder der sich noch daran wagte, schon bei der ersten unterlag. so weit stimmt alles ziemlich genau mit der eddischen sage zusammen, nur die art und weise der erlösung ist eine andere. der prinz geht in die burg, wird von dem kastellan vergebens gewarnt und sieht gegen elf uhr eine verschleierte jungfrau, die ihn zum festen ausharren ermahnt, weil sie sonst wieder hundert jahre wandern müsse. die proben bestehen darin, dass sich der graf drei nächte hindurch je eine stunde lang schweigend mishandlungen jeder art gefallen lassen muss. nach jeder nacht weicht der schleier mehr und nach der dritten steht sie in königlichen gewändern und wunderhold vor ihm, alles im schlosse lebt auf, der nebel verschwindet. es folgt ein zug, der nicht

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Die feste Tintagel (d. i. feenschloss) im französischen Tristrem wird zweimal im jahre unsichtbar, das einemal zu weihnachten, das anderemal im sommer, so dass selbst die einwohner des landes nicht im stande sein würden, es zu finden, hätten sie seine lage nicht durch bleihende richtsteine fest bezeichnet (Büsching wöch. nachr. 1, 8.).

recht rein mehr scheint. nach jahresfrist fühlt dem jungen könig sein kranker vater und seine mutter ein und er wünscht sie wiederzusehn. da steckt ihm seine frau einen ring an den finger, den solle er immer ansehen, damit er sie nicht vergesse; auch solle er immer gerade ausreiten weder rechts noch links, bei nacht werde der ring ihm leuchten. ausserdem gab nie ihm und seinen beiden knappen rosse, die nie mide wurden und mit denen sie tag und nacht ritten. ich traue diesen ressen nicht, sie scheinen mir erst entstanden, als die verstellung vom sehwanhemd im volk untergegangen war, die sich an den ring knüpfte, welchen die frau, die als gebannte Valkyrie auch schwanfrau sein muss, dem könig schenkt. sie lieb ihm ihr schwanhemd, wie Freyja ihr falkengewand dem Thörr leiht, das muss die bedeutung des ringes sein.

Klarer tritt die alte waberlohe in dem belgischen märchen, das feuerschloss hervor (DMS 134.), doch steht sie hier am unrechten ort. ein eben vermälter prinz sieht ein fernes feuer, es ist ein schloss und als er es berührt, ist er mit seinem hund hinein verwünscht. gegen seinen bruder bricht feuer von allen seiten los, welches aber nicht brennt und ist das goldschloss, worin die prinzessin mit der goldkette schläft, etwas anderes, als solch ein feuerschloss?

Ueberall klingt da der eddische mythos von Sigurd und Brynhild durch, der in der brünne schlafenden, von Odinn durch den schlafdorn gleichsam verwünschten. die spindel im dornröschen wird ihre eigene sein, im letzterwähnten märchen hat sie auch die schwankette und so hätten wir in ihr das bild der die luft durchziehenden, spinnenden schlachtenjungfrau ziemlich vollständig.

Grimm macht M. 402 auf die feminae silvestres des Saxo aufmerkaam und nagt: 'dies scheint nicht jüngere entsellte ansicht, dass man sich die in Odins himmlischer gesellschaft wohnenden, durch luft und flut ziehenden schlachtjungfrauen zugleich in waldeshöhlen hausend dachte' und zählt zu ihnen die wilden frauen, wildiu wip. reine elben würden diesen namen nie tragen, er passt eher zu den schlachteumädchen, denn der kampf hat etwas wildes und verwilderndes, ohwohl auch der ort ihres aufenthalts in der wildnis des waldes zu diesem namen veranlassung geben konnte. eins nur scheint gegen diese annahme zu sprechen, namenblich dass sie nicht allein wohnen und dass ihnen die unerläusliche virginität und schönheit fehlt.

Dagegen kennt die sage mehre andere weibliche wesen, die im walde wohnen und der waldfrau der vicentinischen Deut-

schen 1) eher ähnlich sehen. auf der landstrasse bei den Hagenbücher höfen lässt sich ein gespenstiges Schwarzwäldermägelein sehn. ein betrunkner flösser wurde vor ihm gewarnt, lachte aber und rief, als er an den weg kam, seine axt schwingend: 'wolldlermädle, komm herbei, ich will dich ausammenhauen'. im augenblick stand das mädchen da, warf ibn in die Kinzig und kehrte in den wald zurück (Baader 88.). reiner ist eine sage bei Thomas Cantipratensis 2) aus Westphalen. da zog ein ritter nachts durch den wald und hörte die stimme eines singenden weibes. er rief den seinen su: 'wer von euch will mit mir gebn, jenes singende weib su sehn'? als keiner die frage bejahte ging er allein hin und fand ein weib, wie eine schwarze nonne gekleidet, das mit zum himmel erhobenen armen unter einem baum stand und sang. er fragte sie, was sie da thue, und sie erwiederte: 'ich lobe meinen Gott'. er sprach: 'sage mir, ich beschwöre dich, wie wird es mir noch ergehn'? da weissagt sie ihm sieg über seine feinde und tod im heil. lande, was sich aber später als trügerisch erwies. als nonne ist sie jungfrau, dies, ihr standpunkt unter dem wohl heiligen baum, der gesang, die siegverkündigung, das alles sind echte alte züge, die auf eine waldfrau unverkennbar hinweisen. eine solche nonne und zwar eine abtissin geht auch im klosterwald zu Schmerlenbach um und muss diese strafe leiden, weil sie die armen leute, die da hola hollen, so hart behandelte. jetzt thut sie das volle gegentheil und wo sie sich seigt, da findet man reichlich dürres hols (Herrlein 56.). das holsholen ist hier bestrafter frevel am heiligen wald.

Wie die abtissin sich also freundlich, gütig beweist, so thut dies auch die muma padura, die waldmutter und waldfrau der Walachen, die besonders den kindern beisteht, wenn sie sich im wald verirrt haben, oder sonst in noth sind. wie sie so wird auch unser waldmeister dert muma padura genannt und Schott bemeskt dazu (297): merkwürdig ist dass der altlateinische name dieser pflanze berba matris silvae beisst.

Auch an die drei im wald verirrten stifterinnen mahnt uns die abtissin. an dem Rannenberg liegt das Frauenhölde, welches drei jungfrauen einst den nahen gemeinden geschenkt haben, sie erscheinen, weil man ihr andenken nicht mehr feiert (Panzer 67.). in Ginglkofen sind sechzig theilhaber des Ettenauer helzes, welche einem jährlichen Gottesdienst für drei adeliche jungfrauen von Ebersberg abhalten lassen

<sup>1)</sup> DS m. 450. 耐. 403.

<sup>2)</sup> bonum universale de proprietatibus apum II, 57 f. 61.

müssen (73.). die drei fräulein von Stauf vermachen der gemeinde 1200 tagwerk wald (117.), ähnlich die drei fräulein vom Spielberg (131), die drei jungfrauen vom Dillenberg (156); in Bocklet schenkten drei schwestern das Heiligenkok der kirche (182). die vom Dillenberg hatten sich in ihrem eignen wald verirrt, andere verirrte drei jungfrauen geben statt des waldes güter. drei jungfrauen stiften eine jährliche gabe an bretzeln, welche den kindern am sonntag nach pfingsten vertheilt werden.

Schon die namen Heiligenhols und frauenhölzle sagen uns, dass es sich hier um heidnische heiligthümer handelt, und die bretzel scheinen auf ein bestimmtes fest derer zu deuten, denen diese wälder einst heilig waren. das können nur waldfrauen sein und dass der wald an die kirche, an die gemeinde fällt, spricht noch mehr dafür, er war von altersher gemeinsames heiliges gut. die sage hat nur die drei alten heiligen waldfrauen in drei meist edle jungfrauen verwandelt, vielleicht auch da, wo wirklich eine stiftung durch eine edelfrau vorliegt, die drei an ihre stelle gesetzt.

## ELBEN.

Grimm sondert M. 414 hösálfar, döckálfar und swartálfar, lichtelbe, dunkelelbe und schwarzelbe und die sicherbeit dieser annahme bewährt sich, wenn wir die oft in der sage verkommende ähnliche farbenbezeichnung näher in's auge fassen. er bringt schon aus der pommerschen sage weisse braune und schwarze unterirdische bei und aus Morolt die drei geisterschaaren: die weisse, bleiche und schwarze. sind diese weissen engel, die schwarzen teufel, dans können die bleichen nach christlicher anschauung seelen des purgatoriums sein, solche werden auch umwandernd gedacht. ich vergleiche zunächst die drei hähne der edden und der dänischen volkslieder: der eine ist weiss; zu weiss als der götterfarbe stimmt das gold, so dass der goldkammige Fialarr weiss sein wird wie der des dän. liedes, und von ihm beisst es, dass er den belden kräbe und sie wecke. ein dunkelfarbiger habn kräbt in der unterwelt (Voluspå 38. 39.), ihm steht der schwarze der lieder zur seite. es erübrigt der rothe, der durch seine farbe an die bräune streift und zu den feurig erscheinenden seelen des purgatoriums so wie den ihnen verwandten genien ganz passt. diese hähne kehren in der badischen sage als drei hunde wieder, nur in anderm susammenhang. ein hahsächtiger wellte den grenzstein auf seines nachbars

acker hinansrücken. als er dies das erstemal that, stand ein weisses hündchen bei dem stein, das bellte und wollte es nicht leiden. das zweitemal, als er den stein noch weiter schaffte. fand er einen grauen hund bei dem stein, aber troz alles bellens verrückte er ihn dennoch. das drittemal aber fand er einen schwarzen hund und als er nicht ablies, zerriss ihn dieser und seitdem muss er wandern (Buader 26.). d. i. in späterer anschauung: zuerst warnt ihn freundlich als kundchen der engel des lichtes, dann ernster der selbst wandernde als hund, endlich reisst ihn der teufel mit sich in die hölle. eine ähnliche bezeichnung gibt es im deutschen norden für die elben, welche die hexen den menschen anblasen. es gibt weisse, rothe und schwarze, die schwarzen sind die gefährlichsten (Kuhn und Schwarz 443.). so haben auch die nornen eine dreifache abstammung, von licht - dunkel - und schwarzelben und ein dreifaches weisses, halbweisses = graues und schoarzes gewand 1). so unterscheidet man auch in England dreierlei hexen, black witches, white witches und grey witches 2).

Nimmer würde diese scharfe treunung in der farbe se verbreitet sein und so tief wurzeln, wenn sie nicht uralte grundlage hätte und sie auf andere wesen zu beziehen, als auf die elben, ist unmöglich: sind doch unsere hexen gerade die echten und rechten alten elben, haben doch jene hunde ganz den elbischen chracter und es verbürgt ja die edda selbst die weissen oder goldnen licht- und die schwarzen elben. nur die in der mitte stehenden bald roth bald grau genannten scheinen noch weniger sicher und auch sie wird die nähere betrachtung leicht fester begründen lassen. ich wende mich zuerst zu leuchtender als die sonne strablenden

## LICHTRLBEN.

Die analogie im Christenthum fordert hier die engel und seeligen, die im licht der Gottheit wehnenden. für sie hat die alte sprache noch einen reinheidnischen ausdruck: holde, der gleichbedeutend mit elbe gebraucht wird. min holde lueifer — Got der sprach do eineme sineme holden zu

2) Grose a provinc. gloss. append. p. 18. Kuha u. Schwarz 523.

<sup>1)</sup> bei Panzer 58: weiss, roth und weiss, schwarz und weiss. dem Cail erschienen drei wolken am himmel, eine weisse, eine rothe, eine schwarze und aus den wolken tönte die stimme: 'wähle'. Cail dachte; die rothe wolke ist nichts als sonnenwiderschein, die weisse hagel, die schwarze regen. er wählte also die letztere und es begann zu tröpfeln (Rosenöl I, 37.).

(diu buochir Moses 55. 56.). gehabet iuch wole mine heiden, want ich uberwant die werlt (Massmann d. ged. des XII jh. 312.). wie sie hier engel und seelige bezeichnen, so sind noch heutzutage heldchen, die guten holdchen die elben (Sommer 170) und statt der guten dinger, guten elben der hexen steht auch die guten holden, helderchen, holdiken (M. 1627.). zwar heissen sie auch die guten, wenn schädlich mit ihnen gezaubert wird, doch mehr in jüngern denkmälern, da das böse, schädliche dem sinn des wortes ganz widerspricht.

Ein anderer besenders in Thüringen vorkommender name ist gätchen (Sommer l. c.), güetel (M. 449.), der gute geist, woher auch the good people, die guten nachbarn, das stille volk, das kleine schöne volk (M. 425.). auch dies deutet wieder auf den gütigen, harmlosen, freundlichen ebaracter der elben hin.

Ueber die wohnung der liebtelben sagt Snorri's edda: 'am südlichen ende des himmels ist der pallast der Gimli beisst und der schönste von allen ist und glänzender als die sonne. er wird stehen bleiben, wenn sowohl himmel als erde vergeben, und alle guten und rechtschaffenen menschen aller zeiten werden ihn bewohnen. so beisst es in Völuspå

einen saal sah ich lichter als die sonne, mit geld gedeckt auf Gimli's höhn. da werden werthe fürsten wohnen und ohne ende der ehren geniessen.

da fragte Gangleri: wer bewahrt diesen pallast, wenn Sursurs lohe himmel und erde verbrennt? Har antwortete: es wird gesagt, dass es einen himmel südlich und oberhalb von diesem gebe, welcher Andlängr heisse. und noch ein dritter sei über ihnen, welcher Vidblänn heisse, und in diesen himmeln, glauben wir, sei dieser pallast gelegen und nur von den lichtalfen sei er jetzt bewohnt (Simrock 254.). es ist also die wohnung des reinsten, höchsten lichtes, welche sie bewohnen, sie stehen dadurch den engeln vollkemmen gleich und die übersetzung durch holde ist gerechtfertigt.

Diese bilden aber, wie Finn Magnusen mit recht annimmt (lex. myth. 275.), nur eine classe der lickalfar und von ihnen müssen diejenigen lichtelben geschieden werden, welche die erde bewohnen. ihr aufenthalt heisst Alfheimr und ihn gaben die götter wie Grimnismal V lehrt, dem Freyr im beginn der dinge als zahngebinde.

Digitized by Google

Von jener ersten wohnung sind in der deutchen überlieforung kaum mehr spuren übrig; sie ging in den himmel über;
mehr hingegen wissen wir von ihren bewehnern und eine
genauere untersuchung der engellehre, wie sie sich im volk
gestaltete, wärde reiche aufklärungen darüher geben. ich
mass mich an dieser stelle auf wenige andeutungen beschränken.

Gâdrûn sicht waschend am strande, da pabt ihr auf den wollen ein negel, den der dichter als schön bezeichnet. nennt ihm auch 'der vil hêre', den beten, er lässt ihn weissagen und Gudrun redet ihn an : 'dit Krist dieh hat gesant uns vil ellenden' (ed. Wilh. von Ploennies p. 96.). der bote ist also ein engel und mit vellem recht neunt W.,Grimm ihn einen olfon (HS 389.), einen gesandten dessen, der im lichte thront und wehnt. mit demselben recht wird darum auch der schwan, der Lohengrins schifflein zieht, als elbe angenommen werden können, sowie der engel, der im leben des h. Vambert (ap. Surium) dem heiligen in adlergestalt erscheint. von grosser wichtigkeit ist, dass die christliche anschauung neus chöre der engel annimmt, wenigstens wenn wir Freyr den sonnengott wie für Alfheim so auch für das himmlische elbenreich als herrscher annehmen dürften, da diesen die zahl neun besonders heilig ist. wenn schon den die erde bewohnenden elben froude am gesang, an musik und tanz zugeschrieben wird, dann muss dies noch mehr von den himmlischen gelten, denen die musik der sphären sugewiesen werden muss, wenn Deutschland eine solche kannte. in der bibel wie in der legende ist aber kanm etwas so häufig, wie gesänge, musik und tänze der engel: wie sie bei Christi geburt sangen, so auch bei der der beiligen, singend erscheinen sie über der gottesfreunde wohnangen, mit gesang und tanz erfreuen sie den seel. Henricus Suso (act. ss. Boll. jan. 11, 656. 657. 668.) und singen mit ihm Maria's lob (ibid. 679.). zahllose beispiele könnten darüber angeführt werden, die ich jedoch für eine andere gelegenbeit zurücklege, da die untersuchung hier zu viel raum einnehmen würde. nur die bemerkung füge ich noch hinzu, dass auch hierhin gehört, wenn das volk sagt, die sterne seien der engel augen, also die strahlenden blicke der himmlischen lichtelben. ich wende mich zu dem irdischen Alfheim, dies wurde nämlich auf die erde und zwar in herge und heilige wasser verlegt.

Ist jener Freyr als elbengebieter auch für Deutschland gültig, dann ist er in dem könig Elberich, Albrian, Oberon == Alberon zu suchen. dagegen spricht zwar die schilderung dieses königs in der deutschen sage, die ihn als zwerg, als kunstreichen schmied auffasst, was zu dem luftigen, leichten, wesen der Hehtelben nicht passt, denn sie können sich unmöglich mit so ganz materiellen arbeiten beschäftigt haben; aber das ist gewiss nur spätere verderbnis und daraus entstanden, dass der lichtelbenkönig zum zwerg, also zum schwarzelben wurde. seine innige beziehung zu den lichtelben bricht noch in dem zug des heldenbuchs durch, demzufolge 'er von dem gestira wiste, dag sy (Otnits gemalin) von dem man kein kind nit trüg' (HS. 289.). auch das echt engelmässige seines plötzlichen kommens und verschwindens, welches ihm durch die tarnkappe gegeben ist, stellt ihn ja zu den lichtelben und W. Grimm fragt nicht obne grund: sollte die tarnhüt, die Siegfried dem zwerg abnimmt, nicht mit dem federgewand oder thierbalg zusammenhängen? eine thiergestalt annehmen oder als vogel entstiegen, war wohl in der wirkung, dem verschwinden, gleich (das. 392.).

Die elben wohnen zusammen und zeigen sich meistens in grösserer zahl. sie sind vor allem strahlend durch schönheit, und was die edda in dieser beziehung von ihrem pallast sagt, wird auch auf sie anwendbar sein. ihre grösse wird abweichend angegeben und scheint verschieden gewesen zu sein; da sie auf der einen seite in Valkyrjen übergehen, auf der andera seite in zwerge, müssen sie wohl jener menschliche grösse mit der kleinen gestalt der letztern in ihrem volk vereinigt haben; oder es stand ihnen das vermögen zu, ihre gestalt zu wandeln und zu vergrössern oder zu verklei-

nern, wie das so viele geister thun 1).

Die weitere betrachtung ihres wesens geht aus den sa-

1) In den Curiositäten IV (1815) steht ein auszug aus einem ms. von 1616 und darin ist folgendes über sie bemerkt: diese (geister, genien) pflegen wir anzuschn als menschen und sind doch nicht von Adam entsprungen, sondern ganz andere geschöpfe und creaturen, von une menschen und allen thieren verschieden, denn es ist zweierlei fleisch, das aus Adam und das nicht aus Adam ist, unserm ersten urheber. das fleisch aus Adam ist ein grobes fleisch, denn es ist irdisch und ist sonst nichts, als fleisch, das gefasst und gegriffen werden kann. das andere fleisch aber, das nicht aus Adam ist, ist ein subtiles fleisch, das nieht zu greifen und nicht su fassen ist und ist nicht aus erde gemacht. daher weichet die-sem fleische das gemäuer, es bedarf dasselbe keiner thur, keines loches, sondern geht ganz durch und zerbricht nichts. diese haben einen andern vater, als die menschen und sind zugleich mensch und geist, von den geistern aber geschieden dadurch, dass sie fleisch haben und blut und gebein und gebären kinder, essen, trinken, reden und wandeln, wie die menschen, sind aber geschwind, wie die geister. daher sind sie geschöpfe von geistesart und menschenart, und sind beides ding, ein gemischtes, gemacht von beiden, wie ein compositum von zwei stücken. sie haben keine seele, wie die menschen und sind besser, als die menschen, denn sie sind gleich den geistern,

gen herver, die von ihnen übrig eind. aus ihnen hebe ich zuerst diejenigen heraus, die von ihrer verbindung mit den menschen reden.

Der elbischen jungfrauen atreben geht oft dahin, die liebe schöner, edler und tapferer menschlicher manner zu gewinsen. die art und weise, wie sie dies ausführen, ist verschieden: bald erscheinen sie allein in ihrer verführerisch lockenden gestalt, bald im tanzenden kreise der ihrigen.

Bine solche einzeln erscheinende elbe ist die bereits I, 181 erwähnte jungfrau Helius. sie kommt im wald auf einom schwarzen d. i. woissen zelter zu Balduin und nennt sich eine königstochter aus Morgenland, d. i. aus der gegend des aufsteigenden lichtes. als sie später von dem einsiedel beschworen wird, sagt sie, sie sei einer der gefallenen engel, denn einen solchen nur konnte das christenthum in dem heidnischen genius sehn, während das heidenthum eine schöne von liebessehnsucht zu dem grafen getriebene elbin in ihr erkannte. auch die Alvina der westflandrischen sage ist hierhin zu rechnen, sie kündigt sich schon durch ihren namen als alois an. leider fand ich nichts vollständiges über sie, aber sie scheint der Melusina eng verwandt. sie ist eine schöne königstochter, die wegen einer heirath verwünscht wird, auf ewig umzufahren. ihr mann, dem sie, wie Helius dem Balduin, kinder zurücklässt, scheint der verwünschung ursache, wahrscheinlich in der art, dass er eine verbotene und unbescheidene frage an sie richtete, oder sie vielleicht auch belauschte, oder mishandelte. dies belauschen kommt auch sonst in den Niederlanden vor: 'so wil ic eerst vertellen eenen bitekene van eenen ridder, gheheeten heer Rocher van Rouselcasteele in de provincie van Ary, hoe hy met avonturen vont in een velt opte riviere een alvinne, di hi eensgaes bebben woude te wive, welke alvinne haren consent daertoe gaf op al sulken voorwaerde, dat hy se nemmermeer naket soude sien' 1). dies verbot erinnert zunächst an den schwanenritter und die verbetene frage; auf sie kommen wir zurück, ich bleibe vorerst in Belgien, wo eine verwandte nur gänzlich historisirte sich auch an Lyderik, den ersten grafen von Flandern knüpft. drei ritter entführten die tochter des königs Lothar von Frankreich und wollten sie nach England unterwegs aber bekamen sie streit unter einander und während sie fochten, floh Idenea auf ihrem wagen. zur selben zeit jagte Lyderik im wald und hatte eben einen hirsch gefangen. als er mit seiner beute Idonea begegnete, dachte

<sup>1)</sup> Mone niederl. volkslit. 75.

er, das müsse eine edle frau sein, redete sie an ned fährte sie mit sich auf sein schloss, wo er binnen zwölf jahren fünfzehn knaben und drei töchter mit ihr zeugte (NS. 199). reiner klingt die sage in den wallonischen gegenden. eines tags ging beer Ameil sur schattigen quelle von Lexhy und fand dort eine junge frau, die schön und kestbar gekleidet war. er fragte sie um namen und vaterland, aber jenen wollte sie nicht nennen: sie sei aus edelm geblüt und fernem lande und auf einer pilgerfahrt begriffen. Ameil lud sie auf sein schless und sie theilte dort sein lager. am folgenden morgen fragte sie ihn, ob er auch wisse, mit wem er se thun gehabt habe? er erwiederte: nein. da sprach sie: 'dann will ich es dir sagen, mit dem teufel', und verschwindend riss sie ihm das rechte auge aus. die quelle beisat fontaine sainte Oude (NS. 287.). bedentender noch ist eine deutsche sage aus Pyrmont. dort erschieu dem grafen eine wunderschöne frau, die ihn mit ihren reizen fesselte, so dass er sich ihr ergab und ihr zugestand, neum tege mit ihr im wasser su woknes und nur am schuten auf die erde heraufzukommen. sie schenkte ihm, als er eines tags zur oberwelt stieg, eine kette, welche ihn an sie band. aber im drang eines turniers wurde sie ihm zerhauen, er vergas des schönen weibes und schenkte seine liebe einer königstechter. aber mit dieser am altar stand und bereits das jawort aussprechen wollte, umschlang ihn das brunnenweib plötslich mit kalten armen und er sank leblos zusammen 1). durch diese merkwärdige sage wäre also der mythos von Njörde und Skadi auch für Deutschland verbürgt. als diese beiden vermält waren, wollte Skadi, die riesentochter lieber auf den gewohnten waldigen höhen ihrer heimath leben, Njördr aber in dem meer, seinem reich. sie kamen suletzt dahin überein, dass sie neun nächte in Thrymheim, drei in Neatun verbringen wollten. das verhältnis der beiden gatten zu wasser und land ist nur umgekehrt, in der sage bewohnt die frau das wasser, im mythes der mann, doch bleibt der verzug der neun nächte der Skadi wie dort der brunnenfrau. so wird in der schottischen ballade 2) jung Tamlan von der schönen elbin mit in ihr reich gezogen und erst im nounten jahr reitet er zu seinem obeim. im ganzen erinnert diese sage an Peter den Staufenberger und die meerfei und an die mulier fatata Carls des grossen, deren sage Grimm aus einer hs. des XIII jh. mittheilt (M. 405.). sie heisst dert 'quaedam

2) Büsching wöch. nachr. 1, 255.

<sup>1)</sup> J. Seiler, Sagen aus der Heimath und Fremde. Cassel. o. j. p. 7.

fata, que alio nomine nimpha vel dea vel adriades (l. dryas) appellatur' und es wird erzählt: 'ad banc (Carolus) consuetudinem habebat et cam cognoscebat et ita erat, quod ipse accedente ad cam vivebat ipsa, ipse Karole recedente moriebatur'; d. h. wenn er sie rief, war sie da, sonst war sie musichtbar. weiter wird gesagt: 'contigit, dum quadam vice ad ipsam accessisset et cum ea delectaretur, radius solis intravit os ejus et tunc Karolus vidit granum auri lingue ejus officiam, quod fecit abscindi et contingenti (l. in continenti) mortua est nec postea revixit'. dies granum an der sunge war nämlich mal und stempel der göttlichkeit, nachdem sie es verloren, traf sie der tod, wie andere menschen. abermals verwandt ist die sage bei Vincentius bellovacensis spee. bistor. Ill von dem jungling, der abends im meer umberschwimmend eine solche jungfrau bei den haaren erfasste, sie mit sich nach hause nahm und heirathete. im zern drohte er ihr eines tages, ihr kind zu tödten, das sie ihm geboren hatte, wenn sie nicht sage wer sie sei. 'quid? inquit. vae tibi misero! utilem perdis uxorem, dum cogis affari. essem et tibi bene foret, si iniunctum miki silentium tenere perswisses, nunc autem deinceps me non videbis. et mox evanuit'. auch die sage von Offa gehört hieher, der im wald ein klagendes mädchen fand. auf seine frage wer sie sei, neunt sie sich gleich Helius eine königstochter. von ihrer schönheit gereizt, habe ihr vater sie mit unzüchtigem begehren verfolgt und als sie widerstanden, seinen dienern geboten, sie in den wald zu führen und zu tödten, diese aber hätten sie aus mitleid geschont und so sei sie umhergeirrt, bis er sie gefunden 1). auch die sage von der Hygd ist zu erwähnen, die auf einem steuerlosen schiff an Offa's land trieb. er fand sie gleichfalls auf der jagd im walde und heirathete sie, doch nicht zu des landes segen, denn ihrer unthaten willen nannte man sie nur die königin hexe, even dhrydh. sie endete durch den sturz in einen brunnen ihr leben 2). so findet auch Gerbert, der spätere pabst Sylvester II, nach der sage bei Walther Map 5), als er eines tages trübe über sein schicksal brütend in den nahen wald geht, eine jungfrau, die auf einem seidenen teppich sitzt und vor sich einen haufen geld

1) Matth. Parisiensis vita Offae I et II. London 1640. 976 fig.

2) Müllenboff 5, 7.

<sup>3)</sup> de nugis eurialium distinctiones quinque, edited from the unique manuscript in the Bodleian library at Oxford by Thom, Wright, 1850, 4, ich kenne das buch nur durch G. Philips treffliche besprechung in dem märzheft 1853 der sitzungsberichte der phil. bist, classe der h. h. academie der wissenschaften zu Wien (hd. X. p. 319.), der ich auch das folgande entachme.



liegen hat. sie blickt ihn holdseelig an, nennt ihn beim namen, verheisst ihm reichthum und glück, nur solle er seine spröde geliebte verlassen und sich ihr ergeben. Gerbert willigt freudig ein, das bündnis wird geschlossen, er wird ein reicher höchst ansehnlicher mann. allnächtlich theilt die geliebte waldfrau mit ihm das lager und gibt ihm über vergengenheit und zukunst belehrung. sie selbst nannte sich Meridiana, wobei Philips an das daemonium meridianum (worüber später) erinnert; daneben heisst sie auch Marianna und Philips glaubt, das könne ein misverstandenes meriminne sein. ich möchte Meridiana den vorzug geben, das zu der zeit der erscheinung dieser wesen stimmt. Gerbert stieg durch ihre ihm geschenkte weisheit empor, bis er auf dem stuhl Petri sass. da erschien sie ihm im letzten jahr seines pontificats und verhiess ihm, er werde nicht eher sterben, als bis er in Jerusalem messe gelesen habe. als er in der so genannten kirche in Rom celebrirt, sieht er sie und erkennt dadurch seinen nahen tod. man erzählt, sein grab, obwohl an einem trocknen ert, schwitze beim bevorstehenden tod eines pabstes so stark, dass ringsberum eine lache entstehe, beim herannahenden onde eines cardinals werde es nur feucht. so hat Gerbert durch seine verbindung mit der elbin gleichsam selbst elbische natur angenommen, denn die todesverkündigung ist vorzugsweise elbisch. jener Helius verwandt ist noch bei Map die schöne waldfrau, die Henno mit den zähnen in einem schattigen hain an der normannischen küste in seidenem, wahrhaft königlichen gewande findet. es war um die mittagszeit; er weilte bei ihr und liess sich erzählen, sie sei eigentlich die für den Frankenkönig bestimmte braut, ein meeressturm babe sie hieber verschlagen und da es zu lange dauere, bis dass ein schiff sie abzuholen komme, so welle sie sich ihm ganz anvertrauen. Henno nimmt die schöne braut mit sich, vermält sich mit ihr und sie gebiert ihm mehre kinder. auch geht die junge frau fleissig in die kirche, jedoch immer erst, nachdem das asperges bereits vorüber ist; auch wartet sie die wandlung nicht ab. das fällt ihrer schwiegermutter auf, sie belauscht jene im bade und sieht zu ihrem schrecken, wie die schöne frau sich in einen drachen verwandelt, der nachdem er den bademantel mit seinen zähnen in eine menge kleiner stücke zerrissen, wieder die gestalt der schönen annimmt. bei dem baden ist zuerst eine zofe ihr behilflich, dann aber sie dieser, die sich auf gleiche weise verwandelt und in ihre frühere gewalt zurückkehrt. Henno davon in kenntnis gesetzt, ruft sofort einen priester herbei; dieser besprengt sie sammt ibrer sofe mit weikwasser, werauf beide mit grossen

geheul zum dache hinaus in die lüfte emporsliegen. in christlicher umdichtung hat sich die sage so gestaltet: ein reicher grafensohn verehrte vor allen heiligen s. Katharina und besuchte eine zu ihrer ehre geweihte und seiner burg nahe gelegene kirche jeden tag. 'Vnd eins tags war er in der kirchen vnd entschlieff vor dem alter, do erschin im s. Katharina selbdritt vnd bot im gar einen schönen rosenkranz vnd sprach: nim hin, der sol ein zeichen sein der rechten liebe zwischen dir und mir vnd hüt dich, dag du kein andere für mich nemest'. trotzdem nahm er von seinen freunden gezwungen eine frau. nach wie vor besuchte er die kirche und erweckte dadurch seiner gattin eifersucht. ein mädchen sagt ihr, er gehe zu einer schönen jungfrau, sie stellt ihn zur rede und er antwortet: nicht zu dieser, zu der ich gehe, die ist tausendmal schöner. da stürzt die frau sich in ein schwert, während er wieder fort ist, aber ihm erscheint die heilige und sagt: 'da hast nit recht gethan, das du einen andern gemahel für mich genommen hast vnd mich also gelassen', da er ihr jedoch seine liebe bewahrt habe, so werde er seine hausfrau, die sich getödtet, gesund und eines kindes genesen finden 1).

Ich lasse noch zwei verwandte sagen eines rheinischen zeitgenossen Maps, des Caesarius folgen. 'Prumiae scholasticus quidam fuit Joannes nomine, vir quidam literatus sed levis et lubricus. isti, sicut de eo dicebatur, foemina quaedam premiserat, quod tali nocte ad eum veniret. nocte condicta illa quidem non venit, sed in eius specie consimilique voce diabolus clerici lectum ascendit, quem putans foeminam bene sibi notam esse cognovit eam. mane surgens cum dac-monem, quem feminam esse putavit, egredi compelleret, respondit ille: 'cam quo putas te hac nocte iacuisse?' cumque ille diceret: cum tali foemina, respondit daemon: 'nequaquam sed cum diabolo.' ad quod verbum Joannes, sicut mirabilis fuit, ita mirabile verbum, quod dicere verecundor, respondit, diabolum irridens et de opere nil curans. das ist vollkommen jene noch beut lebende sage von Ameil de Lexhy und frage und antwort des teufels und des Joannes stimmen wörtlich mit denen in jener sage überein. 'in civitate Suvatia civis quidam erat Henricus nomine cognomento Gemma. huius officii fuit vinum in tabernis vendere. habebat autem tabernam aliquantulum a domo sua remetam. qui cum nocte quadam secundum consuctudinem tarde de taberna rediens et pecuniam de vino collectam secum portans domum festinaret, vidit quandam speciem muliebrem in alba veste et linea stantem

<sup>1)</sup> S. Brandt leben der heiligen II, 70.

in loco quodam, ubi cises solent placiture 1). nihil muli de ca suspicans, cum ad locum venisset, illa per vestem hominem traxit et ait: 'e amice, diu te hic exspectaci, amare me debes.' ille vestem de manu eius excutiente et dicente: 'sine me ire, luxuriae tuae non consentiam sed vadam ad uxerem meam', illa fortiter institit ad commissionem sum insitens. quae cum verbis non preficeret, inter brachia sua virum tollens et multum comprimens in aera levavit atque ultra monasterium sancti Patrocli, quod satis altum est, illum transferens in pasculo deposuit.' gans entkräftet kam er zu hause an. 'tribus noctibus continue intempesta nocte idem daemonium pulsavit ad ostium, Henrico clamitante: 'scio quia propter me venit, scio quod propter me pulsat.' postea supervivit annum debilis et infatuatus' (l. III, 10. 11.). die alba vestis et linea bezeichnet deutlich die weisse frau, die sehnsuchtsvoll auf den geliebten harrt und ihn gewaltsam mit sich fort in ihr reich reissen will. dass er nicht mehr jüngling sondern ehmann ist, rührt von dem christlichen umbildner her, der den beidnischen sinn jener sehnsucht nach erlösung durch den kenschen sterblichen mann nicht mehr verstand. dass Heinrich ein jahr später stirbt, beweist, dass er sich der elbin verband und es bezeichnet die sehnsucht nach ihr, die ihn durch des tod in ihr reich führt. in beiden sagen erscheint die elbin nachts, in einer dritten mittags. 'tempore quodam acative, conversis ordinis nostri in dormitorio suo meridie quiescentibus, diabolus in specie moniskis nigri ordinis singulorum lectes circuivit, ante quosdam stetit, ante quosdam cum festinatione praeterivit. veniens ad quendam conversum, aute illum se inclinavit et brachiis collum eius stringens tactuque meretricie demulcons oscula in cius ora defizit. quod cum quidam frater religiosus vidisset et illa disparuisset, satis tam de persona quam opere et in tali loco stupens surrexit et conversi lectum adiit, quem quidem dormientem sed incomposite et impudice nudatumque incentem invenit. caeteris ad signum nonce surgentibus, ille gravem se sentions surgere non potuit et ad vesperam in infirmitorio ductus infra triduum vitam finivit (V, 83.). auch er hat sich demaufolge der elbin ergeben und folgt ihr in ihr reich.

Jone ni. sage neunt diese wunderbaren framen ausdrücklich elbinnen und der name Alvina bestätigt diese auffassungwir finden sie im wald, oder am brunnen oder im wasser, sie können also nur genien der wälder und der brunnen sein-

<sup>1)</sup> i. c. lites agere. einem monch, der stolze gedanken hatte, erschien sie im wald. V, 5t.

die verchristlichte sage aennt sie einstige engel, geister des lichtes, einige stammen darum auch aus Morgenland, andere erscheinen, wenn das licht die erde am reichsten bestrahlt, bei der someenböhe des mittags; sun aber sind sie teufel, gefallene engel, das alles kann abermals nur für ihren rein elbischen character sprechen. Wenn die Hygd even dhrydh genannt wird, so ist dies, da die elben später in die hexon übergingen, ein neues zeugnis. endlich stellt auch die leuchtende verlockende schönheit dieser jungfrauen, ihre kunde der vergangenheit und zukunft, ihr abschen vor den heiligen mysterien und den sacramentalien des christenthums, ihr entschweben in die lüfte sie uns unzweifelhaft als reine elbenjungfrauen dar. sie sind endlich fast alle von königlichem, edelm geblüt, d. h. von göttlicher herkunft, wie Nornen und Valkyrien.

Der in all diesen sagen wiederkehrende hauptzug lehrt aber, dass alle diese jungfrauen dahin ausgehn, die liebe der menschen zu gewinnen, sich mit ihnen ehlich zu verbinden. sie scheinen dadurch von einem band frei zu werden, welches sie drückt. entweder gehen sie diese verbindung hier und auf immer ein und bleiben auf der erde, bis das schicksal anderes fügt, oder sie ziehen ihn mit sich durch den tod. die erste feier der liebe ist aber der kuss, durch den gleichsam die seelen in einander strömen und die erste keusche verbindung der körper entsteht. er führt uns weiter und erinnert an die von Grimm mit dem wort weisse frouen bezeichneten wesen, die bei näherer betrachtung mit jenen waldund brunnenelben genau überein kommen.

Ihre erscheinung in weissem, schlossenweissem gewand kündigt sie bereits als halbgöttliche höhere wesen au. sie wehnen meist auf bergen, in alten schlössern. da diese von wäldern umgeben waren, welche jene bedeckten, so haben wir meistens in ihnen waldelben, da wo sie zum brunnen gehn, brunnengenien in ihnen zu sehn. eine genauere erörterung über ihr wesen ist sehr dankbar, darum wende ich mich derselben zu.

Die weissen frauen erscheinen gleich Meridiana und audern jeuer elbinnen um mittag. wie die mitternacht eine heilige stunde ist, weil dann tag und nacht beginnen von eisauder zu scheiden und jener seinen lauf beginnt, so muss dies
nur im umgekehrten siun der mittag auch sein, wo der tag
am höchsten steht. das erscheinen jener wesen um diese zeit
deutet also auf zusammenhang zwischen ihnen und dem tagesgestirn und dessen gottheit; sie müssen von ihr abhängig
sein, unter ihren geboten stehen. so werden wir denn auf

Freyr hingeführt, welcher der sonnengett war und als selcher auch der herr der lidsälfar, deren äusseres mit dem der weissen frauen dasselbe ist.

Sie haben alle eine eigenthümliche in den sagen vielfach geschilderte kleidung, die von grosser wichtigkeit für uns ist. schleierweiss nennt sie das volk, sie tragen also schleier, woher eine selbst das schleierweible genannt wird (Meier 306.). eine andere in Baden trägt ausser dem weissen schleier noch eine goldne haube (Baader 219.), se auch die am Borstein (hess. sag. 26.), die Urschel in Schwaben eine alterthümliche haube, das Hardtweible einen runden schlapphut, die jungfer auf der Thannenburg einen krauz oder band, wovon sie Kränzlesjungfer heisst (Meier 14. 29, 42.). der rock der Urschel ist grün (Meier 8.), die jungfer auf dem Hausberg ist selbst ganz grus gekleidet, weshalb das volk sie die grüne jungfer nennt (Sommer 17.). um ihren leib schliesst sich ein goldner gürtel (Baader 209.), oder eine goldne kette (Meier 14.), an der ein schlüsselbund hängt. ein hauptnachdruck liegt auch auf ihren schuhen. die der weissen frau in der Barbarakirche sind grun (Baader 164.), bei Riedisheim im Elsass zeigt sich auch eine weisse frau mit grünen panteffeln (Stöber 21.), dagegen sind die der jungfrau auf der Staufenburg in Thüringen, welche mit langem gelbem haar erscheint, golden (Sommer 18.), die der Urschel weiss bei rothen strümpfen (Meier 6.), die der jungfrau auf dem Gögeleberg gelb (Panzer 28.), gelb oder nach andern grun die der utgebersche in Chorin (Kuhn märk. s. 206.).

Ich glaube mich nicht zu täuschen, wenn ich in diesen zügen, die sich leicht noch vermehren liessen, eine personification der pflanzen sehe. der mit grünem oder gelbem pantoffel bekleidete fuss ist die wurzel, die in der mit frischen grünen, oder mit welken gelben kräutern bedeckten erde haftet. der grüne rock ist das blättergewand, die krene des baumes wodurch sich bei den niedern pflanzen das gold der blumen zieht. darum trägt die prinzessin im Nobiskruger holz ein grünes kleid 1) und setzt sich is den wilden apfelbaum, wo sie klagt, weint und jammert (Müllenhoff 346.). sehr richtig stehen auch neben den goldpantoffeln die gelben haare, denn wenn die kräuter welken, welkt auch der baum und sein laub wird gelb. wenn die elbiu, welche die pflanze bewohnt, dieselbe verlässt, tritt sie in ihrer göttlichen klarheit,

<sup>1)</sup> the habits of both sexes of fairies are represented to have been generally green. der verf. von 'round about our coal-fire' p. 42 neant sie 'little grentures elothed in green'. Brand ed. Ellis 11, 276.



d. h. weiss auf 1), das haupt mit goldnem stirnband geschmückt, oder von weissen schleiern umwallt. nur durch diese annahme erklärt sich der zug bei Kuhn und Schwarz 478 in der sage vom wilden jäger, der eine menschenlende herabwirft, woran noch ein grüner schuh sitzt, so wie jene andere die uns denselben schildert, wie er die moosweibchen mit ihren gelben haaren zusammengebunden vor sich auf dem pferde hält, so dass sie von beiden seiten herabhängen. so sind denn die moosweibchen nichts anderes, als den weissen verwandte frauen und auch die waldweibehen und wilden weibehen fallen mit ihnen zusammen: sie alle sind pflanzengenien.

Die folgenden sagen werden dies klarer machen. Thomas Cantipratensis erzählt aus eigner erfahrung, eines tags sei ein knabe wehklagend zu ihm gekommen, es sei ihm etwas schreckliches widerfahren. Thomas fragte ihn aus und er gestand, er habe sich, auf dem feld bei seinen ochsen sitzend, einen pfeil von einer hastula (Affodill) schneiden wollen, aber kaum habe er sie mit dem messer geritzt, so sei aus der pflanse blut geflossen. Thomas beruhigte den knaben und sandte ihn nach hause zurück 2). die hastula ist bekanntlich der asphodelos der Griechen, der der Persephone geweiht war; er bedeckte die asphodeloswiese, nach Homer der aufenthalt der seelen, wo die gerichtsstätte des Minos war; er galt für heilkräftig, wurde aber mit bezug auf die seele auch auf gräber gepflanzt 5). er scheint den elben besonders heilig gewesen zu sein, wie auch in den Niederlanden ihnen das alvenblad oder tooveressenkruid geweiht ist.

Hieher gehört auch folgende sage desselben ascetikers. ein ritter hatte die mäher auf seine weiden geführt, das gras zu mähen. als aber die vesper in den umliegenden kirchen läutete, weil am andern tag eines heiligen fest gefeiert wurde, sprach einer der mäher: 'lasset von der arbeit ab, denn die vesper läutet', legte sein werkzeug bin und ging in die kirche; die andern arbeiteten weiter. am dritten tage kamen sie wieder auf die weide, da sah er wie die andern weit vorgemäht hatten und er viel nachholen musste; er wurde von seinen gesellen ausgelacht, ertrug es aber still. als er aber die sense fasste, sah er an einer grasstoppel eine goldmunse von wunderbarer und ungewöhnlicher grösse hängen, darauf stand: 'des Herrn hand hat mich geprägt und dem armen gegeben, weil er den dem beiligen geweibten tag nicht entbeiligte'.

albatae mulieres, Moresini papatus p. 139.
 bonum univers. de apibus II c. 55 §. 2. p. 533.
 dasselbe geschicht heutzutage noch in Japan und man nimmt dazu asphodelus ramosus, eben unsere goldwars.

des ritters frau gab ihm hundert mark für die müeze 1). dass die letztere an der grusstoppel hängt, scheint sie mir gerade als elbengabe zu bezeichnen. sie ist der dank dafür, dass der mann an dem tag nicht weiter mäbte, denn ihnen ist das weiden der heerden verhasst, wie die irischen elfenmärchen und M. 428 lehren.

Eine interessante sage der vorliegenden art hat endlich Gregorius im liber dialogorum, aus dem Jacobus a Voragine sie in der leg. aurea in der betrachtung auf exalt. s. crucis mittheilt. 'refert quod quaedam sanctimonialis hortum ingrediens et lattucam conspiciens concupivit eam; quam signo s. crucis benedicere oblita avide momordit; sed arrepta a diabolo protinus cecidit. cum autem beatus Equitius ad eam venisset, diabolus clamare coepit ac dicere: 'ego quid feci! ego quid feci? sedebam hic super lactucam, illa venit et momordit me'. 'ad imperium autem praedicti viri diabolus mox de ea exivit'. das kann nur ein elbischer geist, der die lactuca bewohnte, gewesen sein. es erinnert an Thomas Cantiprat. p. 117, wo er von der elster des bruders Johannes erzählt, die so artig sprechen konnte. ein knecht seines wirthes fras sie heimlich. als nun der bruder den vogel nicht sah, rief er: 'elsterchen, wo bist du denn'. und alsbald rief sie ans des anwesenden knechtes bauch: 'hier hin ich! hier bin ich'! ähnliches wird in den Rheinlanden von einem pfarrer und seiner ziege erzählt. schon die wiederholung des 'ego quid feci's und 'hic sum'! hat echt elbenbaften klang und passt zu ihrem raschen und vorlauten wesen.

Wenn Winckelmann von 'grossen ebenen wäldern, die ellbische hölzer genannt' berichtet <sup>2</sup>), so müssen dies von den elben in den bäumen bewohnte wälder sein.

So erklärt sich denn, warum sie das reuten der wälder bassen und klagend von dannen ziehen, wo dies geschieht, oder wo sichel und sense schneidend durch das äppige grasfahren, das bis dahin ungestört wuchs, nur von der ausziehenden und tanzenden elben fuss berührt.

Das führt uns zu der blume, welche in all diesen sagen mit ihnen so eng verbunden ist, die fast nie fehlt, und diese blume ist der goldne schlüssel. die badische sage sagt ausdrücklich, die jungfrau erscheine, wann die meiblumen blühen (Baader 209.), und einer andern jungfrau erlösung wird an das blühen einer nelke geknüpft (das. 220), also wenn die pflanze in der blüthe, in der fülle der reife und schönheit

<sup>1)</sup> ibid. p. 495,

<sup>2)</sup> beschreibung von Hessen und Hersfeld 255.

sich zeigt, tritt die sie bewohnende elbe herver und nimmt ihr blüthenkleid, das wir also dem schwanhemd vergleichen dürfen, in die hand, dann ist der bann gelöst, der sie an die erde bindet und sie darf sich in der ihrem schutzherrn heiligen stunde frei ergehn.

Nicht immer hat die blume dieselbe farbe. der zusammenhang mit dem schlüssel, der von gold ist, erinnert zunächst an die auch in vielen sagen geradesu genannte goldgebe schlüsselblume, die erste blüthe des frühlings, die sich in all unsern wäldern wiederfindet und die wohl durch den mythos ihren namen empfing. er hätte kaum wehl eine schönere wählen können, als diesen feinduftigen garten, boten des wiedererwachens der natur, dessen blüthe wie ein lächelnd zunickendes jungfrauenhaupt auf dem hohen stengel schwankt. anderswo sind es die ebenfalls hochstengeligen weissen maiblumen, mit ihren kleinen wohlriechenden glöckehen, die aber erst später zur blüthe kommen. bei Harrys werden drei weisse lilien genannt; das muss eine mehr im Harz vorkommende blume sein, die auch um diese zeit blüht. Baader nennt rothe und blaue blumen ohne sie näher zu bezeichnen, 166 eine gichtrese, 200 gar eine telpe, die mir wenig echt vorkommen will. Bechstein bezeichnet sie (thüring, sag. III, 212) als glücksblume, welche namen mehre waldblumen tragen, und Grimm hat M. 924 purpurblume gefunden, was zu jenem roth passt, ihm zufolge würde die blume gewöhnlich als blau angegeben, seviel ich erkenne, ist sie meistens gelb eder wenn statt ihrer die springwurzel steht, so ist das jünger und falsch.

Das schlüsselbund hängt an der jungfrau gürtel, es offnet den eingang zur erde, zum felsen, worin sie wehnt. wo sie dies bund trägt, ist es weniger bedeutsam als in jenen sagen, in welchen es als blume verkommt. in der bessischen sage von der Altenburg bei Nidda bietet die weisse frau grüssend dem ihr begegnenden eine blume an; ein armer mann wagte os einmal sie anzunehmen, da ging die weisse frau ver ihm her und sie kamen an ein grosses thor. er hielt seine blume an das schloss, die flügel des thors öffneten sieh und die weisse frau führte ihn in die keller der burg, wo grosse fässer edeln weines lagen. der mann trank, bis ibm der kopf schwer wurde, da taumelte er weg, nachdem ihm die weisse frau vergebens: 'vergiss nicht das beste' nachgerufen hatte. ein anderer mann fand eine schöne und seltene blume auf der Altenburg und steckte sie auf seinen hut. bald füblte er an demselben etwas schweres, er nahm ihn ab und fand, dass sich die blume in einen grossen schlüssel verwundelt hatte. zugleich bemerkte er eine nie gesehene thur, welche in den berg führte, er schloss auf, füllte sich die taschen mit schätzen aller art und ging trotz der warnenden stimme weg, um nie mehr hinein zu kommen (hess. sag. 28. 29.). kuhhirt in Schwaben fand im spätherbst eine schöne schlüsselblume und steckte sie an seinen hut. da ward ibm derselbe so auffallend schwer, dass er ibn abnahm; da steckte statt der blume ein silberner schlüssel daran und zugleich sah er eine schneeweisse jungfrau vor sich steben und eine thür

im berge (Meier 37.).

Der erscheinung der jungfrau wird in diesen und andera sagen nicht erwähnt. die blume steht da und lockt durch ihre schönheit, sie zu pflücken, oder ein zufall führt die hand zu ihr hin und sie ziert brust oder hut. von diesem augenblick an jedoch ist, wer sie pflückte, gleichsam in der elbin gewalt 1), die ibn nun in ihr haus lockt, in die weiten felsenkammern, worin der wein der ewigen jugend strömt, an dem auch sie trinkt, denn wie würde sie sonst in ewiger schönheit blühen? da wohnt sie und steigt von dort in die blume oder den baum hinein, den sie beleben muss 2). als göttliches wesen stehen ihr schätze in fülle zu gebot, sie hat, was ihr hers nur verlangt, nur eines nicht: der bann der geisterwelt ruht auf ihr, sie möchte emper zu der höhern freibeit des menschen, der nicht an die scholle und an einen kalten pflanzenleib gebunden ist, wie sie, die langsam wachende und wieder welkende. ob sie auch die mühen des menschthums übernehmen muss und all seine leiden, für das warme menschenherz gibt sie die last ihrer göttlichkeit gern dahin.

Sie kann aber nur dann in die menschheit eintreten, wenn ein reines menschenkind sich ihr in liebe ergibt und ihr die trene bewahrt; und dieser eintritt ist wiederum an schwere bedingungen geknüpft. darum kommt sie zu kenschen jünglingen und bietet ihnen die lachendsten schätze, alles was sie nur wünschen können um den preis eines dreifachen kusses. dass diesem ursprünglich die ehe folgte, dafür zeugen die früher berichteten sagen, dass sie ihm in den meisten denkmälern nicht mehr folgt - bei Sommer 17 ist u. a. die vermählung noch erhalten -, ist eine ganz erklärliche verderb-

<sup>2)</sup> their haunts were thought to have been groves, mountains, the southern side of hills and verdant meadows. Brand ed. Blies 11, 276.



<sup>1)</sup> die pflanzengestalt ist der elbin kleid, wie das schwanhemd das der Valkyrie. Ist der erwartete erlöser mit ihrem gewand bekleidet und dadurch fähig, in das innere der berge zu dringen?

nis und schwächung der sagen, es mussellen in den sagen, um ihr die menscheinlich ist, an dem blossen kuss genügen, um ihr die menscheinlich ist, an dem blossen kuss genügen, um ihr die mensche werdung zu verschaffen. In den sagen, wie sie uns nun vorliegen, handelt es sich rein um die schätze, die einst nach der verbindung der befreiten elbin folgten, und das erstere ist offenbar neu, wenigstens wüsste ich zu dem zuge keine mythologische parallele anzuführen.

Ich bemerkte, der erlöser mässe rein sein. die keuschheit hatte in unserm alterthum einen hohen werth, das laster der unreinheit war unsern vätern fremd und verhasst. wenn sie schon eine forderung an den bräutigam im gewöhnlichen leben war, dann musste sie es noch mehr sein, wenn es die verbindung mit einem der höhern wesen galt, mit jenen göttlichen oder halbgöttlichen frauen, die selbst rein waren und weiss, wie das schneeweisse gewand, welches sie umhällte. 'um die erlösung zu vollbringen, musst du rein von frauen sein', sagt die weisse frau in der Barbarakirche zu dem manne (Baader 168.); die jungfrau vom Thurmberg bat einen unschuldigen jüngling sie zu erlösen (das. 198. vgl. Müllenhoff 352.). eine andere bei Kuhn 66 wird durch den kuss eines unschuldigen kindes erlöst. ebenso sagt die schöne jungfrau auf dem Pauliner schlösschen: 'sie hätte auch keine andere hoffnung, dass sie könnte oder möchte erlöset werden, als wenn sie von einem jünglinge, der seiner keuschheit und jungfrauschaft rein und unverletzt wäre, dreimal geküsset würde (Stöber 357.). in einer andern sage hat der jüngling sie zu zweienmalen an verschiedenen tagen geküsst, bevor er aber zum drittenmal hingeht, versündigt er sich mit weibern und er findet sie nicht mehr.

Dies streben nach einem reinen menschensohn erklärt uns auch, warum die elben kinder stehlen. so kamen einst die wilden frauen aus dem Wunderberg hervor und wollten einen knaben stehlen; sein vater aber eilte ihnen ohne furcht zu und nahm ihnen den knaben ab mit den worten: 'was erfrechet ihr euch, so oft heraus zu gehen und mir jetzt sogar meinen buben hinweg zu nehmen? was wollt ihr mit ihm machen?' die wilden frauen sagten: 'er wird bei uns bessere pflege haben, es wird ihm bei uns besser gehen als zu haus und der knabe wäre uns sehr lieb, es wird ihm kein leid widerfahren.' allein der vater liess seinen knaben nicht aus den händen und die wilden frauen gingen bitterlich weinend von dannen. abermals kamen die wilden frauen aus dem berg beraus und nahmen einen knaben mit sich, der das weidvieh hütete. diesen jedermann wohlbekannten knaben sahen die holzknechte erst über ein jahr in einem *grünen* kleid

auf einem stock der knaben auf dem berge aufzusuchen. allein sie gingen alle umsonst; der knabe kam nicht mehr zum vorschein (Panzer 12.).
ähnlich stiehlt auch die Roggenmuhme ein kind, welches die
säugende mutter mit sich auf den acker genommen hatte.
dass sie aber ein falsches an dessen stelle legt, scheint unecht, denn die elben — und eine solche ist die Roggenmuhme
unzweifelhaft — haben keine kinder. auch die bretonische
auge kennt dies kinderstehlen.

Hanptbedingung der menschwerdung ist wie bemerkt der dreifache kuss. dieser ist dadurch erschwert, dass die elbe nicht in ihrer schönen jungfräulichen gestalt erscheint, sondern bei den zwei ersten malen als degebe oder schlange und als kröte. die verwandlung in diese beiden thiere ist eine gabe der elben, sie geht selbst zu bestimmten zeiten regelmässig vor sich, wie später gezeigt werden soll. sie erinnert wieder an Melusina mit ihrem fisch - 1) oder schlangenleib, an Meridiana, die sich im had in einen drachen verwandelte. es ist die bedingung das kusses bei dieser gestalt somit eine probe, der sich der erlöser unterwerfen muss; er soll sein weib auch sehen, wie sie in der verwandlung ist, damit er wenn diese später vor sich geht, sie kenne und nicht morde, oder ihr die treue nicht breche. besteht er die probe, erfüllt er die bedingung, dann ist die elbin seiner sicher, sie darf sich ihm hingeben, sie ist erlöst. die unglücklichen elbenjungfrauen der eingangs behandelten sagen nahmen die prüfung nicht vor und die überraschung des mannes. als er die verwandlung entdeckte wurde ihnen zum fluch, der sie unerlöst zurück in das elbenreich warf. meistens berichtet die sage, dass der jüngling den ersten kuss gewagt habe, oft auch den zweiten, aber dann schrak er zurück und entfloh, verfolgt von den herszerreissenden klagen der getäuschten jungfrau.

Es klingt durch die meisten dieser sagen ein ton der hoffnung, wenn sie erzählen, wie die jungfrau den berg verlässt: sie lächelt und ist freundlich, denn sie ist frei und erwartet den erlöser. dagegen kehrt sie auch jedesmal trauervoll wieder in den berg zurück, da diese hoffnung sich nicht erfüllt hat. die weisse jungfrau auf dem Hochberg kommt jede nacht in das Brettenthal hinah; beim hinuntergeben ist sie fröhlich, bei dem rückgang hinauf aber weint sie (Baader 54.). die weisse fran auf dem Köpfle kommt zur mit-

<sup>1)</sup> cf. Baader p. 4.

tagsstunde mit einem schlüsselbund herab. sie erscheint lächelnd, wenn sie aber zurück kehrt, hört man sie heftig weinen, bis sie auf dem hügel verschwunden ist, singend kommt die weisse frau von Plixburg den bergwald hinab, laut weinend aber stelgt sie wieder hinauf; ähnlich die weisse jungfrau von Hehenburg (Stöber 11. 89. 342.). auch die vom Riepen bei Hameln geht, den schlüssel in der hand, mit trauriger miene durch den wald und seufzt (Harrys 1, 58.).

Diese trauer ist um so mehr gerechtfertigt, da die sage uns meldet, dass viele dieser jungfrauen nur selten emporsteigen dürfen, selbst dass sie, wie es scheint, dies auch nur so und soviel male vermögen; hat sich der erlöser immer nicht gefunden, dann ist der bann unwiderruflich. nach andern sagen ist auch die erlösung an eine bestimmte zeit geknüpft. alle hundert jahre nur erscheint in der fastenzeit das wunderschöne unten wie ein fisch gestaltete, goldlockige seefräulein beim schloss Homburg (Baader 4.), nur dann also kann sie auch erlöst werden. die grüne jungfer auf dem Hausberg wird nur alle sieben jahr in der Johannisnacht frei. dem ist das grösste glück bestimmt, der sie erlösen wird. sie führt ihn in den berg zu einem buch, das muss er lesen können, dann erhebt sich das schloss auf dem gipfel des berges, sie ist erlöst und er wird des schlosses herr und ihr gemahl (Sommer 17.). ach jetzt bin ich wieder für hundert iahr gebannt! ruft die weisse dame von Rothenberg, die oft erscheint und traurig in's thal hinabschaut (Stöber 37.). das fräulein von Nothweiler darf nur freitags erscheinen und zwar einmal als schlange, einmal als kröte, das drittemal als jungfran; in den dreien gestalten geküsst, schenkt sie ihrem erlöser all ihre schätze (Stöber 346.). auf dem Möwenberg in Schleswig blüht die gelbe blume nur alle hundert jakre (Mällenhoff 351.). die jungfrau auf dem Nusshard kann nur auf Petritag erlöst werden, indem ein keuscher jüngling sie in ihrer verwandlung in ein hässliches altes weib küsst (Schöppner I, 172.). die verwandlungen in schlange und kröte haben also ihre bestimmte zeit, denn die letztere jungfrau erscheint vorher dem jüngling in ihrer vollen schönheit und auch in den andern sagen bereiten sie die erlöser vor und geben ihnen tag und stunde an, wann sie als schlange eder in anderer gestalt erscheinen werden.

Ein hauptzug der sagen dieser art ist der welcher die erlösung dieser wesen an das wachsen eines baumes knüpft. sobald die erlösung vereitelt ist, erhebt die jungfrau klagend die stimme und nennt die schwere bedingung, unter der ihr nun rettung werden kann. so ruft eine: 'webe, jetzt danerts

wieder hundert jahr, bis ich erlöst kann werden, denn es wird ein kirschbaum wachsen drüben im wald und von diesem werden bretter geschnitten und aus den brettern wird eine wiege gemacht werden und das kind, das zuerst darin gewiegt wird, kann mich erlösen' (Herrlein 211.). eine andere: 'wehe die eichel ist noch nicht im boden, aus deren künftigem stamm die wiege des jünglings gemacht wird, der mich erlösen kann.' das weisse fräulein in Wolfartsweier sagt: 'du bist zu meiner erlösung geboren und wenn du sie nicht vollbringst, so muss ich die suss zu dem baum stecken, aus dem mit der zeit eine wiege für das kind gemacht wird, welches erst wieder mir helfen kann' (Baader 30. 211.). frau bei Lübbenau sagt, es solle eine linde gepflanzt werden, die würde oben swei plantschen (äste) bekommen, aus deren holz die wiege gemacht werde (Kuhn märk. sagen 100.). bei den steinen muss ein doppelter tannenbaum aus einer wurzel spriessen; wenn er hundert jahre alt wird, müssen ihn zwei ledige leute am Wunibaldstag umhauen, den stärksten stamm am Dagobertstag in's thal schleifen und aus ihm wird die wiege gemacht (Mone anz. III, 91.). wenn ein hirsch eine eichel in den boden tritt, aus der eichel eine eiche und daraus eine wiege werde, könne das kind, das zuerst hinein komme, sie erlösen, sagt die Urschel (Meier 7.). sie pflanzte auch einmal, um erlöst zu werden, eine buche; als diese abgehauen wurde, eine zweite, und darin lag ein bursche, den sie bat, sie zu erlösen (das. 11.). es soll ein rabe über das Auerbacher schloss fliegen und aus dem schnabel eine sess in den bof fallen lassen. die nuss soll keimen und wurzel fassen und aus dem baum die wiege gemacht werden (Wolf hess. sagen 35.). in Baiern wird ein ahorn erwähnt (Schöppner 1, 86.).

Dieser baum ist offenbar kein anderer als jener, den die jungfrau bewohnt, an den ihr leben geknüpft ist. er muss zur wiege werden, d. h. die elbe muss den künftigen erlöser von seiner geburt an liebend hegen und tragen, ihm schützend nahe sein. darum sagt die Urschel zu dem knecht, sie habe ihn in der wiege gepflegt und vor den nachstellungen ihres bösen feindes von klein auf geschützt; jetzt sei die zeit gekommen, wo er sich dankbar beweisen müsse und sie erlösen, was unter allen menschen nur ihm allein möglich sei (Meier 8.). darum war sie immer bei jenem andern, half ihm wenn er holz oder steine auf dem berg auflud, hielt ihm den wagen und erfreute ihn durch den anblick ihrer schönheit (das. 10.). so sind denn diese jungfrauen die eigentlichen schutzegeister, schutzengel ihrer erlöser, ein neues zeugnis ihrer

verwandtschaft mit den engeln. mislingt die erlösung durch das so treu gepflegte kind, dann ist die wiege zu nichts weiter nütze, ihre reinheit, gleichsam ihre jungfräulichkeit hat gelitten, vergebens wuchs der baum mit dem elbenmädchen heran. sie muss eine neue laufbahn beginnen, in einem neuen baum emportreiben und dies hat das schicksal in die hand der götter gelegt. Fro's, ihres herrn heiliger hirsch muss die eichel in den boden treten, allvaters, der auch sonnengott ist, heiliger rabe die nuss an den bestimmten ort tragen und dort aus der wolkenhöhe fallen lassen. ausserdem muss der baum in festgesetzter gestalt wachsen, von reinen jünglingshänden abgehauen und verarbeitet werden. man versteht, wie die arme elbin weinen und klagen muss, wenn so viel zeit und sorge und hoffnung unbelohnt bleibt.

Meine ansicht findet eine stütze darin, dass nicht ein bestimmter baum, sondern bäume jeder art, wald - und fruchtbäume genannt werden. kaum zwei sagen stimmen in der angabe der baumart zusammen. wir fanden ja bei Müllenhoff 346 auch einen apfelbaum. doch scheinen die waldbäume vorzugsweise gewählt, die fruchtbäume seltener und dem apfel-

baum ist selbst die fruchtbarkeit versagt.

Der spätern christlichen sage mangelt bereits gänzlich das verständnis des zusammenhangs zwischen der jungfrau und dem baum, so zwar, dass sie auch die erlösung von männern an bäume knüpft. so hatte, wie Stöber erzählt, ein vater sein kind dem teufel verschrieben, es wurde aber durch die taufe gerettet. der vater starb bald darauf im krieg und es hiess, nur der sohn könne seine seele erlösen. mit dem kreuzzeichen auf der brust bewaffnet, ging der knabe im zehnten jahr gegen sonnenuvtergang und kam in die hölle und zu einer haide, auf der ein baumchen stand; darunter lag ein mann auf dem angesicht und weinte, dass der boden rings von thränen feucht war. auf des knaben frage, was er da thue, erzählt er - der vater - von der verschreibung; zur strafe dafür müsse er unaufhörlich das bäumchen mit seinen thränen giessen, dann werde es, aber nur sehr langsam, grüner; zuweilen kann er nicht weinen, dann stirbt es wieder ab. da umarmte und küsste ihn der knabe und wies ihm das kreuz auf der brust, da wurde das bäumchen plötzlich ganz grün und bald war der vater verschwunden (354.). giessen vielleicht auch die weissen frauen ihre bäume mit den thränen, die sie reichlich bei der rückkehr weinen? der ausgang jener sage hat übrigens etwas gemachtes.

Die anknüpfung dieser sagen an ruinen, die so häufig verkommt, erklärt sich durch den drang der sage, sich zu



localisiren, und dazu boten die alten schlösser um so mehr gelegenheit, als der rang ihrer bewohner zu dem der göttlichen jungfrauen stimmte, die dann meist rittertöchter, fürstinnen, prinzessinnen genannt werden. aber auch die mit unsern sagen entfernt verwandten schatzsagen, die an anderer stelle zu erörtern sind, halfen dazu mit.

Oft werden die jungfrauen als spinnend dargestellt und das ist wieder eine echt elbische beschäftigung, denn auch die nordischen elbinnen treiben sie, und bereits früher fanden wir elftausend elbinnen von Holda geführt durch die lüfte ziehend und im flug die weissen herbstfäden spinnend, eine wunderbar schöne vorstellung. die flachsjungfer (Kuhn und Schwarz 98), die sich alle hundert jahre ein jahr lang zeigt, hat wohl daher ihren namen. spinnend erscheint die weisse jungfrau auf dem Lahnberg in Oberhessen (M. 914.) und dasselbe ist es, wenn wir die kleine zierliche Urschel strickend finden (Meier 6.). daher erklären sich auch die flachsknotten und flachsbollen, welche vor ihnen auf weissem tuch liegen und meist golden sind (M. 914, 915.). der bedeutsame zug, dass man die spur der füsse dieser jungfrauen deutlich im grase sieht, ist auch besonders als echt elbisch hervorzuheben (Baader 211.).

Es kommt wiederholt vor, dass arme leute im walde schöne gelbe blätter finden, oder auch nur laub zusammen suchen, welches sich später in gold verwandelt. so sah eine frau bei Kalw unter einem baum solche blätter liegen und nahm sich eine schürze voll mit; zu hause fand sie lauter goldstücke. eine andere frau bemerkte im herbst einen baum, der hatte oben noch ganz schöne frische blätter; weil ihre ziege dieselben nicht erreichen konnte, streifte die frau sie ab und wollte sie dem thier geben, allein da hielt sie lauter goldstücke in der hand (Meier 50.). das sind die goldmen haare und locken, welche der jungfrauen haupt umfliessen und mitunter bis auf die erde herabwallen.

Zwischen elf und zwölf uhr mittags oder auch gerade um mittag gehen die elbenjungfrauen gern zu einem nahen brunnen, wo sie sich waschen und die haare strählen und zöpfen. auf der Thyrenburg sieht man sie oft in der dämmerung auf goldnem stuhl sitzend, wie sie ihr langes haar mit goldnem kamm kämmt; wenn sie es in flechten gelegt hat, verschwindet sie (Müllenhoff 347). auf dem Pillberg erscheint sie in den schlechten stunden von elf bis zwölf mittags, eine andere auf dem berg bei Kleinteich kämmt sich dann die haave in einen goldtrog (Reusch 8, 12.). die vem Hochberg wäscht sich im bach und kämmt sich (Baader 54.). dies wa-

schen ist nichts als ein bed, dem das ordnen der haare folgt, und die holden haben die vorliebe dafür mit Holda gemein. oft ist auch das bad geradezu genannt; so badet sich das fräulein von Homburg in der Wutach, oder sonnt, wäscht und kämmt sich am ufer. die jungfer auf dem Schlossberg bei Ohrdruff kommt um die zwölfte mittagsstunde vom berge berab, geht in das thal zum Herlingsbrunnen, badet sich darin und steigt wieder den berg hinauf (Sommer 19.). Caesarius kannte wie en scheint diese jungfrauen auch, nur verlegt er ihre erscheinung in die nacht: 'duo invenes seculares nondum milites in quadam vigilia s. Ioannis baptistae post solis oceasum circa rivulum, quì monasterium praeterfluit, in dextrariis suis spaciabantur. videntes ex altera parte rivuli quasi speciem mulieris in veste linea, putantes quia maleficia exerceret, ut quibusdam mos est in nocte illa, ut caperent eam aquam transierunt. quae cum veste levata fugere videretur, illi in equis velocissimis insequentes, cum fugientem quasi umbram ante se videbant, comprehendere non valerent, deficientibus equis unus dixit: 'quid agimus? diabolus est enim' et signantes se monstrum ultra non videbatur (V, 80.). der bach erinnert an das bad. da der Deutsche das baden selbst so sehr liebte, konnte er es diesen wesen nicht versagen, es gehörte nothwendig zu einem gesunden leben. oft trägt die elbe auch wasser in einem goldeimer den berg hinan, wohl um ihren baum zu laben und mit der kühlen fluth zu erfrischen, nachdem sie vorher derselben wohlthat genossen (Baader 210.).

Die elbinnen lieben den gesang und wir treffen sie oft singend an. die jungfrau bei Wolfartsweier singt wunderschön, wenn sie hoffnungsfreudig ins thal steigt. in der nähe des schlosses Plixburg hörte man eine feine frauenstimme, gleich nachher erschien die weisse frau (Stöber 89.). die dame von Greifenstein sell selbst flöten (das. 248), was übrigens sehr zweifelhaft klingt. die welssen fräulein zu Neubulach, die alle sieben jahr erscheinen, singen gleichfalls (Meier 26.) und der schäfer auf dem Büchenberg bei Sachsahört den schönen gesang der erlösung flehenden jungfrau (Kuhn und Schwarz 201.). ebenso lockt die dänische elbin die jünglinge durch gesang zu sich und dann ist es um sie geschehn (M. 438). die Lurleijungfrau wäre hier zu nennen, wenn sie nicht Brentano zum vater hätte.

Sie trachten, sich den menschen freundlich zu beweisen, und bringen ihnen selbst speisen. die weisse frau bei Giessen (Schwaben) erschien oft den knechten, wenn sie auf dem felde ackerten, brachte ihnen brod und allerlei gutes zu essen, reichte ihnen auch silberne messer und gabeln (Meier 25. 26.). wenn die jungen ledigen bursche auf dem Alstädter feld geackert haben und vier uhr hielten, setzten sie sich um den Ehlborn und tranken daraus. wenn sie dann riefen: vetter Mets bring mir'n plätz, dann erschien eine schöne feine jungfrau mit einem plätz, die schwebte nur über der erde, und legte ihnen das gebäck auf die rehhörner des pflugs (hess. sagen 38.). die jungfrau von Wolfartsweier bescheert den kindern eine frischgebratene leberwurst (Baader 210.). auch die englische sage weiss davon. in Morgan's Phoenix brittannicus p. 545 ist mitgetheilt 'an account of Anne Jefferies, now living in the county of Cornwall, who was fed for six months by a small sort of airy people called fairies, and of the strange and wonderful cures she performed with salves and medicines she received from them, for wich she never took one penny of her patients: in a letter from Moses Pitt to the right reverend father in God Dr. Edward Fowler Lord Bischop of Gloucester. London 1696'.

This tractes states that, as she was one day sitting knitting in an arbour in the garden, there came over the hedge of a sudden six persons of a small stature all clothed in green, which frighted her so much as to throw her into a great sickness. They continued their appearence to her, never less than two at a time, nor never more than eight, always in even numbers. She forsook eating our victuals and was fed by these fairies from the harvest-time to the next Christmas-Day. One day she gave me a peace of her (fairy) bread, which I did eat and think it was the most delicious bread that ever I did eat, either before or since. Ellis zu Brand's observations on popular antiquities. II, 279.

Eine sehr schöne sage von einer solchen dienstfertigen elbe hat uns Caesarius wieder aufbewahrt: 'daemon quidam adolescentis venusti speciem induens ad quendam militem venit, obsequium suum illi offerens. cui cum multum placeret tam in decore quam in sermone, gratanter ab eo susceptus est. qui mox militi servire coepit tam diligenter et tam timide, tam fideliter et tam iocunde, ut satis ille miraretur. quam equum suum ascendit, nunquam descendit, quin ille praeparatus esset et genu flexo strepam teneret; discretum, providum et hilarem semper se exhibuit. die quadam dum simul equitarent. et venissent ad fluvium quendam magnum, miles respiciens et plures ex inimicis suis mortalibus post cos venire considerans, ait servo: 'mortui sumus, ecce inimici mei post me festinant, fluvius ex opposito est, nullus superest locus refugii; aut occident me aut capient'. tunc ille: 'ne timeas, domine, vadum fluminis huius bene novi, sequere tantum me, bene evademus', respondente milite: 'nunquam homo fluvium istum in hoc loco transvadavit', spe tamen evasionis servum ducem secutus sine periculo venit ad littus. et ecce eis transpositis, hostes ex opposito littore consistentes mirati sunt, dicentes: 'quis unquam audivit vadum in flumine isto? non alius nisi diabolus istum transvexit', timentesque reversi sunt. processu vero temporis accidit ut militis uxor infirmaretur usque ad mortem, in qua dum omnes medicorum artes defecissent, ait iterum daemon domino suo: 'si domina mea inungeretur lacte leonino statim sanaretur'. dicente milite: 'unde haberetur lac tale?' respondit ille: 'ego afferam'. qui vadens et post spatium unius horae rediens vas plenum secum attulit, quo cum fuisset peruncta mox meliorata pristinum recuperavit vigorem. cui cum diceret miles: 'unde habuisti tam cito lac istud?' respondit: 'de montibus attuli Arabiae; recedens a te in Arabiam ivi, leaenae speluncam intravi, catulos abegi et ipsam mulsi, sicque reversus sum ad te'. stupente milite ad verba ista et dicente: 'quis ergo es tu?' respondit ille: 'non soliciteris de hoc, servus enim tuus sum ego'. instante milite tandem confessus est dicens: 'daemon ego sum, unus ex illis qui cum Lucifero ceciderunt'. tunc magis milite stupente subiunxit: 'si natura diabolus es, quid est quod tam fideliter servis homini'? respondit daemon: 'magna est mihi consolatio esse cum filiis hominum'. dicente milite: 'non audeo de cetero uti servitio tuo', iterum ille respondit: 'hoc pro certo scias quia si me tenueris, aunquam a me vel propter me aliquid mali tibi eveniet'. 'non audeo, inquit, sed quicquid pro mercede tua postulaveris, licet dimidium bonorum meorum, libens tradam tibi. nunquam homo homini servivit tam fideliter et tam utiliter. per tuam providentiam iuxta fluvium mortem evasi, per te uxor mea recepit sanitatem'. tunc daemon: 'ex quo tecum esse non potero, nil pro servitio meo, nisi quinque solidos requiro', quos cum recepisset, militi illos reddidit dicens: 'peto ut ex eis nolam compares et super tectum illius pauperis ecclesiae ac desolatae suspendas, ut per eam saltem dominicis diebus fideles ad divum convocentur officium. sicque ab eius oculis disparuit (V, 36.).

Das ist ein merkwürdiges beispiel der art und weise, wie die heidnischen sagen im XII jb. christliche gewänder anzogen. das elbische wesen und zwar das der lichtelben ist unverkennbar durch das bekenntnis des dämons ausgedrückt, der sich einen von Lucifers gefallenen engeln nennt. ehne zweifel war er einst weiblich, durch die übertragung auf den christlichen teufel musste er männlich werden. ihn

zieht es zu den menschen, bei ihnen findet er grossen trout, wenn er auch keine erlösung erwarten kann. für dieselbe will er aber dennoch wirken, als er sich verstossen sieht, er gibt seinen lohn her, damit dafür eine glocke in die arme kirche gekauft werde; so scheidet er mit der hoffnung auf die erlösung aus dem bann der hölle. leider lässt sich nur schwer errathen, was einst an der stelle dieses schönen zuges stand, es war jedenfalls auch etwas, wodurch die erlösung dem freundlichen und dienutfertigen elhen näher gerückt wurde. die glocke ist um so auffallender, als die elben und zwerge sonst durch glecken gerade verscheucht werden. als besonders elbisch ist in der sage auch die heilkunde zu nennen, so wie die schnelle fahrt nach Arabien und zurück, wodurch der dämen des ritters frau rettet; die letztere ist nur durch ein fluggewand oder einen wünschelhut zu erklären.

Dieselbe dienstfertigkeit beweisen die verwandten Salinger fräulein in Tirol. fehlt ihnen in ihrem haushalt das salz, so reitet das eine oder andere fräulein nach Hall um dort salz zu holen und in einer minute steht es wieder mit dem salz in der küche, wie der dämen in einer stunde aus Arabien die löwenmilch brachte. sie helfen den kindern, mit denen sie gar freundlich sind, beeren lesen; auch den bauern helfen sie auf dem feld und im stall. ein bauer, der sie nicht kannte und dem eine beistand, lud sie ein bei ihm in dienst zu treten, aber vergebens, sie wollte nicht mit ihm in da legte er den wiesbaum beim festbinden so, dass ihr linker fuss eingeklemmt wurde. sie warf ibm einen bittenden und vorwarfsvollen blick zu; als er aber froh über den fang vor dem wagen ging und die peitschte schwang, empfand er plötzlich einen riss am linken bein und zugleich glaubte er ein husch hinter sich zu hören, als ob ein vogel auflöge. das fräulein war weg, er aber binkte am linken bein (Zingerle 1, 54 flg.).

Echt elbisch ist wiederum, dass diesen weissen frauen der blick in die sukunst erschlossen ist. die Sibylle auf Teck, die Gott hat gleich werden wollen, also auch eine genossin Lucifers ist, und in der nähe von deren höhle die hexen, also die elben tanzen, hat ihren namen wohl nur von weissagungen (Meier 22. 25.), und die dame vom Pauliner schlösschen kommt nur selten zum vorschein, wenn es schlechtes weinjahr geben soll; wird aber der herbst gedeihen, so ist sie freudig, grüsst die leute und rasselt mit dem schlüsselbunde durch die rebgelände hin (Stöber 355.).

Ich erwähne der liebe der elben zum gesang; sie haben dieselbe lust am sons, doch dazu gehört, dass ihrer mehre zusammen seien. bisher haben wir nur einzelne erscheinungen dieser geister betrachtet, jetzt sehen wir sie in gesellschaft mit andern, in ihrem heitern leben und treiben untereinander, oder auch in nächtlichen umsägen, an deren spitze ein höheres wesen als sie steht.

Sie führen ihre reigen meistens auf hügeln, oder in wäldern oder um bäume, oft aber auch in den hügeln, oder in plötzlich entstehenden und wieder verwehenden pallästen. die älteste nachricht von solchen tänzen gibt uns in Deutschland wieder Caesarius heisterbacensis. er nennt zwar die geschichte 'temporibus meis apud Toletum veraciter gesta', aber die personen in ihr sind 'iuvenes de Suevia et Baioaria' und das ganze hat rein deutschen anstrich. der 'clericus Philippus in necromantia famosissimus', welcher sie zuerst erzählte, wollte ihr durch die verlegung nur ein höheres interesse geben. jene Schwaben und Baiern baten nämlich ihren lehrer in der necromantie, er möge ihnen in wirklichkeit etwas von den wunderbaren dingen zeigen, die er lehre. 'hora idonea in campum illos duxit, gladio circa illos circulum fecit, monens sub interminatione mortis, ut infra circulum se cohiberent et ne aliquid rogantibus darent vel ab offerentibus reciperent praecepit'. wir kennen diesen mit dem schwert gezogenen kreis bereits als deutsch und das verbot, etwas zu geben oder su nehmen, kommt in der hexensage hundertmal vor. cedens ab eis paululum daemones carminibus suis advocavit', und sie kommen zuerst, wie in jenen sagen vom wüthenden heer 'in formis militum decenter armatorum' und trachten auf alle weise, die jünglinge aus dem kreis zu locken. sic nihil proficerent, in puellas speciosissimas se transformantes, choreas circa illos ducebant, variis anfractibus iuvenes invitantes. ex quibus una forma ceteris praestantior unum ex scholaribus elegit, ad quem quotiens venisset chorizando, totiens annulum aureum porrigebat, intus suggerendo et foris motu corporis ad amorem suum illum inflammando. quae cum per multas vices hec actitasset, victus iuvenis digitum contra annulum extra circulum porrexit, quem illa mox per eundem extrahens, nusquam comparuit. capta praeda conventus malignantium in turbinem resolvitur'. da fordern aber die studenten ihren cameraden von dem lehrer zurück und 'timens vitae suae, sciens Baioarios esse furiosos', versprach er ihnen sein möglichstes zu thun. auf seine bitte beruft der oberste der dämonen die seinen zur berathung und dem lehrer wird der schüler zurückgegeben (V, 4.).

Die soge ist zusammengesetzt aus drei verschiedenen theilen. der erste, die erscheinung der ritter, gehört zum wü-

thenden heer, der zweite, der tanz der schönen mädchen, ist der kern und der dritte, die berathung, ein bruchstück einer jüngern teufelssage, es könnte aber auch älter und eine rettung aus dem Venusberg sein, in welchen die mädchen, besonders die 'una forma ceteris praestantior', also wohl ihre herrin und königin, den jüngling mit sich geführt hatten. durch die annahme des ringes ergibt sich dieser der schönen elbin und das erinnert an eine sage bei Vincentius bellovacensis. ein jüngling war eben vermählt und spielte mit seinen genossen. um seinen trauring nicht zn verlieren, steckte er ihn an den finger einer ehernen statue der Venus, welche in der nähe stand. als er müde vom spiel den ring zurücknehmen will, 'videt digitum statuae usque ad volam manus recurvatum et quantumvis conatus annulum recuperare, nec digitum inflectere nec annulum valuit extrahere. redit ad sodales nec illis ea de re quicquam indicavit. nocte intempesta cum famulo ad statuam revertitur, et extensum ut initio digitum repperit sed sine annulo; iactura dissimulata domum se confert ad novam nuptam. cumque thorum genialem ingressus sponsae se iungere vellet, sensit impediri sese et quiddam nebulosum ac densum inter suum coniugisque corpus volutari; sentiebat id tactu, videre tamen nequiebat. staculo ab amplexu prohibebatur, audiebat etiam vocem dicentem: 'mecum concumbe, quia hodie me desponsasti. Venus, cui digito annulum inseruisti nec reddam. territus ille tanto prodigio nihil referre ausus est, vel potuit, insomnem duxit noctem illam, multum secum deliberans. sic factum est per multum tempus ut quacunque hora cum sponsa concumbere vellet, illud idem sentiret et audiret. erat sane alias valens et domi aptus et militiae. tandem uxoris querelis commonitus rem parentibus detulit. illi habito concilio Palumbo cuidam, presbytero suburbano, rem pandant. is autem erat necromanticus et in maleficiis potens. illectus ergo promissis multis compositam epistolam dedit iuveni dicens: 'vade illa hora noctis ad compitum, ubi quatuor viae conveniunt et stans tacite considera. transient ibi figurae hominum utriusque secus, omnisque aetatis et conditionis, equites et pedites, quidam laeti et quidam tristes; quicquid audieris non loquaris. sequetur illam turbam quidam statura procerior, forma corpulentior, curru sedens, huic tacitus epistolam trades legendam, statimque fiet quod postulas. ille autem iuvenis totum implevit prout edoctus erat. viditque inter caeteros ibi mulierem in habitu meretricio mulam inequitantem, crine soluto per humeros iactato, vitta aurea superius constricto, auream virgam gerentem in manibus, qua mulam regebat; prae tenuitate vestium pene nuda apparebat, gestus exsequens impudicos. ultimus dominus turbae terribiles in invenem eculos exacuens. ab axe superbe smaragdis et unionibus composito causas viae sh ee exquirebat. nihil ille centra, sed protenta manu epistolam el porrigit; daemon notum sigillum non audens contempere legit scriptum, moxque brachiis in coclum elevatis: Deus, inquit, omnipotene, quamdiu patieris neguitias Palumbi presbyteri'? nec mora, satellites suos a latere mittit qui annulum enterquerent a Venere. illa multum tergiversata vix tandem reddidit. its invents voti compos sine obstaculo potitus est diu suspiratis amoribus. Palumbus autem, abi daemonis clamorem ad Deum audivit de se, intellexit sibi praesignari finem dierum. quocirca emnibus in membris ultre truncatis miserabili poena defunctus est' 1).

Die ganze prächtig ausgestattete sage ist echtdeutsch. der gekrümmte finger, welcher den ring nicht loslassen will, kommt gleichfalls in einer oesterreichischen legende vor, wo ein ritter beim spiel den ring auszieht und an den finger eines Marienbildes steckt; als er ihn wieder nehmen will, ist der finger einwärts gebogen, der ritter aber geht nun in's kloster. aber auch im norden kommt der zug vor. der Thorgerd bildseule hatte einen goldring um den arm und krammte die hand, als ihn einer greifen wollte, dem sie ihn nicht gönnte. der mann nahm nun viel geld, legte es dem bilde zu füssen, kniete nieder und vergoss thränen; dann sich erhebend fasste er nochmals nach dem ring, den nunmehr das bild losliess 2). 'ich bin Venus', sagt die erscheinung zu dem jungen gemal, aber unsere Venus ist nichts als eine elbenkönigin, keine göttin, denn nicht Holdn oder eine ihr ähnliche göttin verlockt sterbliche zu ihrer liebe, wohl aber die königlichen elbinnen, die sich auch in den zuerst betrachteten sagen sämmtlich aus königsblut entspressen nennen. sie steht darum auch unter einem hohers gebieter, einem gott, der auf seinem wagen sitzend den zug schlieset und für uns kein andrer als Pro sein kann. dass der zug an einem krenzweg nur gesehen werden kann, dass schweigen dabei beobachtet werden muss, ist ebenfalls rein deutschheidnisch; ebenso die virga aurea der Venus, die mit dem goldstab der Herodias zusammenfällt, und das lang bershwallende haar, welches alle göttliche france tragen, und die vitta aurea, die

M. 103.

<sup>1)</sup> Vincent. bellov. 1. XXVI spec. historial. ap. Delrio disquis. mag. 1, III part. IV quaest. 1 sect. 8 p. m. 436, cf. etiam Antonini summa histor. p. II, tit. 16, c. 7 §. 4.

2) Foram. sög. II, 108. Facreyingasaga c. XXIII p. 103.

an die stirubinde, den goldring am haupt der einen Norm und mehrer weissen frauen mahnt.

Was nun den umzug selbst betrifft, so muss dieser gleichfalls deutsch sein, denn wir fanden bereits einen verwandten in dem Maria's und der elftausend jungfrauen. auch kennen ihn die sagen der Schotten und Iren. bei diesen begehen die elben zwei grosse feste, bei dem höchsten und tiefsten stand der sonne, mit feierlichen umzügen. am ersten mai, wie die sonne sich erhebt, steigt der irische beld O'Donoghue, unter dessen herrschaft vordem die goldne zeit auf erden war, mit seinen leuchtenden elfen aus der tiefe des sees Killarney und hält im höchsten glanz und vollkommener lust, selbst auf einem milchweissen pferde reitend, seinen zug über das wasser. seine erscheinung verkündigt segen für das land und gläcklich, wer ihn erblickt 1). dass der umzug in unserer sage in der nacht umfährt, ist ehristliche umbildung. wichtiger für uns ist die schottische ballade von jung Tamlan. wollte in seinem neunten jahre zu seinem oheim reiten:

> da kam ein wind aus norden her, ein wind, der rauh und scharf, und mich befiel ein todtenschlaf, der von dem ross mich warf.

Mich hielt in jenem hügel grün die elfenkönigin, und leib und glieder, schau mich wohl, schön fräulein, elf ich bin.

seine geliebte Janet will ihn aus der gewalt der elfen befreien und er spricht:

O morgen ist der Heilgen tag . . . heut ist der heil'ge abend gut, wo aus die elfen ziehn, und die gern hätt den liebsten treu. die wart am kreuz auf ihn.

die ersten des zugs soll Janet vorüberziehen lassen, auch die zweiten, bei den dritten sei er. das schwarze und brause ross solle sie nicht beachten, aber vom weissen ross den mann herunterziehn. dann würden ihn die elben in ibrom arm in nattern und glühend eisen wandeln,

sie werden wandeln dir im arm in taube mich und schwan, zuletzt werd ich in deinem arm ein mutternackter mann,

<sup>1)</sup> Brüder Grimm irische elfenm. LXXXIII.

wirf über mich den mantel grün, bin wieder ich sodann.

Janet hält muthig aus und erwirht den geliebten, worauf die elbenkönigin zürnend ruft, hätte ich des gewusst,

ich nähm heraus deine augen grau, setzt zwei vom baum dir ein, ich nähm heraus dein herz von fleisch, gäb dir ein herz von stein 1).

Die drei schaaren von elben sind dieselben, wie im Morelt, ihre farben dieselben mit denen der drei rosse, und so scheint es, dass in dem zug die drei verschiedenen elbengeschlechter vertreten sind. die verwandlungen erinnern an jene der weissen frauen, nur tritt bedeutsam noch die in taube und schwas hinzu, die wir bereits bei Valkyrien fanden. au der stelle des dominus bei Vincentius haben wir bier eine domina, die elbenkönigin, unsere Holda, die vielleicht in ähnlicher weise den Tannhäuser zuerst in ihren berg lockte. Tamlan wird im schlaf entführt, wahrscheinlich weil er sich auf eine den elben heilige stelle gelegt hatte.

Die zeit des umzugs ist 'der beiligen tag', also omnium sanctorum, das wäre der erste november. der umzug der Holda mit den 11,000 elben fällt auch in den herbst, wo die natur das leben gleichsam verliert, wo dies sich zurückzieht und die sonne immer matter scheint. so sammeln sich dann die alles belebenden elben und gehn im grossen zuge in ihre himmlischen wohnungen zurück. darin ist der beweis ihrer identität mit den himmlischen lichtelben klar ausgesprochen.

Auch anderswo in der irischen sage reiten die elben 'am heiligen abend' um und will ein bauer seine von ihnen geraubte frau retten. er hat aber nicht muth genug und sie verschwindet mit dem zug, jammernd, dass er sie nun auf ewig verloren habe (ir. elfeum. XXVI).

Wir kehren zu den tänzen der eiben zurück und ich gehe zu jenen sagen über, die genaueres über sie enthalten. in den dänischen liedern werden sie geschildert, wie sie auf bügeln heitere tänze aufführen, so bei Thiele (II, 214 ap. Müllenhoff 341.), der erzählt, wie ein junger mann auf dem Hanbierre (Hahnenberg) lag und so lange schlief, dass er erst in der nacht aufwachte. da hörte er die lieblichste musik rund um sieh und da er vor sich sah, ward er zwei mädchen gewahr, die hüpften und tanzten und fragten ihn oft, um ihn zum sprechen zu bringen; aber er wusste wohl,

<sup>1)</sup> Büsching woch, nachr. 1, 251 flg.

dass gefahr dabei wäre und schwieg. da hörte er ganz deutlich wie sie sangen:

As hör, do ungersven, as vil do int mae os i jauten tael, sas skal, inden kek gael, di sëlslavn knyw ret lig dint hisert i dvael 1).

da ward ibm angst als er das hörte und eben wellte er sprechen als der hahn krähte und die frauen verschwanden. das ufer des jungfernsees tanzen die dort einst entehrten jungfrauen in langen weissen gewändern und dabei hört man sie mit klagender stimme traurige weisen singen (Müllenhoff 841.). ein jüngling sieht den tanz der elben im mondschein und seine augen sind wie festgebannt an den verfährerischen sie singen so schön dass die ganze natur lauscht, die thiere des waldes, die vögel auf den bäumen und die fische im wasser 2); sie bieten ihm schätze aller art an, wenn er der ihre werden wolle, aber er flicht, oder erhält, sich weigernd, einen stoss aufs herz, der ihn binnen drei tagen in den sarg wirft. Olaus Magaus sagt: 'similes illis spectris quae in multis locis, praesertim nocturno tempore, suum saltatorium orbem cum ompium musarum concentu versare solent'.

Sive illic lemurum populus sub mosts choreus plannerit exiguas viridesque attriverit herbes.

(Mons Catharinae p. 9.). If a house be built upon the ground where fairy-rings are, whoever shall inhabit therein does monderfully presper (Athenian oracle I, 397.). they had

does wonderfully presper (Athenian oracle I, 397.). they had fine musick always among themselves and danced in a moon-shiny night around or in a ring, as one may see at this day upon every common in England where mushroomes grow' (round about our coal-fire p. 41. Brand ed. Ellis H, 281.)

 höre, du junge, o willet du nicht mit uns heut abend sprechen,
 so soll, bevor der hahn kräht, dein silberbeschlagenes messer recht bringen dein herz in ruhe.

3) Gunadhya geht mit seinen schülern auf einen berggipfel und liest dert laut die märchen, damit die thiere des weldes und die vögel ihn bören, dann wirft er der Sibylle gleich ein blatt nach dem andern ins seuer, bis auf jene, welche die abenteuer des Naravahanadatta enthalten. während er sie liest und verbrennt, sammeln sich um ihn birsche, rebe, eber, büffel und alles andere gewild des waldes und ohne irgend gras oder andere unhrung zu sich au mehmen, unbeweglieh im kreis umhersteltend, lausehen sie, die augen mit thräpen erfallt, den wunderbaren sagen. Katha Sarit Sagara ed. Brockhans e. VIII p. 30. als könig Sahasrânika von der einsiedelei Jamadagni's scheidet, folgen weinend die rehe bis zur waldgrenze, das. X, 43.

Achnliches finden wir in Deutschland; auch da sieht man die spuren ihrer tänze im gras. sie sind bald dadurch sichtbar, dass das gras niedergedrückt ist, bald dadurch, dass es üppiger wächst. jenes erinnert an die fussspuren umwandernder gottheiten, dies an die wagenspur des Rodensteiners. die ringe letzterer art scheinen in den Niederlanden für heilig gehalten zu werden, wenigstens 'op zulke kringen væn welig gras te trappen, wordt den kindern verboden' (Buddingh 104.). auch in England kommen nur diese ringe vor: ringlets of grass are very common in meadows, which are bigher, sowrer and of a deeper green, than the grass, that grow round them, and by the common people are usually called fairy circles' 1). dagegen kennt Olaus Magnus mit uns nur die erstern: 'vero saltum adeo profunde in terram impresserant, ut locus insigni adore orbiculariter peresus non parit arenti redivivum cespite gramen. hunc nocturnum monstrorum ludum vocant incolae choream elvarum' 2). Waldron kennt nicht nur 'circles in the grass', sondern auch 'the impression of small feet among the snow'5); dayon ist bei uns keine rede und es scheint überhaupt verdächtig.

Auf diese tänze und der elben liebe zur musik deutet auch der albleich, von dem die entzückte magd in dem redelin sagt:

> ich hat niergen ein glit so kleine geloube mir der maere, da eusaege üf ein videlaere unt eidelten alle den albleich, daz mir diu sinne gar entweich +).

es muss eine bestimmte, damals bekannte weise von grosser lebendigkeit gewesen sein.

Reiche und neue züge bringende sagen hat wieder Walther. Map. Wastin Wastiniaue wohnte am see Breckneck. bei mondheller nacht sah er öfters schöngesteltete frauen im reigen tansen und dann im see untertauchen. er eilte ihnen dreimal nach und vernahm dann wie sie murmelnd zu einander sprachen: 'hätte er das gethan, se würde er eine von uns gefangen haben'. als er sie das viertemal ihren reigen führen sah und sie eben auch wieder verschwinden wollten, ergriff er eine der frauen und führte sie mit sich heim. sie vermählte sich mit ihm und gelobte ihm treuen gehorsam bis

<sup>1)</sup> Grey notes on Shakspeare I, 35.

histor. gent. septentrional. III, 10.
 description of the Isle of Man. works p. 138, Brand-Ellis II, 281.

<sup>4)</sup> Von der Hagen gesammtabenth. III, 123.

zu dem tage, wo er sie mit der pritteke schlagen würde. nachdem sie ihm viele kinder geboren schlug er sie einstmal wirklich mit der peitsche worauf sie mit jenen verschwand; nur einen seiner sohne holte Wastin ein. schener ist die sage von Edric dem wilden. eines nachts aus dem Deneferst von der jagd heimkehrend, kommt er an ein gasthaus und zum fenster hineinschauend erblickt er darin eine schaar jeuer tonsenden frauen und unter ibnen eine, welche alle andern an schönheit überstrahlt. von liebe ergriffen, stürzt er in das haus hinein, bemächtigt sich ihrer und führt sie nach langem kampfe mit ihren gefährtinnen, von welchen er weidlich zerkratzt und zerbissen wird, siegreich mit sich fort. stillschweigend ist sie an drei aufeinander folgenden tagen ihm völlig zu willen, am vierten aber öffnet sie den mund und spricht: 'sei mir gegrüsst du süssester, du wirst reich und glücklich sein, so lange du weder mich noch meine schwester durch deine rede verunglimpfst; sobald du aber dies thust, wird dein glück von dir weichen'. hierauf feierte er seine hochzeit mit ihr. eines tages aber als Edric von der jagd beimkehrend, sein weib nicht sogleich antraf, vergass er sich und begann über sie und ihre schwestern, die sie ihm nach seiner meinung vorenthielten, zu schelten. zu spät wurde er seiner übereilung inne, er sah sein weib, welches ihm in den küften entschwand, nie wieder 1).

1) In China herrschte ein mächtiger kaiser, ein grosser liebhaber der jagd. einmal stiessen ihm auf dem wege zwei schlangen auf, eine schwarze und eine weisse in todtlichem kampf mit einander begriffen. die weisse schien ihrem ende nahe. der kaiser bieb die schwarze entzwei, liess die weisse auf ein maulthier aufladen und befahl, dass man sie in sein kabinet trage, um sich dort zu erholen. am nächsten morgen, als der kaiser in das kabinet kam, fand er eine schöne himmlische gestalt, die sich sogleich als eine Pori zu erkennen gab und ihm dankte, dass er sie gestern aus den klauen eines Diwes, der sie als schwarze schlange zu erdrosseln drohte, gerettet habe. 'begehre von mir, sprach sie, was du willst, ich will dir's gerne geben, um dir meine dankbarkeit zu bezeigen. willst du sehätze?' ich habe deren genug, antwortete der kaiser. soll ich dir die geheimnisse der arzneikunde entdeckeu'? 'ach an ärsten fehlt es mir nicht und ich habe deren immer mehr, als ich brauche'. nun so wirst du meinen dritten anbot nicht in den wind schlagen. ieh habe eine schwester, die schönste der Peris, ich verschaffe sie dir zur frau und du wirst glücklich sein mit ihr, wenn du nur eines verspriehst und hältst'. 'was denn'? 'sie nie um das warum ihrer handlungen zu fragen; lass sie thun, was ihr beliebt, nur frage nie, warum sie dies und jenes gethan, sonst fliegt sie dir auf der stelle davon und du bekommst sie nie wieder zu sehen'. der kaiser versprach alles und die vermälung ging bald hernach vor sich. die Peri war so schön, dass es Was uns hier über die tänze berichtet wird, finden wir im fast derselben gestalt in Deutschland wieder, nur sind in den überlieferungen, welche davon handeln, die tanzenden nicht elben, sondern hezen, genannt. ich hebe darnm die genauere untersuchung über die tänze für das capitel über die hexen auf, welches zu diesem absehnitt reiche nachträge

dem kaiser numöglich schien, sich nur einen augenblick von ihr zu trennen. nach neun monden ward sie von einem knaben entbunden, rein und zart, wie eine perle. bald nach der geburt sah der kaiser ein helles feuer auf ammen vor der thur. die kaiserin wichelte ihr kind in ein seidenes tuch und warf es in's feuer, das sogleich damit verschwand. der kaiser weinte und riss sieh den bart aus vor sehmerzen, aber zu fragen traute er sich nicht, warum sie das gethan. sie kam mit einem madehen nieder, das durch den glanz seiner schönbeit sonne und mond verdunkelte. die mutter wickelte es in ein seidenes tuch ein, bald darauf erschien an der thure eine sehwarze barin, der die mutter des kind in den rachen warf, und die damit verschwand. der kaiser hätte verzweiseln möor riss sich bart und hoore aus. noch kurzer gen vor schmerz. zeit drobte ein mächtiger feind, China mit krieg zu überziehen. der kaiser befahl dem heer, sich mit proviant zu versehen auf siebentägigen marsch, denn man musste die wüste passiren. 🛛 am fünften tag kam die kaiserin mit einem grossen messer in der hand, sehnitt die brodsäcke und wasserschläuche entzwei, verstreute den ganzen proviant, so dass koiser und heer dem hangertod nahe gebracht waren. was zu viel ist, ist zu viel, rief der kaiser, ich sehe wohl, dass eine verhindung mit Peri's für menschen nichts taugt und dass es bloss auf mein verderben abgesehen ist, meiner kinder hat sie mich beraubt, nun will sie auch mieh und mein gannes heer zu grunde richten. der kaiser stellte seine frau zur rede, da sagt sie ibm, sie habe den mundvorrath vernichtet, weil der Wesir, an den feind verkauft, ihn vergiftet habe; das in's feuer geworfene kind habe einen constitutionsfehler gehabt und würde keine drei tage gelebt haben; die bärin sei des mädehens amme; sein töchterchen selle er wieder sehn, die mutter aber habe er verloren. sogleich brachte die bärin das kind herrlich mit juwelen ausgestattet und die Peri entflok. die zarten, reinen und überirdischen Peri's sind nicht gemacht mit menschen zu leben (Rosenöl 162 - 164.). Von den Peri's erzählt man unter andern bei den Tscherkessen, einer derselben sei abends spät seinem gehöfte augeritten, als plötulich eine Peri hinter ihm auss pserd sprang und ihre arme um seinen hals schlang. er schaute sich erstaunt um und sah ihre grosse schönheit und ihre langen herrlichen haare. da zog er leise den dolch, fasste ihre hand, und schnitt ihr ein stückehen vom nagel ab, welches er in der tasche verbarg, dadurch war sie sein eigen. zu hause sperrte er sie, wenn er ausging, in eine der grossen amphoren, worin das wasser aufbewahrt wird, aber sie sang ihm so schön vor und ihre stimme lautete so kläglich und sie wusste ihn so zu liebkosen, dass er ihr das stückehen ihres nagels wieder zurückgab und damit die freiheit (mittheilung des kais. russischen obristen, prinzen Emil von Wittgenstein).

enthält, und halte en dem bedeutsamen zug des wiederentschwindens fest, der gestattet, hier eine unterzuchung über ein wesen einzuschalten, welches bisher viele schwierigkeiten für die forscher dargeboten hat. es ist jener geist, der heutzutage allein nech den echten und uralten namen seines geschlechtes trägt, die mahr oder der alb.

Ueber den namen dieses wesens ist man noch im dunkeln, doch früh schon kommt er vor. so wird Ynglinga saga XVI könig Vanlandi von einer mara im schlaf todt getreten 'mara trad hann' 1) (M. 1194.). von deutschen jüngst bekannt gewordenen namen nenne ich nur 'doggele' püppchen (Stöber 30), was auf ein kleines elbisches wesen dentet. Eyrbyggiasaga XVI kennt wenn sicht den namen doch die persönlichkeit: 'Thorbiern Geirridam quod tempore vespertino homines incubationibus magicis vexaret, quodque prementis Gunulogum mali causa fuisset, in ius citavit (ed. Thorkel. 47.).

So weit wir die namen verfelgen können, finden wir sie zumeist als feminina, die mahr, die Stempe, Trempe 3) die Murrane, die Trude, Rittmeije, Walriderske u. s. w. daneben kommen zwar auch die masc. der mahr, der alb vor, doch nur selten und das letztere wird auch von weiblichen wesen gebraucht. auch in andern zeugnissen tritt das fem. hervor. Cannegieter kennt nur nymphae (M. 1194), Keissler sagt: 'aniles nugae von der nachtmar foeminei sexus spectrum' 5). Paracelsus: mane surgentes domesticis ita conqueri solent: incubus me hac nocte compressit, vetula vel senex vir, semperque creditum est, eas esse sagas, cum tamen sague corpore suo nullam occlusam ianuam aut fenestram penetrare possint, ut sylphes et pygmaei 4). der nl. aberglaube weiss nur, dass die schönste von sieben töchtern nachtmahr werde (Wierus 174), der dänische sagt, dass eine braut die sich eines bestimmten saubers bediene um schmerzlos zu gebären, knaben zur welt bringe, die werwölfe, mädchen, die nachtmaren werden 5). bei Kuhn und Schwarz beisst es anders: 'wenn wo sieben knaben oder sieben mädchen in ei-

<sup>1)</sup> B. Olaus: 'Suercheri filius Valender, qui in somue a dacmonio suffocatus interiit, qued genus sueco nomine mara dicitur, histor. Suec. Gothorumq. p. m. 27.

histor. Succ. Gothorumq. p. m. 27.

2) alii appellant die Trempe a calcando et premendo, forte et eccundo, nam fila spermatis galli gallinacci, quae prima in vitello vivificantur, vocantur hahnentramp. Keissler antiquit. 498.

<sup>3)</sup> antiquit. selectae, 497. 4) Thiele I, 133. M. 1050.

<sup>5)</sup> opera t. Il, p. 488.

per familie siud, se ist eins daven ein nachtmahr, weies aber nichts davon (480.). doch scheint die dänische fassung richtiger. wenn auch Müllenhoff 242 mit Kuhn übereinstimmt. indem er sagt: 'wenn sieben knaben oder sieben mädchen nacheinander geberen werden, so ist eins darunter eine nachtmär', so besiehen sich die sagen, welche er mittheilt, dech ausschlieselich auf weibliche wesen und dasselbe ist der fall in fast allen sagen, die wir aus dem munde des volkes banur die ältern kirchlichen schriftsteller kennen den männlichen mahr und wiesen von seinen verführungen zu erzählen. bei ihnen könnte diese ansicht leicht erklärlich scheinen, denn sie konnten in der mahr nur einen daemon seben, einen von jenen 'qui cum Lucifero ceciderunt'; der aber ist männlich und wenn er ein weibliches wesen unserer mythelogie ersetzt, dann erscheint er nur 'in forma mulieris'. das sagt z. b. die felgende stelle aus Damhenders praxis rerum criminalium: 'quotiescumque daemon in forma succubi se transformat, i. e. in forma mulieris et habet ceitum cum vire, tune recipit formam viri et quautocitius accedit ad mulierem in forma incubi'... aber der annahme stehen doch bedenken entgegen.

Das älteste mir bekannte zeugniss für den männlichen incubus hat der h. Augustin uns bewahrt: 'quesdam daemones ques Dusios Galli nuncupant, hanc assidue immunditiam et tentare et efficere plures talesque asseverant' 1). Isidor sagt: 'pilesi qui gracce Panitae, latine incubi adpellantur sive inivi, ab incundo passim cum animalibus, unde et incubi dicuntur ab incumbendo, hoc est staprando. saepe etiam imprebi existunt mulieribus et earum peragunt concubitum, quos daemenes Galli Dusios nuncupant, quia assidue hanc peragunt immunditiem' 2). und Hincmar: 'quaedam etiam foeminae a Dusiis in specie virorum, quorum amore ardebant, concubitum pertulisse inventae sunt' 5). die letzte stelle erinnert an ein ausgeben der seele, alle aber zeugen dafür, dass die Gallier den incubus kannten. wie im westen des vaterlandes se finden wir ihn auch im osten desselben. 'Filimer rex Gothorum et Gandarici magni filius post egressum Scanziae insulae iam quinte loco tenens principatum Getarum, qui et terras Scythicas cum sua gente introisset, reperit in populo suo quasdam magas mulieres, patrio sermone Aliorumnasis ipse cognominat, easque habens supectas de medio sui proturbat,

<sup>1)</sup> de civitate Dei l. XV c. 23.

<sup>2)</sup> orig. l. VIII. cap. uit.

<sup>3)</sup> de divortio Lotherii p. 654.

longeque ab exercita suo fugatas in solitudinem coëgit terquas spiritus immundi per eremum vagantes dum vidissent of corum se complexibus in collu miscuissent, genus boc ferocissimum edidere, quod fuit primum inter paludes minutum, tetrum atque exile, quasi hominum genus, nec alia voce netum, nisi quae humani sermonis imaginem assignabat. ergo Hunni stirpe creati Gothorum finibus advenere' 1). was ganz ähnliches erzählen ältere chronikschreiber Belgiens und Hollands und zwar wie es scheint, nach selbständiger quelle und unentlehnt aus Jornandes. eine königin Albiona von Assyrien hatte ein und dreissig schwestern, die alle an grosse herren verheirathet waren. die verschwuren sich mit der königin, ihre männer zu tödten und alsdann selbst zu berrschen; aber das wurde den männern kund und sie wurden mit vielen berren, welche davon mitwissen haben sollten. auf schiffe ohne mast und segel gesetzt und der see übernach vielen fahrten kamen sie in England an und nannten dies nach der königin namen. dort wurden sie von maken befruchtet und gebaren in folge dessen riesen welche des land bewohnten 2). jene unreinen geister der wildnis 5) dürfen wir gleich den gallischen Dusii für alte männliche elben balten, die sich wie die früher betrachteten elbinnen nach der verbindung mit menschen sehnten, und so wäre es gewagt, den männlichen mahr ganz von der hand zu weisen, im gegentheil gewinnen die von den kirchlichen schriftstetlern aufbewahrten augen dadurch einen lebendigen schein alter wahrheit. sie sind selbst so vorwiegend bei ihnen, dass Thomas Cantipratensis bereits sagt: 'de daemonibus incubis in diversis libris legi, de daemonibus vero succubis me nunquem legisse memini' 4).

Von diesem alb erzählt unter u. a. auch Caesarius: 'die quadam apparens ei (puellae, diabolus in specie viri coepit animum suum intus suggestione latenti, foris locutione blandienti inclinare. quid plura? persuasa misera et corrupta saepius postea daemoni ad suam pernitiem consensit'. gesteht es ihrem vater: 'tristis effectus pater misit illem trans flumen Rhenum, sperans eam ex mutatione aëris aliquid posse meliorari et ob fluminis interpositionem ab incubo daemone libereri. transmissa puella apparuit daemon patri, apertis ci

<sup>1)</sup> Jernandes c. XXIV. ex ed. Hug. Grotii 643.

<sup>2)</sup> Vaernewyck historie van Belgis fol. 27. NS. 160. et insulam Cypri totam populatam esse et inhabitatam a filiis incuborum fama praedicat. Joa. Nideri formicar. p. 773.
3) sie beissen in Frankreich auch les velus. also pilosi.

<sup>4)</sup> bonum universale ex ed. Colvener. p. 321.

vocibus dicens: 'male sacerdos, quare abstudisti mihi usorem meam? malo tuo boc fecisti'! et mex trusit eum in pectere tam valide ut sanguinem vomens tertia die moreretur' (111, 8.), dadurch nämlich, dass das wasser swischen beiden lag, konnte der daemon ihr, seiner frau, nicht mehr nahen (vgl. unten den abschn. wasser). mulier quaedam in regione Nameti a quedam petulante daemone sex annis babito eius consensu incredibili libidine vexata est. apparuerat ei in specie pulchri militis et saepe abutebatur ea invisibiliter, marite eius in eodem lecto cubante, lascivus ille spiritus (111, 7.). als solch ein männlicher mahr erscheint auch das Letzekäppel, welches seinen namen davan hat, dass es sein käppchen immer verkehrt auf hat (Stöber 349.). auch nr. 40 bei E. Sommer p. 46 und das nachtmännle bei Junius und bei Meier 171 ist noch anzuführen.

Das ist nun eine sehr geringe ausbeute und sie sagt uns, wie sehr der mahr in den hintergrund bei uns tritt; das wenige ist noch theilweise auf arge art entstellt, denn die quälerei der ehefrau durch ihn ist gar nicht annehmbar. wenn es einen alb gab, dann konnte er, wie die elbinnen nur reinen jünglingen, so nur reinen mädchen nachstellen, mit der jungfräulichkeit fiel bei dem weibe die zur erlösung unumgänglich nothwendigste bedingung, wie dort bei dem mann. die schmutzige sinnlichkeit der griechisch-römischen frauen und sylvanen ist auf unsere genien übertragen, alles feine, zarte und liebliche ist damit gewichen, so dass wir des namens alb selbst bedürfen, um annehmen zu können, dass dies alte elben sind.

Deren character hat sich in den deutschen mahrsagen ziemlich rein erhalten. wir sahen früher, dass den elben die macht beiwohnt, ihre gestalt grösser und kleiner zu machen, ebenfalls die andere, thiergestalten anzunehmen. schlüpft auch die mahr durch die kleinsten löcher in die kammer des schlafenden und zwar meistens durch das schlüsselloch. 'drüm kann et nitt herin kuemen, wamme den slüetel in der düör stiäken lätt' Woeste 48.). wenn die mahr er-. tappt wird, erscheint sie in verschiedener gestalt. im Schwalmgrund deckt sich der von ihr gedrückte nur mit dem betttuch zu und wenn die mahr kommt, schlägt man dasselbe über ihm zusammen, hält es fest zu und verschliesst es in einen öffnet man diesen früher, als ein mensch darin ersticken kann, so fliegt eine weisse taube heraus, wo nicht, so setzt man sich der gefahr aus, seine liebste zu ersticken. denn diese ist gewöhnlich der alb (hess. sagen 59.). knecht, der von der muhr gedrückt wurde, klagt es seinem kameraden und als er des nächstemal die nahende mahr spürte, fuhr dieser mit einer mistgabel über des andern brust daher. in demselben augenblick schrie es wie eine atsel in der ecke der kammer und als sie den vogel verfolgten, flog er weg und versehwand (das. 58.). dasselbe ist wenn anderswe die mahr in der gestalt einer faumfeder wegfliegt (Bechstein sagenb. 694.), diese vertritt das ganze vogelgewand, in welchem die elbin somit erscheint. flaumfedern aber hat der schwan ver allem, wenn Holda Freyja int, kann diese auch im schwankleid erscheinen, wie sie gleichfalls als taube erscheint, und so würden die elben, die holden beide gestalten mit ihr theilen. in taube und schwan wird je auch Tamlan verwandelt.

Bei Baader 126 wird die katzengestalt angenommen, ebensohess. sagen 62 und die katze ist der Holda wie der Freyjaheiliges thier. auch das weisse zauberhafte 'fräulein', das wiesel wählt die mahr (hess. s. 62.) so wie den geisterhaften schmetterling (M. 431.). nebst ihnen kommen auch andere weuiger bedeutsame thiere vor, so der marder (Kuhn märk. s. 48.), die meus (Sommer 46. hess. s. 60.), ein unbestimmtes kleines thier (NS. 343. 654), ja selbst leblose gegenstände; eine kornähre, ein pantoffel, strohhalm. der pantoffel muss in näherer beziehung zu ihnen stehen, da auf der elben schuhen ein nachdruck liegt, ebenso die kornähre, da die mahr auf solchen ansruht. man braucht nur etwas von ihnen zu haben, um sie festzuhalten, wie die nixe nicht ohne ihren handschuh nach hause gehn will.

Das schicksal der gefangenen ist ein doppeltes. geht die mahr aus einem menschen aus, es ist dessen später zu betrachtende seele, welche, jene elbischen gestalten annimmt und kehrt sie zu bestimmter zeit nicht zurück, dann stirbt der mensch. öfter aber ist es eine freie elbin und dann kann sie diese gestalt nicht verlassen, bis sie der tag bescheint. in dem augenblicke hört die verwandlung auf und sie erscheint in ihrer ganzen schönheit. ein man hörte den alb durch ein löchlein hereinschlüpfen und gab es seinem gesellen kund; da verstopfte dieser das loch, zündete licht an und durchsuchte mit dem gequälten die kammer. sie fanden nur eine kornähre, die schraubte der gesell in den schraubstock und am andern morgen fanden sie an deren stelle eine nackte frau 1) (hess. sag. 59.). sumeist aber erweitert sich die sage in schöner weise und dann tritt der elbische character der mahr in voller kraft hervor, einen jungen mann

<sup>1)</sup> auch Tamian ist packt.

١

I

1

plagte die mahr so sehr, dass er es zuletzt seinen freunden klagte. einer derselben wusste, dass die nachtmähr nur durch ein loch kommen könne, das mit einem harkenbohrer gebohrt sei, und ein solches befand sieh in der thür. machts passten sie auf und als die mähr drinnen war, verschlossen sie es mit einem pflock. om hollen morgen fanden sie nun eine schöne junge frau bei ihrem freunde im bette liegen. lieseen sie hochseit aurichten und beide lebten zwei jahre gläcklich miteinander. sie gebar ihm mit der zeit ein paar swillinge, endlich aber gerieth der mann mit seiner frau einmal in streit and fragte sie argerlich, wo sie denn eigentlich her sei? 'das weiss ich gar nicht' antwortete die frau, und der mann nahm sie bei der hand und führte sie zur stubenthür und sagte: 'so will ich es dir zeigen' und damit sog er den pflock heraus. da verschwand die frau mit einem kläglichen ton; nur an jedem sonntagmorgen kam sie und brachte ihren kindern schneeweisse wäsche (Müllenheff 248.). ein anderer fand einen strohbalm und legte ibn auf den tisch, nachdem er ein astlock verstopft hatte. als er erwachte, erblickte er ein schönes mädchen binter dem ofen, welches er heirathete und die ihm viele kinder schenkte. die frau drang oft in den mann, er möge ihr doch das astloch zeigen, wo sie hineingekommen, es lasse ihr gar keine ruhe, bis sie dasselbe geschen. der man widerstand eine zeit lang allen ihren bitten; aber einmal hat sie ihn doch so inständig, indem sie ihm sagte, sie höre ihre mutter in England die schweine locken, er möge sie dieselbe nur noch ein einzigesmal sehen lasson, so dass er weich wurde und nachgab. da ging er mit ihr hin und zeigte ihr, wo sie hineingekommen, aber augenblicklich flog sie auch wieder hinaus und ist nie wiedergekommen. eine andere kam später jeden sonntag wieder, kämmte und wusch die kinder und zog ihnen reine wäsche an. sie sagte, sie sei aus Bngland und könne nie wieder zu ihrem manne kommen, weil er ihr das astloch gezeigt habe (Kuhn u. Schwarz 14. 91.). ein geplagter schreiner zu Bühl sah gegen zwölf uhr nachts eine katze zu einem lech hereinschläpfen. er verstopfte schnell das loch, fing die katze, nagelte sie mit einer pfete an und legte sich dann schlafen. gens fand er statt der katze eine schöne nachte frau mit augenagelter hand, welche er heirstbete. als sie ihm drei kinder geboren hatte und eines tage bei ihm in der werkstätte war, sagte er: 'da sieb we du bereingekommen bist' und öffnete das loch, durch welches die fran sogleich als know binausfor (Bander 126.). ein mann zu Wuiterschlage, der auch auf die weise eine frau gewonsen hatte, sagte im sorn: 'was

wäre denn aus dir geworden, wenn ich dich nicht erifet hätte'? da geschah ein fürchterlicher knall und seine frau verschwand. wieder einer fragte neugierig: 'aun sage mal, wie kommt denn das, dass du eine mahre geworden bist'? und die frau verschwand (Kuhn märk. sag. 48. 198.). Ruhla erschien sie einem auf seinem bette sitzend, mit einem weissen schleier (Bechst. d. sagenb. 412.). einen bat sie, er möge sie doch wieder frei lassen, denn sie müsse noch achtnig meilen zurücklegen, bis sie wieder nach haus käme (Kuhu und Schwarz 91.). ein bursch in Hessen war von der mahr gequalt, da schnitzte sein vater einen pfropfen für das schlüsselloch und fing so ein weisses mäuschen. als es hell wurde sahen sie statt dessen ein wunderschönes nachtes mädchen, die weinte sehr und klagte, sie sei so weit von haus. barsch heirathete sie, öffnete auf ihre bitten das schlüsselloch und sie war verschwunden. nach drei jahren kam ein prächtiger mit sechs rappen bespanuter wagen in's dorf gefahren, daraus stieg eine stolze dame und begrüsste den bauer als ihren gemal. sie kam um ihn und ihr kind abzuholen und zwar sechsbundert stunden weit zu ihrer beimath (bess. sagen 61.).

Die innigste verwandtschaft dieser sagen mit denen jener elbischen frauen, die oben berichtet wurden, liegt am tage, nur kommt die elbin nicht auf dem feld oder im wald zu dem geliebten, sondern sie schleicht sich verwandelt in seine schlafkammer, wo sie ihn gleichsam zu ihrer liebe zu swingen sucht. auch mag sie ihm im traum angeben, we er sie finde, wie ich aus einer sage hei De Vries, de satan II, 173 schliesse. einem manne träumte, er sei an einer gewissen stelle ansserhalb der stadt und sehe dort ein frauenbild von übermenschlicher schönkeit, das ihm winke und ihn zu sich lade. noch zweimal wiederholte sich der traum und es schien ihm, es sei um die zeit der abenddämmerung, dann mässe er sich einfinden. die neugier trieb ihn hinaus zu dem bestimmten ort und siehe, da stand sie wirklich, nur noch schöuer als er sie im traum gesehen hatte. sie winkte ihm und er war im begriff zu ihr zu gehn, als er sich erinnerte, es könne der teufel sein, und floh. die schönheit der frau wie die zeit der abenddämmerung und die sehnsucht, welche jeue erfühlt, seugen für ihren elbischen character.

Wie die erlösung durch die verbindung mit einem menschlichen manne bei den früher betrachteten elbischen wesen an gewisse bedingungen geknüpft ist, so mag auch das nächtliche necken und drücken der einzige ihnen gestattete weg sein, sich dem erwählten geliebten kund zu thun. ihre flucht

vor dem sie in der nacht auchenden würde sich dann als zwang erklären, der auf ihnen lastet, ihre ertappung muss sie freuen. wir finden nie, dass eine dieser frauen sich darüber beklagt, sie geben im gegentheil gern die ehe ein, die stets eine glückliche genannt wird und mit kindern gezegnet ist. sie fühlen sich also wohl in den menschlichen verhältnissen, ihre erlösung ist eingeleitet, aber sie kann noch immer wieder vereitelt werden. sie sind wesen höherer art, als der mensch, und darum verlangen sie von dem geliebten und gatten stets böhere rücksichten, eine art von ehrfurcht und milde in seinem benehmen gegen sie. sobald er diese aus den augen setzt, ist das ganze schöne verhältnis getrennt und gebrochen und sie kehren zurück in das elbenreich. der mann darf nicht neugierig und unbescheiden in das geheimnis ihrer berkunft dringen wollen, noch viel weniger ihr einen vorwurf daraus machen, er darf sie nicht im zorn anfahren oder ihr harte worte sagen, er darf ihr nicht selbst den weg zur rückkehr durch öffnung des loches bahnen, wodurch sie zu ihm kam, er darf nicht die hand gegen sie erheben, wenn er nicht ihre höhere würde verletzen und sie verscheuchen will, thut er es, dann fährt die elbin jammernd dahin, denn die erlösung ist nun vereitelt, wie bei jenen andern elben, die nicht zu dem dritten kuss kommen, oder die hoffnungfreudig von ihren bergen niedergestiegen, weinend und klagend wieder hinauf gehen. mitunter aber scheinen sie auch nach der heimath zu verlangen und daran mag schuld sein, dass ihre wahl keine glückliche war.

Diese beimath ist nun England, worauf ich später zurückkomme. aus ihr fliegen sie durch die lüfte und ruhen aus auf bäumen oder auf niedern pflanzen. so heisst es in Belgien, dass alle unformen an bäumen von ihnen herrühren. 'il vient la nuit s'asseoir sur les arbres, principalement sur les tilleuls, dont il flétrit le femillage et casse les branches. Quand on trouve dans un buisson une branche aplatie et revêtue d'une écorce bourgeonneuse, on se garde bien d'y toucher; c'est la baguette des fées; de même si sur un arbre on trouve une branche cassée, tordue, éclatée d'une certaine manière, on dit: c'est la branche à Bobou, laisses la sur l'arbre' (Emancipation 1837. n. 178.). das schwarze korn soll ein zeichen sein, dass die mahr auf ihm ruhte, ebenso der schwarze hopfen und die maertakken in den Niederlanden, schmarotzerpflanzen, die auf bäumen vorkommen. sie sind der ιξός, das viscum, franz. guy, span. liga y liria, engl. misletoe und es ist nicht gut, dass das volk den aus ihr gezogenen geist, solis aucupium kenne, denn er dient zur hohen kunst der alehymio 1). daraus geht aber wieder die verwandtschaft der mahren mit der auf eichen auszuhenden Heradias == Holda berver und auf der eiche wurde vorzugsweise die heilige mistel bei den Colten geschnitten. der name Johann von Marenholts 2) gewinnt dadurch an bedeutung.

Sie wohnen in bergen. nach Joh. Wierus hat Gott die mahren und ähnliches am letzten wochentag geschessen, aber es war schon abend und er wurde nicht gunz settig. 'et bine est quod sugiunt sabbathi sauetitatem, quaerentes montes et tenebrarum latibula, in quibus delitescunt naque ad saem sabbathi et tune revertentes infestant homines' 5). diese infestante durch böse unreine träume kennt auch das uralte kirchenlied:

procul recedant semnia et noctium phantesmets, bestemque nostrum comprime ne pelluantur corpora.

Die mahren lieben es auch sich auf rossen au tummela, die man mergens schweisstriefend und mit verfilsten heuren im stall findet. eins der ältesten zeugnisse für diese von ihr gerittenen thiere mag webl das folgende sein, nur steht statt des rosses eine kuh. 'legitur queque iu praedicte dialoge (Severi et Galli discipulerum s. Martini) qued quaedam oscos a daemone agitata, cum ubique saeviret et multos confederet et versus Martinum et socios sues in itinere furibunda concurreret, ille manu elevata ipsam sistere inhet. qua immebili permanente vidit daemonem dorso illius insidentem. quem increpans: 'discede, inquit, faneste, de pecude et innoxium animal agitare desiste.' quo protinus discodente vacca ad cias pedes presternitur et ad eins imperium cum omni mansuetadine ad gregem suum revertitur' 4). se reitet auch die Ve nus im elbenzug. nenere zenguisse lassen uns tiefer in dies treiben blieken. eines wirthes pferd war von der mahr geplagt und wurde mit jedem tag magerer, wie gut man es auch fütterte. da ging ein kluger mann mitten in der nacht in den stall, verstopfte ein astloch in der thür und holte den wirth. su seiner gressen verwunderung sah dieser nun eine from auf dem pferde sitzen und soviel sie sich auch mühte, sie konnte nicht berabsteigen. sie bat hoch und theuer, sie noch diesmal freizulassen, sie werde nie wiederkehren (Kuhn

<sup>1)</sup> Kruydtbock ofte beschryvinghe van allerleye gewassen door Matth. de Lohel. Antw. 1581 p. 771.

<sup>2)</sup> n. 1223. ap. Ruchenbecker analecta hassinen X, 18.

<sup>3)</sup> de praestigiis daemonum. Basit. 1877 l. l.e. 6 p. 34. 4) legenda suren Nuraberg 1501. de s. Martino cut, 5. qii verst.

und Schwarz n. 21.). mehr noch tritt das elbische wesen in der nl. sage berver. einige pferdeknechte, die mit ihren pferden abends auf der wiese am bach waren, bemerkten, dass die thiere jeden abend von der mahr geritten wurden. eines tags wusch sich einer von ihnen die hände im bach und sah eine souschel, die quer über das wasser schwamm und am ufer anhielt. zu gleicher zeit riefen die andern, die mahr sei wieder auf den pferden, und er aub, wie die thiere unruhig stampften und ganz mit schweise bedeckt waren. da lief er schnell zum bach zurück, nahm die muschel und steckte sie in die tasche und im selben augenblick waren die pferde still. gleich darouf trat ein weib zu ihm und bat ihn unter thränen, er mêge ihr doch die munchel geben. der knecht sagte ihr das zu, wefern sie die thiere nicht ferner qualen wolle. sie jammerte: 'ich will gern alles versprechen, gebt mir nur die muschel zurück, denn ich muss bis morgen früh dreihundert standen weit von hier sein und muss meine kinder versergen und waschen und buttern." nie erhielt die muschel und der knecht sab, wie sich dieselbe über den buch zurückbewegte (NS. 614.). da die antiöcher im helt den elben augenehrieben werden und sie durch dieselben in den bäumen aus und eingeba, so erklärt sich, wie die elbin durch das ustluck schlüpft. wie in der muschel, so fahren sie auch auf sierscholen über das wasser, aber nuch DS. n. 80-1, 130 ebenfalls in kahaen, einen solchen hatten hirten weggenommen, da fing der alb kläglich en su winseln und drobte den birton, den kahn sogleich herüber zu schaffen, wenn sie frieden baben wellten.

Dieser qualerei der resse muss ein ritt zu grunde liegen, darum ist sie auch mit dem umsug der eiben verbunden, bei dem Abundia an der spitue steht. Guillelmus alvernus († 1248) sagt: 'sunt et akae ludificationes maliguerum spirituum, quas faciunt interdum in nemoribus et locis amounis et frendosis arboribus, ubi apparent in similitudine puellarum aut matronarum ernate mulichri et candide, interdum etiam in stabetis cam luminaribus cereis, ex quibus apparent distillationes in comb et collis equorum, et comas ipserum diligenter trivalas' (M. 264.). diese weiss gekleideten puelke und matrense können nur elben sein, welche jene wälder und bäume bewohnen und auszichend in die ställe fahren, um rosse zu heles und auf ihrer fahrt zu temmeln, dieselben aber vor der fahrt schmücken durch flechten der mähnen. sie sallen darum trotz der unterscheidung welche Guilelmus macht, zusammen mit den sofort erwähnten 'substantiis, quae apparent in domibus, quas dominas nocturnas et principem enram vocant dominam Abundiam',

Digitized by Google

denon man spaisen und wein zum opfer hinstellte. dess nämlich auch die princepa in den ställen ihr wesen trieb, dafür zeugt Holydays wunsch: 'that yeur stables may bee alwaies free from the Queene of the Goblins' und dass die nachtmahr oft selbst mehre rosse bei sich hat, sagt das von Farmer su Lear II so. 5 angeführte:

aniat Withold footed thrice the eles,

he met the Night-mare, and her mine foles 1),

wo die neun füllen durch die zahl wieder en Fro mahnen,

dem sie heilig ist.

Der mittel, sich gegen die muhr zu schützen, werden verschiedene angegeben. ver allem sind die marentatien oder affranken zu nennen. anch die donner- oder bucksteine sind gut (Müllenhoff 243.). abenso hilft ein krong auf der thürschwelle und der schlesende wird von seinen sein besreit, wenn mon ihn bei seinem taufnamen ruft (Kuhn 197.), denn dieser ist der name seines schutzheiligen. fet kann inm ok nitt anknemen, wamme 'n alüetel met 'me kriitse im kamme hi aik hitts .ek nitt, wamme den ataul, ba me et leste op siätse hiät, van der stre schüwet, arr wann me de schau verkart vor't bedde aettet' (Woeste 48.). um sie absuhalten malt man zwei in umgekehrten richtung der winkel atchende drojecko an die stuhouthür.2), odar hängt zwei gekreuzte degen in die stube oder legt sie in die wiege des leidenden kindes (Stöber 30.). in den Niederlanden hält man ein merser, die klinge nach oben, wider die brust (NS. 344.). wes die nachtmahr besucht, ein grosses weib mit lengem Riegendem haar, bohre ein loch unten in die thür und lege seviel achweinsborsten hipein, die en anagefülk ist, dann achlefe er rubig und verspreche der nachtmahr, wenn sie kommt, ein gescheek. sie wird ihe dann verlassen und das gelebte des andern tag in menechengentalt abbalen (M. 1 aud. anh. CIV.). degu kann men sprechen: 'alb komm mergen; so will ich horgen' oder 'kemm, morgen und trink mit mir' (DS. n. 89.). man kreunt auch die arme und beide vor dem achlafengeha oder man zündet licht an. nennt man die mahr beim mamen, so musy sie eracheinen. ebenso stellt man, um sich un schützen, die schuhe mit den spitzen nuch nussen gekehrt vor das bett (Kuhn und Schwars 418.).

: Anders mittel wendet man gegen die pferdemahr an.

'The author of the 'Vulgar Errors' tella us that hollow

. . 3) der Trudenfins. "Marevert int ni. familiennemen.

<sup>1)</sup> eles == wolds oder olds comedy of TEXNOTAMEA signat.

stones are hung up in stables to prevent the Nightnare or Ephialtes. They are called in the North of England Roly Stones. Aubrey in his 'Miscellanies' p. 147 says: To hinder the Nightmare, they hang in a string a flint with a hole in it (naturally) by the manger; but best of all, they say, hung about their necks, and a flint will do it, that hath not a hole in it. It is to prevent the Nightmare viz. the Hag, from riding their borses who will sometimes sweat at night. The flint thus hung does hinder it' (Brand ed. Ellis III, 147.). so hängt man in Belgien awei über einauder gekreuzte ziegel steine über dem thier auf.

Noch eine stellt die mahr zu den elben, nämlich dazu buide gern hinder stehlen. um Wettin, Halle und wohl in gans Sachsen warnt man die kinder, wenn das getreide reift and sie kernblumen pflücken wollen, nicht zu tief in's korn su geba, weil sonst der kornengel komme und sie forttrage. wer von ihm geraubt wird, kehrt nie wieder zu den menschen zurück (Sommer 25.). da die mahren auf dem korn ausruhen, kaan dieser kernengel zur eine solche sein und der bedeutsame name ist sehr willkommen. dieses kinderstehlen hängt aber möglicherweise zusummen mit der amfruchtbarheit des apfelbaums, die nich auch von den undern oben genoaten bännen annehmen länst, mid mit der seltenen erscheinung männlicher olben. im witerthum war die höchste bestimmung, welche des welb kannte, eines mans zu finden und mit ihm nachkommen zu gewinnen. des über scheint dem weib bei den lichtelben verangt zu etin, wenigstens se lange es in seinem bereich bleibt, und so könnte dies mit ein grund sein, wesshalb die elbienen auf menschliebe jünglinge ausgehen und menschunkinder in ihre gewalt zu bekommen -nedsus

Noch ein anderer bemerkenswerther zug knüpft sich an jene obentänze, wie in Valhöll die lust der jagd und des kampfes dem mahle folgt, so folgen die tänze der elben und ihre umzüge gleichfalls einem mahl, von dem aber in den meisten augen nur ein becher übrig ist, eines solchen sehr harühmten, luck of Edenhall genannt, erwähnt Hutchinson: in this house (Edenhall) are some good oldfashioned apartments, an old painted drinking glass, called the luck of Edenhall, is preserved with great care, in the garden, near to the house, is a well of excellent spring water, called st. Cuthberts well (the church is dedicated to that saint); this glass is supposed to have been a sacred calice, but the legendary tale is, that the buther, going to draw water, surprised a company of fairies, who where amusing themselves

upon the green: near the well: he seized the gleen, which was standing upon its margin; they tried to recover it, but after an infectual struggle flow away, saging:

if that glass sither break or fall, farewell the luck of Edenhall' 1).

So hat such Anna Jefferies erzählt: 'one day these fairies gave my sister Mary a silver cup, which held about a quart, bidding her give it my mether, but my mether: weald not accept it' 2).

Das Oldenburger horn stammt auch von einer elbin. graf Otto jagte in dem wald Bernefeuer ein sch bis an den Osenberg, da war es verschwanden. der graf rief, da die hitze sehr gross war: 'ach wer nur einen trunk wassers hätte'! da that sich der Openborg auf und eine schöne jungfran mit über der achsel getheilten haar und einem kränzlein darauf trat heraus and bot ihm ein volles, künstlich gemachten horn, der graf nahm es, hob den deckel auf, aber der trank misfiel; ihm. . da sprach die jungfran: 'trinket nur auf meines glauben, denn es wird euch keinen schaden gehen, sondern zum besten gezeichen', sagte auch, wofenn er trinke, selle es the und scinem hause weklergehe and sein land worde sagen and gedeihen haben; wenn ar ihr nicht glanbe and night trinks, werde keine einigkeit in seinem geschlechte bleiben. da goss er das bern binter sich ants pferd ans und we der trank dessen haut berührte, fiel das haar aus. die jungfran begehrte ihr horn surück, aber der graf behielt as and appearate weg damit (DS. II, 317.), ich werde in dem abschuitt von den bezen auf das horn zuzückkommen.

Wiederholt wante des reitens der mahren, der elben gedacht. jenem ross 'als ein geig', welches Heinzich dem Elberich und Laurin beilegt (M. 434.), kann ich eine wirkliche
geiss als elbenross zur seite stellen. in der gegend von
Wettern sah ein knabe um zwölf uhr mittags von weitem
eine ziege kommen, auf der eine wunderschöne jungfrau annssie rief ihm mit schmeicheladen worten zu, er möge stehen
bleiben, aber er liess sich nicht helten und lief nach hanseauch zu Ghysele bei Oosterzele hat man häufig eine jungfrau auf einer ziege gesehn, welche jeden verfolgte, den sie
sah (DMS. 318.). wenn der wichtel (altdeutsche hlätter 11,
251.) auf einem reh reitet, dann darf man auch an die jungfer Lorenz und die h. Netburge erinnern, die beide auf dem
hirsch reiten und nehmen wir des rees von rehes grösse hinze,

<sup>1)</sup> bistory of Cumberland I, 269. Bille su Brend II, 284.

<sup>. 2)</sup> des. il. 279.

welches Ulrichs Alexander dem zwergkönig Antileis schenkt, dann werden die beiden frauen um se mehr als elbenkönigisnon erscheinen, Holde ist sieherer gewonnen.

Auch die serbische Wila, die den eiben identisch ist, reitet auf dem birsch und im surbischen volkslied neutst der birsch sie schwester:

dranf entgegwete der hirsch der Wila:

ŀ

١

ì

ı

ı

ļ

liebe schwester Wila dieses bergwalds . . . 1). ausser ihnen sind die slavischen Rusalby den elben verwundt. sie wiegen und schwingen sich als schöne jungfrauen mit granen haaren auf den ästen der bäume, baden sich in seen und flüssen und kämmen ihre haare auf grünen wiesen an wasser. man feierte ihnen eigene feste, bei denen säune, gesänge, kränze flochten und in's wasser werfen, behängen der bäume mit bändern u. a. vorkam. gleich den elben teben die Wilen in wolken, felsen so wie auf thalabhängen und in dichten wäldern. sie tragen gleich ihnen feine weisse gewäuder und tanzen um mitternacht im monduchein?), wie in Frankreich die feen.

lch gedenke ausführlicher einer eigenen klasse dieser elben, der segenannten wilden framen. sie sind besonders in Franken und Schwaben zu hause und wohnen in höhlen unter einzelnen felsen im walde, welche nach ihnen Wildefrauenhous, Wildefranesstein, Wildlentloch, der wilden frau gestübl; Wildeweibchenstein genannt werden. obwohl nur nach ibnes diese orte genannt sind, leben sie doch meisteus in elbischer verbindung, oft auch an dreien und vieren. auf dem Hohenberg in Messen sieht men noch die sparen, wo sie gesessen und wo sie hände und füsse liegen haben. ihre kleidung ist gran und rauh, gleicheam sottig, sie Worden alse mit dem Moosweibchen zusemmenfallen: der france haar ist elbisch lang und aufgelöst, und des gibt ihrem äussern etwas 'schauerlich wildes, so dass sich jedermann vor ihnen fürchtet'. dabei sind sie aber ganz freundlich und zutrum hieb gegen die menschen, rathen und helfen ihnen we und wie sie nur können. oft werden sie von den rohen bauern verfolgt, auch gefangen, aber sie dulden dann still und rik chen sich zie. öfter aber halten die luute frieden wit ihnen und sind ihnen dankbar. in einer höhle beim Redenstein wohnten swei wilde weibchen nusammen, den eine war acht schön und ein jäger verliebte sich in sie, die ihm hald ein kind gebar. sie sind in die kukunft singeweiht; ween in 1. 15, 9

<sup>1)</sup> Talvj volksi. der Serben p. 12. 2) Hannsch 297, 305:

der nähe von Fulfn jemand, aterben sellte, denn kam eins aus 'der wilden frauen lach' hesaus und zeigte sich wehklagend in der nähe des sterhheuses. auch thie kunde der geheimen naturknäffn wehnt ihnem hei: sie wissen, wezu die wilden weissem heiden und die wilden weissen selben (salbei), gut sind, und wenn die hauern das wüssten, würden sie mit silbernen karsten kraken, auf hechneiten finden sie sich gerne ein, da baschenken und begahen nie die brentleute und tannen. oft hönt man auch ihren linblichen genang ersebelten (hess, sag. 58 fg.).

Rine dieser wilden frauen hatte so sthese lange haung, dass sie ihr his auf die fussehlen hennhielen. ein bever verliebte sieh in sie und legte sieh in einfelt zu ihr in ihre lagerstätte, aber ehne etwas ungebührliches zu thun. au zweiten abend fragte sie ihn, ob er eine frau habet er lengaete, aher am dritten abend ging seine frau ihm mech, fand ihm und die alhe und rief; 'o behitte Gett deine schäuen haure, was thut ihr mit einender? de verwies die wilde frau dem bauer seine lüge, schenkte ihm einen seine voll geld und ermahnte ihn, seinem weib treu an bleiben (DS. 1, 65.).

Bin jäger aus Freihung sah sa swei tegen einen hasen und schess nach ihm, aber heide male blieb derzelbe ruhig stehen, blickte den man spattend an und entfleh erst, als derzelbe auf ihn zueikte. da muthmasste den jäger, dass haxerei im spinle sei, lud sein gewehr mit geweihtem pulver und schess damit stuf den hasen, als er ihn zum drittenmale gewahrte. statt desselben stand nun ein Pertimentemaklein auf dem kopfe da, welches eine blutende schusswunde in dirhrust hatte und als der jäger es anrührtet, tad zu beden ausk (Bander 49.). dies ist wiederum eine sechische elle, die ihren namen deher zu babun scheint, dass sie am Pertimeculafest verangsweise sich neigte.

Bei den esvalenden in Belgien sicht man oft nach die wilden minner, die auch oft wappenhalter und dann in blütter gekleidet sind; sie kommen in der ange selten allein vor. shemals sah man auch bei dem Schünbartlaufen in Nürnberg wilde mönner oder meiber. sie sind hier um so bedeutsamer, als sieh diener amung durch seine ganza zusammensetnung als sinen zu der götter ehren gefeierten, oder die göttlichen nurzöge nachahmenden herausstellt, einer lief als mensch mit sinem volfahrupe mit spiegeln, as war ein drache im ung, ferner der Venusherg, ein kinderfressendes ungehener, dan glückerad u. a. m. und die zeit war die der fastnacht 1).

<sup>1)</sup> Curiositaten. III a. 1813 p. 238.

des alles desett, die weit ausgewemmen, auf Bulda. der mit dem weifshaupt erinnert an einen werwelf, aber der welf war auch dem Wusten beilig.

Thomas Cantipratousis nount die monschen entithrenden elben Pusii: Dusiorum daemonum spora multa percepimas (hätte er sie doch aufgeschrieben!), et hi sunt quituu gentiles impos plantates antiquitus consecratant. his adhuc Prussiae gentiles silvas aestimant consecratus et ess incidere non autontes, nunquam ingrediuetur eastem, misi cum in eiu dis sutu velueriut immolare.). das letztere scheint in sofqru recht, als die einzelnen waldhikume etadurch, dass elben sie bewohnen, heilig sind, die götter aber, denen der wald geweillt ist, stehen neben diesen selbständig da.

Bei den vicentinischen und veronesischen Deutschen atehn der wilde mann und die waldfrau neben einender; der letztern spinnen die frauen ein stück flachs am rocken und werfen es ihr in's feuer (DS. I, 224.). das macht sie schen den kobolden verwandt. Hermaier hat aber gewiss unrecht, wenn er jene Deutschen sich ver diesen wesen um diese zeit fürchten länst. sie selbst fürchten sieh mit den moosweibehen u. a. vor dem wilden jäger, der in den zwölften die wälder durchbranst, er auch hält die jäger vom besuch der wildbahn ab.

Wie bei Meier der alten Ursel, d. i. der Helds geopfest wird, so empfangen auch die wilden fräulein oder waldfrüsloin in Tirol opfer und zwar einen stein. au dem steig der Burgeiser alpe ist ein steinhaufen, unter dem die wilden fräulein wohnen. wenn ein kind das erstemal die alpe ersteigt, dans muss es einen stein aufheben, ibm auf den buyfen werfen und dazu sprechen: 'set opfere, ich opfere den wilden fräulein'. ohne das darf keins verbeigehn an der stelle, denn die milden bestrafen jede vernachlässigung dieser sittb. dann gehn die kinder weiter und kommen zum Tunderban (Donnarbaum), dem stumpf eines baums, den der donner geepalten hat; dayon müssen sie zwei sulitter mit den hälnen wegbeissen, um vor dem donter gesiehert zu sein. Weiter gehend kommen sie zu den platten, deren einer ein kreus eingehauen ist; auf diese müssen sie treten, sonst brechen sie beim hinuntergeben den fusa, auf dieser alpe webat auch der Alber, der alle jahr im herbet das Zerserthal ver-:lässt und im frühling wieder dahin surückkehrt. wo er im winter wohnt, weiss niemand. wenn er kommt, nieht er über eine schäue widsenfläche und wehin er geht, bezeichnet üppiges grat soint spur. auf der alpe sollen auch weiser alpen-

<sup>. . .</sup>i) bom univare de propriet appm II a. 57 f. 17.

resen wachten, die hein etneliger menseh sehen kann, nar reise seelen finden und sehen sie. - er muss dann seinen hut darauf werfen und nachgraben, an der stelle liegt ein schatz.

Diene merkwürdige sage gebört sum besten, was J. V. Zingarle in Tirol entdeckte. sie zengt suerst für opfer, die den elben gebracht wurden, und diese bestehen aus steinen. ähnlich werfen die knaben beim vorübergehn au der 'querchkaul' bei Weingarten in der Eifel einen stein hinein, während die Pfullinger kinder am Remselesstein der alten Ursel hernknöpfe opfern, aber auch steine, auf welchen die sonne ihr hild oder ein lech eingebrannt hat, was uns wieder auf Fre hinführt. wahrscheinlich müssen auch die Tyroler steine eine eigene form haben, die wohl in vergessenheit gekommen ist. im baierischen hochland bindet man den kühen körbchen voll erdbeeren und alpeurosen zwischen die hörner 'für die fritulein'. da sellen sie auch die kühe melken und das bringt grossen segen. ein knecht, der eine melkende elbin mit seinom bergstock erschlug, wurde wahnsinnig. am felgenden abend hörte er eine stimme, die rief: 'alle som reiche auf! elbe (?) ist todt'! da stürste er sich in den see (Schöppner 41, 26.). diese nenn reiche klingen wiederum an Fro an.

Schön wird der wiesensegnende zug des Alber geschildert, er darf wohl die zweifel mehren, die sich gegen den serfressenen, niedergedrückten rasen am tanzplatz der elben erheben, dass er das thal im frühling betritt und im herbst verliest, zeugt wieder für die reine pflanzennstur der elben.

Durch das treten auf die mit dem kreuu bezeichnete platte wird der fass gesegnet und geschützt vor bösen michten. was des kreuz ehodem ein drudenfuss?

Die schöse weisse alpenrose ist der goldre schlüssel, die blume in anderer gestalt; sie wird durch den hut gefesselt, weil er ein kleidungsstück ist.

Die elben empfangen aber nicht wur opfer, in Schettland und kriand bringen sie auch welche. 'nach einigen bewohnen die schattischen eine liebliche gegend, wo aber ihre lage durch das opfer furchtbar gemacht wird, welches alle sieben jahre mit einem oder mehren von ihnen dem teufel gebracht werden muss, aus diesem grunde entwenden die fairies nach der meinung des volkes junge kinder, um sie statt der ihrigen zu dieser furchtbaren abgabe zu gebrauchen' 1). davon wissen die deutsehen reineru elbensagen nichts, wir werden den zug dagegen in andern verwandten wiederfinden.

Schliesslich darf nicht verschwiegen werden, dass die

<sup>1)</sup> Büsching wockenil, nachr. 1, 251, cf. Irische elfenm. XXVI.

often eich mitunter auch bösartig beweisen, dech kemmt das nur selten vor. sie schiessen nämlich mit ihren pfeilen aus der luft und wen sie troffen, den überfällt siechthum, er hat einen 'elbenschusa' (M. 429.).

Ausser den elben der pflanzen und bäume dürfen wir zu den elben höhern ranges auch die

## WASSERELBEN

zählen, die unter dem namen der sieen bekannt sind. auch sie wohnen im licht, in dem hellen element des wassers, aber wie dies an dichtigkeit der luft nachsteht, in der jene sich so wohl fühlen, wie es mehr irdisch schwer ist, als jene, so ist auch das geschlecht der nixen schon mehr irdisch; besonders in den schon stärker hervortretenden männern, welche unter den ersten nur selten vorkommen, zeigt sich mancher wilde zug. ihre verwandtschaft mit jenen elhen, die sich schon in dem zug zeigt, dass die berg - und baumelben die brunnen lieben, wird bestätigt durch das zeugnis der vita s. Galli (Pertz 11, 7. M. 466.) worin es heisst: audivit Gallus demonem de culmine montis pari suo clamantem, qui erat in abditis maris. Grimm macht darauf aufmerksam in den worten: 'merkwürdig, dass auch berg und wassergeister als genossen, pares, dargestellt sind; in späteren volkssagen scheint ihre verwandtschaft unter einander vielfach begründet. das will ich im folgenden näher nachweisen.

Die nixen leben familienweise zusammen, männer, frauen und kinder, und das ist ein erster wichtiger unterschied zwischen ihnen und jenen andern elben; es zeugt für ihre mehr irdische natur. nur die jungfrauen stehen jeuen gleich, sie haben das aetherisch zarte, feine, milde und liebliche wesen der bergelben, obwohl auch sie im zorn gefährlich werden. die frauen erscheinen fast leidend unter dem druck der oft rohen, blutdürstigen, grausamen männer, die sich auch selten in schönerer bildung zeigen, meist hässlich, alt, verschrunzelt und dürr dargestellt werden.

Der nie zeigt sich als kleinen, graues männchen (Kuhn und Schwarz 92.), als kleiner greis (das. 94.), 'se gröt as en lüt håneken' (das. 97.), ein anderesmal als ein erwachsemer mann mit altem tückischen gesicht und krallen an den händen, aber auch als kleiner, freundlicher knabe mit hellfunkelnden augen (Sommer 38), oder als rauhhariger wilder knabe (M. 459.). seine haure sind grön und leng (das.), auch sein bart soll grangrün sein 1) (Bechstein sagenb. 598), desgleichen seine zähne (DS n. 52. Sommer l. c.), die von eisen sind (M. 459) nach andern wie fischgräte gestattet und die er gerne bleckt, denn er kann die lippe nicht schliessem (Bechstein sagenb. 551.). auch soll er nur ein nasloch haben und daran zu erkennen sein (Sommer 41.). er trägt einen grünen rock (Sommer 38) und grünen hut (Bechstein sagenb. 551. M. l. c.), aber auch einen rothen rock mit weissem kragen (Kuhn und Schwarz 175 Sommer 38.), eine rothe kappe und hat rothes haar (Kuhn und Schwarz 98. 174), oder erscheint als gelblockiger knabe mit rother mütze auf dem haupt (M. l. c.). einigemale ist er selbst schwarz, 'de zwarte nikker' (vgl. Kuhn und Schwarz 172.), doch das scheint jünger.

Die grüne farbe tritt jedenfalls am stärksten hervor und bezeichnet ihn als einen wasserbewohner, denn die farbe der meisten flüsse ist grün und die durch wälder rauschenden bäche spiegeln die grünen bäume. das ist bereits ein zeichen von verwandtschaft mit jenen andern elben, während die rethe farbe auf verwandtschaft mit dem kebold hinweist. zugleich dürfte das grüne an die wasserpflanzen mahnen, von denen wohl sein kleid und hut gefertigt ist, das gelblockige haar an die von der mittagssonne vergoldete fluth und das roth an den purpur, den die scheidende sonne darübergiesst.

Edler gestaltet sehen wir die nizen. Melusine und jene andern brunnenfrauen sind eigentlich schon nizen. gleich diesen haben sie oft oben den menschenleib, unten den fischschwanz. ihre schönheit ist verlockend und übermenschlich. sie erscheinen gleich den berg- und baumelben mittags auf der fluth, sitzen auf einem stein und strählen ihr goldnes haar. sie hatte langes gelbes haar und zwei weisse brüste wie schnee, die leute haben ihr lebtage keine schönere frau gesehn, heisst es bei Müllenhoff 338. eine andere tauchte empor und setzte sich auf eine wiese, wo sie ihre schönen haare kämmte, die lang und gelöst ihre weissen schultern umwallen, wie bei den andern elben. wie jene auf fruchthalmen und in bäumen sich wiegen, so setzen sie sich in die wipfel der weiden (Sommer 39.), die an der Saale und Elster stehn 3),

<sup>1)</sup> der finnische wassergett Abte hat einen gras hart und ein achaumgewand, ar erscheint als alter chrwürdiger mann. A. Castrén finn. myth. übers. von Schiefner p. 74.

<sup>2)</sup> die slavischen Rusalky, flussnixen, wiegen und schwingen sich als schöne jungfrauen mit grünen hauren auf den ätten der baume, beden sich in ucon und diesen und kannen ihre baure unf geünen stieren am wesser. Happseit 270.

ader auf die änte unher bäume (BS 1, 71.), oder sie schweben auf den blättern der grossen wasserillien über den wellen dass erschalt ihr wunderbar lieblicher gesang, bald von einselnen, bald von ganzen chören (NS. 321. Bander 23. Meier 75.), der das hers bethört und zu ihnen hinreisst 1).

ı

ŧ

Sie verkehren gerne mit den menschen und wir finden sie besonders oft bei spiel und tans, für den sie eine grosse verliebe daben. im kleinen Mummelsee wehnten zwölf seeweibehen, die kamen des jahre sweimal zu fastnacht und Martini nach Ferbach zum taus, worauf die burschen sie dann gewöhnlich heimbegleiteten, einet hatte sich ein buruche mit seinem seeweiblein verspätet und war hinter den übrigen aurückgeblieben. als die beiden endlich ankamen, hatten die andern seewelblein, die sie am ufer erwarteten, eine gar grosse freude und schenkten dem burschen zur belehnung ein bündel stroh. das nahm er, trugs eine strocke weit und dachte: 'was sollst du mit dem strob dich schleppen? und warf es von sich. aber ein halm blieb woch an ihm zurück und der war eine schwere goldstange geworden, als er beimkam. sie blieben immer abends bis elf uhr. einst aber vergassen sie die stunde und kamen mit ihren begleitern zu spät beim see an. da jammerten sie und sagten, was ihnen drunten beverstebe; ihr leben sei verwirkt. Wenn nun mileh aus dem see aufspringe, so sei es ihnes geschenkt, springe dagegen blut, so sei das ein zeichen ihres toden. der see wurde gaus roth, sobald sie binabgestiegen waren, und man hat die zwölf seeweiblein nie wieder gezehn (Meier 71.). diener letztere theil der ange ist in ganz Beutschland in allen möglichen varianten verbreitet, nur sind der wasserjungfrauen meistens drei, deren einer mituater ein handschuh genommen wied.

Dieser tod ist die strafe des grassamen nixes, der es sieht leiden kans, dass sie sich mit den messchen verbiuden, aber sie wagen es doch immer. zwei seefrästein hatten liebsehaften mit den burschen im Musgehal (Meier 78.). ein schäfer hatte sieh in eine nixe verliebt und wohnte lange seit mit ihr auf dem grunde eines sees 3). da begann er sich nach seinen verwandten und freunden zu sehnen und bat seine freu nech einmal um die erlaubnis, auf die erde zweick zu kehren. machdem er ihr gelobt hatte, wieder in

<sup>. 1)</sup> sacpe visi sunt daemones circa fluviat et fontes in specie mulicrum, aliquando capillos more foeminarum explicantes, non-nunquam vero cum hominibus loquentes et varias ludificationes exercentes. Tritthemit liber quaest, ad Maximil. Cues. 9, 5,

<sup>14</sup> By who derigied ton Pyrmont neutring langue to a 12 and

den see zu kommen, gestattete sie es ihm, doch schwur sie sich schwer zu rächen, wenn er sein wort breche. dem schäfer aber gestel es auf der erde so wohl, dass er wieder peine schafe au hüten beschloss und nicht zur nize zurückdoch nahm er sich in acht, keinem fluss, see oder brunnen zu nah zu kommen, so kennte zich die nixe lange nicht rächen. eines tages aber, ala es sehr heiss war und er wieder seine schafe hütete, wasste er sich vor durst nicht zu retten: da sah er eine kleine lache am wege und eilte darauf zu: 'hier kann sie dir nichts auhaben' dachte er und bückte sich um zu trinken. doch kaum hatten seine lippen das wasser berührt, so fühlte er einen druck im genick und hörte ein hoiseres hichern, an dem er die nixe erkannte, sein gesicht wurde in die lache gedrückt und zo klein sie was, musste er darin ertrinken (Sommer 44.). einmal hatte die Saalnixe einen jungen chemann an sich gelockt, dessen frau schöpfte verdacht, ging ihm nach und fand ihn bei der nixe in zärtlicher umarmung. da erhob sie ein entsetsliches jammergeschrei und raufte sich die haare aus. als die nize den schmers der frau gewahrte und wie lieb sie ihren mann batte. liess sie diesen les und sprach: 'nimm ihn hin, er sei und bleibe dein, aber er soll nicht mehr an's ufer kommen, soust konnte es mich reuen und ich mir ihn holen'. die waldiume-Arques stehen in einer anderen sage ganz an der nixen stelle, sie wohnen den tänzen der jugend bei und erfreuen die hersen mit gesang, der auch manches für sie gewann. Wenn sie in den wald zurückgingen, folgten die jünglinge ihnen, kehrten aber meist in sich gekehrt zurück, einer sprach, der andere lachte nicht mehr, ein dritter fiel in eine krankheit, woran er starb. drei moorjangfern kamen nach Wüstensachsen und mischten sich unter die kirchweihtänzer, sangen auch ger lieblich, blieben aber nie über die swölfte stunde, sondern wenn die zeit ihres bleibens herum war, so kam jedesmal eine weisse taube geflogen, der sie felgten; sie Wandelten singend sum nächsten berg binein. ihrer zwei vergingen eich mit jünglingen und kamen plötzlich hinweg. die jünglinge suchten nach ihnen, da kam ein lichtgrauer (?) mann, der sprach: 'euer suchen ist vergebens, nehmet aber eine ruthe, schlagt mit ihr auf das moor und bescht sie dann? sie theten es, und von der ruthe floss blut, zum zeichen dass sie die jungfrauen nicht wiedersehen würden. bedeutsam ist auch die folgende sage: der Dockenteich hat seinen namen von zwei nixen, die so schön waren, dass die leute sie nicht anders als docken nannten. sie kamen auch zum tans und ihre anbeter geleiteten .nie .nach hance... dort fanden .nie eine art

von thür, von welcher troppen in eine sehr geräumige und bequeme wehnung führten. doch versteckten die mädchen ihre begleiter sorgsam hinter der hausthür, indem sie äusserten, ihr vater der alte nix müsse erst zur ruhe, er könne keine christen riechen. hier hatten sie gelegenheit mit zittern ein gespräch zwischen dem vater und den töchtern zu belauschen, worin ersterer äusserte: 'entweder habt ihr christen bei auch, oder ihr seid bei christen gewosen'. als sie letzteres bejahten, wurde der alte ruhiger. der hatte ihnen befohlen, shends um zehn uhr immer zu hanse zu sein, sonst bringe er sie um. eines abends durch die bursche später zurückgehalten, sagten sie, wenn morgen der teich roth sei, so waren sie ermordet, und so fand es sich auch (Bechstein sagenb. 630. 689. 463. 475.). anderswo heisst es, wenn ein bölzerner teller mit einem apfel aus dem strom herauskomme, sei es gut, sonst aber nicht (DS. J, 76.). das echtheidnische wesen des nixes tritt da scharf hervor und er erinnert an die riesen die menschenfleisch riechen.

Gleich den andern baum- und bergelben können sie nicht leiden, wenn eine unbescheidene frage an sie gerichtet wird. im bodenlosen see leben drei weisse fräulein, die wandelten oft um den see, kamen auch nach Empfingen zu hochzeiten und tänzen. es gibt noch einen tanzplatz dort, auf dem sonst eine alte linde stand, wo sie oftmals getanzt haben. einst fragte aber jemand, woher sie denn eigentlich kämen? da haben sie es zwar gesagt, sind aber seitdem weggeblieben (Meier 74.). die aus dem Weibersbrunnen kamen, wenn man sie fragte woher? oder wohin? lange zeit nicht in das dorf. manchem sonntagskind gaben sie einen ring, wenn es den drehte, mussten sie kommen und nach seinem begehr fragen, wie die sei, wenn der Staufenberger sie zw sich wünschte. Wenn man das aber zwischen swölf uhr und dem bahnenschrei that, war die summe verleren (Herriein 226.).

Die weisagekleideten steerfräulein, die unter der brücke bei Ehningen wohnen, zeigen sich oft und muchen, gehen auch in die 'lichtharz' und spinnen (Meier 75.). au den weiden der Saale und Elster trocknen die nixen bei heiterm wetter ihre wäsche, breiten die hemden und röche au den zweigen rings um sich aus und wenn alles trocken ist, nehmen sie es ab und steigen damit wieder in's wasser (Sommer 39.). ein fuhrmann sah, wie die nixe bleudendweisse wäsche au dem sand der Conterquelle zuegebreitet hatte, um sie zu trocknen, daneben saan sie selber und wiegte ihr noch schlafenden kind. sie lad einen mann ein, es zu wiegen und sehenkte ihm dafür einen geldnen peitsehenstechen: einen andern, der

für die wilsche schmutzig machte, indem er wiederheit mit seiner dreekigen peitsche darüber schlug, riss sie in das wasser hinab (Bechstein suganb. 462.).

Die stelle ihrer täuse sicht man wehl so im wasser, wie die spuren der elbentänze, wenigstens zeheinen mir darauf einige zuge hinzudeuten. man sicht noch keut in den von der strömung gekräuselten wellen des Mains die spuren der füsse der h. kaiserstochter Gertrudis und wo ein mann versank, da bezeichnet ein wasserwirbei die stelle (Horriein 181. 68.).

Die nixen sind in die sulumfi eingeweißt, bevor das übermittige Zevenbergen unterging, kam jede wacht eine meerseines gestogen und setzte sieh auf den kirchtkurm, wo sie sung:

> Zevenbergen sal vergeen en Lobbetjens toren blyven steen.

Wenn die Antwerpener ehemals auf den walfischfang auszogen, kamen die seemeerminnen oft mit halbem leibe über das wasser und sangen:

schippers werpt de tonnekens uit, de walvisch zal gaen komen.

Und in Muiden erschien eine meerminne, die folgende prophezeiung aussprach:

Muden zal Muden bliven, Muden zal nooit bekliven.

Dagegen hat Schouwen in Holland sich durch seine sünden das loos von Zevenbergen zugezogen und es anscheint oft eine meerminne über den häusern und singt:

Schouwen, Schouwen zal vergaen, 't water ever den toren staen.

Seitdem spülen die wellen heftig wider die stadt zu und sie werden nicht ruhen, bis dieselbe in den wellen begraben ist (NS. 608 flg. 656.). solehe wasserfsauen zind halb fisch und halb mensch und in den Niederlanden sieht man ihr bild eft als windfahne oder am kiel der sehiffe. wenn zie sieh am bug eines segeluden zehiffes oder zuf der spitze einer welle neigen, so ist ein sturm azhe und ein vorsichtiger schiffer zieht alle überflüstigen segel ein, auf Helgeland zeigte sich früher den schwangern france, sehald es ihnen abhold war, das meerweibeben halb als mensch, halb als fisch, war es ihnen aber günztig, kam es als sehäns jungfrau und stand ihnen mit froundlicher wiese bei der entlistent bei, die dana immer durch ihre gegenwart und hilfe keicht und glücktich geschah, es gab in alter: zeit auf Helgeland gewiese übernas schäus, mädeben, die man für Mchart

des mearinsibalent hielt and vor denen man darum immer eine gresse schen und verehrung hegte (Müllenhoff 389.).

Die nixen sind auch heilkundig, eine gräfin auf der Agnechöh rüchte ihren von einer nixe empfangenen ring, als es bereits swölf uhr geschlagen hatte, weil ihr kind hrank gewerden war und die nume ihm einem trank bereiten sollte. dieselbe kam zwar und half dem kinde, aber sie war sehr traurig und sagte: 'jetzt muss ich sterben'; als sie was dem sebloss gegangen, hörte man grosses wehklagen und wimmern in der luft und des audern tags seh man auf dem ganzen weg vom schloss bis en den brunnen die hellen blutstropfen (Herriein 227.).

Gogen kinder sind sie oft gar freundlich, ween diese an ihren brussen kommen, schenken die nunnen ihren schöne blumen. eine frau song ihrem kind immer, wenn sie es ein-

schläfern wollte:

Heio popeio die nunne tie bringe mei'm Kathrinche blumme.

das hörten eie gern und hatten das kind lieb und brachten ihm blumen und spielten mit ihm. in Aschaffenburg singt die mutter:

Meio popeio die numerober bringe dem kindehe blümercher, un die schöne Rosmarsi solt mei kindehe schläfern si.

Die nunnen stehn also is verbindung mit der elbe der reamarinstande, aus der die kinder geholt werden.

Wir fanden die elbinnen volle becher zubringend, die nammen begaben in ikhalieher weise und gans an Holda's bierkrige mit dem unerschöpflichen vorrath erinnerud. jenes Kathrinehen nahm, als en in die jahre gekommen war, einen menn. als die beiden nun em hochzeitstag abende spät noch am bach sitzen, kommt die nuene und schenkt ihren eine grosse schöne musskanne von silber und sagt: 'de bring ich ench auch ein hochzeitsgeschenk. mit diesen kanne schöpft jeden tag euren abendtrunk aus dem bruenen und es soll euch wehl bekommen; sweimel aber an einem tag dürft-ihr die kanne nicht fählen, sonst wär's euch au grossem unglück.' als sie nun undern tags die hanne füllten und tranken, siehe du war's eitel wein. später versechteten sie eines tags die warsung der namme und de hörte die gabe auf, sie wurden som und getiefben in's blend (Mervlein 227.).

Anders haben sie huchen gebacken, no dien zwei meerfränlein im brunnen bei Dimbuch, die ook zin mann einst kuchen busten und bat zip, dans sie einm davou stegeben müchten da sagten sie, je wonn er surückklime. und als er wiederkam, fand er an dem bruegen savei viertel eines kuchens (Meier 75.).

Sie nocken gerne die menschen. so hörte ein mann an einem bach eine hülferufende stimme, die aber immer weiter gegen die quelle hin sich entfornte. er ging der stimme die ganze nacht nach und kam bis zur quelle, wa ihm ein belles gelächter entgegen scholl (NS. 604.). ein schäfer hätete bei Biesenrode an der Wipper. da sprang eine nixe aus dem wasser, die hatte einen alten ganz gefliekten rock an, dech tanzte sie fröhlich auf der wiese berum und rief immer, indem sie auf die flicken wies: 'hier ein patren! de ein patren!' 'und dert ein patzen!' rief der schäfer drein mad gab ihr einen hieb mit der peitsche, weil sie den schafen an nabe gekommen war. dafür hat sie ihn in einer wanne entränkt (Sommer 45.). einen schiffer plagte der nix dadurch, dass er vom andern ufer her schrie: 'hel über!' als der mann auf der andern seite war, schrie er auf dieser: 'hel über!' einem fischer hat der nix den kahn auf einen hohen baum gesetzt (DS. I, 70.), einem andern gebratene fische vom heerd genommen und pferdedreck dafür hingelegt.

Oft sehen wir die nixen auch traurig, wie die weissen frauen, wenn sie sich nach erlösung zehnan, die ihnen nur durch verbindung mit einem menschen werden kann. in den Curiositäten 1815 bd. IV p. 267 heisst es über selche verbindungen in dem schon erwähnten anszug einer he. von 1616: 'diese wesen sind nicht alle uns zu verheurathen. die wasserlente am eraten, dann die waldleute nad nach ihnen die erdleute, diese aber selten, denn sie nind dem menschen zum dienst verpflichtet. die nizen, andinen, nymphen etc. gehen aus dem wasser, sitnen am ufer der flüsse, an denen sie weksen, we sie geschen, genommen und vermält werden. sie sind gesprächig und sprechen die sprache des landes . . . die nymphon aber sind schou und stehen nicht gern rede.' ferner wird gesagt: 'nun merke aber dies: hast du eine nymphe sum Weibe, so lasse die an kein wasser kamman, eder belaidige sie nicht auf ihrem elements, und wer ein bergweiblein bei sich hat, beleidige aie nicht bei einem berge eder einer enthähle. se viel aber sind sie verpflichtet und verbneden, dass sie nicht mägen vom menathen kammen, als durch grund und arsache. vetachwindet eine wasserfraz in ihrem elemente, so muse sie nicht für todt gehalten werdes und der mensch darf bein auderes weib nehmen. that or es, so kestet es sein lohan, down diese ehe kann nicht getrennt werden, sie hat nach pflicht und händnis und des weih wird am jängsten tage erscheinen, weil die seele nicht von ihr geschiedemist, ider pflicht wegen. diese wasserleute lieben die menschen wegen fleisch und blet und es sind mehr weiber bei ihnen, als männer, darum sten gehen sie nach solchen aus. das erianert genau an Paraceleus: 'qui coningem habet nympham, is caveat, ne aquam accedet aut anud aquam ipsam lacdat' und: "itaque nympha won wisi super aqua a marito suo irritata vanescere potest; alibi enim retineri potest 1). der schluss mahnt an Tritthembus: 'et isti daemones quoties assumunt corpus visibile, is sexu frequentius apparent femineo, in masculino sarius videntur' ?). die hauptstelle aber, die auch meine annahme in besug auf den sonn und die bedeutung der enlösung als richtig berausstellt, ist diese, in welcher der verfasser nach seiner art christliches and heidnisches in einklang zu bringen sucht: 'mehreutheils kommen wasterleute und nizen zu unz aus ihrem wasser heraus, lassen sich kennen, handeln und wandeln mit uns, geben wieder in ihr wasser, kommes aus demselben zurück. Und da geschieht es denn, dass sie sieh verbinden mit menschen und sich ihnen verheurathen, also dass eine wasserfrau einem menschen sich beilegt, ihm hass hält und binder gebiers von den kindern aber ist zu wissen, dass diese dem manne nachschlagen; deshalb weil er ein mensch ist von Adam her, so wird dem kinde sine seele eingegossen und wird dancelbe ein rechter mensch für zeit und ewigkeit: sie selbst, die mit menschen also sich vereinigen, worden dadurch verbündet, so duss ihnen dieses bündzis eine seele gibt. also werden sie geseelet, wie die menschen. benou sind wir verbündet mit dem Höchsten der seitle wagen, soviel vesmag das bündnis zweier dinge gegeneinander, udass das mindere das mehrere geneust und kraft bekömmt. denhalb ziehen sie auch die menschen so gerne an nich und bulen um ihre liebe. wie ein heide um die taufe bittet, dans er seine seele erlange und lebendig werde, also stellen diese wesen nach solcher liebe der menschen, um zu diesem hündnis zu gelangen; denn aller verstand und alle weisheit ist. bei ihnen, nur wicht die seele, die sie nun empfangen in kraft der Adamischen frucht, macht und freiheit gegen Gott'.

Nach einer erfösung durch das ehristenthum braucht der wassermann nicht zu streben, die ist ihm desch die jüngere sage bereits geworden <sup>5</sup>).

Wolf Mytholog. 11. 19

Zn der vizen wohnung gelaugt, man auf gewähnlichem,

<sup>1)</sup> lib. philos. de nymphis, sylphis, pygmaeis et salmandris. opp. tom. II p. 394.

<sup>2)</sup> lib. queent, nd Munim. Caranvens 4, 5, 4) die see bat selbst kirchen und bischöfe. DMS. 355.

wege durch eine troppe; der vorausschreitende nix theilt mit einer ruthe (DS. I, 62.) das wasser und man steigt in seine schönen häuser hinab, die ganz nach art der menschlichen eingerichtet sind. oft sind da auch grosse schätze und reichthümer aufgehäuft (DS. I, 73.). ein fischer stiess mit seiner stange dem nickelmann eine scheibe ein, da war der im augenblick oben und drohte, den fischer zu erwürgen, wenn in oiner halben stunde die scheibe nicht heil sei (Kuhn und Schwarz 173.). ein schiff lief auf einen felsen und blieb da sitzen, da kam ein mann aus dem wasser und befahl ihuen, das schiff wegzubringen, drückte es zuletzt gar selber weg, indem er sprach: 'ihr lagt gerade vor meiner thur und meine frau, die zur messe gehen wollte, weil beut feiertag ist, konnte nicht aus noch ein' (NS. 610). bei Sommer 42 ist das nixenhaus ein koher königlicher pallast, vor welchen andere sagen eine wiese verlegen.

Da haben sie ihre vollständige hauswirthschaft, zu der

sie aber die bedürfnisse namentlich das fleisch bei den menschen einkaufen müssen. die nixe zu Trotha kaufte alles auf dem markt zu Halle, ging zwischen den übrigen marktleuten hin und her und unterhielt sich vertraulich mit ihnen. sie ahnten nicht, dass es eine nixe sei, nur fiel ihnen auf, dass ihre schürze immer nass war. in andern sagen ist der kleidersaum nass (DS, 1, 77.), oder die unterkleider aind seei

dass thre scattere immer ass war. In andern sagen ist der kleidersamn nass (DS. 1, 77.), oder die unterkleider sind zwei hande breit nass (das. 78.). ein fleischer nur erkannte sie, bat, als sie fleisch holen wellte, ihm das rechte stück zu zeigen und hieb ihr die hand ab. dafür ertränkte sie ihn (Sommer 41.). ein anderer fleischer erkannte den nix an den alten böhmischen groschen, in denen stets ein loch war; die hatte er nämlich den ertrunkenen mädchen von den halsschnüren genommen, zu denen diese sich solche groschen zu reihen pflegten. da stach ihn der metzger mit einem spitzen messer in den daumen, so dass er zürnend wegging. die nixe in Leipzig ging mit einem tragkorb auf den markt und kaufte ein, sprach und grüsste aber nicht, ausser beim dingen und handeln (DS. 1, 68, 76.). in der Dölauer haide

Ebenso bedürfen die nixen der menschen, wenn sie in kindsmöthen liegen; das scheint mit ihrer erlösung zusammen zu bängen, die erste berührung des neugebornen durch eine menschenhand kam ihm wohl zu gut. das soemännle holte einst eine hebamme aus Stutzenbach, führte sie an den soe und schlug mit einer ruthe hinein, da konnte sie trocken hinabsteigen und entband das seeweibchen. als das soemännle hierauf fragte, wie viel es schuldig sei, wollte die bebamme

sieht man die nixe von Lettin oft holz lesen (Sommer 39.).

nichts nehmen. darauf umflocht das männlein sie ganz mit strob, was sie ruhig geschehen liess; als sie aber wieder oben war warf sie alles fort. nur ein halm blieb an ihr hängen und als sie heim kam war der in schweres geld verwandelt (Meier 68.). als eine andere frau die entbindung verrichtet hatte, raunte ihr die nixe beimlich zu: 'wenn mein mann jetzt wiederkommt und euch grosse schätze anbietet, nehmt ja nicht mehr, als ihr gewöhnlich von den meuschen bekommt, sonst könnte es euch übel ergehen'. da kam der nix mit einer grossen mulde voll goldgulden und anderer münze und sprach zu der frau: !hier nehmet für eure mühe so viel euch gefällt', und dabei wühlte er in der mulde, dass die stücke lustig klimperten und hielt sie ihr hin, aber sie nahm nur ein viergroschenstück. 'das ist dein glück', sprach der nix, 'hättest du mehr genommen, so hätte ich dir den bals herumgedreht'. Dann führte er sie zurück (Sommer 42.). alterthümlicher ist der sehlnss, wie Sommer richtig bemerkt, dass die frau sich zum lohne von dem kehricht, der in den winkeln der stube liegt, so viel nehmen darf als sie will und dass sich der staub dann in geld verwandelt (173). bei Müllenhoff 297 wird die frau eines schiffscapitains in die nixenwohnung geholt und der nix sagt, der aufruhr und sturm im meer sei nur eine folge der schmerzen und heftigen bewegungen der wasserfrau. in einer andern sage laufen bereits fünf kinder des Nickelmanns in der stube herum und als die bebemutter das neugeborne in's bad trägt, fragen sie: 'sollen wir knicken? sollen wir knicken?' aber der alte verbietet es ihnen 1). daselbst ist, wenn frauen bei den nixen zu gevatter gebeten werden. eine bäuerin sah bei der arbeit auf dem feld eine kröte und rief der magd zu: 'schlag doch die wüste krott todt!' aber die magd sprach: 'nein das thue ich nicht, bei der steh ich wohl noch einmal gevatter'; und nach drei tagen wurde sie in der that in den see abgeholt, stand zu gevatter und die kröte, die nun eine frau war, gab ihr einen gürtel für die bäuerin und ein bündel stroh für sich. als sie den gürtel um einen baum band, wurde derselbe in tausend stücke zerrissen, das stroh warf sie fort, ein übriggebliebener halm war gold (Meier 69.).

Jene frage der kinder: 'sollen wir knicken?' bezieht sich auf die hebamme, der sie das genick brechen wollen, was der alte vor der hand noch verbietet, weil er sie zuvor

<sup>1)</sup> Kuhn märk. angen p. 81. DS. I, 65, 66. 69 und Schwarz 173. nach DS. I, 62 friest der nix seine kinder am dritten tage. das kuicken kaun sich aber nur auf die fran beziehen.

prüfen will, ob sie auch zuviel für ihre mühe nimmt, denn der nix wird als blutgierig, selbst als menschenfresser geschildert, so die nixe, die wohl für einen nix steht, im Hutzebacher see, die, wenn ein knabe in die nähe kam, ihn packte, ins wasser trug und lebendig frass, das soll nur die verschlingende gewalt grosser wasser sein und dasselbe will die redensart sagen: 'der nix hat ihn an sich gezogen'. Themas Cantipratensis erzählt: 'de neptanorum factis multa miraculoga et magna mirabilia referuntur et certa fides est, quod frequenter audiuntur ab hominibus et videntur, rectius tamen nostris temporihus postquam fides coepit enucleatius praedicari. puer adhuc gentilis, annorum fere septem cum seroribus suis et puellis aliis in ripa fluminis iocahatur et subito inter ludendum de aqua egresaus quasi vir teterrimus et pilosus 1), ludentes invasit dicens: 'quid, me hic inquietatis, . pueri!' cunetis erge fugientibus dictum puerum in fuga ceteris tardiorem in dersa clava percussit et mex occidit et regressus in aquam saltavit' 2). es ist auffallend, dass der nix den knaben nicht mit sich schleppt, ebenso, dass er mit einer kenle wirft. dies letztere erinnert an die mit ateinen werfenden seefrauen der vita s. Galli (M. 467.) und damit zugleich an Donar, dassen hammer auch keule genannt wird, der mit steinen wirft. es deutet darum, auf verwandtachaft der nixe mit den koholden, wie die nixen den früher betrackteten elben näher stehen; das männliche element erscheint überhaupt bei all diesen wesen als das nuedlere, dem weib wohnt das aliquid divini bei. auch der rothe rock und hut, das rothe haar, welches der nix oft hat, weist ihm schon eine tiefere stufe an, stellt ihn den kobolden gleich.

'Do badet sich eins grafen sun in eim fliessenden wasser, do ertrenkten in die bösen geist', sagt Seh. Brandt nach älterer quelle <sup>5</sup>), aber sie ertränken ihn nicht nur, man sagt auch 'der nix hat sie gesogen', weil leichen, wenn sie im wasser gefunden werden, rothe nasen zu bahen pflagen, oder am ganzen leibe von blut unterlaufen sind (DS. 1, 70. M. 465.). er saugt ihnen das blut aus (NS. 661.), das ist die zeele. in Böhmen zeigte sich ein wassermann am ufer eines sees grünes band messend, welches er endlos aus der fluth herauszeg und den jungen mädchen zuwarf. nahmen sie es, dann waren sie in seiner gewalt, denn er zog sie daran ins wasser. der wassermann lud eines tags einen ihm bekannten bauer ein, ihn zu besuchen. der bauer fand es drunten

<sup>1)</sup> vgf: den raubharigen wilden knuben Mr. 460.0

<sup>2)</sup> bouum universale 1. #1 e. 57 f. 10 m. 11.

<sup>3)</sup> leben der heil. bl. 36.

sehr uchön. suletzt kamen sie in eine kleine stube, darin standen lauter neue töpfe, aber alle umgestürzt. ibr damit? fragte der bauer, und der wassermann sprach: calle jahre hole ich mir einen in den see, seine seele aber halte ich unter dem topf eingesperrt. Da ging der bauer später eines tugs heimlich hin und schmiss alle topfe um und die socion stiegen orlöst emper (Bechstein sagenb. 552. D8. 1, 68.). um is die wohnung des nix zu kommen bedarf man nach der nl. sage eines ringes. einem fischer erschien am verabend von st. Andreastag ein bleicher mann, gab ihm einen solchen ring und versprach ihm eine grosse belehnung, wenn er den an den finger stecken, in's meer steigen und einen von drei töpfen umstülpen wolle. Der fischer ging darauf ein und kam auf eine grune wiese, auf welcher junghinge singend gras mähten und ein hans stand, daraus eine schöne frou ihm mit offenen armen entgegenstürzte. Er aber eilte weiter wo die drei topfe standen und hob den mittlern auf. da eilten die jünglinge auf ihn los, die frau schrie, er aber wurde mit blitzesschnelle nach oben gerissen und als er von der betäubung, in die er verfiel, erwachte, lag ein lederner sack voll gold und köstlicher steine neben ihm (NS. 605.). bemerkenswerth ist bier der Andreastag, denn der apostel steht oft für Fro (1, 121.) und dass er des fischers schutzpatron war, mechte nech willkommener sein für den geist, der an diesem abend nur sein gefängnis in dem topf verlassen durfte, um einen retter zu auchen. wie der schwanring zum flug befähigt, der wolfering die gestalt eines wolfes verleiht, so müssen wir annehmen, dass der dem fischer gegebene ring die fähigkeit gab, im wasser zu leben, oder gar fischgestalt anzunehmen. die befreite seele riss den retter mit sich fort und brachte ihn an's land. abermals seben wir hier die grüne wiese hervergehoben, und die nize, die dem fischer entgegeneilt, glaubt ein menuch habe sieh zu ihr verirrt, komme um ihre liebe zu werben.

Die töpfe sind von seelen bewohnt und die seelen können nicht heraus, wenn der topf nicht ungestührt wird. wie in der folge erwiesen werden soll, wird eine gewisse zahl von seelen zu nixen und kobelden, und solche dürfen wir in den töpfen auch annehmen, da nichts für das gegentheil spricht, auch die gabe der rede tässt sich ihnen nicht absprechen, denn alle geister reden, und selbst bewegung könnte augestanden werden, so lange der topf auf der öffnung steht, der bann von seelen in solche gefüsse kommt in der sage aller völker vor und überall finden wir, dass aus diesen gefässen eine stimme tönt, die meintans und befreiung bittet,

aber auch gleich dem kobold im kästchen und dem alraun den topf als feste beständige wohnung haben kann. selche beseelten, redenden töpfe nun sind unsere glocken, von denen wir so reiche und vielgestaltige sagen haben.

Die glocken der sage liegen meist in teichen, seen, flüssen oder mooren, sie wohnen also im wasser. so sind ihrer drei im see bei Fürstenwerder (Kuhn und Schwarz 4. 58), die der kirche von Thure im Glockenteich, die einer kapelle im kressinischen see (Kuhn 109. 141.) u. s. w. diese wasser sind mitunter selbst ausdrücklich heilige genanat: tief auf dem grunde des heiligen sees liegen glocken, die vor alter zeit untergesunken sind, in den heiligen pfühlen liegen glocken (Kuhn 164. 167.). im dorfe Moringen im Göttingenschen findet sich in einem garten ein teich, der Opferteich genannt, in dessen tiefe läutet es oft (Harrys I, 26.). in den Niederlanden liegt die aus dem thurm gerissene glocke im Helleput oder Duivelskolk (NS. 562. 563.). immer aber sind sie in solchen wassern zu finden, die an der stelle eines untergegangenen dorfes, eines klosters, oder einer stadt liegen. solche wasser dürfen wir als den nixen besonders beilige betrachten, denn die palläste, kirchen und häuser in der tiefe aind die des nixenvolkes, sie lagen von jeher in dem see. erst durch die verbindung dieser sagen mit jener oben p. 27 flg. betrachteten familie wurde die ursprüngliche bedeutung dieser wohnungen unklar und die mit ihnen verannkenen menschen traten an der nixen stelle; sie konnten dies um so eher, da die seelen elbischen character und die kirchen in den sagen natürlich glocken haben.

Vorhin sprach ich die vermuthung aus, die strudel und wirbel möchten mit den tänzen der nixen zusammenhängen. da wo die glocke von Melden in die Schelde fuhr, ist jetzt einer der gefährlichsten strudel. wir dürfen darum solche stellen wohl für die einfahrt des nix in seine wohnung halten und die glocke scheint ihn hier ersetzt zu haben.

Aber auch auf dem lande kommen die glocken vor und zwar unter der orde. auf dem Ravenstein wühlte ein wildschwein eine glocke aus der orde, welche einen besondern klang hatte (Bechstein fränk. sagen 102), wildeber wühlten am ufer des Bberbaches die von Haneneberstein zu tage, und ihr klang war so stark, dass man ihn zwölf stunden weit hörte, in der von Ettlingen hatte ein wildschwein sieben junge geworfen (Baader 143. 176. cf. 271). bei Grossen-Möhringen fand ein hirt eine sau seiner hoerde, welche gleichfalls junge in dem tiefen kessel einer glocke hatte (Kuhu 11.), die glocke von Oeschingen wurde auf dem Ressberg gefunden

(Meier 290.). Diese eber, der Eberbach und der Rossberg maknen an Fre, dem beide thiere heilig waren, der als der herrscher der lichtelben galt. dasselbe thun und noch mehr die stiere in einer thüringischen sage. die glocke des klosters Münsterkirchen lag in der erde und man hörte sie zu zeiten läuten. da schlief einst ein mädchen unter dem erlengebüsch am Werraufer ein mud es träumte ihr, wie zwei wildaussehende männer auf dem nahen hügel mit einander kämpften, zugleich hörte sie vernehmlich die versunkene glocke läuten. erwachend sah sie dort zwei junge stiere mit einander streiten, die stampften die erde auf in ihrer wuth, und sie eilte, die thiere auseinander zu treiben. da sah sie an der stelle wo die stiere gekämpft, den kenkel einer glocke aus dem beden ragen, sie löste ihren gürtel, band ein eude an die glocke, das andere an einen nahen strauch und eilte nach Mihla, um leute zu rufen, welche sie herausgruben (Bechstein sagenb. 381.). die stiere scheinen elben oder kobolde zu sein, welche um die glocke kämpften. wie der gürtel als kleidungsstück die glocke fesselte, so that dies gleichfalls das halstuch des hirten von Schleusingen, welches er auf eine am Adlersberg von einem wildeber hervorgewühlte glocke warf (Bechstein sagenb. 437.). wie diese letztere so werden auch alle die andern von versunkenen kirchen etc. herrühren, und da sie fast alle am ufer von flüssen oder auf hügeln gefunden werden, so kommen wir wiederum bei den elben an.

Ich erwähnte der stimme der glocken. die eine zu Blankensee summt: 'sau fand innen sand'. eine andere die noch im see liegt, batte ein fischer im netz fast oben, er wurde aber über dem heraufziehen ungeduldig und fluchte, da rief die glocke:

> Anne Susanne nimmermehr to lanne.

die im heiligen see sonnen sich  $^1$ ) mittags auf einer untiefe; eine sprach einmal zur andern:

Anne Susanne, wiste met to laune?

die andere erwiederte: 'nimmermeh' und sie versanken wieder in der tiefe (Kuhn 109. 165.). ein anderesmal hatten fischer mehrere glocken im netz, da rief eine freudig: Anne Susanne, wi kommen to lanne'. aber aus schrecken liessen die fischer das netz fahren und da sprach die andere:

Christine, Christin', wi mütten ewig in grüne bli'n.

1) cf. Kuhn u. Schwarz 4.

(Kuhm and Schwartz 477.)! die im Belje rufen: 'on: Brunchitttel, na Brunsbüttel!' eine der Geltinger versank bei der überfahrt und wenn die andere läutet, ruft bie: 'min meg ligger in a Minn! 1). eine klagt um den von dem meisten arachlegenen giessergesellen: 'schad um den jungen!" 2) (Millenhoff 117 fg.): die in Ettlingen spricht:

> am Märzenbrunnen bat mich gefunnen eine los mit sieben jungen.

die von Berndsweiler:

Anne Susanne, zu Berndsweiles an der stange will ich hangen.

(Bastler 65. 176. 271. 279.) später trich man seinen scherz mit dieser glockensprache. so läutet jetzt die in Iserlohn: 'mid-

dach, meer sett den pott af!' u. s. w. .

Die nl. glocken werden meistens als ungetauft angegeben 5), sie sind also heidnisch. Da wo wir sie im see finden, stehen nie, wie in der nl. ange, auf grüner wiese auf einem Mach (Harrys 30. Kuhn u. Schwarz 477.), gerufen kommen sie, als einst eine braut ihrem bräutigum entgegen fuhr, läutete ehen eine glocke, bei welcher sie pathe gewesen war, und die jungfrau rief in frählichem math: 'komm pathe, kemm!' da kam die glocke und setzte sich auf den wagen hinter die braut, flog aber noterwegs in einen nahe liegenden abgrund (Redeker n. 49.).

Wenn schen alle diese süge abbischen anstrich baben, dann können wir nach betrachtung der folgenden sagen über die natur der glocken kaummehr in zweifel sein. die kirche in Dambeck ist west, sie het schen ver der sündfluth gestanden, ihr thurm aber ist in den see gesunken. vor alter zeit sah man oft die glocken am Jahatmistag aus dem see hervorkommen und sich in der mittagsahmde annen. ein paar kinder wuschen am see ihre tücher aus und ein mädehen legte sein tuch auf eine der glocken, um es zu trecknen, nach einer kleinen weile stiegen soes der glocken mieder in den see, die dritte aber kounte nicht von der stelle. die liefen die kinder nach der stadt und sagten es, man hrachte alle pforde zusammen und die reichen wellten sie für sich altein haben, aber sie wich nicht von der stelle. Da lam ein armer mann mit zwei ochsen, der spannte die thiere ves, indem er sprach:

2) schad is,
dat de bebebure doct is! das: 505.

<sup>1)</sup> mein gefährte liegt in der Schleimunde."

<sup>3)</sup> ef. Kuhn and Schwarz 477. Herrya, 1 27, NS. 561-563.

und er. führte sie nur kinche, we sie nech immer läutet: 'Dum-beck, Dambeck'. dieselbe ange wiederholt sich in Fünsten-warden, nur eine andere legte ein mädehen ihr haustweb, als sie wiederkaar, hörte sie die glecken mit einander spreches und sich gegegenseitig auffordern, wieder in den see zu gehn. da sagt die eine derselben trourig 1), sie könne nicht von der stelle, und als das mädehen hinsutrat, sah es, dass es diejenige war, auf welche sie ihr tuch gelegt 2).

Schon früher begegneten wir drei glocken, wie drei schwanjungfrauen oft aus dem see steigen, so auch hier, wo sie gleich den nixen den see verlassen und an's ufer geben, sich zu sennen. damit stimmt ansammen, was eine fränkis**che auge** von den seelen unter den töpfen ersählt. wassermann unter der Gamburger brücke zieht die kinder mit einem haken in's wasser und damit ihm ihre seelen nicht entflichen, lässt er sie unter die alten häfen ducken, die von den leuten als unbrauchbar ins wasser geworfen werden, nur um sumstag swischen moolf und ein uhr mittags dürfen sie hervor und miteinander spielen. aber er hält strenge wacht dabei und wie jemand sich am ufer zeigt, husch werden die armen kinderseelen in ihr gefängnis zurückgetrieben 5). die zeit des sommens und spielens ist dieselbe, dert sind die seelan nur in der form gefangen, hier von der fesselnden form befreit, dafür aber unter strenger wacht. die eine achwanjungfer kann nicht in den see zurück, weil ihr gewand genommen ist, die glocken aber sind nackt, wie die nixen und die ursache des banns ruht hier darin, dass menschliche kleider sie bedecken. sie haben ganz die art der nixen und diese tritt um so mehr hervor, wenn wir sie aus dem göttlichen gold gebildet sehn (Harrys I, 29. Sagenb. 261.), also von göttlichem schein umleuchtet, und die seit erwägen, in der sie sich sehen lassen. sie erscheinen, oder was dasselbe ist, sie läuten und sprechen um Johanni und zwar um mittag (Kuhn 141. 164.), in Haddebye am neujahrsmorgen, also in den zwölsten, bei Neukirchen am ostermorgen (Müllenhoff 118. 119.), in Moringen und den Niederlanden in der weihnacht (Marrys 1, 27.), in Franken an feiertagen (Bechstein fr. sag.

<sup>1)</sup> gestohlene glocken geben keinen ton, oft aber tonen die glocken auch von selbst.

<sup>2)</sup> Kuhn und Schwarz 4. 58. vgl. anm. 476, das tuch auf der glocke kann nicht eine verhüllung bedeuten, es bezeichnet eine bezeitzuchme, wie beim schatz. die letzte sage Kuhn mürk. sag. 167, 1.,,3) Kries in Wolfe zeitsche. 1, 29,

220.) u. s. w. also überall nur and alleiu zu heiligen zeiten, wenn auch elbe und nixen sich zeigen. feierlich, auf wagen und gezogen von rossen oder ochsen, die einmal blind sind (Bechstein fr. sag. 50.), werden sie eingeholt, wie die alten göttinnen, ein zeichen, wie man sie ehrte, und in dem thurm sind sie gleichsam die schutzgeister des ortes. dies letztere mag wohl jünger sein, aber es ist ein beidnischer nachklang und weist auf ähnlich geformte uralte werke hin, die wasserund berggenien vorstellten und wohl die form der glocken hatten; bei diesen ist der schwankende, anschlagende klöppel das lebendige, redende, die in dem topf gefangene und gefesselte seele. mehr in dem norden Deutschlands finden wir sie zumeist im see, dort werden es also bevorzugte nixen gewesen sein, deren drei ja selbst dem brunsen nicht entsteigen wollen, bis ein mensch den tod in ihm gefunden hat (d. Sagenb. 378.). gegen den süden hin entsteigen sie durch einen eber emporgewühlt der erde und wüssten wir die zeit wann, es könnte auch nur eine heilige sein. Mit den weissen frauen sind oft schätze verbunden, so auch mit der glocke. in einer kirche der Wetterau soll ein schatz begraben liegen. ein beherzter mann versuchte es, ihn zu heben, war auch gegen mitternacht bereits zu ihm vorgedrungen, da sah er zufällig einmal über sich und erblickte die grosse glocke ohne klöpfel, wie sie sich langsam auf ihn niedersenkte, als wolle sie ihn bedecken. da packt ihn die angst und er flieht (Wolf zeitschr. 1, 249.).

lch schliesse mit einem zeugnis des kinderliedes, welches das vorhergehende unzweifelhaft macht. bei Meier 66 heisst es:

dort oben auf jene glocka steand drei docka, die erste spinnt seiden, die zweite lernt's geigen, die dritte zieht's lädle auf, lässt die heilig sonne rauf.

die docken = elben stehn also mit den glocken in innigster verbisdung, sie haben sie auf dem thurm verlassen, eine spinnt, die andere musicirt, die dritte scheucht die wolken vom himmel, welche die sonne bedecken. des lied beginnt darum auch:

sonne, sonne fürer, schatte, schatte untere!

das zeigt ihren zusammenhang mit der sonne und den lichtelben und die ganze form des liedes deutet auf einen alten zegen zur verjagung der wolken vom himmel hin, der den elben zu den glocken folgte.

Dasselbe sagt auch das lied, Kinderbuch 39, 404:

sonn, sonn scheine, fahr über Rheine, fahr übers glockenhaus,

gucken drei schöne puppen heraus,

doch passt zu dem eingang das folgende nicht. Wie in jenem so ist auch in diesem ein alter segen unverkenbar. übrigens scheinen die glocken, wenn sie frei im thurm hängen, sich auch frei bewegen zu können, denn wenn sie am gründonnerstag in den kirchen schweigen zum zeichen der trauer, dann fliegen sie kölnischem kinderglauben zufolge nach Rom zum pabst, der sie bewirthet. sie bringen allerlei leckerbissen mit, die sie am charsamstag bei der rückkehr für die kinder fallen lassen. auch dieser liebliche zug stellt sie als rasch die luft durchziehende, gütige, begabende elben hin. als solche sind sie auch der zukunft kundig: wenn die glocke von selbst anschlägt, stirbt jemand.

Einige gebräuche sind noch anzuführen. so haben die leute vielfach den glauben, dass von einer glocke abgefeiltes metall gegen gewisse krankheiten, namentlich die fallende sucht diene. auf Helgoland trieb ein crucifix an, auf dessea brust eine glocke stand. man hob sie in der kirche auf und wenn man nach langem ungünstigem wind, guten ostwind wünschte, gingen die Helgoländer paarweise zur kirche, beteten vor dem altar und tranken einander aus der glocke au auf eine glückliche zeit; dann kam am dritten tage der ostwind (Müllenhoff 128.). eines merkwürdigen gebrauches gedenkt auch ein englisches buch: 'there is a Bell, belonging to the Chapel of S. Fillan, that was in high reputation among the votaries of that saint in old times. It seems to be of some mixed metal. It is about a foot high and of an oblong form. It usually lay on a gravestone in the churchyard. When mad people were brought to be dipped in the saints pool, it was necessary to perform certain ceremonies (1). After remaining all night in the Chapel, bound with ropes, the bell was set upon their head with great solemnity. It was the popular opinion, that, if stolen, it would extricate itself out of the thiefs hands and return home ringing all the way. For some years past this bell has been locked up, to prevent its being used for superstitious purposes' 1).

Unsere glocken sollen von Paulinus bischof von Nola in

<sup>1)</sup> statistical account of Scotland t. XVII p. 377.

Campanien erfunden worden sein 1), weber auch die namen campana und nola, doch ist beides unwahrtscheinlich und glocken kommen schon unter den Römern vor. die erste benedicirte oder wie es mit unrecht Meisstagetaufte glocke finden wir im jahr 968 unter pabst Johannes XIII, der eine für die kirche s. Johanns im Lateran nen gegossene 'sacris ritibus Deo consecravit atque Johannik nomine nuncupavit'2). kirche verband bald mit ihnen eine zahl frommer anschattnegen und bestimmungen, welche von beher schönkeit und bedentung sind. die glocke rief und ruft dreimal am tage sum gebet des angelus Domini, damit den gläubigen zu mahnen an die beiligung des anfangs, der mitte und des endes des sobald ein glied der gemeinde stirkt, beginnt die glocke dus heimgeläule, sie begleitet die scheidende soele in der auffahrt nach ihrer heimath und maknt die gläubigen für dieselbe zu beten 3). bei gewittern wurde sie geläutet, um abermals zum gebet zu mahnen und bei festen der kirchweihe werden die glocken auf eine eigene heitere art angeschlagen, das sogen. beiern, um die freude der festtäglichen zeit in allen berzen zu wecken 4). der name der glocke ist der ihres schutzheiligen, den sie von einem pathen bei der benediction empfängt. die kirche wird diese weihe an einen heiligen darum angenommen haben, weil der beidnische aberglaube sich der glocken sofort bemächtigte und sie an die stelle solcher seelentöpfe setzte. er musste sich aber acthwendig auf die glocken werfen, sie lagen dem volk zu nahe, sie begleiteten es in jedem augenblick seines lebens, als dass es sie nicht hätte beseelen sollen. da diese seelen aber nur die alten dämonen sein konnten, so setzte die kirche weise denselben ihre heiligen entgegen, nahm durch die weihe, welche sie über alles spricht, was zu ihrem gebrauch gehört, sie in ihren dienst auf und erhöhte diese weihe durch eine symbolische abwaschung und salbung. dass für diese das volk den namen taufe gebrauchte, wäre allein schon ein beweit

ate d

When then does hear a toll or knell, then think upon thy passing-bell. Brand ed. Ellis II, 131.

<sup>1)</sup> Palyder. Virgil de inventer. rerum III, 18.

<sup>2)</sup> Baronii annal ad ann. D. 968.

<sup>3)</sup> daher die engl. sprichwörter:
when the bell begins to toll,
Lord have mercy on the soul.

<sup>4)</sup> die verse sind bekannt:

laudo Deum verum, plebam voco, congrego clerum, defunctos ploro, pestem fugo, festa decoro.

für die heidnischen begriffe, welche es mit den glocken verband und die aun weniger schüdlich gemacht waren.

Der nix fordert auch opfer, freiwillige, wenn er in seiner kunst, die harfe oder geige zu spielen unterrichtet, oder auch gezwungene. jene ersten kommen nur im Norden vor (M. 461.), diese letzten aber sind verbreitet über ganz Deutschland.

Von thieren ist mir nur das schwarze huhn bekannt, welches die müller an der Bode in das wasser werfen, sebald das wasserbuhu pfeift, denn das ist ein zeichen, dass jemand ertriakt (Kuhn und Schwarz 426.). einmal kommt ein pflann sonopfer vor, dem Diemelnix wirft man alljährlich früchte und brod hinab (M. 462.). das gewöhnlichste sind menschenopfer, daher der glaube, dass die flüsse jährlich ihr opfer verlengen, nach Grimm gewöhnlich ein unschuldiges kind (M. 462.). der tag, an welchem es gebracht werden muss, ist der Johannistag und wie er, so ist auch die stunde des opfere bestimmt und selbst der mensch, der als solches fallen muss. den namen desser, den der nix als opfer verlangt, pflegt er dreimal zu rusen und dann treibt es den measchen unwiderstehlich zum flusse, worein er vom nix gezogen wird (Sam) mes 89.). in Norddeutschland klatscht, der nix oder die nize dann: fröhlich in die hände und lacht, das sieht men darum auch als seichen an, dass jemand ertrinken werde (Kuhn und Schwarz 81. 426.). ein anderes zeichen ist, wenn er sich überhaupt nur zeigt, eder am ufer wäsche ausbreitet (des 175.), wenn es im wasser patscht, als schlüge ein grosser. fisch auf, wenn sich ein heller schimmer darin zeigt, wenn die nixen singend neben der fähre einberziehen (Kuhn 237.); zu Driel in der Overbetuwe gilt 'een angstgeschrei in den Rijn als een kwaad voorteeken, dat iemand daer ter plaatse meest verdeinken' (Buddingh 73.).

Gewöhnlich raft der nix: 'die samd ist da, aber der mann noch nicht' das hörten ein paar bursche, die abends an der Mümmling hergingen und die atimme kam unter der brücke hervor. zu gleicher zeit lief ein mann von dem nehen berge her und wollte ins wasser springen, die bursche redeten ihm zu, erhielten aber keine antwert, sie nahmen ihn mit in's wirthshaus und wollten ihn durch wein stärken, da liess er seinen kopf auf den tinch fallen, und war todt (hess. sag. 129.). under ener brügge hårde me ens raupen: de tit en da, waer de mann men då! süh då küemt en bur heran gelopen met me haue in der hant und in der gröttsten håst. so drå att hai op der brügge es, stüörtet se inen (Woeste 44.), ein pfarrer versuchte sinen kanben, der auf das wasser zu-

eilte, dadurch abzuhalten, dass er ihm im wirthshaus bier geben liess. der knabe trank, da scholl ein schrei und rauschen vom wasser her und er sank todt nieder (d. sagenb. 196. 1)). mittags zwischen elf und zwölf uhr rauscht die Lahn oft auf und schlägt starke wellen und dann ruft es beraus: 'die zeit ist da, die stund ist da, wär' nur der mensch da!' bei Neustadt am Hessler ruft sie oft in langen hoblen tönen: 'ich will einen menschen haben!' (hess. sag. 130.) zu Passendorf in dem teiche wohnt ein nix, der abends, wenn jemand vorbei geht, oft mit klagender stimme ruft: 'komm, komm, komm, ich habe lang auf dich gewartet; wo bleibst du denn? komm, komm, komm!' geht ein manu vorbei, se ruft er mit feinem, weichem ton, wie ein mädchen, kommt aber ein mädchen, so ist die stimme, wie die eines jungen burschen (Sommer 40.). der nix weiss das darum so genau vorher, weil ihm als einem elbischen wesen der blick in die zukunft offen ist. der und kein anderer mensch ist ihm bestimmt, das ist wie schicksalsschluss und keiner kann es hindern.

Es ist bedeutsam, dass die stimme meist unter einer brücke bervortönt, so sitzt auch die seejungfer im rothen gewand an der Bohlbrücke, die klatscht in die hände und lacht, wenn ein mensch über die brücke kommt (Kuhn and Schwarz 11.). in Gent sah ein mann nachts eine nixe auf einer brücke ihr haar strählen; als er sie unziemlich anredete, erhielt er einen schlag und sie sprang in's wasser. der niessende geist in Gumprechtshofen, die weisse fraw, sitzt unter der brücke (Stöber 323.), der nix Lodder legt aich in seiner ganzen länge über einen bach, so dass sein leib eine brücke bildet (NS. 585.). le pont Angot est le lieu de rendez-vous de toutes sortes de fantômes nocturnes. mais la reine de cette étrange assemblée, c'était une dame blanche, qui demeurait assise sur l'étroite planche du pont. si un voyageur tentait de traverser ce passage, la dame lui en défendait l'entrée, à moins qu'il ne lui fit hommage en la suppliant à genoux. refusait-il de se prêter à cette demonstration humiliante, la fée irritée le livrait à la société infernale et il était trop heuroux, quand sa vie était épargnée (Amélie Bosquet 107.). diese geister unter den brücken 2), denen so eine art von alter heiligkeit zukommt, führten auch dazu, dass man heiligenbilder auf denselben aufstellte.

2) auch binrichtungen auf brücken sind nicht solten.



vgl. Kuhn und Schwarz 81. Deecke lübische gesch. u. sagen 371.

Besonders sind die nixe aufs stehlen der kinder aus, solange dieselben nicht getauft sind. sie nehmen sie auch aus
der wiege und legeu an deren stelle ihre eigenen misgestalten kinder hin, die man wechselbälge nennt. sie können das
nur, wenn bei der wöchnerin und der wiege kein licht brenst,
oder die frau nicht ein kleidungsstück ihres mannes an hat.
der wechselbalg ist als geburt der männlichen gattung einer
classe von wesen, die des menschen vollkommenheit nicht haben, eine unförmliche fleischmasse mit dickem kopf und dünnen gliedern, der sieben ammen aussaugt und dennoch nicht
gedeiht, nicht wächst, nur schreit und überhaupt weder geistig noch körperlich sich entwickelt.

Gewöhnlich sucht man sich baldmöglichst seiner zu entledigen, oft aber muss man ihn auch aus unkenntnis eines
mittels, ihn les zu werden, behalten. so nährte und zog eine
frau in Böken einen kielkropf drei jahre und sein kopf wurde
immer grösser, seine glieder wurden stets magerer. als sie
sich eines abends mit ihm abquälte, sagte sie zu ihrem mann:
'morgen ist sonntag, nimm das kind und die wiege und gehe
damit nach Böken zur mutter Maria, stelle die wiege vor
sie hin und wiege das kind eine zeitlang, vielleicht dass das
hilft. der mann packte wiege und kind auf und ging nach
Böken. Als er aber dort auf die brücke kam, rief drunten
eine stimme aus dem wasser heraus: kielkropp, wo wullt du
hen? da antwortete das kind in der wiege:

Ik wil my laten wegen,

dat ik sal gedegen.

da erstaunte der bauer, besann sich nicht lange, sondern warf kind und wiege ins wasser, indem er rief:

Kannstu nun spräken, du undeert,

denn ga dorhen, wo du't hast geleert.
unter der brücke erhob sich da grosses schreien, als riefen
eine menge leute und die kielkröpfe tummelten sich lustig
im wasser, der bauer aber lief heim. in einer ähalichen
sage aus der gegend von Halberstadt sagt der im korbe
sitzende kielkropf:

lek well gen Hackelstadt to unser leven fruggen un mi laten wigen,

dat ik möge gedigen.

Dass der mann die wiege mit dem wechselbalg mitnimmt, ist schwerlich echt, besser dass er in einem kerbe liegt, deun bei dem wiegen liegt nicht allein der nachdruck darauf, dass es vor dem Marienbild geschieht, sondern dass des kind in einer wiege, worin das Christuskind liegt, gewiegt werde (Müllenhoff 315. DS. 82.). solcher wiegen gab es um weih-



nachten an vielen orten und wir haben noch eine menge von liedern, welche die kinder sangen, wenn sie die kleine wiege schaukelten 1); dem volksglauben zufolge scheuchte diese wiege allen krankheitsstoff, den man sie von bösen mächten dem körper beigebracht hielt.

Kiner fran die mit einem neugebornen kind über die Nuthebrücke nach hause fuhr, stabl der nicker dasselbe nagesehen und liess ihr seinen ungestaltenen balg zurück; wäre sie nicht über fliessend wasser gefahren, so hätte er ihr nichts auhaben können. nach Kuhn aind die wechselkinder sehr stark und haben oft mehr kraft, als drei starke mänger. in einem hause war ein selches, das war ganz verwahrlest und verunreinigte sich, war fast wie ein thier. eines tags fährt der knecht mit einem wagen voll getreide gegen die thurpfosten und kann nicht los. das nickerkind, welches in der stube am fenuter auss, sah es und fragte: 'soll ich dir belfen?' 'ach du dummes quark, das sollte dir wohl schwer werden' erwiedert der knecht, aber da kam's heraus und schob mit einem kräftigen ruck den wagen zurecht. nach drei tagen wars verschwenden (Kuhn und Schwarz 92). sobald seine nutur verrathen ist und die menschen über ibn in gewissheit sind, verlässt er sie. nerddentsche sagen behaupten, die wechselbälge seien nicht die kinder, sondern die elten leute der nixe. 'êre ollen, de nich mêr furt kunnen'. ein solcher fras einer frau stets alle speisen fort, sobald sie nur den beerd verliess, und legte sich dann wieder in die wiege. sie merkte das und kochte eines tages alte schuhsolen, die stellte sie auf den tisch und sich hinter die thür. alsbald springt der olle aus der wiege, macht sich darüber her und sagt verwundert:

> bün doch so old as Böhma gold un hew noch kên schösslen äten.

da sprang die frau vor, schimpfte und prügelte ihn und er lief fort, aber kaum hatte er die thür hinter sich, als auch ihr söhnchen in der wiege lag (Kuhn und Schwarz 80.). die wechselbälge sied stets männlich und schöne nixe gibt es

 b. lasst uns das kindlein wiegen, das herz zum kripplein biegen, fasst uns im geist erfrenen, dom kindlein benedeien.

alt. Mainz greangh. n. 22. oder:
kommt all herzu ihr engelein,
kommt all herein
und helft uns wiegen das kindeleis'
im hrippolein.

nicht oder nur selten; in den wenigen fällen wo sie vorkommen scheint die sage verdorhen. die l. c. folgende sage ist wichtiger. der wechselbalg wird auf gleiche weise überrascht und auf den rath der nachbarn fuhr man mit ihm nach Jiggeljaggel, um es da baden zu lassen, dann werde es gedeihen. sie setzten sich mit ihm in ein boot, da kam ihnen unterwegs ein anderes boot voll unterirdischer (unnerärsken) entgegen, die hatten das kind der frau bei sich und riefen, als sie den alten in dem boot der frau sahen: 'na kûlkopp, wu wistu denn henn?' da fing der balg auf einmal an zu reden: 'se willen met mî na Jiggeljaggel un mî baden laten, dattik dîj.' da wurden seine gefährten böse und schlugen der frauen kind, die schlug dafür den balg, zuletzt warfen beide theile die mishandelten in's wasser und die frau fing ihr kind, die andern den alten (p. 32.). Kubn bebt (473) das Jiggeljaggel hervor und erinnert an Heckelstadt. auch der name Hackelmärz, Hackelmann für nicker kommt hier in anschlag, so wie der ruf des nl. wilden jägers: Jacko! Jacko! im Jagelberg wohnen unterirdische, und Heckelberg, Heckelvelde sind namen der hölle, die mit Hekla, wofür auch Heklufiall gesagt wird, zusammen hängen (M. 953). Hakelmann ist mantelmann d. i. Wuotan, und dass wir an ihn mit recht denken dürfen, sagt uns Odinns beiname Hnikarr, so wie dass er unter diesem namen auftritt 'per mare navigans et fluctus ac tempestatem sedans.'1) Jiggeljaggel scheint von hakol nur reduplication, die in der weise gebildet ist, wie so viele andere elbennamen, und so würde die fahrt direct zu Wuotans wohnung oder einem seiner tempel oder heiligen orte gehn, der einen heiligen brunnen besitzt, ein irdisches nachbild jenes brunnens der jugend, schönheit und unsterblichkeit, der vor seinem hause springt. wird das nickerkind oder vielmehr der alte darin gebadet, dann ist ihm geholfen, aber es kommt nicht so weit. dieser brunnen findet sich auch in den DS. 1. 132 wieder. eine frau will mit ihrem wechselbalg auf die Cyriakswiese gebn, um ihn dort wiegen zu lassen, dann soll er auch aus dem Cyriaksbrunnen trinken. es war damals glauben, ein kind müsse dann nach neun tagen sich zum leben oder tod verändern 2). unter Cyriakus wird wohl wieder Wuotan verborgen sein.

Eine andere sage erzählt, eine bäurin habe ihr kind auf dem felde in's gras gesetzt um ihrer arbeit nachzugehn. als sie wiederkam, fand sie ein fremdes, hässliches kind und sah

<sup>1)</sup> Finn Magnusen lex. myth. 438.

<sup>2)</sup> vgl. Mällenhoff 314.

gleich dass es ein nixkind war. der vogt des guts, dem sie das sagte, fragte sie, ob sie ihr kind wieder zu haben wünsche, auch wenn es darum etwas braun und blau geschlagen würde? als sie antwortete, sie wolle lieber ihr kind todt wieder haben, als ein nixkind gross ziehen, schlug der vogt das letztere unbarmherzig mit der hetzpeitsche. dann verliessen sie es eine weile und zurückkehrend fanden sie das rechte kind, doch zerkniffen und zerzaust. wenn nämlich der nix ein kind vertauscht hat, thut er ihm alles an, was man seinem kinde thut 1).

Nach dem was in diesen sagen vorliegt, kommen die wechselbälge zumeist bei den nixen vor, nur eine spricht für die zwerge, denen Grimm sie allein zuschreibt, wahrscheinlich dazu verleitet durch n. 87 — 89, 90 der DS., in denen zwar nicht der nixen, aber auch nur einmal der zwerge gedacht wird. der nix kann das kind auch auf der wiese holen, auch im hause, wie er nachts in des fischers haus dringt und die gebratenen fische stiehlt. Müllenhoff hat 312 fig. drei sagen von zwergbälgen, in der folgenden tritt aber der nixbalg wieder ein.

'Der nix im wasser zeucht die menschen zu im hinein, als jungfrawen und mägde, mit solchen er hernach zuhelt und teufelskinder zeuget<sup>2</sup>),' und dies hat er wieder mit den vorher betrachteten elben gemein, er auch liebt die menschen 'wegen fleisch und blut,' das warm beim menschen ist, wegen ihrer seele, ihrer freiheit, die er auch seinem geschlecht sichern möchte. aber diese verbindungen laufen wie bei den elben, immer schlimm aus. die sehnsucht nach reiner luft und sonnenschein und wald- und wiesengrün, nach gleichgeschaffenen menschen, der mangel an salz u. a. drängen solche menschen immer wieder zur erde zurück, worauf wie bei dem schäfer, die rache des wasservolkes folgt.

Unter den thiergestalten welche der nix anzunehmen pflegt, ist die vorzüglichste die des pferdes; das stimmt merkwürdig dazu, dass auch Poseidon als ross erschien und mit erdentöchtern kinder zeugte. von ihm auch haben die menschen das ross, das auf den schlag seines dreizacks in dem streit mit Athene der erde entsprang, das nützlichste geschenk, welches er den menschen machen zu können glaubte. an seinen wagen sind rosse gespannt, die er selbst schirrt. nach Pausanias (in Arcadic.) soll er auch das reiten erfunden haben, nach Sophocles (Oedip. in Col.) hätte er den zaum gleich-

2) Rivander exempelbuch 1, 62.



<sup>1)</sup> Sommer 42. vgl. DS. 1, 144. 445.

falls erfunden. wir können in dem ross wohl auch das schiff sehn, das oft ein rosshaupt am kiel trägt, und dass die mahren und nixen auch in schiffen fahren, lehrte uns eben erst die sage von dem ausgetauschten wechselbalg und die frühere von der mahr im kahn.

Grimm hat bereits der sage von dem schwarsen gaul gedacht, der als der bauer am feierabend fluchend pflügte, aus dem pfuhl bei Dassel stieg und an den pflug gespannt, den bauer mit festgebannter hand in den pfuhl zog 1) (M. 458.). es ist meines wissens die einzige, die bisher in Deutschland zu tage kam, die Niederlande sind reicher an ihnen. in Belgien ist einer besonders in Westslandern gefürchtet, er heisst Kludde. er erscheint als alter abgemagerter gaul; wenn die stall- und rossknechte nachts die pferde auf der weide lassen und sich oft in der nacht auf eins derselben schwingen, dann sitzen sie auf Kludde's rücken, der in windeseile mit ihnen davon rennt und mit dem entsetzten reiter in das nächste wasser springt, während der arme bursche sich dann zu retten sucht, legt sich Kludde platt auf den bauch an's ufer und lacht aus vollem halse. auf einem hof bei Ostende diente ein nix, Flerus, der bald menschliche bald thierische gestalt annahm und wenn ein pferd krank wurde als kräftiges ross dreimal so viel arbeit als jedes andere verrichtete. that der necker Osschaert nur mit dem unterschied, dass am andern morgen alle furchen wieder zerstört waren. dessen müde liess sich der bauer einen kreussaum machen, gegen den vermochte der necker nichts und musste unter peitschenhieben die furchen in's kreuz pflügen, wie sehr er auch keuchte und schwitzte. als der bauer ihm abends den zaum abnahm, rannte er fort und kam nicht wieder (NS. 315. 318. 597.). ein anderer auf gleiche weise behandelter fuhr als er kaum ausgespannt war in feuer und flammen und unter gräulichem gewieher davon (DMS, 352.).

Er erscheint aber auch als stier, namentlich auf den brittischen inseln, wo er der elfstier genannt wird. ich habe ihn zeitschr. 1, 353 in alten irischen legenden nachgewiesen. nach den irischen elfenmärchen kommt er oft im herbst auf die abgeernteten felder und mischt sich unsichtbar unter die viehheerden, stösst sich auch gern mit dem stärksten stier. ein pachter hatte eine kuh, die keinen natürlichen stier zuliess, sondern jedes jahr an einem bestimmten tage auf eine insel im fluss ging, die mit gebüsch bewachsen war, dort eine zeit

<sup>1)</sup> in dem auch die glocke auf dem tisch auf der grünen wiese steht.

lang blieb und dann auf die weide zurückkehrte. um Martist besprach der pachter sich mit seiner frau, sie wollten die kuh schlachten, aber kaum war ihm das wort aus dem mund, als die kuh mit ihren jungen durch die wände drang, wie durch dünnes papier, um den misthaufen herum ging, jedes ihrer kälber anbrüllte und dann von ihnen gefolgt durchs wasser zu der insel lief, wo sie verschwand.

An der nordküste von Schottland zeigen sich die nixen auch als sechunde. zu einem seehundsfänger kam ein mann, der einen handel auf felle dieser thiere mit ihm abschliessen wollte, sie setzten sich auf zwei pferde, die dem fremden gehörten, und diese stoben mit ihnen dahin. an einem abgrund ergreift der fremde den fischer mit übernatürlicher kraft und stürzt sich mit ihm in's meer. durch eine offene thür kommt er mit ihm in eine reihe von gemächern, alle mit seehunden angefüllt, und der fischer ist zuletzt selbst in einen solchen verwandelt. da zog der nix ein grosses messer hervor und fragte den erschrockenen fischer, ob er das kenne? es war das seine, womit er heut einen ibm entwischten seehund getroffen hatte. 'der war mein vater', sagte der fremde, 'er liegt gefährlich krank darnieder und kann ohne deine hilfe nicht genesen.' er führte den fischer zu ihm, der verband die wunde mit eigner hand und der kranke stand plotzlich genund und heil auf. der fremde bat ihn nun keinen seehund mehr zu tödten, stieg mit ihm wieder empor und hauchte ihn da. wo die pferde standen, an, worauf der fischer die menschliche gestalt wiedererhielt und zu hause ein grosses geschenk empfing 1).

Man kann sich vor dem nix schützen durch die beiden kräuter dosten und dorant<sup>2</sup>), darum sagt er zu der hebamme, die er zu seiner frau gebolt hatte, als sie auf der rückkehr nach den beiden kräutern greift: 'das heisst dich Gott thun und das hast du von meinem weibe gelernt.' ein andermal will er eine kindbetterin in sein reich locken und spricht,

als er mit ihr durch den garten geht:

heb auf dein gewand,

dass du nicht fallst in dosten und dorant 5), die eben viel im garten wuchsen. da sah die frau das wasser, liess sich mit fleiss in die kräuter fallen, und der nix war verschwunden (DS. 1, 81.). auch hat der nix nicht gerne, wenn man ihm nach den beinen guckt, dann duckt er sich

<sup>1)</sup> brüder Grimm irische elfenm. XLVII, fig.

<sup>2)</sup> origanum, wohlgemuth und marrubium, helfkraut, Gotteshülf.

<sup>3)</sup> vgl Müllenhoff. 313.

sogleich nieder, (das. 84.) warum, weiss ich nicht, vielleicht weil sie schlecht gestaltet sind. die knaben rufen ihm zu, er sell sich seine beinchen mit rothen ziegelsteinchen waschen. sind sie also gelb eder roth, hat er vielleicht zum schwimmen eingerichtete füsse, wie weibliche nixe den schwanz?

## ZWERGE.

Die dritte elbenklasse sind die svartâlfar, deren gleichstellung mit den zwergen feststeht (M. 414. 415.) wie die weissen lichtelben im freien wohnen, des hellen sonnenscheins sich freuend, so wohnen die dunkelelben, die kobolde schon in der halbdunkeln küche, am heerd des geschlossenen hauses; sie geniessen noch des strahlenden sonnenlichtes, nur in minderer fülle, wie jene. die zwerge aber wohnen in den tiefen der dunkeln berge, sie leben bei anderm licht und sterben, wenn die sonne sie bestrahlt.

Wenn Harrys in dem Harz weisse, braune und schwarze zwerge fand 1), so ist dies ein misverständnis, das volk hat sie mit den elben verwechselt. die bei den zwergen vorkommenden farben sind schwarz und roth, und das stimmt zu ihrer hauptbeschäftigung. Die hausfrau, welche sie morgens in der küche am heerd überrascht, sieht kleine, schwarze männlein. (Meier märchen 163.). In den warglöckern bei kleinen Lengden giebt es 'kleine schwarze menschen' Schambach und Müller no. 140, 2. In Aargau tragen sie schwarze mäntel und rothe mützen. Rocholz Aargau sagen I. S. 285, no. 198. die zwerge im Kuckucksberg und Steinberg sind dickköpfige leute mit schwarzem gesicht und einem dreieckigen (also schwarzen) hut auf dem kopf (Kuhn und Schwarz 163.), die weissen zwerge bei Meier sag. 63 sind lichtelben. in Schwaben tragen sie rothe mäntelchen, (das. 58.) in Belgien sind sie ganz roth, DMS. 348.) sie kommen in Schwaben auch mit gelben hosen und rothen strümpfen vor. (Meier sag. 55). In Pommerellen tragen sie blaue hosen und rothe jacken.

Die grösse der zwerge ist verschieden angegeben, doch sie übersteigt nur einmal eine elle; bei Müllenhoff legt man ihnen 286 drei bis vier fuss bei; nach p. 280 sind sie nur ein stuhlbein hoch, in Belgien nur einen fuss, bei Grimm DS. I, 46 dreiviertel elle. ihrer neun können in einem backofen dreschen, bei Schambach und Müller no. 140, 13 laust ein zwergenweib ihre kinder, die sind nicht grösser, wie wurzelpflanzen.

<sup>1)</sup> Honeck buch für winterab. 53.

Von jugendlichen zwergen ist selten die rede, sie sind meistens alt, haben einen eisgrauen bart, der bis aufs knie reicht, (Zingerle I, 225) und ein verrunzeltes gesicht; der Gübich soll auch rauh von haaren sein, wie ein bär. Stöber 4 hätten sie hellglänzende augen, wie sterne. Niederländern galten sie als hässlich und bös aussehend:

een quaed lelic ansichte ghelijc enen quaden wichte 1). es wird ihnen selbst ein buckel beigelegt: wel, kleinen Nobis, slimmen guyt, hoe steekt gy dus uw bultjen uyt en uw rapierken naer den muer? . . . . ghy sijt een Buts, 't is al te klaer, en Duymken was uw bestevåer, en Heiltjen Dwergh, dat was uw peet 2).

ein hauptmerkmal der zwerge sind aber ihre füsse. es sind entweder gänsfüsse und dann trippeln sie leise wie vögel daher und tragen lange mäntel, sie zu bedecken, (DS. 1, 223.) oder geissfüsse, und dann trappeln sie ziemlich laut. ein hirt war neugierig, ihre füsse zu sehen und streute asche, da sah er am folgenden morgen lauter gänzfüsse. als er sie darüber verspottete, kamen sie nicht wieder 5). dasselbe thun die vicentinischen Deutschen am vorabend des weihnachtsfestes; die lage und grösse der tritte, ob sie ein- oder ausgehen, bestimmt, welche gute oder böse geister das haus bewohnen (DS. 224. cf. Meier sagen 66.). ein paar mädchen streuten feinen sand vor die wolfshöhle und fanden am morgen (?) als die zwerge hervorkamen (?) stapfen von geissfüssen darin (Stöber 5.). das laufen der zwerge über eine brütke gleicht dem einer schaafheerde (DS. 1, 228. cf. M. 419. 420.).

Ihre kleidung gleicht oft der der bergleute: sie tragen eine weisse hauptkappe am hemd, ein leder hinten und haben laterne, schlägel und hammer (DS. I, 46.). nach Harrys halten sie mit silbernen gürteln oder spänglein ihre kittel zusammen und tragen kleine mützchen auf dem haupt, an denen silberne glöckchen klingen 4). wenn sie lederne männle heissen, (Meier sag. 55) so kommt das von ihrem hinterleder als

<sup>1)</sup> ene scone exempel. Willems belg. mus. 1, 337. cf. 399. 400.

<sup>2)</sup> Pater Poirters, macker van de werelt p. 226.

<sup>3)</sup> Wer nach der rabbinischen überlieferung der teufel menge kennen will, der nehme gesiebte asche und streue sie vor sein bett, so wird er morgens früh sehen, als wenn hahnentritte darauf waren tract. Beracholh fol VI col. I ap. Eisenmenger I, VIII p. 424.
4) Honeck buch für winterabende 53.

bergleute, ein arbeitender zwerg in den NI. erscheint nacht (NS. 308.).

Jenes mützchen ist die nebelkappe der zwerge; durch diese geschützt, wandeln sie unsichtbar unter den menschen daher und können ihnen manche streiche spielen. an Zwergenberg spielten sie eines tages, indem sie ihre mützchen in die höbe warfen. ein knabe schlich sich hinzu und fing eins auf. da versprachen sie ihm reichen schatz, wenn er es herausgebe, und er erhielt ihn (DMS. 65. 66.). die mit dem hut oder mützchen verbundene gabe der unsichtbarkeit scheinen sie also nicht wiedererlangen zu können, wenn dasselbe verloren ist. von dieser kappe heisst der zwerg auch Nebelmann; die kappe als verhüllende nebelkappe. sie kann nur dunkelfarbig gedacht werden, wie der dreieckige hut; (cf. le noir chaperon M. 431.) wo sie roth ist, zeigt sie den kobold an, so bei dem schretel, das ein "rotez keppel" trägt. sie kgibt auch höhere leibeskraft, wie Biterolf 7838 lehrt, wo es von Siegfried heisst:

er twanc ouch Alberschen, den vil lobelschen, mit sterk und ouch mit meisterschaft. der (hæt) wol zweinzie manne kraft;

von grögem ellen im dag kam, ein tarnkappen er dem nam. in der Nibelungen noth ist es nur die kraft von zwölf männern, (HS. 81. 82.) welche sie verleiht.

Ihre wohnungen liegen unter der erde, höhlen, schluchten, hügeln und bergen; die letztern sind von ihnen oft Zwergberge genannt (DS. 1, 42.). ul. Kaboutermannekensberg, Alvenberg. ihre unterirdschen höhlen sollen voll wundervoller edelsteine, gold und silber sein; nach andern soll von dem gestein ein eigenthümliches licht ausströmen (Harrys I, 16, 92.). in Schwaben hat die zwergwohnung drei thüren, eine von moos, die andere von holz, die dritte von glänzendem metall 1), dann folgt eine treppe, die tief herunter in ein prächtiges zimmer führt (Meier sagen 60.). in Norddeutschland ist der eingang zu ihrer wohnung unter einem apfelbaum, einer rüster, in der Ellernkuhle, (Kuhn und Schwarz) und alles sehr prächtig ausgestattet. oft finden wir ihren aufenthalt auch unter einem stall. ein bauer brachte einen hengst mit nach bause und stellte ihn in seinen stall, aber bald kam ein unterirdischer und klagte, sie könnten's nicht länger in ihrer wohnung aushalten, die gerade unter dem stall liege, denn der hengst verunreinige sie auf garstige weise; wenn man ihn nicht entferne, dann würden sie sich rächen, einem an-

<sup>1)</sup> sie scheinen mit den drei elbenklassen zusammen zu hängen.

dern bauer fielen alle pferde, und ein männchen kam und sagte ihm, das unglück komme von den pferden im stall, zeigte auch dem bauer die stelle, wo die jauche durch den boden und auf der zwerge tisch träufie (das. 292. 313.). anderswo starben die kälber, und ein zwergweibchen kam und sagte: 'leute, kälber könnt ihr nicht gross ziehen, ich habe mein bett gerade unter dem stall und wenn der addel (die jauche) herunterlauft, muss das kalb sterben.' in Sebelin kamen zwerge hinter den kühen aus der erde hervor und klagten: 'de trippeln sänt oewer de troll', das sollte heissen, die kühe standen gerade über dem bükkessel, worin die wäsche mit büchenasche eingeweicht wird (Müllenhoff 575.).

In Niederdeutschland und den Niederlanden wehnen sie gern unter kleinen hügeln auf der heide, die meistens grabhügel sind und in denen man urnen findet, welche ein werk der zwerge sein sollen. in den Niederlanden kommen oft kleine thonpfeifchen in menge auf den äckern vor und aus denen sollen sie geraucht haben und zwar immer so, dass eins das pfeifchen fest hielt, das zweite rauchte und das dritte feuer daran hielt (DMS. 181.). auf dem Kasteelberg sah man oft ein steinaltes kabouterchen sitzen, dessen bart ging bis auf seine füsse; in seiner hand hielt es ein pfeifchen!), woraus es genüglich schmauchte (NS. 653.). die urnen spielen u. a.in einem flämischen kinderspiel eine rolle. ein kind hält einentopf oder krug in der hand, die andern tanzen im kreis herumund singen:

Machogel, Machogel,
van waer komt gy getreden?
Machogelken.
ik kom van onder de aerde.
wat hebt gy daer gevonden?
een kanneken met vat asschen.
aen wien zult gy dat geven?.
aen een van myn beste vrienden.
wie zyn uw beste vrienden?
dat zal ik u eens gaen zeggen.

dann laufen alle auseinander und wen Machogelken erhascht, der muss seine stelle vertreten. Machogel scheint der Magog der bibel, es ist also ein höheres geistiges wesen schlimmer natur, ein dämon, und solche sah das christenthum allerdings in den heidnischen zwergen.

Auf der insel Silt findet man künstliche schmiede und töpferarbeiten in menge und nennt sie önnererskpottjug, auf

 Hermans bemerkt in seinem mengelwerk, man halte die fpeifehen für dem XVI. jh. angehörend, wo das rauchen suerst in den Ni aufkam. Amrum trackdaaster, weil die unterirdischen sie verfertigen in Holstein glaubt man, der aus den urnen der alten gräber gesäete samen gedeihe besser als jeder andere, auch die milch sei fetter darin und gebe mehr butter. wenn die hühner aus ihnen trinken, werden sie nicht krank. einer, der einen solchen topf zerschlug, wurde wahnsinnig (Müllenhoff 283.) in Scharrel im Saterland heissen die zwerge ölkers, die urnen ölkerpött (Kuhn und Schwarz 424.).

Dies alles scheint fast jüngerer glaube, der sich aus dem ältern entwickelte, nach welchem die zwerge schmiede sind. am Kuttenberg in Böhmen hörte man sie oft schmieden, darum nennen die Böhmen sie auch 'hausschmiedlein.' Grinkenschmidt hatte in einem tiefen loch des Detterbergs bei Münster seine schmiede und machte ewighaltendes geräth und künstliche schlösser (DS. 47. 232.) in Schwaben heissen die zwerge darum erdschmiedle (Meier sag. 489.). der Hüggeler bei Osnahrück beschlägt den bauern die pferde, nur dürfen sie nicht versäumen, den gebührenden arbeitslohn auf einen stein neben die höhle zu legen; auch müssen die pferde an einen daselbst befindlichen pfahl angebunden werden, denn der zwerg lässt sich vor niemand sehn (Harrys I, 91.) ein morgens an den Dreibergen vorbeireitender bauer rief laut, man möge ihm ein häckerlingsmesser machen, abends fand er's fertig und von vorzüglicher güte (Müllenhoff 283.).

Ist jenes Machogel 1) ein dämon, wurden die zwerge teufel, dann werden auch die vielen vom teufel geschmiedeten kunstwerke als zwergarbeiten anzusehen sein. so das von ihm gefertigte grosse metallene becken auf dem markt vor dem rathhaus in Goslar, an welches man schlägt, wenn es brennt. wer um mitternacht daran schlägt, ruft den bösen. so die künstlichen gitter in vielen kirchen, die der teufel gemacht haben soll und woran immer etwas fehlt, was aber kein mensch hinzu zu machen versteht. schon der ort weist darauf hin: wie die zwerge einst die kleinode der götter schmiedeten, so arbeiten sie nun für den christlichen gott.

In der heldensage sind sie als treffliche waffenschmiede bekannt und die götterentsprossenen heroen tragen meistens waffen, die von ihnen herrühren. so hat Elberich Otnis panzer geschmiedet, Alfrik Eckesahs, das berühmte schwert, an dem nach andern drei zwerge zugleich schmiedeten, und Nagelrinc. der Schafenberger empfängt von dem zwerg einen gürtel, der stärke von zwanzig männern gibt und einen glückbringenden ring; (DS 1, 35. 36.) dem grafen von Hoya

<sup>1)</sup> Machahol HS. 200.

schenkt ein anderer ein schwert, ein salamanderlaken und einen goldring (das. 44.). die zauberkraft dieser waffen und geschenke rührt von dem höhern wissen der zwerge her, die beschäftigung als schmiede aber geht aus ihrem aufenthalt in den bergen natürlich hervor, denn da wachsen alle metalle.

Daher auch ihre erscheinung als bergleute und ihr weben und treiben in den erzgruben. sie lassen sich besonders in den gängen sehen, welche erz geben, oder wo gute hoffnung dazu ist. darum erschrecken die bergleute nicht vor ihnen, sondern halten es für eine gute anzeige, wenn sie erscheinen. sie schweifen in den gruben und schachten herum, thun aber nichts, wie gewaltig sie auch zu arbeiten scheinen (DS. 1, 46.). von ihrem anzug heissen sie auch bergmönche, oder bloss mönche. wem sie hold sind, dessen arbeit fördern sie, böse menschen sind ihnen verhasst und sie necken und strafen sie auf allerlei art; mancher hat dabei schon sein leben eingebüsst. im Harz soll der bergmönch augen wie wagenräder, beine wie spinnengewebe haben, die flamme seines silbernen grubenlichtes so gross wie ein scheffel sein (Pröhle sagen 73.). da wo erzgänge sind, zeigen sie sich mitunter arbeitend und legen erzstücke hin, um die menschen darauf aufmerksam zu machen; als dagegen ein bauer, der mit andern in den bergen kristall suchte, um seine kameraden zu necken rief: 'ei welch schönen kristall finde ich hier!' da entstand ein grosser lärm in den bergen, so dass alle flohen (DMS. 191.). jene erzstücke sagen uns, warum die edelfrauen von Alvensleben nicht gleich andern aus gold geschmiedete sachen erhielten, sondern rohes gold, unbearbeitete klumpen, und daraus geht hervor, dass die zwerge nicht überall auch als schmiede galten. auch die ersten steinkohlen hat ein altes männchen einem schmied gezeigt; früher brannte man nur buschkohlen (das. 350.). In Altenbrak in der nähe des Brockens heissen die zwerge nahrungsgeister. wo sie erscheinen hat der berg- und hüttemann viel glück und reichliches eisen, auch helfen sie dem hüttemann schmieden.

Bei den lichtelben ist von der familie keine rede, bei den nixen tritt sie oft nicht schön hervor, die hausgeister kennen keine frauen, bei den zwergen dagegen finden wir ein vollkommenes familienleben und geordneten haushalt. sie haben frauen und kinder, aber sie sterben dafür auch, das dauernde leben jener andern genien ist ihnen versagt.

In dies bäusliche leben öffnen uns zuerst die sagen schöne blicke, welche erzählen, wie die zwerge, gleich den nixen, menschliche frauen zu hülfe holen, wenn ihre frauen in kindesnöthen sind, die ahnfrau von Ranzau wurde bei aacht an

der seite ihres mannes durch ein mänulein geweckt, welches ein laternlein trug. es führte sie aus dem schloss in einen hohlen berg zu einem kreisenden weibehen. dem legte sie auf begehren die hand aufs haupt und es genas eines kindleins. zum lohn gab das männlein ihr ein stück gold, woraus sie dreierlei machen lassen sollte, fünfzig rechenpfennige, einen bering und eine spille; wenn diese dinge wohl verwahrt würden, werde das geschlecht nie in abnahme kommen. eine gräfin wurde von einem ellenbogengrossen frauchen in ein von gold und edelsteinen schimmerndes, mit männchen und weibchen erfülltes gemach geführt. aus ihm brachte sie der könig zu seiner gemalin, welche sie glücklich entband man führte sie auch an einen tisch mit speisen, doch sie ass nichts, nahm auch kein geschenk an und erhielt später zum lohn drei goldstangen, aus welchen die dinge der vorigen sage gemacht werden mussten 1) (DS. I, 51.). eine andere frau wurde durch einen hohlen baum in des zwergkönigs pallast gebracht und bekam hobelspäne, die am folgenden morgen pur gold waren (Müllenhoff 297.). in Schwaben werden bei derselben gelegenheit geschenkte kohlen zu gold (Meier sag. 60.). das annehmen dieser geschenke wird durch die unscheinbare form deutlich, die sie haben, denn sonst darf man von den geistern selten etwas annehmen, und die gräfin rührte weder essen noch edelsteine au: sie wäre sonst in der geister dienstbarkeit und gewalt gerathen. Auffallend ist die art und weise der entbindung. wie oben die frau von Ranzau nur ihre band auf der swergin haupt legt, so legt frau von Alvensleben sie einer andern auf den leib und das kind erscheint (DS. 1, 86.).

Sie bitten auch die menschen zu gevatter, wie sie denn überhaupt am liebsten freundlich mit ihnen verkehren. eine bäuerin sah eine trächtige kröte auf ihrer wiese und sprach im scherz: 'wenn du niederkommst, will ich bei dir zu gevatter stehn.' bald darauf kam in der nacht ein bergmännlein zu der frau und sagte ihr, die kröte sei ein bergweiblein gewesen und sie müsse nun ihr versprechen erfüllen. die bäuerin war bereit, das männlein verband ihr die augen und führte sie an einen ihr unbekannten ort, wo es ihr die binde abnahm. sie befanden sich in einer kleinen kirche, die mit all ihrem geräth von lauterm gold war. darin waren viel bergmännchen und bergweibchen versammelt um das neugeborne kind, welches die frau aus der taufe hob. dann folgte ein mahl, an dessen ende sie der bäuerin korn- und haberstroh schenkten.

<sup>1)</sup> die zwerge, welche ein gastmahl in der stube der wöchnerin halten, hinterlassen als geschenke einen goldring, einen silbernen becher und ein weizenbrödchen. (Büsching wöch. nachr. 1, 99.).

das sich später in gold verwandelte (Baader 78.). eine ähnliche sage hat Müllenhoff 289. ein knecht und ein mädchen hätten gern hochzeit gemacht, waren aber sehr arm, gegen mittag sahen sie eine dicke kröte daherkommen; der knecht wollte sie mit der heugabel durchstechen, das mädchen aber hielt ihn ab. abends sagte der bauer ihnen, eine feine stimme habe sie auf den andern tag zu gevatter gebeten. am andern morgen sah der knecht grütze vor seinem bett gestreut und vor dem hause wieder, bis zu einem berg, da lud ihn und seine brant eine stimme auf den mittag, gevatter zu stehen. er sagte es dem mädchen und als sie zusammen dahin kamen, stand ein männchen in grauem rock da und führte sie in den berg, we alles gold und silber war. als die taufe stattfand, sah der knecht einmal über sich und da hing an einem seidnen faden an der decke ein mühlstein. er wollte von der stelle weichen, konnte aber nicht und war in todesangst. da kam der kleine mann und sagte, er werde nun erkennen, wie es seiner frau gestern zu muthe gewesen sei, als er mit der heugabel nach ihr gestochen habe. nach dem mahl schenken die zwerge ihnen hobelspäne, die sich in gold verwandeln. dieselbe sage erzählen Kuhn und Schwarz 321, vgl. 261, 313. sie ist überhaupt im norden Deutschlands sehr verbreitet. im süden habe ich sie noch nicht gefunden. der mühlstein kommt bekanntlich in der griechischen sage als schwert vor.

Neben den kindtaufen finden auch oft hockseiten bei ihnen statt, und auch an ihnen dürfen manche menschen theil nehmen, die in guten beziehungen mit ihnen stehn. der alte graf von Eulenburg sah in einer nacht seinen ganzen schlafsaal voll zwerge, deren einer ihn einlud, an der zu feiernden hechzeit theil zu nehmen, doch dürfe keins vom gesinde zuschauen. der graf willigte ein, tanzte auch mit einem kleinen weiblein, aber da wurde plötzlich alles still, die musik hörte auf und die zwerge flohen, denn die alte gräfin schaute durch eine öffnung in der saaldecke zu. der zwerg der ihn eingeladen dankte dem grafen für seine gastfreundschaft, wünschte aber zur strafe, dass das geschlecht der Eulenburg nie mehr als sieben zählte, was bis heute der fall ist. im schloss des grafen von Hoia baten sie, küche und saal zur hochzeit zu leihen und schenkten ihm dafür ein schwert, ein sglamanderlaken und einen goldring. so lange die in der familie beisammen blieben, werde es ihr wohl ergehn. das sind arbeiten von ihrer hand, zeugen ihrer kunstfertigkeit als schmiede (DS. 1, 39, 42, 45.). auch zur frau Schellendorf in Allenstein kamen sie in's zimmer, verboten ihr aber, ihrem tanz zuzuschauen. als sie durch die finger ihrer hand guckte, rief

eis zwerg nach vorberiger warnung: 'schliess die fenster!' da blies ein männchen ihr in die augen und sie war von stund an blind (Bechstein sagenb. 224.)

Wie sie selbst zu gevatter bitten, so werden sie auch gebeten. ein mann ging zu einem hügel und rief den bergmann an, ihm einen sohn zu geben, dann wolle er ihn auch zu gevatter bitten. der bergmann versprach ihm das, wenn er nur wort halte. als das kind auf der welt war, wollte der mann ungeru an die gevatterschaft, aber es half nichts und er ging der bergmann rechnete sich das zur grossen ehre an und wollte kommen, nur solle der mann ihm sagen, was noch für gäste kämen. 'Christus, Maria und s. Petrus sind die übrigen gevattern' sagte der mann. das behagte dem zwerg nicht, doch gab er ein grosses pathengeschenk (Müllenboff 289.).

Ebenso werden sie von den menschen zu hochzeiten gebeten. ein mann hatte zu einer solchen eingekauft und traf auf einen zwerg, der sich selbst einlud. aber als er hörte, dass die musik aus pauken und trommeln bestehe, nahm der zwerg sein wort zurück (das.). im Elsass werden ihnen bei hochzeiten und andern festen die ersten plätze angewiesen und sie bekommen die besten bissen, den süssesten most (Stöber 4.). dem brautleuten verehren sie drei geldstücke; wenn die zum andern geld gelegt werden, ist nie noth zu fürchten (DS. I, 49.).

Sie kommen aber auch ungeladen zu festlichen schmäusen, setzen sich mit ihren nebelkappen bedeckt, mit zu tisch und die speisen verschwinden ohne dass man weiss wie die gäste und das brautpaar oft mit hungerigen mägen vom tisch geha. mitunter giften sie auch, dann nehmen sie ihre hüte ab und ihrer sind so viele, dass als jeder ein goldstück gibt, ein ganzer korb davon voll wird. da verschmerzt das paar leicht das verschwundene mahl (Kuhn und Schwarz 243.). wenn sie einen menschen recht zum narren halten wollen, nehmen sie ihn mit zu solchen hochzeiten und geben auch ihm eine nebelkappe; wenn er dann recht gierig über das essen herfällt und gerade in voller arbeit ist, ziehen sie ihm die kappe ab, so dass er vor allen sichtbar wird.

Auch in der zurüstung solcher schmäuse herrscht zwischen menschen und zwergen ein inniges wechselverhältnis. wenn die Dardesheimer ein feierkleid oder ein seltnes geräth zur hochzeit brauchten, gingen sie zu dem Zwergberg, klopften dreimal an und sagten ihr anliegen; dann fanden sie das begehrte am folgenden mergen vor sonnenaufgang. auch kessel, töpfe, teller, schüsseln werden geliehen; wenn am Harz die leute sie gefordert haben, treten sie nur ein wenig bei seite und sofort stellen es die zwerge bin (DS. 230, 391.). wenn

die leute es wieder zurückbrachten, stellten sie zur bezeugung ihrer dankbarkeit etwas speise dazu, meistens die überbleibsel des mahls. aber sie leihen auch wieder von den menschen; so kamen sie aus der gegend von Hamburg und liehen einen grossen braukessel. der tritt überhaupt in manchen zwergsagen stark hervor, so in einer ostdeutschen, die erzählt, sie hätten ihre schätze in einem braukessel transportirt. auch die zwerge von Hitzacker leiben ihren braukessel, worin wenn er wiedergebracht wird, ein krug bier, ein frisches brod und eine danksagung liegen muss. sie scheinen demnach auch bier zu brauen. dagegen kommen die zwerge aus dem Osenberg und holen in Bümmerstett das noch warme bier aus der bütte (DS. I, 54.). von wein ist nie die rede, bier ist der ältere trank. in Aachen kündigten sie durch klopfen, picken, knistern am beerd und dgl. an, dass man ihnen geräthe leihen solle. dann stellte jeder bürger am abend einen kessel vor die thür. ebenso leihen sie brod bei den menschen. Besonders gern holen sie sich eingesäuerten brodteig. Pröhle DS. no. 25. ein ehepaar, das auf seinem acker arbeitete, hatte ein frisches brod zum frühstück mitgenommen und in einem tüchlein am rain hingelegt. da kam eine zwergfrau und bat. da ihr brod eben im backofen sei und die kinder hunger hätten, so möge man ihr dies geben, sie bringe es zu mittag wieder. die leute gaben es ihr und zu mittag kam sie mit vieler danksagung zurück, breitete ein sehr weisses tüchlein aus und legte einen noch warmen leib darauf (DS. 1, 42. cf. Meier sagen 64.). hinwieder schenken sie auch den menschen gern von ihrem backwerk. ein bauer hörte das rufen vieler stimmen aus der erde:

back mir 'nen flauch! mir auch! mir auch! auch mir 'nen flauch! 'nen flauch mir auch!

und merkte dass die zwerge mit brodbacken beschäftigt seien, da rief er im scherz: mir auch 'nen flauch!' und als er nachmittags wieder zu seinem pflug kam, fand er einen laib kostbaren brodes, das nicht eher zu ende ging, als bis eine seiner nachkommen das geheimnis ausplauderte '). ein knecht sah, wie eine felswand dampfte und sprach: 'da kochen die zwerge und wir leiden schweren hunger, hätten wir doch auch ein schüsselchen davon!' und wie er das pflugsterz umkehrte, lag in der furche ein weiss laken gebreitet und darauf stand ein

<sup>1)</sup> N. Steffen märchen und sagen des Luxemburger landes. Luxemb. 1853 p. 21. cf. Mällenhoff 287.

teller mit frisch gebackenem kuchen (DS. I, 387.). wer einen sechsling an den Ofenstein legte, dem wurde, wenn er weiter ging, ein kleines brod vor die füsse gelegt. ein bauer fand auf einem berg bei Kiel jeden mittag einen tisch mit feinem geräth und guten speisen, die kamen von den unterirdischen. ein junge nahm einst eine gabel mit, da blieb der tisch weg und er sollte die gabel zurücktragen. das that er, der tisch stieg auf, der junge legte die gabel darauf, aber da versank der tisch für immer (Müllenhoff 281. 286. cf. 576.). zwerge aus dem Reinsberg schenken einem knecht jeden morgen grützebrei, andere einen buchweitzenkuchen 1). einem bauer, der am Kuckucksberg pflügte, rief ein zwerg zu: 'bûr itt!' er geht zu seinem kober und all sein essen ist weg. er schilt die zwerge darüber, aber die rufen wieder: 'bur itt!' und als er zum kober kommt, liegen statt käse und brot braten und leckerbissen darin (Kuhn und Schwarz 164.). die zwerge fordern dabei vertrauen, wer sich mistrauisch zeigt, kommt schlecht weg. ein junge bat einen zwerg um ein butterbrod, lief aber vorher weg; da ward ihm das butterbrod an die ferse geworfen, die seitdem ganz welk blieb (Müllenhoff 287. cf. 298.). undank verscheucht sie und sie ziehen ihre gabe zurück. arbeiter finden oft jeden tag ihr essen auf dem felde und wenn sie es genossen haben und sich entfernen, holen die zwerge das geräth. eines tags verunreinigte ein knecht die schüssel und seitdem kam kein essen mehr. auch mit geld helfen die zwerge aus und mancher arme knecht kam durch sie zu einer reichen frau. liebenden helfen sie überhaupt gern. wenn in Flandern ein knecht eine spröde geliebte hat, bittet er den zwerg um hülfe und der holt sie in ihrem bett und bringt sie in seines; dann heirathet sie ihn aus scham.

Dies gütige, freundliche wesen der zwerge zeigt sich noch in vielen andern zügen. sie arbeiten in jeder art für die menschen und lachen vergnügt, wenn diese morgens sich verwundert fragen, wer wohl die arbeit gethan habe? (DS. I, 222.) dem bauer, der mit pferd und wagen im moor stecken bleibt, helfen sie freundlich heraus (Müllenhoff 285.). eine frau, die im elend steckt, geht in den wald, um tannäpfel zu suchen und aus dem erlös brod zu kaufen. sie klagt ihr leid einem zwerg, der ihr begegnet und sie zu dem Hübichenstein weist. als sie da zu suchen anfängt, fallen ihr die tannäpfel von allen seiten zu und von selbst in die kiepe. auf dem rückweg wird diese ihr immer schwerer und sie findet zu hause, dass die tannäpfel alle von silber sind. der zwerg

<sup>1)</sup> Harrys in Honecks buch für winterabende p. 64.

war der Gübich und er gab ihr nachher auch noch kräuter, von denen ihr kranker mann gesundete. Der linde am Bodekessel gegenüber wohnt in einer felsschlucht ein zwerg, der in der nacht beilende blumen und kräuter oder wurzeln bündelweise hinlegt, wenn jemand ihn 12 stunden vorher um hilfe ansieht. Pröhle Unterharz-Sagen no. 19. auch in der Schweiz auf der Rastenalp erscheint ein zwerg einem armen mädchen und gibt ihr für ihre kranke mutter eine handvoll heilender kräuter. Rocholz Sagen des Aargaus 1, S. 327. der Nörkelkönig Kruzinigele schenkt dem armen Marianne den mondthee, durch den ibre mutter geneset. Rocholz a. a. o. 328. (Harrys II, 33.) einigen knechten, die während alles zum tanze ging, noch arbeiten mussten, mähte ein zwerg im nn eine ganze wiese, während sie auf dem gesichte lagen; eine magd guckte und ihr theil blieb ungemäht (NS. 183.).

Wie thätig sie aber auch immer sind, man darf ihnen keinen lohn geben, das nehmen sie übel und kommen nicht wieder; der stolz der schatzbesitzenden scheint dadurch verletzt. so buk ein erdmännchen einem manne alles brod. der mann meinte sich ihm dankbar beweisen zu müssen und fragte, was er ihm schuldig sei. da sprach es: 'hinnen fitsch und binnen fätsch, das ist mein lohn' und blieb weg (Meier 59.). sehr verbreitet ist der zug, dass ihnen kleider zum dank hingelegt werden, weil sie entweder nacht sind, oder zerlumpt erscheinen 1). ebensowenig wollen sie, dass man sich in ihre arbeit mische oder neugierige fragen sich erlaube. ein bauer sah einen zwerg, der unter einer aehre keuchend eine leiter emporstieg; das kam ihm sonderbar vor und er riet: 'bat der swiärder, mechtes du unner sösk 'me are!' da liess der zwerg die aehre fullen und war verschwunden, aber am folgenden morgen ergab die ähre beim dreschen fünf scheffel roggen (Woeste 41.). auch wenn man ihnen lauch in die für sie bestimmte milch wirft, den sie so wenig leiden können, wie die nixen dosten und dorant, flieben sie. eine magd kochte jeden abend den ihr dienenden zwergen buttermilchbrei und dann kamen sie, setzten sich um den tisch, auf den sie die schüssel stellte, und assen. das merkte der geizige bauer und warf knoblauch in die milch, aber kaum hatten sie den gekostet, so schrien sie:

look, look, look, klaboutermannekens weg en het geluk ook! und waren verschwunden (DMS. 337.)2).

1) Meier 59. 62. 63. NS. 575.

<sup>2)</sup> man könnte durch ihren namen versucht sein, die kabouters

Wie leicht verletzt sie also sind, so treu finden wir sie gegen ihre freunde, wie die ergötzliche geschichte von dem perrückenmacher beweist, dessen gesellen sie so empfindlich an dem meister rächten (das. 341.).

Alle arbeiten verrichten sie in der nacht, sie scheuen das licht des tages, denn es bringt ihnen den tod. so bleiben die fränkischen am tag in ihrem keller, aber sobald es nacht wird, werden sie lebendig, (Herrlein 103.) ebenso die schwäbischen (Meier 57, 58, 63 1), die um mittag schlafen. Von zwölf bis eins haben die zwerge macht über den menschen. Schambach und Müller Niedersächs. sag. no. 144. so kommt auch Thörr mit dem zwerg Alvis in der nacht zusammen und weiss ihn mit fragen so lange hinzuhalten, bis der tag kommt:

uppi ertu, dvergr! um dagađr, nú skínn sól í sali.

Alvismal 36 nach Simrocks übersetzung:

der tag verzaubert dich, zwerg, die sonne scheint in den saal.

so hat sich gleichfalls könig Trojan nächtlich bei der geliebten verspätet und als er sie verlässt, kommt ihm schon das klare licht von jenseits des berges entgegen. 'das ist die sonne!' ruft sein knappe erschrocken. 'also ist der augenblick meines todes nur allzunahe,' erwiedert Trojan. der knappe bedeckt ihn mit einem mantel und eilt zum schloss, aber ein hirt kommt, sieht den schönen mantel und hebt ihn auf und Trojans körper ist dem thau gleich (Woycicki p. 8.).

Beleidigt werfen sie gern mit steinen, so schon der a. 858 bei Sigebertus und im chronicon Hirsaug. vorkommende zwerg bei Bingen, der endlich gar die häuser anzündete. doch werden die zwerge, wenn sie zu viel böse streiche machen, meist vertrieben.

Sie haben immerhin allerlei schlimme gewohnheiten, darunter besonders dass sie gern kinder stehlen. die im Bügberg raubten nicht nur kinder, sondern auch schwangere frauen, (M. 297.) um ihnen die kinder gleich nach der geburt zu nehmen. die kinder werden auch von ihnen gegen ihre eignen vertauscht. so nahm man in einem hause wahr, worin eine frau in wochen lag, dass in der nacht ein ganzes heer kleiner leute kam, sich um den feuerheerd setzte, feuer schlug und entzündete und dabei ein kleines kind wärmten, welches sie umzutauschen dachten. aber die mutter wachte auf und es lag orant in

für kobolde zu halten, aber der kobold oder hausgeist tritt nie in gesellschaften, sondern stets allein auf. sein name ist in Belgien auf die zwerge übergegangen.

1) cf. Herrlein 103 DS. 1, 38 u. a.

Wolf Mytholog. 11.

der wiege, dadurch wurde das kind gerettet (Harrys I, 23.). Orant dient aber nur gegen nixen, es muss ein anderes kraut gewesen sein, oder die ganze sage gehört zu den nixen, die, wie oben erwähnt, gleichfalls wechselbälge gegen menschenkinder eintauschen. diese rufen bekanntlich dem zum brunnen oder zur wage getragenen kielkropf zu, wohin er gehe? dasselbe thun in einer sage bei Colshorn (245) die zwerge, als ein wechselbalg an ihrem hügel vorüber zur kirche getragen wird, um da getauft zu werden. 'Rossab, wo bist du?' schreien sie, und aus der kiepe antwortet der zwerg: 'ich soll mich taufen lassen.' da gabs grosses geschrei und gehenl, so dass der mann die kiepe wegwarf und nach hause lief. am andern morgen fand er seinen sohn gross und stark geworden und vertraut mit der schmiedekunst, dem schustern und schneidern.

Auch sonst stellen sie den frauen nach, wie jener zwerg aus den Schweckhäuserbergen, der in ein hirtenmädchen verliebt war und ihr immer schöne sachen aus gold und silber brachte. als man ihn abwies, drohte er, wenn er wiederkomme und man wisse seinen namen nicht, werde er das mädchen mit gewalt nehmen. der hirt, den das mädchen liebte, spürte des zwerges wohnung aus und hörte ihn singen:

hier sitz ich, gold schnitz ich, ich heise Holzrührlein, Bonneführlein. wenn das die mutter wüsst, behielt sie ihr mägdelein.

so war der zwerg geprellt (das. 16.) der zwerg Arnuald in Junglinster liebte auch ein mädchen und unterrichtete es in all seinen künsten. da man ihr denselben jedoch als einen heiden verschrie, nahm sie brod ein, das in salzwasser und schwefel getaucht war, und der ton der ihr bei dem zwerg darauf entfuhr, trieb diesen auf immer ins weite 1). besser gelang es einem zwerg mit einer tochter der familie von Eulenburg auf der schickte einige seiner leute zu ihren aeltern und liess um sie werben, dann werde ihr geschlecht auf alle zeiten gesegnet sein und dessen glück hafte an einem Angerring, den er mitsandte. die ältern willigten ein und saben ihre tochter nie wieder (Bechstein d. sagenb. 235.). ein schön singendes mädchen wird von dem zwergin den berg gelockt, und als es nicht seine frau werden will, hackt er ihm den kopf ab (Kuhn und Schwarz 327.). in Altenhagen wurden drei prinzessinnen von drei zwergen geraubt (Colshorn märchen und sagen 156.).

<sup>1)</sup> N. Steffens, märchen und sagen des Luxemb. landes p. 97 fg. cf. Schöppner I, 89.

Dies stehlen der kinder und rauben der frauen sagt, dass auch in dieser untersten und materiellsten elbenklasse eine ahnung und sehnsucht nach erlösung wohnt. dem zwerge fehlt die seele, wie allen andern elben, es ist licht und hell in ihm, er besitz tdie kunde der mannichfachsten dinge, aber der ihn durchdringende lebensfunke ist ein ganz anderer, wie beim menschen. die steine wachsen, die pflanzen wachsen, die wasser ziehen rauschend dahin, aber wenn wir sie berühren, sind sie kult, so auch die in ihnen wohnenden wesen: als eine mutter ihren früh von den zwergen geraubten sohn wiederfand, umarmte und küsste sie ihn. da rief er: ach wie warm sind deine hände! er musste also bisher bei den zwergen nur kalte hände gespürt haben. ein anderes zeugnis dafür ist der teufel, wenn er elbenstelle vertritt, wie in den hexensagen, denn durch fast alle hexenacten geht die klage der frauen über seine eisige kälte, wenn er ihnen beiwohnt.

Dieser kalten existenz haben wir auch das hohe alter der zwerge zuzuschreiben. das im menschen wohnende lebenafeuer ist licht 1), wie das des zwerges, aber jenes ist auch gluth, die zehrt und schnell zehrt, während das licht nur langsam herunterbrennt. hundert und einige jahre ist unser höchstes alter, das der zwerge muss sich auf mehr als tausend jahre belaufen, wofür zahlreiche zeugnisse in märchen und der sage vorliegen. um den wechselbalg zu erkennen, muss, wie wir wissen, irgend etwas unnatürliches geschehen, denn dann verräth er sich durch die sprache. eine frau kochte alte schuhsohlen und stellte sie auf einem teller auf den tisch. da rief der wechselbalg: 'bun doch so old as Böhma gold un hef noch kên schôsålen äten!' (Kuhn und Schwarz 30.) andere rufe lauten: 'ich bin so alt, als der greise wald und habe solceh streiche nicht gesehen — ik bün so oelt as de Behmer wolte unn hef in myn läebn so'n bro nich seen --- ik bün so olt as bernholt (brennholz) in den wolt — Döringerland (wold)? und drei ringe alt, zweimal abgeholt (abgeholzt?) und habe noch nicht gesehen ein altes weib in der eierschale bier brauen nun bin ich so alt, wie der Westerwald und habe doch nicht in eierschalen kochen sehen 2).' gleiche antworten finden sich in der dänischen, irischen, schottischen, bretagnischen und welschen sage (M. 438.).

Das leben der zwerge ist darum im allgemeinen ruhiger als das der nixen und lichtelben, sie lieben die stille. die im Wohldenberge thaten den menschen alles zu gefallen, nur

2) Colshorn 245. Müllenhoff 312. Proble 48. Km. 437.

<sup>1)</sup> dem astralfeuer verwandt nach Augustinus de civ. Dei VII. c. 3. vgl. Virgil. Aeneis VI, 735. Georgica IV, 225.

mussten diese in der mähe des berges ruhig sein, nicht mit peitschen knallen, nicht laut schreien. ebensowenig lieben sie das glockengeläute (Colshorn 119.), das pochen der mühlen und hämmer, das getöse der trommeln u. dgl. m. und wenn es trotz ihrer bitten fortdauert, verlassen sie die gegend. ihre sprache selbst soll ein leises gesumme sein.

Sie sind den erbsen gefährlich. als der erste hirt in die gegend des Schalksbergs kam, fand er rings um den berg nur erbsenfelder; wenn seine schafe denen zu nahe kamen, fuhren sie jedesmal zusammen, als wenn sie insgeheim gezwickt würden, und auch der hund fing mehrmals an zu schreien und wollte nicht in die nähe (Colshorn 115.). aus ihren feldern schenken sie der frau zu Pudagla eine erbsranke, die sich später in eine eisenkette verwandelte (Kuhn und Schwarz 12), und der hebamme, welche einer ihrer wöchnerinnen beistand, ein büschel erbsenstroh 1), das zu gold wurde (Meier sagea 62.). ein mann, der in einen berg stieg, fand da fässer mit erbsen und füllte seinen sack damit; sie wurden ebenfalls zu gold (Bechstein sagenb. 637.). zwerge, die tags stehlen, verstecken sich nachts in erbsenfeldern Pröhla US. no. 228. als nun die menschen sich überall ansiedelten, da konnten sie ihre felder nicht mehr bauen und sie legten sich aufs stehlen, wozu ihnen die nebelkappen trefflich dienten; aber trotzdem wurden sie oft ertappt. es wurde erbsenstroh in einer scheune gedroschen und keine erbsen kamen heraus, da warf ein arbeiter die schaufel weg und traf eines zwergs nebelkappe so dass sie absiel und jeder den zwerg mit einem sack in der hand sah, in den er alle erbsen sammelte (Harrys I, 19.). ähnliche sagen sind sehr verbreitet.

Beim hexenmahl sollen auch erbsen gegessen werden, (Kuhn und Schwarz 133) doch wird das eine verwechslung der zwerge mit den elben sein. wichtiger sind sie als donverstagsgericht<sup>2</sup>) (das. 445.) und ein zwerg heisst selbst Hans Donnerstag (Müllenhoff 578.). sie scheinen demnach, wie Kuhn bereits bemerkt, mit Donar in verbindung zu stehen, er scheint ihr gott zu sein, wie Fro der der lichtelben ist. dasbe stätigt sich vollkommen durch mehre sagen, welche Colshorns sammlung eben bringt. einige zwerge hatten einen schlafenden riesen dadurch geneckt, dass sie ihm in jedes nasluch einen grossen stein steckten. der riese erwachte, sah sie

Wer erbsenstroh anschaut, dem kann das böse auge nichts anhaben. Woycicki 26.

<sup>2)</sup> Am Charfreitag darf man keine erbsen essen, sonst bekommt man schwären. Meier 388. beim Johannisfeuer gekochte 'Hansersche' sind für atterlei gut. das. 427.

in den Schalksberg schlüpfen und lief ihnen nach; dann blies er die steine aus der nase, dass der berg zerbrach, und blies weiter, dass er zerstäubte. alle die zwerge wären vernichtet worden, wenn nicht ein gewitter gekommen ware und ihn getödtet hätte (117.). Donar kommt also den seinen durch den hammerwurf zu hülfe. ebenso hatte ein bauer ein paar kameraden gegen die zwerge aufgehetzt und sie gingen zu ihrem berg und machten mit peitschenknallen, pfeifen und klappern einen höllenlärm, da erhob sich nachts ein gewitter, und der bauer lag morgens wie todt in seinem bett (121.). dersmal ist die rede von einem zwerg, der in einer wurst sich schaukelnd eine grüne peitsche trägt; so oft er sie rührt, blitst es (156.). hier kann der zwerg der blitzende mit recht sein, da die zwerge es sind, welche dem Donar sein donnergeräth schmieden. in derselben eigenschaft treten sie noch ein anderesmal auf. ein zwerg hatte einem schiffer verboten, ihrer überfahrt zuzuschauen, der mann aber guckte dennoch durch ein astloch und sah den ganzen himmel von blitzfeuer erfüllt, desseu ein strahl ihn zu boden warf (122.). so bleibt denn kein zweifel mehr an der obigen annahme, um so weniger da die zwerge auch Donars farbe, roth, tragen 1).

Die zwerge sterben und die nachricht von ihrem tode wird den bei menschen beschäftigten genossen gebracht. eine unterirdische holte alle abende in einem hause ihre milch. als sie eines tags wieder damit heim gehen wollte, kam ein anderer ihr entgegen gelaufen, der rief: 'Eisch is doet!' als sie das hörte, entfiel ihr vor schrecken die milchkanne und sie

schrie:

is Eisch doet, is Eisch doet, so sünt wy all in groter not!

dann liefen sie fort und kein mensch sah sie je wieder. einem bauern tönte abends eine stimme aus einem hügel zu, die rief; 'wenn du nach hause kommst, so grüsse Vitte, Vatte sei todt' (Müllenhoff 291. 292.). in Baden rief eine stimme einem bauern nach: 'Jochträger, sage der Gloria, der Kanzelmann sei gestorben.' als er das zu hause erzählte, sprang eins der mädchen auf und wurde nie wieder gesehen (Baader 20.). stirbt gar der könig, dann ziehen alle fort: 'der könig ist todt, nun müssen wir fort!' (Kuhn und Schwarz 288.)

Oft gefällt es ihnen nicht mehr in einer gegend, die menschen sind zu schlecht geworden oder haben sie zu sehr geneckt, und auch dann verlassen sie ihren wohnsitz und su-

<sup>1)</sup> Der irische else hat einen erbsenfarbenen rock. Grimm irische elsenm. p. XV.

chen sich einen stillern wohnort. in dem gehölz Limhorn stand ein hirt unter einem baum, der sah sich plötzlich von den unterirdischen umzingelt, welche sich bei den händen gefasst hatten und einen kreis um ihn schlossen. sie sagten ihm, sie wollten aus der gegend ausziehen, und er solle mit; sie könnten das glockenläuten nicht vertragen (Müllenhoff 316.). war es bloss der schall der glocken, der ihr ohr beleidigte? schwerlich, denn in ihren bergen werden sie davon wenig vernommen haben; am tage, wenn die glocken zumeist läuten, kamen sie nicht zum vorschein und wenn sie nachts ihre berge verliessen, hörte alles läuten auf. das glockenläuten als ton kann somit kaum die ursache ihres abzugs sein, und ein anderer grund liegt viel näher und wird uns weiter führen. 'vor dusen hebben de unnerärtschken hier up de er regert,' (Kuhn und Schwarz 29.) ehe die menschen auf der erde regierten, waren die zwerge deren bewohner. das bestätigt eine andere sage, in der es heisst: in der gegend des Wohldenbergs sah es vor der ankunft der zwerge traurig aus, weil sie von menschen noch nicht bewohnt war. da kamen die zwerge, leiteten wasseradern dahin, erwärmten durch ihre unterirdischen feuer den boden und machten so die erde fruchtbar (Colshorn 118.) wie Mannhardt in Pommerellen erfuhr 'sind die unnererschen vor den menschen geschaffen und werden, wenn der jüngste tag einmal gekommen ist, die erde wieder in besitz nehmen.' Snorri stimmt gleichfalls damit überein, wenn er in der jüngern edda berichtet: 'die zwerge waren suerst geschaffen und empfingen leben in Ymirs fleisch, wo sie maden waren. auf der götter geheiss wurden sie mit menschlichem verstand und menschlicher form ausgestattet, aber sie bewohnen die erde und die felsen,' denn Ymirs fleisch ist die erde, sein gebein sind die felsen. von demselben vorgang weiss auch Voluspå, wo es 9 und 10 heisst:

på gengo regin öll å raukstola, ginheilög god, oc um þat gaettoz, hrerr scyldi dverga drôttir skepja or brimes blödi oc or bläm leggiom . . . . . peir manlîcon mörg um gördu dverga or jördu, sem Durin sagdi.

d. i. 'da gingen alle götter zu den erhabenen stühlen, die hei-

ligsten götter, und beriethen darüber, wer der zwerge schaaren schaffen solle aus Ymirs blut und schwarzen knochen im beginn dieses abschuittes fanden wir der zwerge kleidung in den hauptfarben gleichfalls schwars und roth, und das allein ist schon zeugnis genug für die übereinstimmung des deutschen mit diesem nordischen mythos 1). im Bodegebirge, einem theil des unterharzes, sagt man dass die hünen schon vor den zwergen auf die jagd zogen. umgekehrt heisst es in Quedlinburg, nach den zwergen hätten sich die riesen eingefunden, oder auch die zwerge seien von den riesen vertrieben. Pröhle sagen des unterharzes no. 1—2. mit der ersteren angabe und wiederum mit der edda stimmt die nachricht in der vorrede zum heldenbuch, gott habe nach den riesen die zwerge geschaffen, um das wüste land zu bebauen.

Als erste bewohner der erde betrachteten sie dieselbe als ibr eigenthum und die nachher auf dieselbe gesetzten menschen als eindringlinge. daher der zug bei ihnen, die menschen zu ärgern und zu necken, woraus dann natürlich reibungen bervorgehen. dazu kam, dass die menschen christen waren, denn von den zwergeverehrenden heiden weiss das volk nichts, die ersten ankömmlinge am Wohldenberg bauten gleich eine kirche mit einem thurm (Colshorn 119.). christen waren sie auch feinde der götter und darunter auch Donars, dessen wetter- und blitzkeil machtlos bei dem ton der glocken blieb. ibm aber waren sie untergeben, sie verehrten ihn als ihren herrn, der ihnen das feuer des blitzes und die heilige regenfluth zu ihren arbeiten hülfreich sandte, denn nichts anderes sind die oben gedachten unterirdischen feuer und die wasseradern. das geläute war also für die zwerge ein frevel an ihrem gott, und das ist der andere bauptgrund ihres abscheus vor den glocken. als in Leiferde die glocke auf dem kirchthurm bing, baten die zwerge, sie ruhen zu lassen, und als dennoch geläutet wurde, rückten sie in masse gegen die kirche und warfen mit steinen hinauf, um die glocke herunter oder den thurm einzuwerfen (Colsborn 119.). mehr

<sup>1)</sup> Meiner ansicht nach verhält sich die sache anders. die schwarze und rothe farbe der zwerge war dem nordischen alterthum auch bekannt, die erste fliesst aus ihrer geltung als böse dämonen s. m. Germanische Mythenforschungen s. 207. fgg. die letztere aus ihrer gewitternatur, als seelen (s. darüber Germ. Mythenf. a. m. o.) mussten sie vor den menschen entstanden sein. die nordische Mythe brachte diesen satz mit ihrer cosmogonie in zusammenhang und dichtete nun, dass die roten und sehwarzen zwerge aus Ymirs blut und sehwarzem gebein entstanden seien. dieser zug, der vielleicht der erfindung eines einzelnen dichters angehört, ist aber kein beweis für die identität der nordischen cosmogonie. W. M.

noch, gegen alles christliche trugen sie hass. als das christenthum in die gegend von Eissendörp kam, eine kapelle gebaut und die glocke geläutet wurde, da zogen sie weg und sangen:

Evangeein, klokken onn klangen, dat verdrefft uns uten landen.

(Müllenhoff 316.) glocken und kirchengesang konnten auch die in den Hüttener bergen nicht leiden (das. 317.).

Diese feindschaft gegen die glocken wird sonst auch dem teufel beigelegt, der die ungetauften aus dem thurm holt; mit ihnen in die erde fahrend lässt er ein unergründliches loch zurück, darin sich trübes wasser sammelt und das meistens nach ihm genannt ist: Duivelskolk, Helleput. auch in ihm dürfen wir den glockenhassenden zwerg erkennen, denn auch er ist schwarz, auch er ist roth, wie die gluth des schmiedefeuers, und tritt im märchen als fertiger schmied auf, der grosse massen von eisen in kurzer zeit zu nägeln verarbeitet, so dass farbe und beschäftigung beider verwandt sind. auch das hat der niedersächsische bergmönch mit dem teufel gemein, dass er vor dem kreuz flicht. als ein solcher im Mönchsthal bei Clausthal die bergleute zu sehr neckte, legten sie kreuze in ihren weg, seitdem liess er sich nicht wieder sehen.

Wir haben auch bei den elben höhern ranges glocken gefunden, dürfen sie aber mit diesen nicht verwechseln. unter jenen verbergen sich elbische wesen, die gleich den göttlich verehrten weisen frauen in thürmen wohnen, ihr klang ist oft todesverkündigung, also weissagung, sie sind rein elbisch und heidnisch, die bei zwergen vorkommenden rein christlich.

Da ich diesen unterschied berühre, so möchte ich noch darauf aufmerksam machen, wie naiv die jüngere anschauung den zwergen gleich den bereits betrachteten nixen gerade christlichen character zugelegt hat. im Bielerstein kam eine frau durch ein bergmännlein geführt, in eine kleine kirche, worin alles von gold war, und hob ein kiud aus der taufe (Baader 78.). ein bauer hatte mit seinem spaten ein bergmännlein tödtlich verletzt, da fielen die andern über ihn her und kratzten und bissen ihn. in seiner todesangst rief er: 'alle guten geister loben Gott den Herrn!' aber die zwerge riefen hinwieder: 'wir loben ihn wehl mehr als du, du mörder!' (Müllenhoff 282.). das volk hatte seine zwerge tretz all ihrer neckereien lieb und rettete so ihre sagen durch das leichte christliche gewand.

Nicht allein die glocken scheuchten sie, auch die trommele konnten sie nicht leiden. ein zwerg sprang aus einem grabhügel auf einen mann zu und lud sich zu seiner hochzeit ein, fragte aber vorher, was es für musik geben werde? 'trommeln und pauken,' war die antwort, und da nahm der kleine sein versprechen zurück (Müllenhoff 289.). das krous tritt ihnen auch beim landbau entgegen. ihre regierung hat so lang gedauert 'as de lüe met de eggen lang treckt hebben; as se dunn äver in de rünn un över krüs treckt hebben, dô is êr regement ût west un se sin aftreckt' (Kuhn und Schwarz 29.). in Schwaben hatte man durch streuen von asche ihre füsse als gänsefüsse erkannt und sie liessen sich nie wieder sehn (Meier 66.). kümmel im brod können sie nicht ertragen, als sie es in Walkenried zu bunt machten, rieth ein mädchen, den dieben kümmelbrod zu geben, da zogen sie ab (Pröhle 209. cf. Kuhn und Schwarz 224.). die zwerge sterben, wenn kein salz im brod ist. Pröhle S. 8. ebenso verhasst ist den niederl. lauch, den harzischen dill und dust (Pröhle 72.) eine sechswöchnerin hört im berge, der von zwergen bewohnt ist, eine stimme:

härrstu nich bie'k den brunnen dust un valdrian e woll' met diek de klange gan et hinderste enne soll vorne stahn.

Pröble Unterbarz. sagen s. 146. no. 368.

Bei dem abzug müssen sie oft geld erlegen, die in Walkenried werfen es in eine grosse braupfanne, die überhaupt bei den zwergen eine grosse aber noch nicht erklärte rolle spielt 1); des andern morgens war sie ganz mit kleiner münze gefüllt. das bezeugt, in wie grossen gesellschaften man sich die zwerge dachte; hier müssen es mehre hunderttausende gewesen sein.

Sie ziehen aber selten weit, ohne einem fluss zu begegnen, und eine überfahrt wird nöthig; auch da erkennt man, dass ihrer eine ungeheure zahl sein muss. die der Hüttener berge wecken den fährmann und wollen übergesetzt sein. einer mit einem langen bart machte mit dem schiffer aus, er solle seinen hut am ufer aufstellen, darin werde jeder zwerg seinen fährlohn legen. dann traten sie alle in den nachen, männer, weiber und kinder, so dass er zum sinken voll ward. so ging es jedesmal, wenn der schiffer wiederkehrte. als sie alle hinüber waren, fand er seinen hut mit goldpfennigen gefüllt (Müllenhoff 317.). ein handwerksburch hatte eine von den zwergen geliehene braupfanne verunreinigt und sie dangen einen fährmann, der sie überfuhr, aber bei ihrer grossen zahl nur ihre köpfe sah. er erhielt auch reichen lohn. einen rei-

<sup>1)</sup> Harrys 1, 20.

chen schiffer auf der Aller fragten sie, ob er eine bestimmte summe als lohn haben, oder nach der kopfsahl bezahlt sein wolle? der bauer wollte eine runde summe, aber da setzte ein zwerg ihm seinen hut auf und da sah er die ganze gegend von zwergen wimmeln (Harrys 22. 24.). ein anderer schiffer fand rossmist im nachen und warf ihn heraus, der rest erwies sich aber als gold. in Volke übernahm ein zwerg selbst die führung des kahns und füllte dem eigenthümer einen napf mit gold, warnte ihm aber, nicht der fahrt zuzuschauen (Colsborn 122.).

In Tirol und der Schweiz finden sie sich oft als hirten. Die senner ziehen schon früh mit ihren heerden herab nach bause, da sie dieselben überwintern, aber dann sind die berge nicht verlassen, denn die zwerge, in Tirol Alberer und Almlöterlein genannt d. i. Almmännchen ziehen in die verlassenen sennhütten ein und wirthschaften daselbst. sie treiben ihre kühe in die ställe, melken die milch und machen köstliche käse bis zum Martinsabend, an welchem sie in reihen geschaart mit dem geräth auf den schultern die heerde wieder in die berghöle treiben. Man nennt diesen zug in Tirol das Martinsgestämpf. besonders reiche sagen dieser art finden sich in der Schweiz (s. Rocholz sagen des Aargaus). Da steigt dann wol ein verwegener knecht im winter die hohe alp binauf, auf der man für die zwerge eine kuh als opfer zurücklassen muss und findet dieselben beim käsen. ganz ähnliches berichten nordische sagen. wenn die menschen von den bergmatten im herbst in die thäler gezogen sind, kommen die Huldre und nehmen von denselben besitz, ein bursch will wissen was für eine bewandnis es damit hat und bleibt oben, während seine eltern mit der heerde zu thal ziehen. Nicht lange so wird es auf der trift lebendig. er hört glocken klingen, kühe brüllten, schweine grunzten. nach einiger zeit trat stille ein und dann kamen zwei frauen in die sennhütte, eine alte und eine junge, und kochten milchgrütze. der jüngling verliebt sich in die elbenjungfrau, führt sie heim und lässt sie taufen. (Asbjörnsen Huldreeventyr. S. 88. fgg.)

Zu den thieren der zwerge gehört das wild der berge. bei Osnabrück flüchtet das gewild in eine zwerghöle, setzen die hunde ihm dahin nach, so kommen sie nie wieder zum vorschein (Wolf. DMS. no., 73.). in deutschen sagen stehen besonders die gemsen unter ihrer obhut. Grimm D. sag. I 387, 298. die kuh der zwerge hat in Luxemburg goldhörner, und ist schneeveiss (Steffen 105.) in der Mark ist sie schwarz (Kuhn Nordd. sag. 259.) ihr ist eingehendere besprechung gewidmet bei Mannhard Germanische Mythenforschungen S. 6

fgg. 52 fgg. auch schweine erscheinen als hausthiere der zwerge. Schambach und Müller Niedersächs. sag. no. 140, 12; ebenso goldene schafe Börner. sagen aus dem Orlagau s. 49 fgg., ja eine freilich noch nicht anderswo belegte sage berichtet sogar, dass zwerge in schafe sich verwandeln (Seifart Hildesheim. sag. s. 36, 25.) in ähnlichem verhältnis zu einander stehen aber die angaben, dass die zwerge geisfüssig sind oder als geisse erscheinen (s. die zahlreichen belege bei Rocholz sagen des Aargaus I. s. 353 und dass andererseits ein geisbock als bote dient, um eine hebamme aus dem dorfe zu den zwergen ins gebirge hinauf zu holen. s. Rocholz a. a. o. I. 264. botendienste bei ihnen verrichten bei Aarau auch die grossen Alpenraben, auf ihnen sind die kleinen, als sie das land verliessen, miteinander fortgeritten. Rocholz a. a. o.

## HAUSGEIST, KOBOLD.

Die zweite stufe im elbenreich nehmen die döckälfar ein, die dunkelelben, denen ich die hausgeister und kobolde zur seite stelle. sie bilden den übergang zu den swartälfar; ihre hauptfarbe ist verschieden angegeben. wie der heldenweckende hahn weiss genannt wird, so ist der hahn der unterwelt dunkelfarbig, der zweite der hunde in der badischen sage grau, die zweite hexenart in England gleichfalls grau, groy witches. dagegen erscheint die mittelclasse der von den hexen den menschen angeblasenen elben roth und auch ein rother hahn kommt vor.

Dieselbe doppelte farbe gibt die deutsche sage auch den dunkelelben. die sogenannten mönche in den sächsischen dörfern tragen einen 'grauen mönchsrock,' ein graues käppchen, haben graues haar und ein verschrumpftes erdfarbenes gesicht, (Sommer 35.) wie die dänischen und norwegischen Nissen. so geht auch der böse Maurus in grauem rock und dreieckigem hut einher (Hocker Moselsagen 182.) und wenn sie anderswo in alter tracht sich sehen lassen, (Bechstein sagenb. 412.) so ist ebenfalls nur graue kleidung anzunehmen. auch zeigt sich der hausgeist als schatten (Müllenhoff 323. DMS. 329.) und dieser ist wiederum grau.

Die rothe farbe kommt öfter vor. Niss Puck in Owschlag trägt eine rothe mütze, (Müllenhoff 321.) von der auch die nl. hausgeister rothmütschen genannt werden, (NS. 570.) und die bei andern spitz erscheint; der kobold in Jena ein rothes kleidchen, andere in Sachsen und Thüringen und dem deutschen norden rothe röcke und rothe kappen, daher der

name rothe jungen (Sommer 32. 171. Kuhn und Schwarz 46.) selbst haar und bart werden als roth geschildert (M. 476.).

Neben beiden finden wir aber auch grün, wie z. b. die rothmützchen in den Niederlanden ein grünes gesicht und grüne bände haben (NS. 571.). der kobold in Krailsheim trug einen grünen rock mit grossen taschen, (Baader 264.) der in Gutenberg ein langes grünes kleid, (Sommer 29. 31.) von dem der märkische den namen grüner junge trägt (Kuhn vorr. IX.). ebenso geht der nl. kaboutermann in jägerkleidung um (DMS. 342.).

Kuhn deutet l. c. diese grüne kleidung: 'ich glaube sie rührt von dem provinziellen ausdruck 'grün', worunter man noch etwas unreifes, nicht erwachsenes versteht, her, man schilt einen knaben, der es an ehrfurcht gegen ältere fehlen lässt, gradzu 'du grüner junge,' doch dürfte diese erklärung als unzulässig erscheinen. das grün wäre nicht so verbreitet, wie es ist, wenn sie gelten sollte; es muss darum einen andern sinn haben, sich auf das wesen dieser genien beziehen.

Die erklärung der grauen farbe finde ich in dem schattenhaften der geister; der schatten hält die mitte zwischen licht und dunkel, wie der hausgeist zwischen licht- und schwarzelben steht. als grau erscheinend, ist er nur diener im hause und dessen allernächster umgebung, eine art von schutzgeist des hauses, die rothe farbe kann nur von dem feuer herrühren wie Kuhn längst annahm (l. c.). dazu passen die feurigen augen, welche ihm in so vielen sagen beigelegt werden, und der heerd, an dem er wohnt, und der feurige drache, in den er sich verwandelt. die grüne farbe ist selten die einzige und des nl. kobolds gesicht und hände nur sind grün. sie erinnert zunächst an die holzhaufen des hofes, in welchen er mitunter seine wohnung hat. dem wachsthum des baumes und seiner gestalt folgt gewiss das der elbe, die ihn bewohnt. wird er abgehauen, dann kann sie den erlöser in der wiege pflegen, wird aber eine solche nicht daraus, dann wird der genius die größe des verkrüppelten stumpfes oder des zersägten holzes haben, er wird dem von ihm bewohnten baum folgen. seine schönheit ist hin, die erlösung hinausgeschoben, seine wohnung, das holz, dem feuer geweiht, er zieht das rothe kleid an und verwandelt sich in die lebendige den menschen dienende flamme des heerdes. den process weiter verfolgend, könnten wir in dem grauen kobold auch die graue asche sehn, die so vielfache anwendung findet, oder wäre sie das graue flechtenkleid, welches bei verschiedenen baumarten vorkommt?

Wie sich also die lichtelben in zwei classen theilen, in pflanzen- und wasserelben, so finden wir auch bei den hausgeistern deren zwei; die grauen schalten blos im hause, die rothen sind auch ausserhalb desselben für ihren herrn thätig. was zunächst ihr aussehen und ihre grösse betrifft, so weichen darin die sagen nur unbedeutend von einander ab. der niss Puck ist nicht grösser, als ein ein'- oder anderthalbjähriges kind, nach andern soll er die grösse eines dreijährigen haben, er hat einen grossen kopf und lange arme, aber kleine, helle, kluge augen. an den füssen trägt er ein paar rothe strümpfe, um den leib eine lange graue oder grune zwilchjacke und auf dem kopf eine rothe spitze mütze. gar gern hat er auch ein paar weiche pantoffeln und wenn er's recht gut hat, so kann man ihn nachts darin auf dem boden flink herum schlurren hören (Müllenhoff 319.). sie sind auch gefeite schuhe, (M. 471.) mit denen er grosse wege rasch machen kann. die graue oder grüne zwilchjacke ist wohl der mit grauen flechten oder grünem moos bewachsene stamm, spitz ist die rothe mütze, weil die flamme spits emporzüngelt, an dem ende des in die gluth gelegten scheits. diese spitze mütze ist fast durchgängig eigenthum der kobolde und unter ihr lugen die feurig funkelnden augen bervor, der kern der flamme, der mittelpunkt der gluth. die weichen pantoffel, welche in vielen sagen vorkommen, scheinen der von moos umgebene fuss des baumes und die strümpfe werden roth, wenn die flamme das dürre moos erfasst, seine hände sind kalt anzufühlen, sein gesicht sieht verschrunzelt aus, 'wie die rinde eines baums,' sagte ein Belgier zu mir. statt jener weichen pantoffel gibt ihm die belgische sage mit grösserm recht holsschuhe, mit denen er herumklappert. nach andern sagen hat er aber keine kleider, dann ist es der kahle, glatte stamm. der kaboutermann im Kempnerlande, der in der mühle arbeitet, ist nackt (NS. 375.).

Das spitze mützchen, der rothe hut vertritt bei ihnen die nebelkappe oder tarnhaut der zwerge; aufgesetzt macht es sie unsichtbar, abgenommen sichtbar. von einem solchen heisst ein kölnischer kobold Huppet Hûhôt, d. i. Hubert Hochhut von der hohen spitze, wie es scheint, die der hut hatte (cf. Hödeken DS. 1, 97.).

Die lichtelben fanden wir vorherrschend weiblich, dagegen ist der kobold wenn nicht geschlechtslos, dann ausschliesslich männlich; weibliche kommen gar nicht vor, darum fehlt auch ganz das bewegende element der liebe bei ihnen, sie sind kalte naturen, während in jenen ein warmes gefühlsleben pulsirt.

Der kobold hat seinen festen platz in dem hause, dem er zugethan ist. in dem westphälischen lied beim reppen heisst es:

da nowen unner de huken, rän seli raia! da sitt de fulen puken, da saiht na!

(Woeste 32.) die nisken halten sich stets in finstern verborgenen winkeln des hauses und der ställe auf, oft auch in den holzhaufen. der schwedische hausgeist wohnt in einem dem hause nah stehenden baum, von dem man keinen ast oder zweig abbrechen kann, sonst entweicht er und mit ihm alles glück, M. 476.) eine verwechslung mit den baumelben. sie verschwinden vor jedem der sich ihnen nähert. abends aber müssen die leute den feuerheerd sauber aufräumen und zum dienst der dienstfertigen leute einen kessel mit reinem wasser hinstellen. der nisk zu Owschlag wohnte in einem loch in der wand, so gross als ein ziegelstein. man sieht ihn auch oft in der giebelluke, wo er sich sonnt und tolle atreiche macht, oder auf dem dicken eichenbalken, auf welchem in Schleswig und Holstein nach alter bauart das dach ruht (Müllenhoff 318-337.). meistens aber finden wir ihn am heerd, wesshalb Grimm sagt: 'sie sind eigentlich heerdgötter;' (M. 468.) daher auch nl. 'schouwman.' da fand ihn halb schlummernd der nl. bauer neben dem brennenden feuer, da machen sie sich in nächten wo der mond nicht scheint, ein feuer, welches niemand als sie sieht, das aber mehr als jedes andere wärmt. oft findet die hausfrau von einem ganzen bündel reisig morgens nur noch einige reiser um den feuerbock liegen, aber die brennen länger und feuern mehr als ein grosses bund (NS. 572.). der kobold Eitel haust im schornstein und man sah oftmals seinen kopf beraus gucken (Herrlein 31.). wenn die dirnen morgens die asche vom heerde kratzen, finden sie allemal dort einen blanken speciesthaler, den nisebuck ihnen bescheert hat (Müllenhoff 322.). der kobold in Bischdorf sass den ganzen tag auf dem heerd und die hausfrau unterhielt sich mit ihm (Sommer 27.). der geist der sich zu zeiten des h. Wilibrord in Maestricht in einem hause zeigte, warf speisen, kleider und hausrath in's feuer und zündete zuletzt das haus an 1). der rothe kleine kerl in Gyseghem sass in einer ecke des kamins (DMS. 349.). oft verlangen sie auch ein bett, in dem man morgens eine kleine höhlung sieht (NS. 406. DS.).

Wer keinen kobold im hause hat und einen wünscht, kann auf doppelte weise dazu kommen. Harro Harrsen fand beim neubau eines hauses einen stender von eichenhols, darin war oben ein loch, worin früher ein strebebalken gelegen hatte.

<sup>1)</sup> Alcuinus Flaccus in vita s. Wilibrordi ap. Surium t. VI.

er dachte sofort die vertiefung sei gut für einen kleinen niskepuk. er nagelte also ein brett darunter, als das haus fertig war, stellte eine schale mit grütze darauf und reichlich butter darin und rief freundlich: 'nu quam jem, glad niskepuks!' (nun komm, lieber n.) bald kamen sie, um sich das neue haus zu besehen, tanzten hindurch und einer der nur drei zoll hoch war, blieb zurück und wählte sich die stenderhöhle zur wohnung. wenn sonst einer in einem hause zu wohnea begehrt, trägt er einen haufen späne zusammen, füllt die milchfässer mit milch an, aber beschmutzt sie mit allerhand viehdreck. wenn nun der hausvater das merkt, so esse und trinke er nur getrost mit seinem hausgesinde die milch und thue er den sparhaufen nicht weg noch von einander, so ist das ein zeichen für den kobold und er bleibt im hause (Müllenhoff 518. 523.). er wird auch gekauft und kann dreimal verkauft werden, der dritte eigenthümer aber muss ihn behalten (das. 322.). wer einen im dienst hat, darf sich nie kämmen oder waschen, er wird ihn bis an seinen tod nicht wieder los und muss, ehe er stirbt, ihm einen neuen herrn schaffen, doch darf ihn ein mann nur einer frau, eine frau einem manne geben. weil ihn niemand nimmt, sucht man ihn mit list unterzubringen. in Auerbachs hof zu Leipzig soll man sie ehedem haben kaufen können (Sommer 31. 171.). beim bau eiues hauses fand man einen in einer eisernen lade, (das. 26.) wie sie anderswo richtiger gern in schränken und tonnen sitzen (Baader 273. Kuhn und Schwarz 46.). balken und späne, so wie die schränke gehen aber wieder auf den bewohner des holzes zurück.

Manche kann, wer sie einmal besitzt, gar nicht mehr los man kennt fälle, wo sich ganze familien in den häusern eingefunden und es da arg getrieben haben. in Husum waren zu gleicher zeit zwei familien, die eine bei einem bäcker, die andere bei einem bauer eingezogen, polterten und stahlen bier und brod, so dass die leute es am ende nicht mehr aushielten und beschlossen auszuziehen. als alles geräth hinausgetragen war, giugen die dienstmägde mit den besen auf den schultern zuletzt aus der thür. sie begegneten einander. 'wo willst du bin?' fragte Anne die Susanne. da riefen, ehe die andere antworten konnte, viele feine stimmen oben aus den besen: 'wir ziehen um!' die mägde erschraken, doch fassten sie sich. ein teich war in der nähe, rasch tauchten sie ihre besen tief hinein und liessen sie im wasser stecken: dann begaben sie sich in die neue wohnung und hatten nun ruhe vor den unholden. aber im teich starben die fische und abends hörte man feine stimmen aus dem wasser rufen: 'wir sind aus-

gezogen! wir sind ausgewandert!' anderswo erzürate man einen niss dadurch, dass man ihm keine butter in die grütze gesteckt hatte. nun trieb er's so arg im hause, dass die leute umziehen mussten. als aber der letzte mit den besen über die schwelle trat, rief der niss der im besen sass: 'ik bün oek da!' und zog mit um. an einem ort in Angeln verliessen die leute wegen des puks ihr haus. als der letzte wagen wegfuhr, sass er aber hintenauf und lachte und sprach; 'wi flytter edau! (wir flütten heute.) (Müllenhoff 335.). knecht wurde er lästig und er beschloss fortzuziehen. geht er abends bein brunnen vorbei und fragt den kobold, der da sitzt: 'was machst du da?' 'ich wasche meine lümpchen aus, morgen ziehn wir ja,' sagte der kobold und der knecht blieb. ein bauer wollte ihn los sein, nahm ihn mit auf die haide, fällte einen baum und spaltete denselben am ende. dans rief er dem kobold, er solle in den spalt mit den händen greifen und ihn auseinander halten. der that's, der bauer zog schnell den keil beraus, dachte, der kobold sei festgeklemmt und jagte auf seinem wagen, was die pferde laufen wollten, pach hause zu. da rief es auf einmal hinter ibm auf den wagen: 'du, kam da der schütz?' und der kobold sass wieder da (Kuhn und Schwarz 83.).

Dasselbe sagt no. 44 der DS. ein schäferjunge sah einen stein neben sich von selbst sich in die höhe heben und sprünge thun. als er ihn aufhob, hüpfte ein kobold aus der erde und sprach: 'ich war dahin verbannt, du hast mich erlöst und ich will dir dienen; gib mir arbeit, damit ich etwas zu thun habe.' der junge wollte ihn aber nicht und wies ihn in seines nachbars haus, der ihn nimmer los wurde. bei Kuhn m. s. 192 setzt ein mann ihn in eine küpe, trug ihn über einen kreuzweg fort und schüttete ihn aus. ein des weges kommender schuster, sah an dem kreuzweg einen vogel wie eine elster mit schwarzen und rothen federn sitzen, der schrie: 'ich bin herrenlos!' der schuster nahm ihn mit und wurde reich.

Im hause beweisen sie sich im höchsten grad dienstfertig. wo der kohold ist, da ist alles wohl bestellt, da gedeiht feld und vieh, alle arbeit wird von ihm verrichtet und ungleich mehr und besser, als viele dienstboten es vermögen. darum sagt man wo segen und wohlstand ist, 'da wohnt oder regiert niss Puck.' er schützt das haus auch vor unglück und feuersnoth (DS. I. 50.). dafür will er aber seinen lohn auch regelmässig haben, der meist in milch oder grütze mit butter besteht 1). milch scheint überhaupt mit vorliebe von den kobolden genossen zu

<sup>1)</sup> nach DS. I, 91 in gutem essen.

werden. auf vielen höfen in den Wilstermarsch seh man sei, wie sie die knechte und mägde, die mergens gemolken hatten, ins haus begleiteten und die tropfen milch, die verschüttet wurden, sorgfältig von der erde auflasen. wenn aber beim aufmessen gar nichts verspillt ward, so stiessen sie alle gefässe um und liefen daven. auf den friesischen inseln haben die hausfrauen oft beim bierbrauen bemerkt, dass die kleinen leute kamen und das verschüttete frische bier vom beden aufleckten. niemand thut ihnen etwas zu leide, und man muss ihnen das lassen, wie auch die brodkrumen, die vom tische fallen (Müllenhoff 125. cf. DS. I, 94.). erhält der kobold nicht sein essen zu bestimmter zeit und an dem bestimmten ort, dann geräth erin lebhaften zorn und macht oft die schlimmsten streiche.

Der kobold trägt seinem herrn auch von aussenher noch gut zu 1), das er gewöhnlich anderswo stiehlt. zwei hufner hatten jeder einen Pug, bei beiden trat gegen das frühjahr bin futtermangel ein und beide Pugen machten sieb in einer nacht auf den weg, um hen für ihre hansherrn zu holen. traf es sich aber, dass sie jeder in die scheune des herrn des andern gingen, we sie eine gute tracht heu aufluden und nach hause zu eilten. aber unterwegs begegneten sie sich und als sie nun sahen, dass einer den andern bestohlen habe, fieles sie wüthend über einander her und prügelten sich bis zum tagesanbruch (das. 325.). jeder kobold kann aber nur ein bestimmtes mass von geld, getreide und dergleichen auf einmal bringen, der eine mehr, der andere weniger; wenn man etwas von ihm fordert, was über seine kraft geht, muss er sich einen neuen herrn suchen. ein bauer rief ihm immer zu, wenn er mit einer bürde kam: 'and ab und hol mehr,' und wenn auch oft dem kobold vor anstrengung der helle schweis über das gesicht lief, so musste er sich doch gleich wieder aufmachen und weiter ziehen. eines tages aber brachte er einen grossen sack voll ducateu; da rief der bauer erfreut: 'lad ab und rast aus, das ist genug für heut und morgen.' 'so ist es auch für immer genug,' sprach der kobold und lachte; nun gnade dir Gott, dass du mich rasten gebeissen hast.' von da an begann er zu spuken und zu toben, dass dem bauer das haus verleidet wurde (Sommer 28.).

<sup>1)</sup> der Tonttu der Finnen bringt geld in's haus einige häuser haben einen männlichen, andere einen weiblichen. man hält sie in grossen ehren und setzt ihnen jeden morgen brot und mehre gerichte zur bewirthung hin. um einen Tonttu ins haus zu bekommen, musste man in der osterwoche das kummet einer mähre um den hals nahmen und damit nenn mal um die kiroke herumgehen. A. Castrén vorles. von Schiefner p. 165.

Wir erkannten in dem kobold das durch helz genülerte heerdfeuer. als solches tritt er klarer noch herver durch seine erscheinung als rother und blauer 1) drache oder hahn, denn gleich den lichtelben haben die kobolde die gabe sich im thiere zu verwandeln. in dieser verwandlung ist es hauptsächlich, in der er seinen freunden von aussenher gaben zuträgt, diese erscheinung als drache hat er mit den lichtelben gemein, nur die farbe ist verschieden und der rothe hahn begegnet uns in der edda.

dass dieser rothe oder blaue drache eder hahn seine ausund einfahrt durch den schornstein hält, stellt seine heimath auf dem heerd und seine verwandtschaft mit demselben als sicher beraus. wie aber reimt sich roth und blau? die betrachtung der gestalt des ausfahrenden dürfte darüber näheres erkennen lassen. in allen sagen, die von ihm handeln, wird nämlich seine gestalt einem bese- windel- oder wiesbaum verglichen, nicht nur in Deutschland, sondern selbst in Jütland (M. 223.) und Ungarn (Mujlath ungar. sagen II., 139.). der windelbaum aber dient dazu, die seile womit eine last auf einem wagen befestigt ist, mehr anzuspannen und zwar in der art, dass man ihn unter das seil steckt, ihn mehrmals mit demselhen herumdreht und dann das eine ende festbindet. er int also ein repagulum, ein riegel. das erinnert zunächst an unsere schelte 'höllenriegel,' dann aber an jenen aga. Grandel, den feuerdämon Grant des Gervasius tilberiensis (M. 222.), die beide dieselbe persönlichkeit bezeichnen, welche wohl auch in gestalt eines feurigen, glübenden riegels erschien; denn ags. grindel ist repagulum und 'jener name Grendel scheint mit grindel, obex, verwandt wie Loki mit loka, das altn. grind bedeutet ein gitter, das gleich dem riegel einschliesst' (das.). dem Grendel und seiner mutter steht in der Walachei Smon und dessen mutter Smeone zur seite, der als drache mit feurigem schweif erscheint und durch die rauchfänge in die häuser dringt (Schott 295.). er ist im wesen derselbe mit unserm rothen drachen, durch die mutter dem Grendel verwandt. die sagen werden uns nähern aufschluss über ihn geben.

Müllenhoff erzählt von ihm: 'der drache ist ein grosses feuriges thier<sup>2</sup>) mit einem langen schweif von der grösse eines bese- oder windelbaums. bal dzieht er hoch, bald niedrig

<sup>1)</sup> die Esthen und Litthauer unterscheiden rothe und blaue wolkenstreisen, den rothen und blauen alb. M. 971.

<sup>2)</sup> der slawische Plewnjk oder Pliwnik fährt als feuriger drache durch die lüfte und hringt dem sogen, bei dem er sich niederlässt. Hanusch hält ihn p. 289 mit unrecht. für eine ausgestele verstellung von dem sonnenlauf.

über der erde bin und schlüpft mitunter in ein haus. zwei brüder, indem sie miteinander fahren, einen solchen besuch sehen und dann ein wagenrad abnehmen, es aber wieder verkehrt aufstecken, so kann der drache nicht wieder zurück und das haus muss verbrennen. wenn einer ihn niedrig und in dankelrothem feuer glübend dahin ziehen sieht, so muss er sich unter ein dach stellen, den hinters entblössen 1) und die blanke scheibe dem drachen zukehren, dann entsetzt er sich, platat und die schwere geldladung, die er, wenn er so aussieht, immer mit sich führt, fällt beraus und macht den finder zum reichen mann. er muss es aber ja nicht auf freiem felde thun, denn dann bewirft ihn der drache mit unrath. der drache kommt zu den leuten, die mit ihm in verband sind, gewöhnlich durch den schornstein oder das eulenloch. er bringt ihnen nicht nur geld, sondern auch geldeswerth. so sah einer einmal, dass er mit schöner leinwand angezogen kam, die er einem reichen bauern bringen wollte. er stellte sieh unter den vorsprung des daches, erschreckte den drachen und erhielt so ein schön stück leinwand, weil der drache damit nach ihm warf, aber ihn nicht treffen konnte, fischer sahen ihn in eines reichen bauern haus ziehen und alsbald stand das ganze dach inflammen (p. 206.). im Elsass heisst er der feurige dracke. ein schreiner sah ihn 'wie ein wissbaum gross' mit langem leibe und reich beladen in einen schornstein schlüpfen. dabei geht der glaube, dass in den häusern, welche der drache besucht, schätze niedergelegt werden, die aber erst dem zweitfolgenden geschlechte angehören können (Stöber 289.). in Gelnhaar (Oberhessen) sah man, wie der teufel in gestalt eines feurigen wiesbaums durch die luft daherzog, als blauer gickel auf ein dach niedersass und alsdann durch den schornstein in das haus binabfuhr. die dienstboten des hauses bohrten heimlich ein loch in die wand der speisekammer, und als der teufel in der felgenden nacht wiederkam, sahen sie durch das loch butter und frische käsematten in schüsseln auf dem tische stehn, die hette der teufel eben gebracht. ein mädchen aus demselben ort sah den feurigen wiesbaum fahren und dachte an das sprichwort: den einen nimmt er's, dem andern bringt er's. darum rief es laut: 'halb part! halb part!' im selben augenblick fiel ihr ein haufen käsematten auf hand und spinurad. die hand war wie verbrannt und blieb lahm, das spinnrad war schwarz wie kohlen und fiel ihr zu haus in stücke. ein bauer, der in kurzer zeit sehr reich geworden war, ging eines abends aus

<sup>1)</sup> so erschreckte auch ein weib den teufel, der den kalkberg bei Segeberg durch die luft trug. des. 273.

und sagte zu seinem knecht: 'wenn jemand am fenster fragt, was er bringen solle, so sage weizenkorn.' der knecht verstand aber weidenlaub und gab das als antwort. am anders morgen war der ganze boden voll weidenlaub und da merkte der knecht, dass der fliegende drache im spiele war (Wolf hess. sag. 75. 77.). in Malchin flog er so gross wie ein Wesbaum, vorp mit einem ausserordentlich dieken kopf und einem langen schwanz hinten durch die luft. ein mann hatte gehört, wie man den drachen zwingen könne, das was er trage fallen zu lassen; da ging er hinaus, als der drache gezogen kam und zog sich die hosen ab. da hat der drache seine last in einen brunnen fallen lassen und als er nun hinging, um zu sehen was es sei, war der brunnen ganz und gar mit erbsen gefüllt. die hat man dem vieh als futter vorgeworfen, es hat sie aber nicht fressen mögen. nicht so gut ist es einem andern gegangen, der that auch so, hatte sich aber dabei nicht gehörig vorgesehn und war nicht, wie man das thun muss, dabei unter dach geblieben, da hat ihn der drache so beschmutzt, dass er den gestank sein lebtag nicht wieder hat los werden können (Kuhn und Schwarz p. 5.). der dråk zeigt sich als rother streifen am himmel, so gross wie eine wagenrunge. er heisst auch langschwans, glüschwans, fürdruk, paks, Stepke, Mertche 1), lutche ble, Marten. kommt er so in ein haus und der knecht zieht das wagenrad ab, so muss er sich aus dem hause herausbrennen. auch als blauen streifen sieht man den drak oder kobold, er bringt korn und platst, weun man ein messer oder einen feuerstahl nach ihm wirft. nach andern ist er so gross wie ein kessel und man kann sich ordentlich in ihn hineinsetzen und nach einem beliebigen ort mit ibm hinstiegen. einige wollen, nur wenn er niedrig ziehe, bringe er etwas. man kann ihn auch festmachen, wenn man stillschweigend die beine kreuzweis übereinander stellt. einer, der das vierte rad vom wagen gezogen hatte, aber nicht unter dach war, wurde ganz mit läusen bedeckt, denn diese hatte der drak mit sich geführt, um eine viehkrankheit zu erzeugen (das. 420 flg.). zwei mädchen sahen ihn, wie er vergessenes linnen zusammenwickelte und holen wollte, da rief eine: 'en schwînsdreck! en schwînsddreck!' und sogleich liess der pûks seine beute fallen (das. 64.). man nennt das ziehen des feurigen streifens durch die luft auch Martentrecken (das. 142.). eines morgens droschen zwei knechte in einer scheune, da wurde es plötzlich hell und sie eilten auf den hof, weil sie

<sup>1)</sup> die beiden namen deuten auf Fro und Wuotan, die sonnen getter, denen auch feuer entzundet werden.

glanhten, as sei feuer ausgebrochen. da hörten sie, wie etwas so recht sehwer in den schweintreg fiel und ordentlich wie ein thier, das trinkt, mit der zunge schnalute; nach wenig augenblicken erhob sich eine feuermasse und zog durch die lust daven. da wurde ihnen klar, dass dies ein drache gewesen sei; der musste wohl zu viel weizen geladen haben, wesshalb er durst bekommen und den im schweinetrog gelöscht bette (Kuhn märk. sag. 49.).

Ich finde vorerst den unterschied bedeutsam, dass der kobold oder drache in feuriger gestalt kommt, wenn er gold bringt, blau, wenu er geldeswerth, oder etwas anderes geladen hat. wie da wo schätze blühen, ein feuer gesehen wird, so muss auch hier die gluth mit dem gebrachten schatz zusommenhängen, es ist das leuchten des goldes, wovon der drache glüht, das aber zur wirklichen flamme wird, in die der rothgekleidete, zürnende geist ausschlägt, sobald seine freiheit beschränkt ist, sein treiben gehemmt. zwar sahen wir ihn auch als feurigen streifen käsematten tragend, aber die waren glühend, so dass sie des mädchens hand und spinnrad verbrannten. man sieht ihn stets nur in die häuser fahren, sie héraus, dazu heisst er bei Kuhn glüschwanz; dies scheint wiederum eine personification der heerdflamme anzudenten, die bei starkem feuern abends glühend aus dem schornstein leuchtet. man dachte sich ihn darum oft wohl theilweise blau, theilweise feurig, und wenn er eine viehseuche bringt, so steht er als verwandter der pest da, die als blaues licht erscheint. der blaue streifen könnte aber auch auf den rauch gehen, der aus dem kamin wirbelt. wenn er dünn ist und der himmel blan, dann nimmt er einen bläulichen schein an. wenn wir ihn betrachten, wie er sich dem kamin in oft so wunderlichen formen entwindet, bei windstille gleich einem wiesbaum gerade aufsteigend und sich ballend und kräuselnd, bei trübem wetter tiefer an der erde in langem streifen fortziebend, dann haben wir vollständig das bild eines drachen mit dickem bin und herwackelndem kopf und langem schwanz, welches uns die sage vom dahinfahrenden kobold gibt. als blauer gickel bringt er speisen, d. h. wohl er segnet und vermehrt die speisen deren, die des heerdfeuers treu warten, wie denn auch der von gnideld aufsteigende rauch gleich dem feuer selbst für heilbringend galt (M. 574. schwed. abergl. 89. 108.). die vergleichung mit dem rothkammigen hahn liegt nahe, sie erinnert wieder an den eddischen hahn. als schwarze katze soll er auf der erde umgehen, in der selben gestalt erscheint der kobold gerne. die bezeichnung Martentrecken beruht auf einer verwechslung des kobolds mit der mahr und ist nicht alt,

Firmenich hat II, 809 eine von allen vechergebenden gauz abweichende sage vom weisendrachen aus Deutsch-Wartenberg. am Andreastag kam, während es heftig regnete, ein kleines, schwarzes hühnchen zu einem armen bauer in die stube, das sah sehr elend aus und drückte sich immer am ofen berum. nachdem der regen vorüber war, wellte die frau das thier hinausjagen, aber es verkroch sich unter's bett und blieb. da sieht die frau abends hinterm bett einen großen haufen schönen weizens, sie nimmt das licht und bemerkt, dass das hühnchen denselben aushustet und dass der haufen immer grösser wird. sie versucht vergebens nochmals, das thier los zu werden und klagt es endlich ihrem mann, der sogleich beschloss, das bühnchen zu behalten. als die fran milchhirse auf den tisch bringt, fliegt das hühnchen hinzu und friest mit, der mann aber setzt ihm einem theil der hirse in einer schüssel an den ofen und steckt es für die nacht in eine tonne. am felgenden morgen kommt es heraus und hustet wieder seinen weizen, und so jeden tag; der mann verkauft die frucht und wird vermögend. eines tags ist er verreist, seine frau liegt krank und die milchhirse wird vergessen; da schlägt aus dem dach die flamme und verzehrt das haus. ein einsiedel rüth dem mann, wenn wieder ein 'drache' zu ihm komme, soll er ihn und seine geschenke mit dem besen berauskehren, dann komme er nicht wieder. der Andreastag weist wie der name Stepken wieder auf Fro hin. an des hahnes stelle steht das huhn, das den weizen von sich gibt, also in sich erzeugt, während der drache und gickel ihn trägt. er bewährt sich auch nicht als echter weizen, denn der einsiedel sagt dem manne, wenn aus dem mehl brod gebacken werde, sei es brand, wie auch des teufels geld zu blättern und scherben wird. tretz dieser abweichungen ist es ganz der drache, einestheils durch den ofen, an dem es hockt, dann auch durch die rache, die es übt.

Auch sonst kommt der hausgeist begabend vor. so liess Hütchen einem armen nagelschmied zu Hildesheim ein stück eisen zurück, aus dem goldene nägel geschmiedet werden konnten und dessen tochter eine rolle spitzen, von der man immer abmessen konnte, ohne dass sie sich verminderte (DS. I, 103.)

Dem kobold wird mitunter eine heisere stimme zugeschrieben, so dem Hinzelmann DS. I, 111, 113 und auch Prätorius sagt: 'die Aetnischen reden hart und sonderbar, thun es aber nicht gern.'

Ein hauptzug im wesen des kobolds ist, dass er gerne meckt und wenn er selbst geneckt oder erzürnt wird, böse streiche macht. wie die spielende flamme ist er keinen augenblick rahig, immer rege, so tanzt er auch gera und das kinderlied singt:

tanz, tanz, pepelmann uf unsen hodden rum; ach wier es nicht der popelmann, 'nen thaler gäb ich drum').

in den Niederlanden schwört und flucht man 'by holder de bolder 2), wo alles durcheinander geht, sagt man 't is er holder de bolder 3)'. resten will er nicht, sonst macht er lärm und bringt alles durcheinander. die in der sage erhaltenen neckereien sind zahlles und oft von der ergötzlichsten art. Poppele bat einen müller, ihn auf seinen wagen zu nehmen. unterwegs bemerkte der müller, dass sein geldgurt leicht und leer geworden sei und sah den kobold, der in gestalt eines wanderers und neben ihm sass verdächtig an, aber der sprach: 'ich habe das geld nicht, geht einmal zurück, vielleicht findet ihr es wieder.' da schaute der müller um und sah im mondlicht vor sich auf dem weg einen thaler liegen, unweit davon fand er einen zweiten, einige schritte weiter einen dritten. hierüber lachte der wanderer laut auf, stieg vom wagen und war verschwunden; der müller musste aber die ganze nacht gehen, um sein geld wieder zu bekommen (Baader 2.). ein knecht hatte den kobold geneckt, der beschloss, ihn dafür zu quälen. der knecht schlief nämlich bei einem andern is demselben bett und war kleiner als sein kamerad. als er sich nun abends niedergelegt batte, stellte sich der puck oben an's bett, fasste den knecht bei den haaren und rief: 'nich lyk!' und damit zog er ihn so weit hinauf, dass er mit seinem kameraden gleich lag. dann trat er an das andere ende des bettes, hob die decke auf und fasste den knecht bei der grossen zehe, indem er abermals rief: 'nich lyk!' und zog ihn wieder hinunter. auf diese weise zerrte er ihn die ganze nacht hin und her, und man kann sich denken, dass der knecht während der genzen zeit kein auge schloss (cf. DS. I, 96.). ein anderer sass gern in der giebelluke, sich zu sonnen. einmal standen die leute unten auf dem hofe, der puk sass in der luke und batte seinen spass daran sie zu necken, indem er bald das eine, bald das andere bein in die höhe hob und dazu unaufhörlich rief: 'hier puke een been! hier puke ander been!' da schlich sich ein knecht leise auf den boden und gab dem kleinen einen stoss in den rücken, dass er hinunterpur-

<sup>1)</sup> Firmenich II, 234 aus E. Fiedlers sammlung.

<sup>2)</sup> Nederd. letteroesen 229.

<sup>3)</sup> Tuinman mederd, spreckw. 1, 341.

selbe auf die steinbrücke. da fanden die untenstehenden aber nichts als topfscherben, vom puck war nichts zu sehen. nachts aber schlich er sich in des kwechtes kammer ein, nahm ihn ganz sachte aus dem bette und legte ihn quer über den offenen brunnen. als min der kwecht erwischte und sah, in welcher gefahr er sich befand, half er zwar mit grosser behutsamkeit sich daven, aber der schreck machte ihn lange zeit krank (Müllenhoff 332.). besonders wirft er auch gern mit steinen (M. 481.), zieht schlafenden die decken ab (NS. 407. Baader 98. 332.) und quält die leute durch blepfen, (DMS. 357. Schöppner 230.) woher er auch seines namen Klapferle hat.

Unter den thiergestalten, welche er wählt, ist die der kane (cf. DS. I, 107. Kuhn 128.) die häufigste, daher heisst er auch katermann, hinzelmann (M. 471.) daher auch seine vorliebe für die milch. er erscheint aber auch als hand (Müllenhoff 288.), hahn, als roth und schwarzer vogel, schlange (DS. I, 111.) und als ziegenbock (Kuhn 180.), somit wieder als hausthier, ferner als kröts, was auf verwechselung mit andern elben bernhen dürfte, und als hausthie, und zwar dann, wenn er ein alraun ist. wenn der Hinzelmann als weisse feder fliegt (DS. I, 105.), so deutet dies auch auf vegelgestalt und zwar auf taube oder sohwan und das stellt ihn fast zu den fichtelben.

Die hausgeister tragen einigemale auch liebe zu menschlichen jungfrauen, doch scheinen sie dann mehr lichtelben. so litt Hinzelmann nicht, dass sich die jungfer Anne oder die jungfer Katharine vermählten und die beiden fräulein blieben unverheirathet (DS. I, 117). als das bessische beinzelmännchen mit seinem rothsammtnen röckehen und den perlstiefelchen die vermählung des jüngsten schlosufräuleins nicht hindern konnte, schien es lebenssatt, und als sie stattfand und der geistliche den segen sprach, that es einen schlag und das röckehen und die stiefelchen fielen vor dem altar nieder, seitdem sah man das männchen nicht wieder (bess. sagen 49).

Wenn er auch schimpfen und fluchen nicht teiden kunn (Müllenhoff 388.), so hat doch sein character etwas echt heidnisches und alles christliche ist ihm durchweg verhasst. das tritt vor allem in einer sage bei Sommer 28 hervor. ein kobold verliess einen bauer, der ihm zuviel arbeit abverlangte, und ging zu einem andern, wo er sich auf das bett legte und rief: 'nimm mich an! nimm mich an!' der bauer wollte ihn nicht annehmen, sondern schlug mit einem stock nach ihm, doch wenn er ihn zu treffen meinte, stand der kobold schon in der entgegengesetzten ecke der stube, lachte ihn aus und

rief wieder; 'nimm mich an! suletzt verspeach der bauer ihn su behalten, wenn er 'das blut Jesu Christi' mit ihm beten könne. der bauer betete langsom vor und der kobold hielt immer inne und aprach dann einen ganzen satz rasch hinter einander. als sie aber an die worte das blut Jesu Christi' kamen, setate er mehremal an und sprach: 'das blut - das blut - dann sprang er verdrieslich auf, stampfte mit dem fuss und rief: 'ach was, das blut sicke zacke, nicke zacke.! bleckte die zähne und lief aus der stube, ist auch nicht wieder gekommen. im dorfe Kloster-Mansfeld hat eine frau einen kobold, der sie alle sonntage besucht. wenn zur kirche geläutet wird, deckt sie den tisch, stellt swei teller hin und setzt sich dazu. wenn die predigt in der kirche beginnt, kommt er durch den schornstein geslogen, bringt speisen und getränke und nun sitzen sie zusammen und halten ein köstliches mabl, bis die predigt aus ist (das. 32). dass der kobold aber nicht geschimpft sein will, zeigt seine höhere würde, wie bei den liehtelben, die geschimpft entfliehen; auch mag es das empörte gefühl über undankbarkeit gegen ihn sein, dem die menschen so viel verdanken.

Wohl wird einigemale der erlösung des kobolds gedacht, doch möchte ich diese bezweifeln 1). das sind züge, die aus geister- und gespenstersagen herübergenommen sind und die sieh mit der natur der kobolde schwerlich vereinigen lassen. was von der verbannung derselben überließert ist, könnte eher in betracht kommen (s. o.), namentlich der bann in gefässe (Herrlein 122), der uns durch die arabischen dichter bereits von Salomo bekannt ist 2).

Eines wäre noch übrig, namentlich die frage, welchem gett die kobolde und hausgeister untergeordnet sind, und da können wir nur an Fro oder Wodan denken, wofür die in den sagen vorkommenden namen Andreas, Stepken und Marten zeugen, von denen somit auch der segen des hauses erwartet wurde.

Nach alle dom ist er der eigentliche hausgeist, des gaeius des hauses und des heerdes und stellt sich zu dem römi-

<sup>1)</sup> der Kitel sagt, er könne nicht erlöst werden (Herrlein 30), Hinzelmann dagegen, er sei ein christ und hoffe selig zu werden. das erklärt sich dadurch, dass man diese geister für seelen des purgatoriums hielt.

<sup>2)</sup> Die von Salomo besiegten dämenen wurden in vesschiedene kerker eingespeurt, die einen in weinschlänche, die andern in Asschen, die dritten in eherne töpfe, welche Salomon dann mit eigener hand versiegelte. einige wurden in gespaltene bäume eingeklobt, andere zwischen zwei ausgehöhlte und dann mit blei vernietete steine eingeschlossen (Rosenöl 1, 221).

schen lar. es scheint selbst, dass er gleich diesem sein larerium hatte, denn am Rhein und in Hessen fordert die sitte es noch heute in den bauernhäusern, eine kleine nische am heerd anzubringen, wo chemals vielleicht sein bild stand, oder sein essen hingestellt wurde, bei ausgrabungen in den trümmera des mir nahen klosters Heiligenberg fanden die arbeiter eine kleine pfeife aus thon, welche einen echten koboldskopf darausserdem fand ich einen auf einem alten gartenhäuschen bei Enskirchen, der grünen wamms, rothe hosen und eine rothe mutze trug und auf einem bein stand. dann aber hat der kobold noch eine sehr zahlreiche sippe in den kanswürsten, womit unsere kinder spielen und die noch in den 'könig Nussknacker' grün und roth angemalt sind, so wie in den kurzen dicken unten kugelrunden figuren, die immer wieder auf ihre füsse kommen, wie man sie auch werfen mag (wie die katzen), und deren auf dem titel des 'Nussknackers' zwei angebracht sind. gleichfalls gehören die von hollundermark oder kork geschnitzten sogenannten 'hampelmännchen' in die familie, und ältere nussknacker haben oft die form von kobolden, die auch an geschnitzten griffen von stöcken und in den sohnitzwerken und sculpturen älterer kirchen nicht selten ist. jene männchen aus hollundermark mit einem angefügten stückchen blei finden sich auch bei den Slowaken, we sie Pikuljk, unterirdische, heissen. der Pikuljk ist unser kebold; gleich diesem lässt er sich zweimal veräussern, das drittemal aber wird ihn sein herr nicht mehr los. er trägt einen rothen rock und dreieckigen hut (Hanusch 328).

## SCHUTZGEISTER.

Der schutzgeist ist dem kinde angeboren 1): sebald das kind in seiner mutter leib lebend wird, giesset ihm der engel die seele ein, der allmächtige Gott giesset dem kinde die seele mit dem engel ein, sagt bruder Bertbeld (M. 829.). das scheint die alte deutsche ansicht zu sein, jene andere von zwei geistern, welche dem menschen beigegeben seien, scheint erst später bei uns aufgekommen. doch auch von ihnen wird nur der gute dem menschen angeboren, wie eine stelle bei Jacobus a Voragine lehrt: cuilibet enim homiui dantur duo angeli, unus malus ad exercitium, alius benus ad custodiendum. custodia enim boni angeli deputatur homini et in nativitate, et in utero, et statim post nativitatem ex utero et semper

<sup>1)</sup> cf. Arnebius adv. gent. 1. !!!. Censorinus de die natali.

est cum ipse iam adulto . . . . (c. 146). es ist zwar von diesem bösen engel, der den menschen begleite, auch oft in den sagen u. a. die rede, so in jener vom Hackelberg, der von einem guten und einem bösen reiter begleitet wird (Kuhn MS. no. 17), in der niederländischen, worin zwei engel um eine seele spielen (NS. no. 130), doch hat die ansicht nie tiefern grund gefasst. wie der norden nur eine fylgja 1), die Griechen nur einen guten daimon 2) kannten, so nahm auch das christenthum einen guten schutzengel fest an und überlies es dem einzelnen, ob er einen bestimmten bösen geist für den einzelnen menschen annehmen wolle, oder einen wechsel der teufel zwischen den menschen.

Es fragt sich, welche gestalt hatte, deutschem glauben zufolge, dieser schutzgeist, der dem menschen überall folgt? ein irisches märchen erzählt, als Nora Guare ihren gemal, einen leichenfresser, einmal auf dem kirchhof belauschte, schaute sie zufällig auf den boden und sah, wie ihr schatten sich bewegte und, während sie selbst still stand, ihr mit seinen schwarzen armen winkte, nach hause zurückzugehn. dann hob er eine hand, deutete auf einen weg, stand vom boden suf und schritt rasch fort, eben so rasch von ihr gefolgt. auf diese weise rettete er sie, denn hätte der braune mann sie gefunden, dann hätte er sie sofort verzehrt (Erin VI, 18). der schatten tritt hier selbständig handelnd auf und zwar als rechter schutzgeist, denn ohne ihn wäre Nora verloren gewesen. dieser glaube muss auch bei unsern vorfahren geherrscht haben, wenigstens erklärt nur er manches, was ohne das dunkel bleiben würde. die alte deutsche scheinbusse des geschlagenen schattens (RA. 678) mag nicht immer bloss bei pfaffenkindern, huren, gauklern und ähnlichem gesindel angewandt worden sein und als scheinbusse gegolten haben, sie hat den letztern character wohl erst seit der einführung des christenthums bekommen und zwar, weil man damit einem heidniseben aberglauben entgegentreten und ihn entkräften wollte, und auch das trat nicht überall ein. die formel des schwäbischen landrechts: 'swaz ich im tun, daz sol er minem schaten twa' klingt erust und auch unter kaiser Maximilian war die strafe des abgestochenen oder abgestossenen schattens eine scharfe, da sie verbunden mit der landesverweisung erscheint.

t) Die annahme ist nicht richtig, da sowohl in der nordischen volksage als in ältern sagas zwei fylgien als begleiter des menschen auftreten, eine gute und eine böse.

<sup>2)</sup> cf. Apulcius de deo Socratis. — Plato in Theage. — Plutarch. de deo Socr. — Plato de legibus 1. IV. — Cicero de divinat. 1. 1,

ich denke, so wie der schatten eines missethäters abgestossen wurde, so glaubte man, ihm seinen schutzgeist zu nehmen und ihn also gänzlich vogelfrei zu machen. eine sage bei Müllenhoff p. 554 bestätigt das. da will der teufel sum lehn für den unterricht in der schwarzen kungt denjenigen seiner schüler, der suletzt die schule verlasse. das war aber der kluge küster Bröns, welcher als der teufel ihn fassen wellte. sagte, nicht er sei der letzte, sondern sein schatten. diesen nahm der teufel und der küster ging lebenslang ohne schatten umher. auch anderswo in Deutschland ist diese in Schottland und in Spanien verbreitete sage bekannt und zwar glaubt man, dass jeder der sich dem teufel verschreibe, demselben seinen schatten geben müsse. so wird wohl die sage ursprünglich gelautet haben, wie man denn nach Jamieson (M. 976) in Schottland diejenigen für die besten zauberer hält. die keinen schatten haben, und damit wäre die frage für Deutschland gelöst. denn indem man sich dem tenfel verachreibt, schwört man dem guten engel ab, man gibt ihn auf und er scheidet trauernd. so ruft der von dem h. evangelisten Johannes zum leben wiedererweckte jüngling bei Glycas den sündern zu; 'o miseri! vidi angelos vestros flentes et daemones gratulantes' (annales ed. bonn. 1, 150).

Weiter erscheinen die geister und zwar gerade die guten achutzgeister des heerdes, die hausgeister, oft als schatten. von könig Volmar und seinem pferde sah man nichts als den schatten und wo der gute Johann in Hardeshern sich

schen liess, da war er wie ein schatten 1).

Diese schattenhafte erscheinung des folgegeistes staht der unsichtbaren gegenwart desselben in dem geburtshäublein, glückshelm u. s. w. gleich, Myth. 828. doch nicht immer bleibt der schutzgeist unsichtbar, oft erscheint er in gestalt eines kleinen kindes; mitunter als weisse frau, zuweilen als jüngling. s. Schöppner Bair. sagenbuch 1, 363. wie die seelen überhaupt nimmt er aber auch thiergestalt an, eine verstellung, über welche Mannhardt (Germanische Mythenforschungen s. 306 fgg.) zu vergleichen steht.

Gleich den einzelnen menschen haben ganze familien, dörfer, länder ihre schutzgeister, wie schon J. Grimm erkannte. in der Normandie wird gesagt, dass den feen die aufnicht über das land aufgetragen ist. jede fee hat einen canton unter ihrer besonderen obhut. jeden abend halten sie alle zusammenkunft und die vorsitzende hat das buch des lebens in händen, worin die namen aller einwohner verzeichnet stehen.

<sup>1)</sup> v. Steinen westfäl gesch. 778 Müllenhoff 323.

je nach dem bericht der feen wird zu dem namen ein schwarzer oder weisser punkt vermerkt. Amélie Bosquet s. 109, eine familie in einer deutschen reichsstadt hatte einen schutzgeist, welcher jedesmal, wenn jemand in der familie sterben sollte, drei schläge an eine glocke that. Grimm D. Sag. I no. 266. wie die fylgie des einzelnen menschen in thiergestalt erscheint, so noch häufiger die schutzgeister der dörfer oder des landes. es sind das die sogenannten dorftkiere. erscheint nachts im gemeindebann von Buchsweiler eine schwarze kuk mit silberner hausglocke. verirrte wanderer leitet sie freundlich nach hause, böse buben schleudert sie in den mühlbach. Stöber Elsäss. Sag. no. 226. neben der kuh kommen ochsen, kälber, hunde, bären, esel, dreibeinige hasen und selbst pforde als gestalten dieser gespensterthiere vor. s. Stöber Neujahrsstollen für 1850 s. 34-68. charakteristisch ist es, dass die geister dieser art die bösen bewohner des ortes strafen, indem sie sie zwingen sie auf den rücken zu nehmen und so eine lange strecke weges zu tragen. als schutzgeist der gemarkung erscheint u. a. auch der kukuk. s. darüber Zs. f. D. Myth. III, 265 fgg.

## SCHÖPFUNG.

Im beginne der zeiten, sagt Völuspa 8, war weder sand, noch see, noch erde, noch himmel, sondern die kluft der klüfte, in deren mitte nach Snorri der zwölf ströme ausgiessende brunnen Hvergelmir quell. gegen süden lag die welt des feuers Muspellsheim, gen norden die des nebels, jene licht und gluth, diese dunkel und frost entsendend. als die ströme dem brunnen so fern kamen, dass der in ihnen enthaltene feuertropfen erhärtete, erstarrten sie und wurden zu eis. aber diesem begegnete die gluth von süden, so dass es schmolz und das eis sich in tropfen löste, welche durch die kraft dessen, der die hitze sandte, leben empfingen. da entstand ein menschenbild, das Ymir genannt wurde. spätes tödteten ihn Börs söhne und schufen aus seinem leibe die welt.

Diese merkwürdige vorstellung findet sich, wenn wir die mythischen züge abrechnen, in ihren hauptpunkten durch die resultate der neuesten forschungen vollkemmen begründet und verbindet die systeme der Neptunisten und Plutonisten. wir finden sie im mittelalter wieder bei der grossen heil. seherin vom Rupertsberg bei Bingen, der heil. Hildegard († 1179 17 sept.) von deren schriften der h. Bernhard sagte: 'haec scripta non sunt humanitas inventa, nec potest en mortalis

homo capere, nisi ad Dei similitudinem intus et in anima fuerit reformatus per amorem'1).

Einst wurde ihr die frage vorgelegt: quomodo intelligendum est quod legitur: qui vivit in aeternum, creavit omnia smul, cum per sex dies opera sua Deus distribuisse referatur? sie antwortete: 'omnipotens Deus, qui sine initio et sine fine vita est et qui omnia in scientia sua acternaliter habuit, moteriam omnium coelestium et terrestrium simul creavit, coelum scilicet hicidam materiam et terram, quae turbulenta materia est. ista vero lucida materia de claritate quae aeternitas est. sicut spissa lux fulminabat, quae etiam super turbulenta materis lucebat, its quod ei adiuncta erat. et istae dune materine simul creatae sunt, ut unus circulus apparuerint. in primo namque fiat angeli de praedicta lucida materia cum escum habitaculo processerunt et quia Deus Deus et homo est, ad faciem patris angelos creavit et hominem, de quo tunica inducadus erat, ad imaginem et similitudinem suam formavit. sic quoque ad imperium omnipotentis Dei, cum diceret fiat, quaelibet creatura de turbulenta materia socundum speciem naturae suae apparuit. sex enim dies sex opera sunt, quia inceptio et completio singuli cuiusque operis dies dicitur' 2).

In diesem merkwürdigen ausspruch stehen sich also, wie in der edda Muspellsheim und Nissheim, die materia lucida und turbulenta gegenüber, licht und trübe, klarheit und dunkel, reinheit und unreinheit, helle sonnengluth und grauer kalter nebeldunst. die edda sagt uns, dass aus Muspellsheim funken berüberslogen, dass von ihnen angerührt das eis zu schmelzen und zu triefen begann; das ist genau die spiesa lux, quae super turbulenta materia lucebat, ita quod ei adimacia erat.

Was ihrer darstellung fehlt, ist der brunnen Hvergelmir, der rein mythisch ist und darum keinen platz finden konnte. ich glaube ihn in einer sage aus Speier nachweisen zu könmen, welche in Büschings wöchentlichen nachrichten steht. im dom zu Speier ist ein unterirdisches gewölbe, darin ein viereckiges brunnengestell, welches man für einen hufstein ausgibt. alte leute erzählen, dieser brunnen habe einst der rauschande kelch geheissen, und wenn jemand taub gewesen, so hätte er etwas korn bettelu und opfern müssen und dann bebe er es in der tiefe rauschen hören, wenn er sein ohr darüber gehalten (IV, 30), der rauschende kelch ist aber

<sup>1)</sup> Trithemii chron. Hirsaug. ad ann. 1147. cf. Bollandi act. ss. V. comment. vit. s. Hildeg. §. 111 no. 23. 24.

2) Maxima biblioth. patrum. Lugd. 1677. tom. XXIII p. 584.

fast wörtliche übertragung von Hvergelmir. der dem ist im X jh. gebaut, jedenfalls an der stelle einer frühern ältera kirche, von der jemes gewölbe wohl noch übrig ist. gab es wielleicht nach jenem urbrunnen genannte heilige brunnen und haben wir einen solchen in dem des Speierer domes?

Die Heilige gibt uns noch weitere wichtige punkte an in ihrer epistola ad Colonienses, wo sie u. a. als stimme des Herra sagt : 'quattuor etiam angules orbis igne, nube et aque firmari et sic omnes terminos terrae quasi venas conjunzi. lepides da igne et aqua sicut osse fudi et terram de humiditate et viriditate quasi medullam constitui, abyssos velut qui corpus sustinent in fixura extendi, circa quas sudantes aquae sunt ad firmamentum corum'. es schwebt ihr darin das all wie ein ungeheurer leib vor, der markvolle knochen und schweiss hat. noch schärfer sehen wir diese grossartige vorstellung in folgenden werten desselben briefes ausgedrückt: 'firmamentum cum omnibus ornamentis postui nulla vi carens. ocules enita quasi ad videndum, sores ad erudiendum, neres ad odorandum, es ad gustandum habet. nam sol quaei lunten oculorum eius cel, ventus autom auditus aurium cius, aër odoramentum cius, ros gustus eius, viriditatem sudando ut oris spiramen.'

Darin klingen nun heidnische begriffe, die jener zeit noch sehr geläufig sein mochten, stark durch. die söhne Börs schleppten des urrieses Ymir leib mitten in Ginnungagas und bildeten, wie die edden melden, aus ihm die erde, wobei biërg er beinom, was zu dem lapides sieut ossa stimmt, er sveita saer = sudantes aquae, er heldi iörd = corpus. wmgekehrt lassen spätere denkmäler den menschen aus theilen des ganzen weltalls gehildet werden, wofür M. 531 f. vier wichtige zeugnisse stehen. aus ihnen lassen sich einige weitere einstimmungen mit der vorstellung der heiligen herauslesen. so sagt die hs. des Emsigerrechts: Gott habe bei der schöpfung des menschen 'tha agene fon there sunna' genommen, womit ein gedicht des XII. jh. übereinstimmt: 'du babet er ime begunnen der ougen von der sunnen', und Gottfr. von Viterbo: 'in que (capite) duo sunt oculi tanquam due luminaria in coele micant.' so vergleicht auch die h. Hildegard die sonne dem auge des firmamentes. abweichend sind die andern sinne derselben gedacht, doch erinnern sie immerhin noch an einzelnes aus jenen denkmälern, so das 'ventus autem auditus aurium' an 'pendus venti, inde est anhela frigida', 'ros guatus eius' an 'pondus roris unde factus est sudor'. das ist allerdings nur entfernter anklang, die hauptbedeutung der stelle ruht für uns darin, dass die seherin uns in ihrer gewaltigen art den macrocomus vie ein lebendes wesen darstellt, wie einen ungeheuren riesenleib, dessen gebein die felsen, dessen mark und fleisch die erde, dessen auge die sonne, dessen schweiss das wasser, dessen gehör der wind, dessen geschmack der thau u.s.w. ist, der uns sofort und lebhaft an Ymirs leib erionert, wie es athmete und lebte, bevor die söhne Börs ihn tödteten.

Hätte die b. Hildegard nicht gerade die fünf sinne bei threr schilderung in's ange gefasst, so wurde sie uns woll alterthümlichere bilder vorgeführt haben. dasselbe wäre mit dem verfasser der legende aurea, Jacobus a Voragine, der fall, wenn er nicht die vier elemente in dem menschenleib hätte nachweisen wollen. er sagt p. m. 34 recto: consistit quiden corpus nostrum ex quattuor elementis, quae etiam quasi quattuor sedes in nobis habent. nam ignis in oculis, aër in lingus el curibus, agua in genitalibus, terra in manibus el in aliis membris dominatur. in oculis igitur curiositas, in lingua et suribus scurrilitas, in genitalibus voluptas, in manibus et in alils membris est crudelitas.' dadurch schwächt sich die gasse erinnerung sehr ab und so in verbindung mit der schlussenwendung auf die untugenden des menschen ging die stelle in mehre aucetiker über, oft wörtlich, oft mit unbedeutenden variationen.

Ganz ehne zweifel ist diese anwendung des macrocesmus auf den microcesmus christliche umbildung des alten mythen, die sich au die schöpfung Adams aus lehm tieftete, sie kans aur, wie Grimm zögernd andeutet, 'aus dem zusammenstess der elten mit der ohristlichen lebre' entstanden sein, sie war dem alterthum fremd und erst dem gleich ihm kindlichen und doch so gewaltigen geiste der h. Hildegard war es vorbehalten, jene andere, grossartigere noch einmal und zum letztenmal auszusprechen.

Damit ist die bedentung jener beiden stellen noch micht erschöpft. nachdem Ymir aus dem schmelmenden eis entstanden, also jenes lebendige all gebildet war, troff es noch immer fort und es entstand weiter eine kub Audumbla, deren enter eier milchströme entflossen 1), welche dem Ymir nahrung gaben. sie beleckte die salzigen eisblöcke, und am ersten abset kam aus ihnen das haar eines mannes hervor, am zweiten tag eines mannes baupt, am dritten tag ein ganzer mann, Burider gewann einen sohn Bör, welcher mit der riesenjungfrau Bestla drei söhne erzeugte, Odhin, Vili und Ve, die später den Ymir tödteten. das war denn die erste götterdreiheit, die

<sup>1)</sup> Aus dem euter der kuh Surafi, deren haus die erde ist, fliesst beständig ein strom von milch, 'die an geschwack das wesen der sechs geschwäcke vereinigt und alles erdsafts mutter ist.' Holtsmann ind sagen 1, 130.

götter gingen demnach aus dem chaos hervor, ibre abnfrau war eine kuh, aus triefendem eis entstanden und dies eis troff, wie es merkwürdiger weise in der jüngern edda beist, 'durch die braft dessen der die hitze sandte. halten wir dies zu jeuer ersten stelle der heil. Hildegard, dann finden wir abermals überraschende einstimmung. Gott, qui sine initio et fine vits est, ist der die belebende bitze sendende, der über den wassern schwebende oder vielmehr und wörtlicher brütende geist, der am ersten pfingstfest in feurigen zungen erschien. von ihm heisst es: 'in primo flat angeli de praedicta lucida materia processerunt.' Ymir, Audumbla, Buri und Bör können noch nicht als höhere wesen betrachtet werden, erst von Odin, Vili und Ve beisst es, dass sie himmel und erde beherrschen, erst in ihnen offenbart sich also göttliche kraft, sie sind die ersten wesen höherer art, die zwar nicht unmittelbar, aber doch mittelbar durch den hitze entsendenden geschaffen werden. sie sind lichtwesen, also vollkommen den de lucida materia geschaffenen engeln, die beim ersten fiat bervergingen, gleich zu stellen. noch mehr. die altchristliche überlieferung theilt die engel in dreimal drei chöre und bezeichnet unter ihnen verzüglich drei mit dem namen der erzengel, Raphael, Gabriel und Michael, deren erster den sohn des Tobias geleitete. deren zweiter Marien die botschaft brachte und deren dritter den satan stürzte, den gegen Gott in hochmuth auftretenden engel, der im mythos zum himmelstürmenden riesen wurde, Michael, in dem ich den engel nachwies, der im ehristenthum an die stelle Wuotens trat. dürsten wir also annehmen, dass diese drei ersengel, archangeli, die zuerst erschaffenen waren, dann würden sich ihnen im mythos die drei brüder Odin, Vili, Ve genau zur seite stellen lassen.

Es sind der Myth. 531 noch andere merkwürdige übereinstimmungen nachzutragen, welche der indische mythus mit diesen deutschen zeigt und zwar in der art, dass einestheils im nordischen sinn der macrocosmus aus dem microcosmus, anderatheils in deutschem sinn der microcosmus aus dem macrocosmus hervorgeht. Porsch, der allerfüllende, bat als weltfeuer, Beischwanr Atma, sein haupt in beiden welten, sein auge ist die sonne, der wind sein athem, Bhout Akas sein gedanke, wasser sein mark, erde sein fuss. darum ist aus Prans, des belebenden welthauchs rede erde und feuer wie zwei söhne ausgegangen, aus dem gesichte paradies und sonne, aus dem gehöre touluft, aus dem hersen mond und wasser 1). und der

Digitized by Google

<sup>1)</sup> J. Görres mythengeschichte der asiat. welt 1, 96 aus Oupnekhat Tchechandek 1. p. 44. 11. p. 45.

eine Atma, der durch seine imagination alles bervorgerufen, brachte aus der mitte des wassers eine gestalt Hickel ohne sinne herbei und ging, nachdem er die sitze der fünf sinne geschnitten und öffnung gemacht, heraus wie in fünf radies. der mend riss und es kam die rede hervor und mit der ihr mokel, das feuer. dann erschien die fissur der nase, daraus der hauch und damit sein mokel der wind. dann öffneten sich die augen; mit ihnen kam das gesicht und die sonne; die ohren, gebör und tonluft; endlich die haut und mit ihr das gefühl und damit erde und alle vegetabilien; hers erschien und sein mokel der mond; mastdarm und der tod, endlich das generationsorgan, in ihm der samen und sein mokel das wasser. und alle diese mokelan sind schützer der welt und in die fessel der welten gefallen und dem hunger und darste unterworfen. und sie baten Atma um ein festes baus und der bot ihnen viele thiergestalten der reihe nach an, endlich auch die menschengestalt und die fanden sie gut, und feuer rede gewordes trat in den mund und wind athem geworden in die nase und sonne gesicht ins auga, tonluft gehör ins ohr, vegetabilien haer geworden ins gefühl, mond bers geworden in die brust, tod in den nabel, wasser in die genitalien und durch den athem in kehle und luftröbre nehmen sie nun aus den mokelan nahrung su sich 1).

Der bedeutsamste einklang dieser und der germanisches mythen betrifft das auge. die angelsächsische ausgenommen stimmen jene sämmtlich mit dem indischen mythos darin überein, dass es von der sonne stamme, ein punkt, auf den ich später zurückkomme. 'der wind ist sein athem' findet dagegen gerade in der ags. fassung sein gegenstück: 'pondus venti, inde est anhela frigida' und ähnlich sagt Gottfr. von Viterbo 'habet ex aëre flatum', wo jedenfalls die bewegte, nicht die stille luft gemeint ist, da auch der athem nicht ruht, somdern unablässig aus und ein zieht; darum ist auch als mokel des hauches, der durch die nase geht, der wind genannt. neben diesem winde als der stark bewegten luft steht die tonluft, die mit den ohren kam, als die in leiseren schwingungen bewegte. eine ähnliche nur nicht so feine unterscheidung macht die heil. Hildegard, indem sie umgekehrt den wind als gehör (ventus auditus aurium eius) des firmamentes, die luft aber mit dessen nase als geruch (aër odoramentum) zusammenstellt, während Jacobus a Voragine die luft mit 'lingus et auribus' vereinigt. das liegt allerdings im ganzen nahe, aber es fallt doch auf, dass jene den athem als das eigentlich

<sup>1)</sup> Oupnekhat T. II. p. 57 ap. J. Görres II, 96, 97.

belebende und zeichen des lebens bei dem belebten firmament ganz zur seite lässt, dem 'os ad gustandum habet.' oder wollte sie ihm keinen athem geben, weil es dadurch beseelt hätte erscheinen können? jedenfalls ist die annahme des Jacobus a Voragine viel naturgemässer nach unsern begriffen und hat die der heil. Hildegard etwas fremdartiges, alterthümliches, was um so wahrscheinlicher wird, da wir sie auch bei dem gleichzeitigen Gottfried von Viterbo wiederfinden, der von dem menschen sagt: e superiore aëre habet auditum, ex inferiori habet olfactum.' er kann das kaum von ihr entlehnt haben, woher also die unterscheidung, wenn sie nicht aus ältern erinnerungen stammt?

Zwei einstimmungen der indischen und deutschen ansicht sind ferner zu erwähnen, deren erste natürlich, die andere aber überraschend genannt werden kann. jene lässt in dem genorationsorgan den samen und sein mokel das wasser erscheinen, Jac. a Voragine sagt 'aqua in genitalibus habet.' das liegt allerdings ziemlich nahe. dann aber heisst es von Beischwanr Atma, dass erde sein fuss sei und bei Gottfried von Viterbo: 'pedes tanquam terra sustinent corpus universum,' ähnlich bei Jac. a Voragine: 'torra in manibus et in aliis membris dominatur.' auch hier scheinen damals noch geläufige überlieferungen älterer zeiten vorzuliegen, wenigstens weiss ich den wunderbaren einklang anders nicht zu erklären.

Der enge zusammenhang der beiden lehren zeigt sich endlich frappant in einer stelle aus dem Bagavadam p. 28 1), wo als ornamente des Vischnu angegeben werden der wind als athem, sonne und mond als augen, der Vedam als seine rede, bedame und pflanzen als seine haare. Wir haben darin fast wörtliche übereinstimmung mit Gottfried, wenn er sagt: 'in capite oculi tanquam duo luminaria in coelo micant... in capitlis et unguibus decorem habet cum graminibus et floribus' mit der edda, die lehrt 'badmr or hari' die bäume wurden aus Ymirs haaren geschaffen, mit der friesischen sage: 'tha lokkar fon tha gerze,' und mit der deutschen: 'von dem grase gab er ime daz har.' die abweichung, welche bei der schöpfung des menschen die baare von dem gras stammen lässt, erklärt sich ganz einfach dadurch, dass die bäume zu dick und stark dazu waren, beides sind pflanzen, das ist die hauptsache.

Ich habe absichtlich bei meinen vergleichungen bald den macrocosmus, bald den microcosmus zu rathe gezogen, da es sich einstweilen nur um die verwandtschaft der indischen und deutschen lehre im ganzen handelte. es entsteht nun die wei-

<sup>1)</sup> ap. Görres p. 96.

tere frage, ob unser alterthum die entstehung dieses aus jenem oder jenes aus diesem annahm? Grimm hat M. 530 die entstehung der erde aus dem riesenleib für Deutschland nachgewiesen, so dass sie hier wie im norden feststeht. will sich von der schöpfung des menschen aus theilen des weltalls die in Deutschland so klar vorliegt im norden keine spur finden lassen. sollte man sie nicht aus opposition gegen das christenthum in der letzten zeit haben fallen lassen, weil dessen lehre von der erschaffung Adams aus leim ihr nahe stand und günstig mit ihr einzustimmen schien? da sie gleich der andern in Deutschland lebte, in Asien ebenso wie jene nachgewiesen ist (Myth. 535. 536.) und neben ihr also bestehen kann, so hindert wohl nichts an der annahme, dass die christlichen umbildungen bei uns auf heidnische grundlage zurückzuführen sind, dass auch der norden sie einst gekannt haben mag. noch mehr, die bildung des mierocosmus aus dem macrocosmus widerstrebt selbst nicht der bibel, denn wenn diese sagt, dass Gott den Adam aus leim bildete, so kenst sie vielleicht in ihrer gedrungenen kürze nur den hauptbestandtheil seines körpers, das fleisch, und verschmäht es, auf die weitere bildung der theile aus andern stoffen einzugehen, der mittelalterlichen annahme zufolge war aber der mensch nicht von grober erde, sondern e meliori luto von Gott gebildet, und ebenso konnte Gott die übrigen theile aus den edelsten theilen des alls nehmen. war der leib nach Gottes ebenbild geformt, steht der mensch als könig in der schöpfung, so muss er auch aus edlem stoffe sein, das ziemt dem 'tempel des beil. geistes.' selbst bei der heil. Hildegard blickt diese ansicht durch, denn ihr zufolge wird der mensch nicht aus der turbulenta materia erschaffen, sondern nachdem Gott ihn ad imaginem et similitudinem suam geschaffen hat, gebt auf ein anderes und blosses fiat 'quaelibet creatura de turbulenta materia secundum speciem naturae suae' hervor. Gott selbst bildete den menschen, sein wort genügte die andern creaturen hervorzurufen 1); schon die blosse bildung durch seine hand musste den steff oder die stoffe veredeln.

Diese ansicht, der ich weiter keine bedeutung beilegen will, würde gewinnen, wenn sich die entstehung des menschen aus dem all auch bei andern als den indogermanischen völkern nachweisen liesse, oder wenn sie den kirchenvätern wenigstens bekannt gewesen wäre, aber so viel ich weiss, ist sie

1) Ein spruch gegen hunde heisst:
hunt swich stille, lech dine munt op de ärde,
dann Guot hiät mi erschapen un di laten wärden.
Woeste, volksüberl in der grafich. Mark p. 52.

dem christlichen alterthum ganz fremd und jene fassung im rituale acclesiae dunedmensis aus dem X jahrh. die älteste, welche vorliegt. das letztere aber ist auch wieder erklärlich, wenn wir bedenken, dass die lateinischen und griechischen väter nichts davon wissen konnten, weil durch die üppige ausbildung der griechischen mythologie längst jede deutlichere spur dieser lehre verwischt war und sie nur noch in einzelnen unverstandenen tönen nachklang.

Snorris edda erzählt von Ymir, dass er gleich allen Hrimthursen böse gewesen sei. schlafend begann er zu schwitzen und unter seinem linken arme erwuchs ein mann und ein weib, und einer seiner füsse zeugte mit dem andern einen sechshäuptigen sohn 1), von dem die geschlechter der riesen stamdiese art der zeugung ist so auffallend, dass man nicht weiss, musste sie als allzu unglaublich untergehen, oder als zu eigenthümlich sich erhalten? ich schlage das letztere vor und möchte des mythos letzten rest in einer belgischen sage nachweisen, die sich an einen grabstein in der kirche des westflandrischen derfes Vladsloo knüpft. eine frau nabte der stunde des gebärens, die wehen wütheten und sie bat ihren mann, zu der hebamme zu gehn und sie zu holen. aber der mann war ein roher geselle, lachte und fluchte abwechselnd und liess die frau ohne alle hülfe, so dass sie eines jämmerlichen todes starb. vorher aber fluchte sie ihrem manne, er müsse noch dieselben schmerzen empfinden wie sie, damit er wisse, wie es ihr zu muthe gewesen sei. sie war noch nicht lange todt, als ein bein des mannes anfing zu schwellen und immer mehr schwoll bis zu einer unerhörten dicke. dies dauerte neun monate lang. da stellten sich eines morgens entsetzliche schmerzen ein, welche drei tage fortdauerten. am ende des dritten tages öffnete sich das bein in der kniegegend und es ging ein lebendiges kind daraus hervor, welches bald mit dem manne starb. (DMS. 308.). auch hier scheint also das bein mit dem beine gezeugt zu haben, wie bei Ymir ein fuss mit dem andern. die grausamkeit des mannes abgerechnet, so wie den fluch der frau scheint die sage auch der griechischen von der geburt des Dionysos verwandt, den Zeus nach dem tod der Semele in seine hüfte verschloss.

Die edda erzählt von der erschaffung der menschen: Börs söhne, Odinn, Vili und Ve gingen am seestrand und fanden zwei bäume, daraus schufen sie die ersten menschen. Odinn

<sup>1)</sup> die fabelhaften Aparctiani stammten von einem bären ab und pflansten sich durch schweiss fort. liegt nicht in dieser sage von Ymir ein letzter nachklang von der schöpfung Eva's?

gab ihnen geist und leben, Vili verstand und gefühl, Ve autlitz, sprache, gehör und gesicht. nach einer andern angabe waren die drei wandernden Odinn, Hoenir und Lodr, die den schicksallos daliegenden geist, vernunft, blut und farbe verliehen.

Dieser ansicht nach wären die menschen aus einem andern organismus hervorgegangen und zwar aus der pflanzenwelt. sie wurden also erst erschaffen, nachdem die erde den schmuck der bäume trug und insofern geht diese lehre mit der heiligen schrift einig, sie weicht von ihr ab in dem stoff. darum und weil dieser stoff der christlichen anschauung nach mit dem menschen in keinem zusammenhang steht, als ein nur halb belebter neben diesem dem beseelten, als ein an die scholle gebundener neben diesem dem freien, fessellosen, konnte sie sich unmöglich in der christlichen zeit in festerer, sicherer form erhalten. sie schien nun albern und kindisch und wurde, wie einst in Griechenland (M. 538) auch in die kinderwelt verwiesen. wenn zu Homers zeit das dort schon möglich war, wie viel mehr musste es hier der fall sein.

Wenn in den Rheinlanden das kind fragt, weher die neugebornen kommen, dann sagt die mutter: 'aus dem Aohlen boum.' zahlreiche ältere vignetten und holzschuitte stellen einen alten baum mit vielen höhlungen dar, aus denen kinder kriechen. schon schwächer klingt die erinnerung in den stammbaumen nach, besonders in den alten Christi, denen wir so oft begegnen und deren einer u. a. dem 'leben der h. jungfrau Maria, nach den betrachtungen der A. K. Emmerich aufgeschrieben von Clemens Brentano' (München 1852) beigegeben ist. aus eines mächtigen mannes entblösster brust treibt ein starker stamm empor mit vielen ästen, die blätter und blüthen tragen. auf ihnen sitzen, oder aus den bläthen steigen die gekrönten glieder des geschlechtes David, bis in der mitte der hauptstamm die schöne blume Maria treibt, welche das göttliche kind warm an sich drückt. allerdings liegt hier das bild vor, wie der baum wächst und in immer grösserer zahl seine äste und zweige entwickelt, so auch das geschlecht Davids, so jede neue familie. aber dass man seit der ältesten zeit gerade zu diesem bilde griff, das ist nicht ohne bedeutung, das muss einen tiefern hintergrund haben. der nur der obige sein kann. eine genauere untersuchung älterer darstellungen dieser art wird noch manche bezüge ergeben, die sehr beachtenswerth sind. ich kann sie in meiner landeinsamkeit nicht anstellen und nur einen aus der erinnerung andeuten. ich sah nämlich ein bild der art aus der ältern flämischen schule, auf welchem die einzelnen figuren aus

den moeigen hervorwuchsen und meist nur bis zum gürtel, höchstens bis zum knie sichtbar waren, während Maria mit dem kinde in voller figur dastand. der meister hat dabei offenbar an die erbaunde gedacht, welche jene väter sämmtlich noch in fesseln hielt, die Marien aber nicht fesseln konnte, weil sie die unbesleckt empfangene war; aber doch weist die art des ausdrucks dieser idee, die noch auf mehrfache andere art bätte ausgesprochen werden können, selbst wenn das bild des baumes beibebalten worden wäre, klar darauf hin, dass ihm ältere erinnerungen dabei vorschwebten. knüpfte man doch gar zu gerne bei solchen an, indem sie, wie den meistern selbst, so auch dem volke geläufig waren. das beweisen u. a. für diesen fall noch eine menge von theils uralten sagen, welche erzählen, wie einer mutter träumt, sie sehe aus ihres herzens mitte, oder auch aus ihrem schoos einen schönen baum erwachsen, der entweder kostbare früchte oder weitschattige zweige trage. dies gilt als vorzeichen, dass ein bald nachher gebornes kind durch seine thaten oder tugenden zu grosser berühmtheit gelangt.

Dieselbe idee des erwachsens des menschen aus einer pflanze wird noch anders ausgedrückt. vielleicht hatte das hervorgehen des zarten kinderleibes aus dem harten, faulen holz für manche gegenden etwas undenkbares oder widerstrebendes, vielleicht stand daneben auch in ihnen eine andere sage, oder war nur diese dort bekannt und jene nicht. ich habe früher (beitr. I, 104) den rosmarin als eine dem Fro oder vielmehr der Holda = Frouwa heilige pflanze nachgewiesen und dazu bemerkt, wie belgischem kinderglauben zufolge die kinder, hesser die mädchen aus rosmarinbüschen erwüchsen. so holt man dort die knaben aus kohlhäuptern, wie andere wollen diese aus rothem, die mädchen aus weissem kohl. man kann sich recht denken, wie der kohl dazu ganz geeignet ist: das runde, grosse, geschlossene haupt mochte an den schwellenden mutterleib erinnern; es wächst und wächst und hält seine blätter fest zusammen, bis wenn es fast seine volle stärke erreicht hat, die ersten und grössten blätter platzen und sich umfalten, doch auch nur diese, der kern bleibt beisammen, man kann seiner blätter zahl nicht berechnen, sein inneres bleibt unerschlossen, das kind kann sich darin alles mögliche denken, er hat etwas räthselhaftes.

Aber wie konnte der kohl zu dieser ehre kommen? er ist eine einheimische pflanze, und mag wohl schon frühe als speise gedient haben. war das der fall, dann dankte das fromme alterthum ihn auch irgend einer gottheit, der er geheiligt war, die um schutz für ihn angesleht wurde. wir

dürfen das gleiche von jeder nährenden, nutzbringenden pflanze annehmen, warum nicht auch von ihm? die gottheit, deren schutz für ihn zu ersiehen war, konnte aber nur die sein, welche im allgemeinen die früchte der erde gedeihen liese, und das war die kinderspendende Holda oder Frouwa, der der rosmarin auch heilig war. ich möchte fast sicher behaupten, dass man in manchen gegenden auch die kinder, wenigstens die mädchen auf flachsfeldern sindet, jedenfalls die aufmerksamkeit der sammler auf diesen punkt richten.

Die verbreitung dieser ansicht beschränkt sich nicht auf Deutschland. sie reicht weit über dessen grenzen hinaus und

wir können sie bis nach Indien verfolgen.

Eine indische sage 1) erzählt vom könig Sagara, dass er zwei gemalinnen Waidarfi und Saiwia hatte. die letztere gebar ihm einen sohn Asamandsch, die erste brachte aber nur einen ungestalten kürbis zur welt.

> Den wollte der könig zornigen sinus wegwerfen, aber laut erklang vom himmel eine stimme: o fürst. nicht vorschnell handle, dass du nicht die kinder verlierest. öffne die schale des kürbis und nimm jeden kern und lege jeden besonders in einen mit butterschmulz gefüllten krug. so that der könig, aber es waren der kerne in der kürbisfrucht sechsmal zehntausend, jeder erhielt vom könig eine wärterin, die in dem krug sorgfältig bewahrte den kürbiskern in butterschmalz. nach langer seit kam endlich hervor aus jedem krug ein starker held, der söhne sechzigtausend zumal. an stärke unvergleichliche. sie waren grausam, stolzen gemüths, und ihrer kraft und grossen zahl vertrauend, alle wesen verachtend, die menschen und die bimmlischen. die götter selber griffen sie an und schlugen keck der riesen volk.

Wie treffend stellt sich der ungestalte, dicke, kugelrunde kürbis neben das ganz ähnliche kohlhaupt. bei verwandter gestalt ist nur der unterschied zwischen beiden sagen,

<sup>1)</sup> bei Holtzmann 1, 98.

dass dies wächst, jenes geboren wird, dies die ganze pflanze, jener nur einer pflanze frucht ist, in diesem nur ein kind liegt, während jener in seinen kernen sechzigtausend enthält.

Neben dieser geburt aus der pflanze steht die aus dem stein, dem felsen. sie kann, wie I, 171 gezeigt wurde, mit der bergebewehuenden Holda zusammenhängen 1), doch können auch mythen in ihr nachklingen, die jenen der griechischen abkunft and nizons verwandt sind und für Deutschland bereits vindicirt sind (M. 537.). eine solche geburt aus dem stein konnte das mittelalter als eine teuflische wohl auffassen, daher die verbreitete sage, dass der antichrist in Rom von einem marmorblock werde geboren werden, zwölf ellen lang, zwölf ellen breit, mit goldnen haaren auf zwei wirbeln und grünen fusssohlen. aus dem goldhaar ist ersichtlich, dass einst der antichrist nicht da stand, es deutet auf eine helden- oder götternatur hin. überraschend tritt uns aber diese steingeburt in einem märchen aus Hessen entgegen. wie Waidarfi in der indischen sage den kürbis gebiert, aus dessen kernen sechzigtausend helden erwachsen, so gebiert da eine gräfin einen grauen wackenstein, dieser wird in den keller getragen, und mit einem schwert zerhauen, worauf das helle rothe blut fliesst. als man nach sieben tagen nach dem stein sieht, liegt an seiner stelle ein schönes mägdlein mit lachenden augen (Wolf hausmärchen p. 96.).

## LUFT.

Jedes geschenk Gottes in der natur nahm das altertham mit oft ergreifender dankbarkeit auf, es führte dasselbe auf ihn zurück, empfing es als eine gabe seiner hand und brachte ihm seinen kindlichen dank dar. die gottheit wurde nun besonders in der heiligen stille der nacht waltend gedacht: dann hielt Wuotan seinen tosenden umzug, dann wandelte Holla und Perchta umher und mancher dankte ihrer begegnung glück und segen. von diesen zügen behielt die ganze Luft gleichsam einen heiligen ton, sie war wie geweiht und darum auch zu heiligen bräuchen der morgen die passendste zeit, d. h. so lange die dämmerung dauerte, so lange die sonne nicht mit ihrem licht auch das geräusch des tages gebracht hatte. die feierliche ruhe der nacht musste noch auf berg und thal ru-

<sup>1)</sup> dafür spricht jetzt auch p. 263 von Meiers sagen: 'in Hambach sagt man, dass die hebamme die kleinen kinder aus einer höhle des rosensteins hole; dort sei eine weisse frau, die sie der hebamme hinreiche.



hen, auf wald und wiese, jener erhabene frieden, der uns ein so unwiderstehliches sursum corda zuruft.

Schlägt die luft volle wellen, dann war das dem alterthum die wirkung eines überirdischen wesens 1). es war gefrässig; wenn der wind scharf durch die saatfelder streicht, heisst es, er fresse das korn, und ihm wird mehl aus dem fenster geschüttet 2), als opfer wie es scheint. wenn hagel fällt, soll man darum auch ein brodkörbehen ins freie hinaus stellen, dann wird der hagel nicht alles verwüsten (Panzer 264).

Nach der edda kommt der wind von eines riesen flügeln, der in adlergestalt an dem ende des himmels sitzt. diese vorstellung scheint auch in den Niederlanden zu hause gewesen zu sein, wenigstens denkt man sich dort die zauberer auf des windes schwanz reitend. dazu stimmt, dass in der polnischen sage ein bursche sieben jahre lang auf dem sturmwind reiten muss, weil ein zauberer ihm zürnt (Woycicki 37.). wenn der indische Garuda fliegt, entsteht unter seiner flügel schlag sturmeswind (Holtzmann I, 136).

Die ausführlichste belehrung über die winde hat uns das märchen bewahrt, im belgischen märchen fliegt ein soldat im adlerhemd aus, um ein kästchen zu suchen und kommt zu einem schloss, an dessen thor geschrieben steht: hier wohnen die vier winde, ein altes mütterchen öffnet ihm, das hat nur ein auge und zwar auf der stirn. es warnt ihn vor den winden, ihren söhnen, weil sie menschenfresser seien, und begütigt diese auch, als sie ankommen, so dass ihm kein leides ge. schieht (DMS. 90). nachdem im hessischen märchen der wachtmeister die schöne königstochter verloren hat, kommt er in einen wald an ein einsiedlerhäuschen. darin findet er eine frau, die ihn ebenso vor ihren söhnen warnt und auf ähnliche weise vor ihnen schützt (Wolf p. 25). dagegen stehn KM. III, 184 die winde unter eines riesen botmässigkeit, während im russischen märchen genau übereinstimmend mit jenen beiden ersten sie vier söhne einer mutter sind.

Trefflich ist in den märchen ihre stürmische wilde natur geschildert. brausend fahren sie heran, stossen polternd die thür auf und schreien und toben in der kammer umher. aber die alte mutter hat sie in strenger zucht und sie müssen sich ihrem gebot fügen. wie wenn der sturm noch so heftig am tage toste, er sich oft gegen abend legt, so kehren auch die

<sup>1)</sup> in Baden unterscheidet man die luft, die windstille luft, von der luft, dem scharfgehenden luftzuge, dem wind.

<sup>2)</sup> vgl. Dietrich russ. volksm. p. 119. Asbiörnsen und Moc, von Bresemann 1, 49.

winde am abend in der mutter haus ein, wo sie essen, schlafen und am folgenden morgen wieder aussliegend frischen muthes an das noue tageswerk gehn. sie wissen viel, denn auf ihrem flug um die welt sehen sie vieles, was auf derselben vorgebt, und auf ihren starken flügeln werden die irrenden und auchenden sicher und bald an den ort ihres verlangens gebracht. ihr flug wird dem des greifen verglichen, was an jenen schwanz des windes mahnt, so wie an die flügel des Hraesvelgr, der durch seinen namen (leichenfresser) an die menschenfressenden winde erinnert. sie sind auch zauberkundig, denn im belgischen märchen beschwören sie die see und rufen die fische zusammen, ihrem schützling hülfreich zu sein. es sind im ganzen tüchtige, gutmüthige aber derbe riesennaturen und in den märchen ist die ganze darstellung in so echt alterthümlichem geist gehalten, dass nichts uns hindert, in ihr einen reinen rest der anschanung unserer vorzeit zu sehn.

Merkwürdig ist die abweichung des hannöverischen märchens. da kommt der umirrende königssohn auf dem rücken eines fuchses zu einem riesen und fragt ihn nach dem lebenswasser. da ruft der riese sein feuer und fragt dies darnach und dann seine winde; aber keines kennt es, nur der nordwind, der noch zuletzt kommt, weiss, wo es zu holen ist. der riese ist also herr der winde, gleich dem nordischen Kari, und stellt sich ausserdem, da er auch des feuers herr ist (der zusammenhang spricht nicht gegen seine herrschaft über das wasser) ebenfalls zu Niördr, der über diese drei elemente herrscht (M. 198. 598). es wäre der mühe werth, das gebiet beider anschauungen festzustellen und besonders der letztern weiter nachzuspüren.

Des sturmes toben ist im allgemeinen Wuotans umzug, daher sagt man in der Mark: 'da küemt de älle van te jaren' '). der wirbelwind wird dagegen meist höhern weiblichen wesen zugeschrieben, eben seines lustigen wirbels wegen, worin er sich dreht; er heisst windsbraut, weil er gleichsam tanzend mit dem winde vorwärts geht und tanzen vor allem von der braut gilt, wie denn auch die Willys, die gestorbene bräute sind, tanzen. die abgeschlossen runde und hohe form, worin er sich bewegt, so wie die macht, womit er alles mit sich fortreisst, führte das alterthum von selbst zu der annahme, dass eine grosse, göttliche frau in ihm stecke (M. 236. 599). diese ging ganz naturgemäss im christenthum in eine hexe über; oder auch in einen umfahrenden geist. in den Nieder-

<sup>1)</sup> Woeste volksüberl. der grafsch Mark p. 81. vgl. beitr. I, 11, windhut.



landen heisst die windsbraut die 'varende moeder' 'varende vrouwe' oder auch verderbt 'barende vrouwe', was zu der deutung führte, es sei eine frau die mit einer todsünde befleckt im wochenbett gestorben sei und vergebens an himmel und hölle anklopfend, nach einem bleibenden plätzchen suche. der erste jener namen 'varende moeder' scheint der richtigere und er weist auf eine mütterliche gottheit hin, die der Herodias, frau Hilde oder frau Holde verwandt ist. sie könnte in der Wanne Thekla (I, 154) vorliegen, deren namen ich noch nicht zu erklären wage. sie wird die königin der bezen und alven genannt, wie überhaupt der durch die luft fahrenden geister. wenn das wetter recht wüst und ungestüm ist, dann spielt sie ihre rolle. nachts steigt sie zur erde nieder, gefolgt von einem langen zug ihrer begleiterinnen und tanzt und springt auf dem Pottelberg, wo früher ein galgen stand. auf der Cortryk durchfliessenden Leye hält sie ein schönes schiff, auf dem sie nach beendigung des nachtfestes unter dem befehl von 'wind mit vieren' absegelt (NS. 617)- diese umfahrt ist ganz die der Holda 1), durch den wind mit vieren erinnert sie an die mutter der vier winde, die wir ja auch in Belgien fanden.

Eine andere belgische sage, die auch in's volkslied überging, hört im pfeifen des windes die jammernde stimme der schönen königstochter Alvina, welche wegen einer heirath von ibren eltern verwünscht wurde, ewig umherzufahren. sie

sagt in dem lied:

ik voel dat ik moet gaen vliegen in de winden zoo lang de wereld staet en nooit geen troost meer vinden.

Alvina ist aber nichts anderes, als alvinne, elbin und dadurch stellt sich diese sage zu der irischen, welche in staubwirbeln elben sieht, die ihre wohnsitze verändern um nach einem andern ort zu ziehen und die man durch ehrfurchtsvolles neigen grüsst. auch ist der wirbelwind den Iren ein kunststück, dessen sich die elben bedienen etwas zu stehlen <sup>2</sup>).

In Deutschland, besonders im süden sieht man in dem wirbelwind theils wie in Belgien einen verfluchten geist <sup>3</sup>), theils eine hexe. zwei mädchen grasten bei Kleinsteinbach, da entstand plötzlich bei ihnen ein wirbelwind. 'wirf deinen linken schuh hinein', sagte die eine zur andern, worauf diese er

3) DMS. 203. Schöppner I, 399.

<sup>1)</sup> und stimmt so auch zur märkischen sage 164 bei Kuhn, vgl. M. 599.

<sup>2)</sup> Grimm irische elfenm. X. XXXVIII.

wiederte: 'thue du es.' da zog jene ihren linken schuh aus und warf ihn in den wirbel und augenblicklich war letzterer weg und auf dem platz stand eine frau aus dem dorfe (Baader 229). so tobt auch in der verwandten wasserhose eine beze. ein mann, auf den eine grosse wasserhose leskam und der wohl wusste, dass sie von hexen herrühren, warf beherzt sein brodmesser binein, um die hexe zu verwunden. da im nu ward er wirbelnd durch die luft getragen, bis er endlich wohlbehalten auf einer kleinen insel am ende der welt den boden berührte. den tod voraussehend schrie er um hülfe und bet die hexe um verzeihung, worauf er wieder nach hause gebracht wurde ') (Müllenhoff 225).

Alle diese nachrichten, deren ich noch manche andere hätte hinzusugen können, sehen ein weibliches wesen in dem wirbelwind. dem scheint zu widersprechen, dass er auch säuzagel, säuarsch genannt wird (Wolf zeitschr. I, 5), was sonst nur den teufel bezeichnet. Grimm will selbst, dass die höchsten götter Wuotan, Zio, Phol bei der windsbraut im spiel seien. wir werden aber, was den ersten betrifft, wohl unterscheiden müssen zwischen dem gerade aus stürmenden orkan, der Wuotan ist, und der sich drehenden windsbraut, deren tanzende bewegung nicht zu dem machtvoll hinbrausenden göttervater passt. das gilt auch von dem wilden stürmer Zio: das ahd, ziu turbines bedeutet nur im allgemeinen das wetter der schlacht und M. 184 sagt das 'vielleicht aber auch die naturerscheinung des wirbelwinds', dass der verf. damals diese deutung noch nicht für fest begründet hielt. die deutung auf Phol (209. 262) steht auf noch schwächern füssen, wie mir scheinen will und der grund der zusammenstellung der wir-belwinde mit göttern beruht einzig auf dem umstand, dass das volk den teufel in ihm waltend sieht. dieser vertritt aber in der sage nicht nur die götter, auch die göttinnen sind teuflische mächte und die sprache macht keinen unterschied mehr zwischen teufel und teufelin, der im niederländischen noch lebendig ist. der schwanz allein macht den teufel nicht männlich, auch die nordische Huldr und Gurorysse (M. 249. 897) haben schwänze.

## WASSER.

Je frischer das wasser aus der weihenden umgebung der götter kam, um so heiliger und heilkräftiger galt es. darum

1) anch Chrischna wird durch einen wirbelwind geraubt Policr myth. des Indous 1, 422.



hatte das regenwasser, so wie das eben aus dem schooss des berges oder der erde entspringende besondere kraft, aber auch in seinem fernern lauf wurde das klare element für beilig gebalten.

Ich habe vorhin des nächtlichen waltens der götter gedacht. war die frühe morgenstunde, die nach einem sprichwort, das wohl tiefer zurückgehn könnte und schwerlich nur bildlich zu nehmen ist, gold im munde hat, eine geweihte, dann mussten dies auch alle spenden sein, welche die nacht und sie gebracht hatten. dahin rechne ich den thau, der nach nordischer ansicht von der mähne der in der luft sich tummelnden walkvrenrosse und des rosses Hrimfaxi (thaumabne) trieft. in ihm sieht die überlieferung noch heute ein heilmittel. in vielen märchen wird erzählt, wie ein geblendeter unter dem galgen oder unter einem baume liegt und nachts über sich drei weise vögel hört, die sich von den schicksalen der menschen und der abhülfe gegen leiden unterhalten. einer sagt: 'in dieser nacht fällt ein thau, wenn ein blinder damit seine augen wascht, so wird er sehend.' der gebleudete benutzt das und erhält sein angesicht wieder. es heisst in dieser nacht, der heilende thau fällt also nicht in jeder nacht, er fällt nur in solchen, in denen die götter walten und umziehen. darum heisst es in Baiern: 'wer an Watburga vor sonnenaufgang das gesicht mit thau wäscht, kann die rossmucken damit vertreiben (Panzer 259.); 'im thau der in der Johannisnacht fällt, badet man sich und in Schwaben vergehen die sommerslecken, wenn man sie im monat mai mit thau von roggen wäscht (Meier sagen 509), was jedenfalls auch vor sonnenaufgang geschehen muss. diese besondere wirkung des Walburga- und maithaus hängt offenbar mit den alten tänzen göttlicher frauen in der Walburgisnacht zusammen, sie sind die thauspendenden, also walküren?

Gleich dem thau fliesst der regen von den himmlischen böhen nieder, wo der donnerer über ihn waltet. auch er ist also ein geschenk der gottheit und darum heilkräftig und bedeutsam. die kinder, welche regenwasser trinken, bekommen eine gute stimme zum singen (Meier sagen 510. cf. M. abgl. 624.), und wenn kinder in den mairegen laufen, so wachsen sie rasch (Cöln.). heilsam ist das bei einem regen von den blättern des heiligen baums in Elsene bei Brüssel tropfende wasser. regnet es einer braut auf den krans, so ist das ein glückliches zeichen (Meier l. c. 488.). regnet's in den brautkranz, so werden die neuen eheleute reich und fruchtbar (M. abgl. 1066), denn der gott, dessen hammer die braut weihte, sendet ihr dadurch gleichsam gedeihen bringenden

thau und wenn andere gegenden das umkehren und sagen: dem unglücklichen regnet es am hochzeitstag 1), so ist das jüngere, christliche deutung, die gerade weil der in den bösen verwandelte gott seinen segen zu der ehe gibt, ihr unglück prophezeit. wenn es in ein frisches grab regnet, so ist der begrabene seelig, das ist fast durch ganz Deutschland verbreiteter glaube, der obwohl heidnisch sich doch leichter erbalten konnte, weil das volk den regen später als eine trauer des himmels deutete. viele sagen melden, wie Gott mit den unschuldig hingerichteten weinte, d. h. wie bei der hinrichtung plötzlich aus heiterer luft ein regen fiel. das ist echte und reine und schöne christliche umbildung eines ältern heidnischen glaubens. den heiden nämlich war die binrichtung ein opfer, geopfert wurden nämlich sklaven, kriegsgefangene und verbrecher. wenn darum während der opferhandlung regen fiel, so konnte man dies nur im günstigsten sinne deuten und als zeichen, dass die höchsten götter das opfer wohlgefällig aufgenommen hatten.

Regen an gewissen tagen gilt als übles zeichen für die ernten der bäume, besonders der nüsse. sie verderben, wenn es auf Johanni regnet und ich deute das so, dass das dans lodernde feuer durch dies zeichen von der gottheit zurückgewiesen wird. hätten die Deutschen brandopfer gehabt, so würde auch der regen bei der opferhandlung als übles zeichen angesehn worden sein, was für blosse schlachtopfer nicht gelten konnte, wobei vielmehr die gottheit das 'von heiligen himmelsbergen rieselnde wasser', wie die edda sich ausdrückt, mit dem opferblute mischt. ebenso unwillkommen ist am Rhein der regen am 10. juni und derbheidnisch sagt dabei der ärgerliche bauer: 'Margareth pisst in die nüsse.'

Verbindung von regen und sonnenschein liebt das volk nicht, es sieht dann böse mächte waltend, dann ist es kirmes in der hölle, es fällt gift vom himmel, die alte hexe backt pfannkuchen, der teufel bleicht seine grossmutter<sup>2</sup>).

Jenes weinen Gottes hat noch einen andern tiefern zug in unserm alterthum zur seite: auch das wasser der thrdnen ist beilig, welche der mensch weint. das klingt sehr schön nach im KM. n. 12. blind irrt der königssohn im walde umber und immert um seine frau. so gerieth er endlich in

nach im KM. n. 12. blind irrt der königssohn im walde umher und jammert um seine frau. so gerieth er endlich in eine wüste wo sie mit den zwillingen lebt, die sie ihm gebo-

<sup>1)</sup> nach Esthnischem glauben bedeutet regen am hochzeitstag der braut häufiges weinen. M. abgl. 16. vgl. 1051.

<sup>2)</sup> die letztern von Müllenhoff 3×3, der auf Nordalbingische studien 1, 220 verweist, in Frankreich heisst est le diable bat sa femme.

ren hat. er vernimmt eine stimme, sie däucht ihm so bekannt und als er darauf zugeht, erkennt ihn Rapunzel, fällt ihm um den hals und weint. zwei von ihren thränen aber benetzen seine augen, da werden sie wieder klar und er kann damit sehen, wie sonst. wenn ein kranker weint, dann stirbt er nicht an seiner krankheit (M. abgl. 312. Panzer 257). und wer seine thränen auf ein todtes fallen lässt bekommt die auszehrung (das. 261). es liegt also etwas seelenhaftes in der thräne des menschen, wie in den ersten tropfen blutes, die der gemordete vergiesst.

Vorzüglich galt das wasser der quellen für heilig und meist solcher quellen, die an bergen oder in höhlen entspringen. das kommt daher, weil in bergen manche gottheiten wohnend gedacht wurden, das wasser also gleichsam frisch aus ihrer hand kam, wie das wasser heiliger brunnen aus der sie bewohnenden göttin (I, 162 flg.). es war aber nur dann heilig, wenn noch kein sonnenstrahl es beschienen hatte, so lange noch die weihe der nacht auf ihm lag, und besonders

wenn diese nacht einem heiligen tage vorherging.

Da aber nicht überall sich quellen und weniger noch bergquellen finden, so ging diese kraft des wassers auch auf des bach und fluss über, wenn dies nur unter gleichen bedingungen gebraucht 1), geschöpft wurde. so badet sich die osterjungfrau bei Osterode jeden ostermorgen vor sonnenaufgang in der Seese und davon bleibt jung und schön (Harrys II, 59.). 'In der Matthiasnacht versammelt sich im Hannöverischen die jugend und die mädchen flechten einen kranz von sinngrüs, einen andern von stroh und tragen als drittes eine hand voll asche dazu. dann gehen sie um mitternacht schweigend as fliessendes wasser (quelle) und füllen daraus ein gefäss, worauf die drei gegenstände schwimmen müssen. dann tanzt ein mädchen nach dem andern mit verbundenen augen schweigend dreimal um das wasser und greift sich daraus das vorbedeutungszeichen, den brautkranz im sinngrün, oder unglück im stroh oder tod in der asche. Sie haben einen festen glauben an diese zeichen. die glücklichen setzen das spiel fort und

<sup>1) &#</sup>x27;A care in the neighbourhood of Dunskey ought also to be mentioned, on account of the great veneration in which it is held by the people. At the change of the moon (which is still considered with superstitious reverence) it is usual to bring, even from a great distance, infirm persons and particularly rickety children, whom they suppose hewitched, to bathe in a stream, which pours from the hill, and then dry them in the care.' Draidic mythology Edinb. 1791. I, p. 17. Brand-Ellis 111, 75. am Charfreitag in einem fliessenden wasser gebadet, vertreibt die krätze. Panzer 258.

werfen gerstenkörner auf das wasser, wobei sie personen denken und beachten, wie diese zusammenschwimmen. andere werfen runen in drei blättern mit den namen der mutter, des vaters und des kindes bezeichnet auf das wasser und sehen, was zuerst untergehe <sup>1</sup>).

Das wasser steht allen andern elementen darin voran, dass es die bösen mächte scheucht, en entzaubert und schützt vor zauber. wie es scheint, war die tägliche waschung am morgen und vor dem ausgang, oder wenigstens vor dem beginn irgend einer unternehmung dem alterthum gerade so, wie die der beil. taufe ähnliche abwaschung des neugebornen, strenge pflicht: man glaubte sich dadurch vor dem einfluss böser mächte zu sichern. wenn der troll in Ödmanns Bahuslän 224 sagt, der jäger werde es wohl bleiben lassen, auf den ringbock zu schiessen, weil er sich nicht gewaschen habe, so ist damit nicht gemeint, er habe sich in der kirche nicht mit weihwasser besprengt (M. 427.); das weihwasser hatte der jäger auch zu hause und ersatz dafür konnte das wasser aus dem hängebecken wahrlich nicht bieten. es geht vielmehr auf die ganz einfache waschung mit wasser, die er versäumt hatte 2), statt deren nun die andere waschung eintrat. heute wird am Rhein das ungewaschene kind vor den hexen gewarnt, und in Tirol heisst es: wenn die leute ungewaschen herumwandern, bekommt der böse gewalt über sie (Zingerle I, 41. cf. M. abgl. 541.). wenn man morgens ungewaschen in den stall geht bekommt das vieh läuse (Panzer 260) und wenn man sein geld mit wasser abwäscht und salz und brod dazu legt, dann können die bösen leute nichts daran haben (das. 261.). so that man auch wenigstens einen tropfen wasser unter die milch, dann kann sie nicht bezaubert werden. als dem Hockeuschmied ein kopfloses pferd auf den rücken sprang, hielt er sich an einem tränktrog fest und besprengte es mit einer hand voll wasser, da sprang es ab und war verschwunden 3) (Herrlein 162). Fausts pferde wurden, als sie das wasser des flusses berührten, zu strohwischen <sup>4</sup>), was sie

Wolf Mytholog. 11.

24

<sup>1)</sup> Spiel und Spangenberg neues vaterländisches archiv für Hannover und Braunschweig 1828. 1, 3.

<sup>2)</sup> porolfr befiehlt, dass keiner ungewaschen nach Helgafell (dem heiligen berg) schaue. Eyrbyggiasaga c. IV. ed. Thorkel. p. 80. wäscht das mädchen ungewaschen die kuh, so rahmt die milch nicht. M. abgl. 751.

<sup>3)</sup> als die pest über das wasser getragen ist, wird sie kraftlos. Woycicki 24.

im wallachischen märchen wird das pferd, sobald es wasser säuft, zum grünling. Schott 196.

vorhin gewesen waren. ins wasser reicht unsere macht nicht, rufen die geister vom Lüningsberg dem webergesellen zu, auf dem baumstamm aber hätten wir dich gepackt und dir den hals herumgedreht (Harrys I, 52). als das pferd mit dem knaben überm see ist, sagt es: jetzt bist du gerettet (Sommer 136). wenn diebe mit dem gestohlenen gut ein wasser überschritten haben, dann hat der zauber keine gewalt mehr über sie 1) (Müllenhoff 200. 205), denn das wasser kann nicht besprochen werden (Kuhn und Schwarz 451).

So erklärt sich auch der gebrauch, spukgeister in irgend ein wasser bannen zu lassen, wodurch sie ihre kraft verlieren und unschädlich werden. solch ein mythisches wasser ist die rothe see, aber auch bestimmte seen werden genannt, so der Peterssee bei Lich in Oberhessen. man kann die rückkehr der geister aber auch von vorn herein verhindern, wenn man, sobald die leiche weggetragen ist, einen topf oder zuber voll wasser vor die hausthür schüttet (Panzer 257. und andere).

Bedeutsam ist ein süddeutscher aberglaube: in der umgegend von Tübingen, Heubach und sonst ist es allgemeine sitte, dass eine magd, so wie sie zu einer neuen herrschaft kommt, zu allererst einen eimer voll wasser holt. verschüttet sie unterwegs davon, so ist das ein zeichen, dass sie nicht lang in diesem dienst bleiben wird (Meier 493.). ebenso in Baiern: wenn eine neu angestandene magd in's kamin himafschaut (M. abgl. 95. 501.) oder einen kübel voll wasser helt, dann wirds ihr nach dem vorigen dienste nicht ahnd thun (Panzer 259.). das mädchen muss sich dadurch feuer und wasser, deren verwalterin sie in dem bause wird, gleichsan geneigt machen 2), beides sofort unter ihren schutz nehmen. jenes hinausschauen in den kamin, das auch sonst noch vorkommt, sieht fast aus wie ein gebet, das verschütten des wassers bezeugt dessen unwillen, es will nichts mit dem mädchen zu schaffen haben. heidnische grundlagen sind nicht zu verkennen.

Das wasser liebt es rein zu sein, darum stosst es die leichen (M. abgl. 475.) und allen andern unrath spätestens am neunten tage aus. eine hexe kann nicht untersinken bei der wasserprobe, denn das reine element duldet beflecktes

<sup>1)</sup> wenn ma. dichter es lieben, die frauen am brunnen und der linde, jedenfalls aber am erstern sitzend darzustellen, so stellen sie dieselben dadurch in dessen schutz und hut. noch sicherer weiss der schlaflose in Lassbergs Ls. III, 100 seine zarte frau auf einer aue, um die ein brunnen läuft.

<sup>2)</sup> so wirst in Ehstland die neue hausfrau in den brunnen des hauses ein geschenk. M. 565.

nicht. eine wüchnerin ist unrein; wenn sie darum wasser aus dem brunnen helt, vertrocknet der brunnen (M. abgl. 308. 845. Panzer 289.). ist diese unreinheit auch mehr jüdisch-christlich und für unser alterthum noch nicht nachgewiesen, dana ruht doch das vertrocknen des brunnens auf altem deutschem grunde. heilige seen dulden nicht, dass etwas unreines oder auch nur ein stein in sie geworfen werde, sofort folgt, wenn dies geschieht, gewitter, sturm und regen. so zieht auch die entweihung heiliger quellen den verlust ihrer heilkraft nach sich. als ein frevler in jener zu Marenstäd, die alle kranke heilte, sein krank gewordenes pferd tränkte, verlor das wasser seine kraft und wurde nicht besser wie alles andere.

Nächst den thränen ist der schweiss seelenhaft. Ymir geräth in schweiss und es erfolgt die zeugung unter seiner achsel und eines fusses mit dem andern. wer einen hund an sich gewöhnen will, trage ein stück brod einige tage unter der achsel, so dass es von schweiss genetzt wird und gebe es dem hunde; er wird ihm treu sein.

Mehr noch gilt dies von dem speichel, dessen die edda gleichfalls schon gedenkt. die Aesir und Vanir spieen in ein gefäss und die götter schufen aus dem speichel einen mann, Kväsir. wenn im märchen die fliehenden nicht wollen, dass ihre flucht sofort bemerkt werde, speien sie dreimal an verschiedene stellen und der speichel gibt statt ihrer antwort. man schützt sich vor hexen, indem man ausspeit. so auch der bauer in Polen, der sobald er verdächtige töne im walde hört, nach allen vier weltgegenden hin speit, um sich den teufel fern zu halten (Woycicki 96.).

Auch der gefrorne regen, der schnee, hat seine hedeutung. Holda die schneespendende wurde im volk schmäblich verketzert: de allen wiwer schütt 'et bedde ut (Woeste 87.). Schwaben scheint ihr andenken ganz erloschen, da vergleicht man den schnee, je nachdem er in dicken oder feinen flocken fällt, mit mehl, das durch den groben oder feinen beutel komme. auch sagt man: es fliegt bettelleut, es kommen bettelbuben, weil mit dem schnee die arbeit aufhört, das betteln anfängt. oder 'es kommen schmiedknechte herunter', was mir eher auf den hagel zu passen scheint, vom schnee verstehe ich es nicht, oder 'es schlagen sich bäcker und müller', weil dann das mehl stäubt. etwas klarer blicken alte bezüge im Schwarzwald durch; man sagt: 'es schneit bettzüge, die waldweiber leeren ihre betten.' Meier sieht (262) in den waldweibern die Schwarzwälderinnen, aber der name kann auch von der im wald umjagenden Holda stammen, wie die arbeit.

Wie das wasser shre verlangt, ist unter andern dadurch

ausgedrückt, dass man sich nicht auf eine wasserkanne setzen d. h. dem wasser keinen unedlern körpertheil zukehren darf (abgl. 440.). zwar heisst es, wer das thue, dem werde die schwiegermutter gram, aber es muss anderes zu grunde liegen. bei den Esthen setzt keine schwangere sich auf das wassergefäss, weil sie sonst gefahr liefe, viel töchter zu gebären, oder ihre frucht im wasser umkäme (abgl. 22.).

Als belebtes wesen ist das wasser auch weissagend. Belgien legt man das bemdchen des kranken kindes oder die mit schweiss befeuchtete haube auf das wasser heiliger quellen; sinkt es water, dann stirbt das kind, schwimmt es oben, dann bleibt es am leben, wenn man ihm das kleidungsstück rasch wieder anzieht. erkrankt einer plötzlich ohne grund, so muss ihm wasser geschöpft werden. eine alte erfahrne frau, ohne jemand zu grüssen, schöpft brunnenwasser, wirft drei kohlen hineint sinken sie, so ist der kranke beschrieen. darauf naht sie und besprengt ihn dreimal mit dem wasser, die worte murmelnd: bist du ein weib, fall's auf deinen leib, bist du eine maid, fall's auf dein haid, bist du ein knecht, geschieht dir eben recht (M. abgl. 515.). am Matthiastag legt man leuchterpfennige auf das wasser eines stillstehenden eimers; jeder wählt sich einen, der dessen pfennig sinkt zuerst der zuerst stirbt (das. 774.). bekannt ist auch der gebrauch mit den näpfelpfennigen am Andreasabend, aus deren zusammenschwimmen man auf baldige oder noch weit entfernte hochzeit schliesst. derselbe brauch kommt auch in der weihnacht vor (das. 960), wo gleichfalls das wassermessen stattfindet, woraus man sich zu- oder abnahme oder stillstand des glückes prophezeit (das. 953.). dies und manches ähnliche beruht auf der annahme, dass das wasser göttliche kraft habe, dass es verschauend sei und in rechter art befragt aufschluss gebe; ohne diese kraft hätte der brauch keinen sinn und grund.

Das wasser ist auch heilkräftig, besonders zu gewissen zeiten als zu ostern und Johanni; daher: wer sich am ersten ostertag in kaltem wasser badet, bleibt das ganze jahr gesund (das. 1814.). anderswa werden um diese zeit oder um Johanni, welcher tag als abwaschungstag durch Petrarca bekannt ist, auch die thiere ins wasser geführt. jene allgemeine ablution der cölner frauen ist echt deutschen characters, so badet man auch am Matthiastag vor sonnenaufgang, um gegen grind und andere gebrechen geschützt zu sein (das. 776.), und bei Meier 427 heisst es: ein einziges bad in der Johannisnacht wirkt so viel als nenn bäder, die man zu einer andern zeit nimmt. deshalb badeten die leute früher immer während dieser nacht in dem mineralbad zu Laimnau.

## FRUER.

In bezug auf das element des feuers heginnen wir unsere erörterung mit einem finnischen mythus. die böse Pohjohlawerten hat sonne und mond gefangen genommen und in einem finsteren berge eingeschlossen. Ukko, der gott des gewitters findet misbehagen an der dunkelheit und schlägt feuer zu einem neuen monde und einer neuen sonne an. das feuer fällt auf die erde herab und der alte held Wainämoinen zieht mit dem schmieder Ilmarinen, einem alten feuergott, aus, um es zu suchen. die tochter der luft berichtet ihnen, dass das feuer in den Aluesee gestürzt und dasselbe von einem fische verschlungen sei. Wainämoinen und Ilmarinen ziehen aus, um den fisch mit einem netz aus bastschnur zu fangen, was ihnen jedoch misglückt. es wird ein leinenes netz angefertigt und dann mit diesem ausgezogen. endlich wird man des fisches habhaft. im bauche des fisches findet sich ein blauer knäuel.

Wainämoinen

wickelt ab den blauen knäuel, aus des blauen knäuels innern fällt berab ein rother knäuel. In des rothen knäuels mitte findet er den feuerfunken, der vom himmel war gekommen, durch die wolken war gesunken von der höbe von acht himmeln. ans dem neunten raum der lüfte. Wainämoinen überlegte, womit man ihn führen sollte nach den feuerlosen stuben nach den finstern wohnungsstätten, rasch entschlüpfte da das feuer aus der hand des sonnensohnes. sengt den bart des alten Wainö, schlimmer brennt es noch dem schmieder beide wangen sehr zu schanden und versengt ihm auch die hände, Rilet darauf weiter schreitend zu der flut des sees Alue, springet auf zu dem wacholder, senget so die ganze heide, hebt sich sogar zu den fichten, sengt die allerschönsten föhren, schreitet immer weiter vorwärts, sengt das land des halben nordens,

sengt des Sawelandes gränzen, beide hälften von Karjala. Wainämoinen alt und wahrhaft macht sich selber auf zu gehen, hebet fort sich durch die waldung, folgt des wilden feuers spuren, findet auch das feuer endlich an der wurzel zweier stämme, in der erlenhölung innerm an des faulen baumes biegung. Sprach der alte Wainämoinen selber darauf diese worte: feuer du, von Gott geschaffen, flamme du des höchsten schöpfers! gingst umsonst nun in die tiefe, ohne grund in weite ferne, thuest besser, wenn du heimkebrst zu den öfen, die von steinen, dich in deinen funken bergest, in den kohlen dich versteckest dass am tage man dich brauche, in dem birkenholz benutze in der nacht man dich verberge in des goldnen kreises hölung.

Kalevala übers. v. Schiefner s. 281 flg. Rune 48.
Auch die indische sage kennt diesen flug des feuers. als
Werhaspati nach dem aufenthalt des Satakratu forschte, da
zündete er das feuer an

und feierte den opferbrauch und sprach zur flamme: 'suche geschwind den Indra auf.' sogleich verschwand der opferesser, der selige Gott des feuers, fuhr durch berg und thal und wald und feld, durch erde und luft und kam im augenblick zurück,

aber er hatte den könig der götter nicht gefunden, denn er war nicht ins wasser gedrungen. da sprach Werhaspati das folgende gebet zu Agni:

> o Agni, aller götter mund, du bist es, der das opfer isst. im innern aller wesen verborgen bist überall als zeuge du. von dir verlassen würde die welt, o opferesser, sogleich vergehn. dich ehrend erhalten den ewigen lohn

die Brahmener mit weib und kind. du feuer bist der träger des opfers und bist das höchste opfer selbst und bist der Gott, dem dargebracht der opfergaben beste wird.

und er ging auch in das wasser. ähnliche ansichten von der macht des feuers mögen auch in Deutschland zu hause gewesen sein, sie liegen wenigstens nahe und ein feuercultus scheint durch M. 91 für die Angelsachsen verbürgt, für deutsche stämme durch Cäsars Vulcanus wenigstens wahrscheinlich. dieser aber konnte nur und allein auf dem heerd des hauses gepflegt werden, denn von einem öffentlich unterhaltenen ewigen feuer, wie es in Irland vorkommt, findet sich keine spur bei uns. als wie kostbar das beerdfeuer galt, dafür zeugt noch die warnung, kein feuer aus dem hause zu geben, denn mit ihm wird gleichsam das glück aus dem hause getragen. noch heute wird, wenn die braut bei der heimführung in die neue wohnung eintritt, sofort feuer angemacht (RA. 195) und in manchen gegenden ist ihr wie der neuen magd erster gang zum heerd. diese verehrung nun musste wie in Indien auf betrachtung der vielfachen wohlthaten des feuers fussen. dachte man sich dasselbe als einen Gott, als in die häuser ein- und ausfahrend, dann musste man folgerichtig weiter schliessen, dass es seine treuen verehrer auch lohne und der lohn musste wieder besonders bei dem sichtbar werden, wobei das feuer wirksam war, also bei den speisen, die es wahrscheinlich in den töpfen mehrte. daher die beziehungen des drachen zur speisekammer, zu milch und butter u. a. besonders bervorgehoben wird bei Kuhn und Schwarz 421, dass er als blauer streifen korn bringe, und das muss alt sein, denn als feuriger rother würde er es verzehren. wie alle götter und göttlichen wesen, war das feuer jedenfalls auch des goldes mächtig, wie denn feuer und gold oft verglichen werden, schon ihrer gleichen farbe wegen; so muss er denn als rother streifen gold bringen 1), was später in geld und geldeswerth überging, so dass zuletzt gar kein unterschied mehr mit der farbe gemacht wurde.

Diese annahmen gewinnen mehr bestand, wenn wir die reste vergleichen, die noch unter uns von der alten anschauung über das feuer übrig sind.

Besonders lebendig tritt das feuer in den beschwörungen und segen auf. es wird angeredet: behalt dein funk und flam-

nach Litthauischem glauben bringt der rothe alb gold, der blaue getreide. M. anh. p. CXXV.



men - Gott grüsse dich, liebes feuer, mit deiner flamme ungeheuer — feuerglut, du sollst stille stehn. es springt auf den los, der dreimal ein brennendes haus umreitet (M. anh. CXLIV). brand, du sollst nicht brennen, brand du sollst nicht sengen u. s. w. (Müllenhoff 517.). ebenso erscheint es in einer sage bei Harrys II, 16. ein verschmähter liebhaber setzt um sich zu rächen einem mädchen eine feueruhr unter das bett. gegen zwölf uhr nachts schlägt die uhr feuer, das mädchen hat kaum zeit, aus dem fenster zu springen und schreit in ihrer verzweiflung: ach du verfluchtes feuer! alsbald fliegt das feuer auf sie zu und der fliehenden nach 1) und alle strassen, durch welche sie eilt, gerathen in brand, so dass niemand dem feuer einhalt zu thun weiss. ein jude rettet endlich einen theil der stadt dadurch, dass er an die apotheke die worte schreibt: 'bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. da stand es und der rest der stadt war gerettet 2). auch in andern sagen kommen juden als feuerbanner vor, mehr aber noch die zigeuner, die besondere macht über das feuer haben, sie zünden es in vollen scheunen an, ohne dass es schaden thut, sie lohnen dem, der sie gastlich aufnimmt, damit, dass sie sein haus vor feuer sichern. in diesen sagen klingen alte mythen von götterwanderungen nach, wie seines orts gezeigt wird.

Gleich dem wasser schützt das seuer gegen böse mächte, extusum silicibus ignem, opportunum contra daemones tutamentum, in aditu iussit accendi (Saxo gr. l. VIII. p. 254.). es ist heiligend, darum verbrennt man in der gegend von Schwelm das stroh, auf welchem eine leiche gelegen hat (rewestro), auf dem nothwege, dann kann der todte nicht wiederkehren. drei kohlen bei sich getragen, schützt gegen zauber (M. abgl. 713.). wo drei lichter brennen kann keine drut bei (Panzer 262.). darum sorgen die Esthen auch, dass bei dem neugebornen bis zur taufe seuer unterhalten wird (abgl. E 44), eine sitte, die auch uns nicht fremd ist (Kuhn märk. sag. 383.). nachdem Thörolfr gelandet war und die öndvegiseulen gefunden hatte, weihte und reinigte er sein neues besitzthum durch

<sup>2)</sup> so erzählt auch Seb. Brant in seinem leben der heiligen II, 11 schön und lebendig: Einsmals ward ein statt seer inbrinnen, da lieff er (S. Remigius) gegen das feuer vnd bat Got, das er im sein gnade ertzögt, da hüb sich das feuer embor und lieff zu der statt usz, als ob es übel gethan het. dahin gehört auch, dass dem brandstifter, wenn er bei dem feuer steht, die schuhe brennen. M. abgl. 837.



<sup>1)</sup> wenn die weiber auf hohe feste nach dem gottesdienst arbeiten, ziehen ihnen die wolken nach und sie werden vom blitz erschlagen. M. abgl. 517.

feuer 1). ähnliches klingt noch im folgenden brauch durch: 'in this island of Lewis there was an ancient custom to make a flery circle about the houses, corn, cattle etc. belonging to each particular family. A man carried fire in his right hand and went round and it was called Dessil, from the right hand, which in the ancient language is called Dess. There is another way of the Dessil, or carrying fire round about women before they are churched, and about children until they be christened, both of which are performed in the morning and the night. They told me this fire round was an effectual means to preserve both the mother and the infant from the power of evil spirits, who are ready at such times to do mischief and sometimes carry away the infants 2). will man einen spukenden vertreiben, so muss man mit stahl und stein funken schlagen, das erträgt er nicht (Kuhn märk. sag. 385.). auf verwandtem glauben fusst ebenso die feuerprobe: wie das wasser die hexe ausstosst, so verfällt die unreine der macht des feuers, die reine wird von ihm geschützt, es kann ihr nichts anhaben. eine reine jungfrau kann das licht, wenn es ausgelöscht nur noch als glimmende kohle fortlebt, wieder anblasen, die unreine nicht (Panzer 258.). wer bei mondschein spinnt und kein licht brennt, über den hat der böse macht (Meier).

Aus der art wie das feuer brennt, wird geweissagt. wenn ein licht von selbst auslöscht, gibt es eine leiche (Panzer 258. M. abgl. 325.), erlischt das licht auf dem altar, so bedeutet's des priesters tod (das. 150.). wenn das feuer im ofen platzt, gibt es zank im hause. springen die brände am feuer hintenüber und schnappen, so nahen fremde gäste dem haus (das. 322. 889. vgl. 413. 435.). brennt das licht rosen, so kommt des andern tags geld oder sonst ein glück (252.). bei den Esthen werden vor braut und bräutigam zwei lichter gestellt; wessen licht von selbst zuerst erlischt, der stirbt zuerst (das. E 17.). bei uns stört man das in der brautkammer brennende licht nicht, sondern lässt es ganz ausbrennen (abgl. 445.).

Diese heiligende kraft des feuers macht es gleich dem wasser heilkräftig. so wird krätzigen gerathen, sich mit wasser zu waschen, worin der schmied glühendes eisen gelöscht hat (Meier 509.). mit dem docht aus der lampe, die in eines sterbenden zimmer brannte, bestreiche man kröpfe, so heilen sie (M. abgl. 573.). wer die rose bekommt, soll sich von einem gleiches taufnamens mit stahl und stein feuerfunken dar-



<sup>1)</sup> eptir þat för þörolfr elldi um landnam sitt utan frá Stafa er inn til þeirrer år, er hann kalladi þórså. Eyrbyggiasaga IV.
2) Martin history of the Western Islands p. 116.

auf schlagen lassen, so vergeht sie (das. 383.). wenn in der gegend des Harzes im frühling das junge federvieh kränkelt, wird die hülfe des feuers versucht. trocknes holz wird zu kohlen gebrannt, mancherlei (was?) darauf geworfen, dana dås junge vieh in einem drahtsieb darüber hin und her geschwenkt. ausgeschlüpfte gänseküchlein muss man in einem siebe räuchern (Kuhn märk. sag. 381.) 1). auf diesem glauben beruht auch der gebrauch der notfeuer, von denen bereits früher (I, 116), die rede war, dessen diese harzische sitte eine eigenthümliche art ist. denn gewöhnlich wird es nur bei viehseuchen entzündet, das vieh hindurchgetrieben oder berumgeführt und das stück der heerde, welches zuerst durch die flamme ging, geopfert 2) (I, 220.). ich habe das notfeuer dem Fro zugelegt als ein ihm heiliges feuer, doch kann der gebrauch ursprünglich auf dem glauben der heilkraft der flamme gefusst haben, die noch klar vorliegt; die beziehung auf Fro wäre dann jünger und dadurch gerechtfertigt, dass er einestheils schützer der heerden und anderntheils Gott des sonnenfeuers war. das feuer wurde aber darum als beilkräftig angesehn, weil es gleich dem eben aus dem schooss der erde oder des berges entspringenden wasser, frisch war, wild und jugendkräftig. schon Schannat erklärte nach dem vorgang von Struvius und Spelmannus 'nied feor id est ignis ex duorum aridorum lignorum attritu elicitus' 3), also durch gewaltsame reibung gelocktes, genüthigtes feuer, wozu Grimms ableitung aus der wurzel hniotan stimmt (M. 573.). hatte das feuer zu lange gebrannt, so galt es als alt, verdorben und daher schädlich; gleich dem qualmend verglimmenden öllicht hatte es die kraft nicht mehr in heller lohe emporzuschlagen and brannte nur in blauer, bleicher flamme fort. bläuliches, abgestandenes wasser galt als todbringend, als pestwasser, so konnte dies gleichfalls das feuer. quatlechter an der wand, d. h. phosphorische streifen, welche durch den schleim gewisser insecten sich bilden, also bläuliches feuer bedeuten, dass bald iemand im hause sterben werde, dass also sein lebensfeuer gleich diesem matt, bläulich, abgestanden sei (Woeste 55.). so ist es zu erklären, dass die pest in gestalt einer blauen flamme erscheint. Herrlein bringt darüber eine merkwürdige notiz p. 217: 'bei der pest löschte man in Eschau und Sommerau alles feuer aufs sorgfältigste aus, machte mitten auf



<sup>1)</sup> Büsching wöchentliche nachrichten III, 121.

<sup>2)</sup> Vgl. M. abgl. 576, we berichtet wird, dass man in England eine junge kuh, oder ein kalb tödtete.

<sup>3)</sup> Concil. Germaniae I, 49. not. f.

dem steg, der über den beide dörfer trennenden bach führt, durch aneinander geriebene holzstücke ein sogenanntes nothfeuer, von dem als einem urfeuer die hausbewohner sich feuer für den heerd mitnahmen. es scheint dies verfahren in einem schon älteren allgemeineren glauben seinen grund gehabt, wenigstens irgendwie im zusammenhang damit gestanden zu baben, indem bei der im jahr 1563 in London grassirenden pest täglich ein dreimaliges anzunden von feuer in den gassen der stadt geboten war' 1). also diente das notfener ursprünglich nicht nur bei krankheiten des viehes, sondern auch der menschen und statt sich im gebet an Gott zu wenden um abwehr der plage der pest, nahm man seine zuflucht zu dem alten brauch und glaubte mit der erneuerung des feuers sei alles abgethan. darum erhob sich die kirche im concilium von 742 so streng gegen den gebrauch und befahl den bischöfen und grafen 'ut illos sacrilegos ignes, quos niedfyr vocant diligenter prohibeant'2), so starb dieser brauch bei der pest aus, während er bei viehsterben sich erhielt und nach und nach von allen dabei einst üblichen heidnischen observationen entblösst, oder mit christlicher umdeutung derselben auch eher tolerirt werden konnte: 'nam duris mentibus simul omnia abscidere impossibile esse non dubium est', sagt der heil. Gregorius magnus.

Jetzt werden sich mehre einzelheiten, die bei dem entzünden des feuers vorkommen, leichter erklären lassen. es wird entweder durch das rasche umdrehen eines alten wagenrades hervorgelockt, oder durch das schnelle reiben einer holzwalse und das letztere ist das üblichere. ich versuchte (1, 116) das erstere durch die sonne zu erklären, deren symbol das rad war: eine fast näher liegende deutung lässt die walze zu. man treibt einen eichenpfahl in die erde, bohrt ein loch binein, steckt eine hölzerne winde durch und dreht sie, bis sie feuer gibt. anderswo nimmt man zwei durchbohrte pfähle; die kinder in der Schweiz bédienen sich eines spitzen holzes, das von einer schnur umschlungen so lange in einem bolzgrübchen gedreht wird, bis es feuer fängt. dies letztere heisst de tüfel hala'.d. i. den teufel entmannen, ihm seine kraft rauben (M. 570 flg.). Lindenbrog gibt als das holz, welches zur erzeugung des feuers genommen wird 'palum sepis' au. sepes ist hecke, zaun und in Hessen nennt man die zaunpfähle noch heute riegel, denn sie bilden zusammen ein gitter,



<sup>1)</sup> vgl. Diary of Henry Machyn, merchant-taylor of London from a. D. 1550 to a. D. 1563.

<sup>2)</sup> Schannat concil. German. I, 49.

altn. grind. da nun dieser riegel in der Schweiz als teufel gilt, werden wir wieder auf den wiesbaum oder windelbaum, damit auf Grendel zurückgeführt. sobald der riegel durch die rasche reibung durch das schnelle hin- und herziehen, welches der fahrt des feuerdrachen gleicht, sich entzündet, wird er zum feurigen riegel oder wiesbaum, zum neuen Grendel, der gezwungen reines, jugendliches feuer gibt, der sich trotz all seiner kraft fügen muss. das ist dann der tod des alten feuerdrachen, der als pest den menschen, mit läusen beladen dem vieh sterben bringt. das alles stimmt, wie Grimm ganz richtig andeutete, zu Loki (p. 573), der damit als feuergott auch für Deutschland sicher ist.

Leider sind uns zu wenig ältere nachrichten über das notfeuer erhalten, wir würden sonst erfahren, wie man bei der wahl des windelbaums zu werke ging, die keinesfalls ohne besondere umstände zu beachten vorgenommen wurde, der palus wurde wahrscheinlich aus der sepes eines heiligen ortes, eines götterhains genommen 1) und zwar mit verbundenen augen und von einem keuschen knaben, wie denn keusche knaben im Halberstädtischen auch die stricke der holzwalze drehen; da das feuer ein reines sein musste, so konnten nur reine zu seiner erzeugung thätig sein und ursprünglich war es gewiss nicht gleich, wer an dem holz drehte.

Wenn die alten mit ihren göttern unzufrieden waren, dann mishandelten sie deren bilder, was jedoch nicht hinderte, dass sie dieselben später wieder so fromm wie vorher anbeteten. der riegel, palus, windelbaum ist in unserm brauch ein bild des Loki, welches eine solche mishandlung erleiden muss, aber nachher doch wieder geehrt werden kann. das wird uns angedeutet, wenn es M. 571 heisst: 'die zum nothzwang des feuers eingeschlagenen pfähle und das sur winde gebrauchte hols wird bisweilen zu feuermaterialien mitgezogen, bisweilen verwahrlich beigelegt.' sowohl die winde, als bild oder symbol des gottes, wie die pfähle, die mit ihr in berührung gekommen waren, batte eine heiligkeit, die es gemeinem gebrauch zu entziehen gebot. wahrscheinlich wurde es am heiligen ort aufbewahrt, woher es genommen worden war.

Auch das zuerst von dem neuen feuer entzündete holz musste heilig sein und aus neun arten bestehen, ex peculiaribus lignis, wie Delrio sagt, also aus besonderm auserlesenem holz. es ist schade, dass uns diese neun arten nicht erhalten sind; wahrscheinlich waren es die drei waldbäume eiche, buche,



<sup>1)</sup> in Nordengland glaubt das volk, ein engel falle einen baum (strikes a tree' und davon werde das notfeuer erlangt. M. 574.

esche, die drei die menschen nährenden fruchtbäume apfel-, birn- und nussbaum und die drei heiligen linde, wacholder, hollunder.

Ein weiteres zeugnis dafür, dass sich die heilkraft des feuers nicht auf das vieh beschränkte, dass sie auch und zunächst die menschen anging, ist uns M. 572 gegeben: sobald alles vieh hindurch ist, fallen die jungen leute muthwillig über asche und kohlen her, einander bestreuend und bekränzend; die am meisten bestreut und geschwärzt erscheinen, ziehen als sieger hinter dem vieh ins dorf ein und waschen sich lange nicht ab. die asche des neuen, heiligen feuers, die auch die felder fruchtbar macht, deren kohlen in der wäsch- oder spültonne abgelöscht und in die krippe gelegt, dem vieh gedeihen bringen, hat also auch ihre kraft bei den menschen und was jetzt nur muthwille ist, wird ehedem ein ernster, geheiligter brauch gewesen sein. dahin gehört auch der von Eckard angeführte gebrauch der pferdehirten, auf aus holz geriebenem feuer kohl zu kochen, dessen genuss auf ein jahr lang vom fieber befreit (M. 576.). so wie die irische sitte, die kranken leute und thiere mit wasser zu besprengen, das auf dem reibfeuer gekocht worden ist (das.).

Aus Rostock bringt Grimm (579) den gebrauch bei, aus dem holz das notfeuer zu sägen und erinnert dabei an das sägen der alten (M. 742.). ist das letztere zulässig, dann wäre der holzblock die alte, die säge Loki, der auf die weise seine mutter sägte, wie der teufel seine grossmutter schlägt und mishandelt; es wäre gleichsam eine erzeugung des feuers im schooss der alten. wir müssten darüber noch bestimmtere zeugnisse haben.

Fast in allen berichten von dem notfeuer heisst es, dass es beim ausbruch einer viehseuche entzündet wurde; Grimm will dagegen, dass es jährlich an bestimmten tagen wiederkehrte. die wahrheit wird in der mitte liegen: man entzündete jährlich das feuer zu bestimmter heiliger zeit und erneuerte es, so oft ein viehsterben eintrat. es fragt sich, welche war diese heilige zeit?

Ich glaube erwiesen zu haben, dass das notfeuer vor allen für die gesundheit der menschen, weniger der thiere oder dieser doch erst in zweiter linie angezündet wurde. der feuer loderten nun mehre im jahr: Peters-, Oster-, Veits-, Mai-, Johannis-, Martins- und weihnachtsfeuer. unter ihnen wird dasjenige das alte jährlich wiederkehrende notfeuer sein, bei welchem sich die meisten beziehungen auf gesundheit und heilung von krankheiten finden und das ist das Johannisseuer.

In der sommermitte, bei der sonnenwende hat die sonne

ihren höchsten stand erreicht, gleichsam den gipfel ihrer blüthe; von da an sinkt sie herab und nimmt ab an gluth und dauer ihrer erscheinung; das himmelsfeuer, dessen in den Johannisliedern oft erwähnung geschieht (Meier 425. Panzer 216), feiert dann seinen höchsten sieg. dadurch erscheint ein fest des irdischen feuers wohl gerechtfertigt, denn ähnliche wohlthaten wie jenem danken wir auch diesem und dafür, dass es gerisger an macht ist, wie jenes, ist es uns näher, fügt es sich mehr unserm willen, heilt es krankheiten und schützt vor ihnen, kommt es vielen bedürfnissen hülfreich entgegen und ersetzt jenes, sobald dasselbe am himmel erlischt. diese vorzüge treten bei der feier des Johannisfeuers in den vordergrund, bei der anderer jabresfeuer ist keine spur von ihnen zu sehen. der brand des osterfeuers, seine asche bringt nicht dem menschen selbst, sondern seinen äckern heil und gedeihen, das Martinsfeuer erscheint rein als ein opferfeuer, über das weihnachtsfeuer wissen wir noch wenig, aber das wenige verräth verwandtschaft mit dem Johannisfeuer, denn dann ist die sonne auf dem entgegengesetzten punkte angekommen und sie bereitet sich zu neuem aufschwung. die höchste höbe, der reichste glanz des astralfeuers wurde nun gewiss als einflusreich auf die erzeugung neuen irdischen feuers gedacht, was schon daraus zu schliessen ist, dass, wo das rad als symbol der sonne bei dem notfeuer in anwendung kam, es von osten nach westen, dem lauf der sonne gemäss gedreht wurde. 👀 lag es nahe das fest des himmlischen mit dem des irdischen feuers zu verbinden, indem man diesen einfluss benutzte, unter ihm neues feuer schuf und seine volle, frische kraft sefort verwandte.

Wie bei jenen notfeuern, so finden wir auch bei den Johannisfeuer das rad. so bei dem zu Konz an der Mosel (M. 586) und in Schwaben wo auf dem Frauenberg und Hohenstaufen räder aus stroh geflochten und angezündet des berg hinabgerollt werden (Meier 424.). es ist dies eine symbolische handlung, ein bild der nun von der höhe des sommers wieder zur winterlichen tiefe herabrollenden sonne. langt es brennend in die flut, so weissagt man daraus eine gesegnete weinernte, d. h. man glaubt, dass dann die sonne bis in den winter hinein über die wolken siegen, dass es warmes schönes wetter bleiben werde, wie es das gedeibes des weinstocks erfordert. das ist also ein blosses befragen der zukunft auf feierliche weise und gehört darum nicht zu den eigentlichen Johannisfeuern, deren hervorstechender character gerade ist, dass sie nicht, wie andere feuer auf bergen, sondern in der ebene, im schooss der städte und dörfer,

vor dem rathhaus, auf dem markt, in den strassen abgebrannt werden. das bezeugt schon, dass sie keine opferfeuer sind, welche den höchsten göttern entzündet werden, — welcher gott hätte auch dem heil. vorläufer Christi verglichen werden können? — dass sie vielmebr ein fest des elementes selbst sind, welches das ganze jahr hindurch dem hause wohlthaten spendet; sie haben weniger etwas hochfeierliches, tragen vielmehr einen traulichen, heitern, lieblichen anstrich. eine betrachtung der bei ihnen vorkommenden einzelheiten wird dies alles mehr ins licht stellen.

Das einsammeln des holzes geht ziemlich mit denselben gebräuchen vor sich, wie auch bei andern feuern, nur wird auf eine stelle in den liedern gewicht zu legen sein. es heisst nämlich in Baiern, dass wer keine steuer, d. i. kein holz zu dem feuer gebe, kein jahr mehr leben solle:

> gebt ihr euer steuer net, so lebt ihr euer jahr net . . . . wolln die bauern kän stuia geben, solln sie a das jahr net dalebn . . . wölln ihr uns kän stuia gebn, sollta s'joha nümma daleb'n . . . . <sup>1</sup>)

das muss auf älterm glauben beruhen und wird heissen, wer keine steuer, keine nahrung zum Johannisfeuer gebe, der entziehe dadurch dem eigenen lebenslicht die nahrung, das wohl auch in den 'feuerrothen blümelein' (M. 585)<sup>2</sup>) zu suchen ist, denn die glühende kohle am licht heisst seine blüthe, wird der rose verglichen. schon darin offenbart sich also die tiefe beziehung dieses feuers auf den menschen und dessen wohlergehn, die wir bald weiter verfolgen können.

Die sammlung geschieht wie bei den andern feuern durch knaben, in Saulgau durch ledige bursche (Meier 425.). das ist jedenfalls alter zug, denn das feuer soll ein reines sein und darum müssen reine zur entzündung mitwirken, wie auch nur keusche knaben die walze am notfeuer drehen dürfen.

Die lieder, welche bei der sammlung des holzes von den knaben gesungen werden, scheinen in einzelnen zügen weit zurück zu gehn, doch ist es schwer, festere schlüsse zu machen, da ihrer noch zu wenige vorliegen. vor allem hebe ich

Panzer 216. 218. später abgeschwächt in: wenn's uns wellnt kei stuir geba, lent uns do mit freuda leba. Meier 426. Panzer. 216.

<sup>2)</sup> der haber, das haberje in demselben lied mahnt an Stephanus und die pferde und gibt uns fast das recht in dem fri, fre einen nachklang von Fro zu finden. so ruft man ja auch Wold, Woldfrid könnte entstellt sein, dem reim auf schiet zu liebe.

in den bairischen die fast lästerliche anrufung einzelner heiligen hervor:

hálige Veit, schenk üns e scheit!
hálige Marks, schenk üns e starks!
hálige Sizt, schenk üns e dicks!
hálige Colomann, zünd ünse haus nét à!
hálige Florian, kent ünse haus nét à!
hálige Margareth, schick üns e köpfi meth! ...
heilige Klos, bscher uns an alts fos!
ei du lieber Hanns, gib uns fein ein langs!
ei du lieber Thuma, lass ein scheitlein kumma!

u. s. w. (Panzer 214 fig.). die namen sind zwar hier (die der heiligen Colomann und Florian ausgenommen) rein des reims wegen gewählt und ohne weitere bedeutung, aber sie sind eben als heiligennamen bei dem keidnischen brauch bedeutsam und erinnern an das Woldrufen und scheinen zu sagen, dass einst bei dem fest götter angerufen wurden. das wird besonders wahrscheinlich durch das lied aus dem Fuldischen:

da kommem wir hergegangen mit spiessen und mit stangen und wollen die eier langen. feuerrothe blümelein, an der erde springt der wein, gebt ihr uns der eier ein zum Johannisfeuer, der haber ist gar theuer. haberje, haberju, fri, fre, frid, gebt uns doch ein schiet!

fast jede zeile ist hier wichtig und deutet auf hobes alter. der aufzug mit spiessen und mit stangen zeigt, wie feierlich einst die sammlung vor sich ging, die eier gehen wahrscheinlich auf Fro den gott der liebe und ehe, der geburt und also auch der wiedergeburt. der feuerrothen blümlein wurde schon gedacht. der wein, der an der erde springt, ist das zu heiliger zeit in wein verwandelte wasser und der haber weist gleich dem fri, fre, frid (verderbt dem reim schiet zu liebe) auf Stephanus = Fro hin. der zusammenhang des ganzen entgeht uns nur, was um so mehr zu bedauern ist, als uns dadurch manche beziehungen und bräuche unerschlossen bleiben , die in diesen zeilen einst angedeutet waren und auf das Johannisfeuer bezug hatten, vielleicht kämen wir im verständnis des liedes weiter, wenn uns mehr varianten aus derselben gegend vorlägen. wurde vielleicht hafer und ein ei oder mehre eier in das feuer geworfen?

Wahrscheinlich wurden ebenso feste lieder gesungen, sobald

das feuer nach sonnenuntergang entzündet war und man den tanz um dasselbe begann, doch sind sie als zu heidnischen inhalts 1) wohl schon gleich nach der einführung des christenthums untergegangen. überhaupt hat sich ja in den kinderliedern viel mehr heidnisches erhalten, als in denen der erwachsenen; man nahm es bei jenen wohl nicht so streng, als bei diesen, weil dem kinde die tiefere bedeutung dessen, was es sagt und singt, noch entgeht.

Vorschrift bei diesem tanze scheint gewesen zu sein, dass er nicht von einzelnen oder im grossen reigen, sondern paarweise aufgeführt wurde, ebenso dass man paarweise über das feuer sprang. bei Niederaltaich in Niederbaiern springen die jungen leute noch paarweise arm in arm und der erste springer sagt einen gewissen spruch (Panzer 215.), ebenso am Bodensee die erwachsenen bursche mit ihren mädchen hand in hand (Meier 423.), nachber die andern klein und gross. das deutet auf eine bestimmte ordnung, die bei dem tanz und sprung herrschte und auf eine art von feierlichkeit des sprungs. die bedeutung desselben liegt noch klar im volksglauben vor: man erhält dadurch gesundheit auf das ganze jahr2) (wer übe s Johannesfeuer springt, kriegt des sel jar s fiebe net, Schmeller mundarten Baierns 529 M. abergl. 918.) und das stimmt zu jener drohung der holzsammler, wer kein holz zum feuer gebe, werde kein jahr mehr leben. in Württemberg heisst es, wer über das feuer springe, könne sehn, wo schätze liegen (Meier 425), dessen auge werde also durch des feuers kraft gereinigt und erleuchtet, so wie anderswo dem das ganze jahr kein auge weh thut, der blauen rittersporn in der hand hält und dadurch in's feuer sieht (M. 585.). noch in anderer art offenbart sich diese kraft: erbsen, die am Johannisseuer gekocht sind, erweisen sich beilsam bei quetschungen und wunden und werden darum aufbewahrt (M. 585.), sie heissen Hans-

2) nach andern wird der flachs so hoch als man springt, doch das scheint junger. Pauser 215. Meier 423.

<sup>1)</sup> cf. die cantica diabolica in der predigt des h. Eligius. M. 588. das in der note zu dieser stelle angeführte 'rat mit brinnenden lichten' aus der kaiserchronik ist ein kronenleuchter, deren es manche ältern in rad- und kronenform gibt, so im münster zu Aachen. 'Bei der insel Rhodis kamen wir darauf am St. Johannisahende an. da liessen die patrone die schiffe erleuchten, dass es hell wurde auf denselben wie am tage, das hier das St. Johannisfeuer und da wurde gelobt St. Johannes am feuer. als nun alle dabei waren, huben die trompeter an und sliessen slark und fröhlich in die trompeten und fing das schiffsvolk an zu singen und springen und die Walen alle alt und jung in dem fröhlichen geschrei huben ihre hände auf und schlugen sie mit grossem klappen zusammen'. Jost Artus reise nach dem h. lande. Curiosit, II. 1812. p. 411.

sersche, Johanniserbsen, und zum abkochen wird blosses wasser genommen; auch müssen sie ganz bleiben, so dass man sie trocken aus der hand essen kann, das soll für allerlei gut sein (Meier 427.).

Wesentlich scheint ferner, dass die springenden bekränzt sind und zwar heisst es bei Seb. Frank 'sie tragen auch disen tag sundere krenz auf, weiss nicht aus was aberglauben, von beifuss und eisenkraut gemacht' (M. 585.). wir werden diesem bekränzen noch anderswo begegnen, hier scheinen die kräuter nicht bloss zum schmuck um das haupt gewunden, es wurde dem brauch wahrscheinlich auch eine heilkraft zugeschrieben.

Bei den feuern wurde ohne zweisel auch minne getrunken, dafür spricht der meth, der nach Denis beim Johannisseuer getrunken werden musste (M. 585.). auch anderwärts haben sich davon spuren erhalten. so soll eine gräfin Anna, die auf dem Frauenberg bei Gerhausen wohnte, am Johannistag einen eimer wein unter die jugend vertheilt haben und noch vor einigen jahrzehnten trank man in Rotenburg a. N. den Johannissegen oder Johannistrunk, der in der neuesten zeit wieder eingeführt wurde und auch in Heilbronn noch in blüthe ist (Meier 427.). ebenso besteht noch das Johannisbier in Hambühren bei Celle (Kuhn und Schwarz 392.). und sollte sich nicht der früher angeführte vers: "an der erde springt der wein" gleichfalls darauf beziehen?

Wer vom feur heim zu haus weg wil gehn, der wirft dis sein kraut (rittersporn) in das feur sprechende: es geh hinweg und werd verbrennt mit disem kraut al mein unglück (elend ) fährt Frank fort. so berichtet auch Reiske, es werde allerlei kraut in's feuer geworfen: gleich ihm möge alles unglück in feuer und rauch aufgehn und in dem Nürnberger mandat heisst es, man tanze um das feuer mit anzündung gewisser kräuter und blumen, danach erschiene der brauch mehr als eine symbolische handlung und das ist jedenfalls erst jüngere übersetzung; er muss im alterthum etwas ganz anderes gewesen sein, was schon daraus hervorgeht, dass auch andere dinge, so ein pferdehaupt, in die flamme geworfen wurden. es scheint vielmehr ein dem feuer gebrachtes opfer und den zusammenhang des feuers und der blumen in diesem sinn dürften die feuerrothen blümelein schon andeuten. so werden ja auch blumen und kränze der quelle dargebracht und müssen wir sie bei ihr als opfer gelten lassen, dann gilt dasselbe auch vom feuer.

Wir fanden in der märkischen sage, dass der drache viehkrankheiten bringe, gegen die das notfeuer entzündet wird, und haben dies mit dem dazu gebrauchten palus sepis : riegel : Grendel

zusammengehalten. in ähnlichen beziehungen stand in XII jh. der fliegende drache in Frankreich zum Johannisfeuer. Beleth (gegen 1162) berichtet darüber: 'solent porro hoc tempore ex veteri consuetudine mortuorum animalium ossa comburi. quod huiusmodi habet originem. sunt enim animalia, quae dracones appellamus, inde in psalmo: laudate Dominum de terra dracones' non thracones ut quidam mendose legunt, scilicet terrae meatus. haec inquam animalia in aëre volant, in aquis natant, in terra ambulant. sed quando in aëre ad libidinem concitantur, quod fere fit, saepe ipsum sperma vel in puteos vel in aquas fluviales eiiciunt, ex quo lethatis seguitur annus. adversus haec ergo huiusmodi inventum est remedium, ut videlicet rogus ex ossibus construeretur et ita fumus huiusmodi animalia fugaret. et quia istud maxime hoc tempore fiebat (in festo s. Johannis) item etiam modo ab omnibus observatur.... consuetudo item est hac vigilia ardentes deferri faculas, quod Johannes fuerit ardens lucerna 1). Ich glaube nicht irre zu gehen, wenn ich denselben glauben auch für Deutschland in anspruch nehme. das giftige sperma des drachen kennen auch wir, denn nichts anderes ist der schmutz, den der drache herunterwirft und dessem geruch untilgbar ist, der auf des mädchens spinnrad fällt und es zu kohlen brennt (es brennt wie gift, sagen wir), oder die tracht läuse, die der drache auf den knecht fallen lässt und die das vieh tödten sollten, oder die ladung erbsen, welche den brunnen füllen, die das vieh aber verschmäht. unrecht übertrug das volk dies sperma später auf einen andern drachen, der der sonne nachstellt: bei sonnenfinsternis deckt man alle brunnen zu, das wasser wird giftig (abgl. 589). dass er nicht für diese zeit gilt, beweisen neben dem französischen aberglauben noch andere deutsche, die sagen: regnets unter sonnenschein, so fällt gift vom himmel (das. 1030), am ersten weihnachtstage muss man feuerbrände in die brunnen und wassertröge werfen, dann kann keine hexe ankommen (Kuhn märk, sagen 379.). dafür zeugt auch die sage bei Herrlein 216, von dem vergifteten brunnen mit bläulichem wasser, die zwar den drachen als vergifter nicht mehr kennt, aber in der er doch einst stand und vielleicht bei näherer nachforschung sich noch findet, wenn er nicht durch die Juden ersetzt wurde. und auf die libido weist ein dritter hin: regnets auf Johannistag, so verderben die nüsse und gerathen die huren, (das. 116.) so dass ich die feste überzeugung habe, dass sich bei weiterer forschung die sitte des verdeckens der brunnen um Johanni finden wird 1). das fallen des giftes stünde dadurch fest, doch

<sup>1)</sup> rationale divinorum officiorum Dilingae 1572. Grimm verwechselt ihn p. 875 mit Withelm Durantis.

darum noch nicht die ursache. die libido zeigt bier wohl pur unreines seuer an. was einerseits zu dem früher entwickelten zustand des drachen um diese zeit passt - im winter flackert das feuer stets munter und frisch auf dem heerd, das ist seine blüthezeit, je heisser es draussen wird, um so mehr wird es im hause gescheut, das ist sein alter, seine schwäche, da siecht es hin — als auch zu den meretricibus, die der regen um Johanni fördert. eben so wenig glaube ich an die erklärung, warum das feuer entzündet werde. statt der ossa animalium mortuorum finden wir in Paris noch zu ende des vorigen jahrhunderts einen sack voll lebendiger katzen 2), der in das Johannisfeuer geworfen wird, in Deutschland ein dargebrachtes pferdehaupt. das ist ein offenbares opfer 5). statt der alten opferthiere hob man wohl später — dem feuer zum spott! die blossen knochen auf und verbrannte sie. die gelehrteren, die zu einer zeit lebten, wo der alte character des feners schon vergessen war, suchten den brauch auf ihre weise zu erklären und da der brennende knochen stinkt, der alte fenergott nur noch ein giftiger wurm war, so sollte der stank ihn verscheuchen. hauptsache bei dem ganzen ist uns die beziehung des drachen zu dem Johannisfener wie zu dem notfeuer und beider einfluss auf die gesundheit der menschen und

1) für Weihnachten, also die andere sonnenwende, steht sie gleichsam schon fest, denn dann soll man kein ackergeräth unter freiem himmel lassen, weil der drache es verunreinige, was die übelsten folgen haben könne. Kuhn märk. sag. 379.

2) Suivant un ancien usage on suspendait à l'arbre du seu la saint Jean, que l'on dressait sur la place de Gréve un tonneau, un sac ou un pannier rempli de chats. on lit dans les registres de la ville de Paris; payé à Lucas Pommereux cent sous parisis pour avoir sourni durant trois années, finies à la saint Jean 1573 tous les chats qu'il falloit audit feu, comme de coutume, et même pour avoir sourni il y a uu an, ou le roy y assista, un renard, pour donner plaisir à sa majesté, et pour avoir sourni un grand sac de toile, ou estoient lesdits chats.'... Les Parisiens recueillaient avec soin les tisons et les cendres et les portaient dans leurs maisons, persuadés que ces restes du seu portaient bonheur. Magazin pittoresque. 1823. bd. 111. p. 43. vgl. Saint Goix essais historiques sur la ville de Paris 11, 152, wo die zahl der katzen aus ein bis zwei dutzend angegeben wird; ihm zusolge wurden sie in einen korb gesetzt. cf. deu korb beim Martinsseuer, beitr. 1, 43.

3) auf solche deutet auch M. abgl 1056 hin: 'in welchem hause hahn, hund und katze von schwarzer farbe sind, kommt nie feuer aus', denn sie dienen wohl als opferthiere bei dem feuer, wie denn die Ehsten eine feuersbrunst dadurch zu hemmen glaubeu, dass sie ein schwarzes lebendiges huhn in die flamme werfen (abgl. p. CXXIV.). dadurch dass man sie halt, macht man sich das feuer gewegen.

Die innige verwandtschaft der Johannisseuer 1) mit dem notfeuer denke ich somit bewiesen zu haben und es bleibt nur die frage zu beantworten, warum das feuer dort nicht wie hier durch reibung entzündet werde? jedenfalls galt die feierliche feuerreibung für heidnisch, darum bemächtigte sich ihrer die kirche und heiligte sie mit ihrem segen. sie konnte das um so eher, als sie damit an einen ihr längst beiligen brauch anknüpfte, es war nämlich in der ältesten zeit sitte, alle tage, später wenigstens alle samstage neues feuer zu den kerzen in der kirche zu schlagen und dasselbe zu weihen, wie die kirche denn überhaupt alles, was zu ihrem gebrauch dient, vorher weiht. im elften jahrhundert wurde diese sitte auf den samstag vor ostern beschränkt, an welchem noch heute in der ganzen katholischen kirche feuer aus einem kieselstein geschlagen und geweiht wird. dies neue feuer ist ihr das sinn-bild des aus dem felsengrab auferstandenen Herrn, der sich den eckstein nennt, des lichtes der welt; wie von dem frischen funken alle kerzen der kirche entzündet werden, so wird uns allen von Christus das wahre licht, die wahre wärme gegeben. das ist der ignis paschalis dessen der h. Bonifacius ep. 87 gedenkt, und von dem neben den andern kerzen der kirche auch die osterkerze, welche mit ihren fünf nägeln von weihrauch ein anderes symbol des heilands ist, entzündet wird. das so aus dem stein erzeugte feuer trat an die stelle des aus dem holz geriebenen und verdrängte dies bis auf wenige reste, deren einer sich in dem notfeuer forterhielt. das konnte er bei dem Johannisseuer nicht, weil dies ein mehr allgemeines, zu bestimmter zeit loderndes war, worüber die kirche eher wachen konnte als über das notfeuer, das unversehens nach heimlich getroffener verabredung entzündet werden und schon erloschen sein konnte, bevor noch der pfarrer etwas davon ahnte. war ihm auf diese weise seine hauptbedeutung, als eines neuen feuers genommen, dann konnte es nicht mehr so gefährlich sein und der unschuldige tanz und das springen durfte mit recht geduldet werden, die kirche liess und lässt ja gern dem volk seine freuden, sie freut sich mit ihm. sie führt es selbst im sommer aus den engen mauern ihrer tempel in die frische, freie natur, sie segnet seine feuer (M. 584) und seine brun-

<sup>1)</sup> merkwürdig ist der u. a. in Sachsen vorkommende brauch, am Johnunisabend lichter auf den gräbern zu entzünden. es scheint, die todten sollen auch an der feuerfreude theil nehmen. 'en 1634 les habitants de Quimper mettaient encore des siéges auprès des feux de joie de la s. Jean, pour que leurs parens morts pussent se chauffer à leur aise. Cambry voyage dans le Finisterre 111, 35.

nen, sie weiht seine ganze poesie 1), deren vernichtung die aufgabe zu sein scheint, die sich das verwaschene philisterthum der sogenannten aufgeklärten bureaukratenwirthschaft gestellt hat, die mit dem bürgerlichen rock alles was heilig ist ablegt und durchgängig mit der livree die kriecherei in guten und die treulosigkeit in bösen tagen anlegt.

Wir fanden bei dem notseuer die sitte, vor dessen entzündung alle seuer im hause zu löschen und das neue seuer von der frischen slamme zu nehmen. auch ihrer bemächtigte sich die kirche und übertrug sie auf den ignis paschalis. Le Long berichtet aus dem 16. jahrhundert — und an frühern zeugnissen dafür ist keineswegs mangel, mir fällt eben nur keins ein — mit diesem neuen, geweihten seuer, 'stak een yegelyk in syn huijs een kout vuur van turf aan en hadde daar door 't geheele jaar door heilig vuur in huijs.' (Buddingh 390) die sitte herrscht noch heut zu tage an vielen orten und sie half mit dazu den gebrauch bei andern profanen seuern zu verdrängen, denn dies konute nicht als beilig gelten, da ihm der segen der kirche gebrach und wenn auch ein geistlicher assistirte, so nahm er doch an der erzeugung des seuers keinen theil, er segnete höchstens das bereits slammende.

Schon sehr frühe hatte die kirche sich die Johannisfeuer, deren verbreitung über unsern ganzen erdtheil Grimm nachwies zu eigen gemacht und darum war es für Paciaudi leicht, sie so darzustellen, als ob sie rein aus dem christenthum bervorgegangen seien (M. 591.). die wahrheit liegt hier wie meist in der mitte, wie es schon aus dem vorbergehenden sich ergibt und noch einleuchtender wird, wenn wir auch noch andere glauben und bräuche heranziehen, die sich an die feier des tages knüpfen.

Es herrscht ein bedeutender unterschied zwischen ihnen und denen, die wir bei andern heiligen zeiten finden. bei den letztern liegt der hauptnachdruck auf der sacht, weil da die götter walten, bei jenen liegt er auf dem tage, weil an ihm das astralfeuer seine blüthe erreicht. 'Johannis, in der sutagsstunde von XI—XII pflücken die ledigen mädchen neunerlei blumen, wobei aber drei nicht fehlen dürfen, weide, storchschnabel, feldraute. diese blumen werden zu einem kranz gewunden, wozu der faden von der binderin in derselben stunde gesponnen sein muss. ist der kranz vollendet, so wird er von der verfertigerin rückwärts auf einen baum geworfen und

<sup>1)</sup> und überlässt den untergang kleiner aherglauben mit grosser klugheit der zeit und der fortschreitenden entwickelung. wie recht sie daran that, lehrt die erfahrung, zudem schadet der aberglaube weniger als der unglaube, der vielfach an seine stelle trat.



so oft er geworfen wird, ohne hängen zu bleihen, so viel jahre währt es noch bis zu ihrer verheirathung. alles dies muss aber stillschweigends geschehen.' M. abgl. 848. am Johannistag zwischen XI - XII. uhr mittags muss man eine klettenwurzel ausgraben, darunter findet man eine kohle die ist zu allen dingen gut. um dieselbe zeit öffnet sich das buch (die buchnüsse). regnet's hinein, so misräth, ist's gut wetter, so geräth die buchnuss. um mittag zwischen XII und 1 kann man im wald einen kobold einfangen, dann wächst auch an manchen orten eine hand aus der erde, die Johannishand, und deren bestreichen gegen flüsse und andere übel hilft. Johannistag wird die wünschelruthe geschnitten, muss man die kinder entwöhnen, wenn sie glück haben wollen, hekränzt der hirt die kühe (Kuhn und Schwarz. 393.). auf allen wiesen, wo man am Johannistag den boden aufgräht, findet man schwarze koblen in der erde. die muss man heimtragen und auf den fruchtboden legen, dann schützen sie das korn vor würmern u. dgl. und das haus vor dem einschlagen des blitzes (Meier der Johannismorgen wird feierlich empfangen: in den meisten sächsischen dörfern und städten flicht man in der nacht kronen von laub und blumen und hängt sie am morgen vor die häuser, in das haus, wovor keine Johanniskrone hängt, kehrt das ganze jahr kein glück ein. vom Johannisthau glaubt man, dass er kräuter und blumen beilkräftig mache und gebraucht die Johanniskronen während des ganzen Jahres bei krankheiten zu thee (Sommer. 156.). Johannisblut (wegtritt) auf Johanni zur mittagestunde gesammelt, ist für viele dinge gut. Johanniskraut vertreibt hexen und teufel (abgl. 157. 190,). Zwiebeln auf Johanni im beet umgedreht, gerathen gross (117.).

In all diesen bräuchen springt der wohlthätige einfluss des astralfeuers auf die erde, was sie trägt und was sie bewohnt hervor. da sie ihm ihren schönsten schmuck, die blumen, dankt, so liegt nahe, dass dies fest auch ein blumenfest wurde. daher auch die belgischen tänze unter dem rosenhut, der über dem Johannisfeuer hängt und in allen strassen schwebt, die kronen in den strassen von Halle (Sommer l. c.), die blumengewinde und bänder, womit die kinder den weg sperren, der rosenstock und rosenbaum in der Mark (Kuhn u. Schwarz 391.).

Vielleicht ist es erlaubt, auch an das hahnschlugen zu erinnern, welches in Tilleda und der umgegend des Kyffhäusers gewöhnlich um Johanni statt findet.

Demnach hätten wir in dem Johannisfest ein fest des lichtes, des himmlischen und irdischen feuers zu sehn. sobald jenes seinen höchsten glanz erreicht hatte und zu sinken begann, hielt man das nun ein jahrlang gebrauchte heerdfeuer für alt und kraftlos und entzündete man es neu und frisch, liess es in voller flamme emporlohen, feierte es durch tanz und gesang, opferte ihm blumen und thiere und sprang durch die junge flamme, um sich zu reinigen von allen bösen, kranken stoffen, um gleichsam das lebenslicht zu erfrischen und zu erneuern, wie das feuer im heiligthum des hauses erneuert wurde.

Ich lasse zur vergleichung einiges nähere über die Johannisfeuer in Frankreich folgen, in dem französischen theil von Flandern verbrannte man vor der revolution von 1789 in jeder gemeinde in dem Johannisfeuer eine männliche strokpuppe. in Douai singen die kinder welche sammeln:

Saint Jean est queu die liau, saint Pierre l'a rassaqué, un tiol peu d'bo pou l'récaufer, y tranne.

umgekehrt singen sie am Petritag, Petrus sei ins wasser gefallen und Johannes habe ihn herausgezogen, darum möge man ihnen ein wenig holz geben, um ihn zu wärmen. dagegen wird auf Petri eine weibliche strohpuppe verbrannt. wahrscheinlich geht eine längere erzählung unter dem volk um, über die rettung aus dem wasser und beziehen sich die beiden heiligen auf zwei wandernde götter. die strohpuppen erinnern an den verbrannten Judas. man müsste ältere berichte über deren ausstattung haben. in Douai hielt vordem arm und reich offene tafel auf der strasse, während die feuer leuchteten und jeder vorübergehende wurde zum trunk eingeladen, wess stasdes er auch sein mochte. als aber die freiheit und gleichheit und brüderlichkeit ans ruder kam, wurde der gebrauch verboin Cameryk (Cambrai) hängen die kinder ebenfalls mit goldpapier verzierte puppen in das feuer, dasselbe soll in Valenciennes der fall sein (Mad. Clément née Héméry hist. des fêtes et des usages du depart. du Nord, p. 363 fig.). für die Normandie finde ich keine erwähnung der feuer, dagegen folgende mit deutschen verwandte bräuche: les fleurs cueillies le jour de la Saint Jean ne flétrissent jamais. on fait surtout des couronnes avec l'armoise qui préserve de la foudre et des voleurs. il en est de même de la verveine, se rouler ce jourlà le matin dans la rosée, ou se baigner dans une fontaine (unser Johannibad) guérit de la gale et de toutes les maladies cutanées. on conserve pendant une année les couronnes de la saint Jean (de Nore 262. 267.). da werden übrigens die feuer nicht gefehlt haben, so wenig wie in der benachbarten Bretagne. da lodern am Johannistag feuer von allen höhen, musik ist dabei und die jungen mädchen tanzen um den holzstes herum; wenn sie neun feuer besuchen, heirathen sie noch im selben jahr, die bauern führen das vieh herbei und lassen es

über das feuer springen; dadurch wird es vor krankheit bewahrt. in vielen gemeinden wird es vom pfarrer feierlich entzündet; zu saint Jean du doigt lässt man einen engel vom thurm nieder, der es entzündet. Magazin pittor. II, 71. Nordengland soll der engel den baum zum notfeuer fällen.) Les Bretons conservent avec grand soin un tison du feu de la saint Jean, il doit les préserver de la tonnerre. ils se disputent aussi la couronne de fleurs, qui domine le bucher, car ces fleurs flétries sont des talismans contre les maux physiques et les souffrances morales. quelques jeunes filles les portent suspendues sur leur poitrine par un fil de laine rouge, toutpuissant pour guérir les douleurs nerveuses (de Nore 219.). in Brest schwingt man pechfackeln rund und oft werfen hunderte ihre fackelu zugleich gen bimmel. zu Poitou wird ein rad mit stroh umwickelt, angezündet, damit läuft man durch das feld, welches fruchtbar dadurch wird. 'La veille de la saint Jean il faut aller dans un champ de blé et en couper une poignée du plus beau avant le lever du soleil. si quelque malveillant vous devance, il emporte le bonheur de la recolte. on doit aussi la veille de ce jour et également avant le lever du soleil couper des rameaux verdoyants pour decorer les portes des maisons et des étables, cueillir des herbes nour les maladies et sortilèges et enfin jeter dehors toute poule qui couve. dans le departement de la Vienne la veille de la saint Jean chacun porte après le coueher du soleil son fagot sur la place; on en forme une pyramide et le plus âgé de l'endroit y met le feu. quand la flamme s'élève en pétillant on danse autour du foyer, mais on a eu le soin de commencer par faire passer dans cette flamme un gros bouquet de bouillon blanc et de branche de noyer, qui le lendemain avant l'aurore est attaché au dessus de la porte de la principale étable. dans le Périgord on couronne tout l'échafaudage de fleurs et surtout de lis et de reses (die feuerrothen blümelein.). on allume ce feu avec toutes les cérémonies religienses et civiles et lorsqu'il a tout consumé l'on en recueille précieusement les cendres, les charbons et les petits tisons, parcequ'ils préservent de la foudre et de tous autres accidents. dans cette contrée c'est le même jour, que ceux qui sont attaqués de maladies de peau vont se rouler nus dans la rosée des champs et surtout dans les chenevières. ils se frottent ensuite avec les plantes, qu'ils ont foulées, en mettent sur le poignet gauche et le mal sèche en même temps que le topique. la récolte des herbes de la saint Jean, qui se fait aussi avant le lever du soleil, doit avoir lieu à reculons avec choix et en y ajoutant des paroles mystiques et plusieurs cérémo-

nies. ces herbes sont soigneusement gardées, elles guérissent infailliblement les fièvres les plus invétérées et l'on en place à la porte des étables, pour préserver les animaux de toutes les maladies et de tous les maléfices. en les mettant au ciel du lit, en dedans des portes etc. elles garantissent de tout sortilège et autres accidents (das. 149 flg.). on appelle (dans les Pyrénées) le feu de la saint Jean la Haille et il faut le franchir neuf fois pour s'assurer de la prospérité' (das. 127.). iu der Propence wird das feuer noch sehr feierlich entzündet: 'le corps municipal et même le curé se rendent sur la place pour mettre les premiers le feu à ce bûcher et chacun des assistants les imite, en faisant trois fois le tour du foyer. cette cérémonie s'accomplit au bruit des cloches et des pièces d'artifice, et lorsque la foule commence un peu à s'écouler, les danseurs ferment une falandoule autour du bravier. on se jette aussi réciproquement de l'eau sur le corps. à la Ciotat un coup de canon donne le signal pour allumer le feu, et pendant qu'il brûle, les jeunes gens se jettent à la mer et s'aspergent à qui mieux mieux, pour figurer le baptême du Jourdain. (?) à Vitrolles on va prendre un bain dans l'étang de Berre, afin de se préserver de la fièvre pendant l'année. aux saintes Maries ce sont les chevaux, qu'on fait baigner, pour qu'ils ne soient pas atteints de la gale. dans les communes qui avoisinent les montagnes, on va gravir celles-ci le jour de la saint Jean, pour assister au lever du soleil. son apparition est accueillie par des cris de joie et le bruit des cornets, qui retentissent dans les vallées et font aussi mettre en branle toutes les cloches. dans l'intervalle, qui s'écoule entre les premières lueurs de l'aurore et le lever du soleil, les pélerins ont le soin de cueillir des bouquets de plantes aromatiques, qu'ils mettent ensuite dans des flacons d'huile d'olive. il résulte de ce mélange une sorte de baume, qu'on appelle oli-rongé et qui est un spécifique pour les blessures et quelques maladies. le jour de la saint Jean, dès que l'aurore commence à poindre, les enfans vont fouiller les cendres, pour y chercher des cheveux (?) qu'ils y trouvent lorsqu'on les y a placés. on jette aussi dans la cendre chaude, pour les leur faire retirer le lendemain matin, des gousses d'ail, qu'ils mangent à dejeuner pour se préserver de la fièvre. on regarde également ces gousses d'ail comme devant porter bonheur et préserver des sortilèges' (das. 19 flg.).

Wir sehn auch in diesen bräuchen den zusammenhang des Johannisfeuers mit dem notfeuer noch vielfach durchblicken, was noch mehr der fall sein würde, wenn die kirche es nicht in ihre hut genommen hätte. auch in Frankreich wird es zum

beil der menschen und thiere entzündet und nur selten bricht ein bezug auf die felder durch; die hauptsache ist jener beiden wohl. dazu dient wie bei uns das wälzen im thau, der sprung über das feuer, der aber neunmal gethan sein will, wie auch die mädchen neun feuer besuchen müssen, die heirathen wollen, die aufbewahrung der krone, die über dem feuer schwebte (diesem bekränzen des feuers steht das hineinwerfen von blumen bei uns zur seite, beides kann einst nebeneinander statt gefunden haben), ebenso die festliche ausschmückung der häuser am morgen des tages. wer bei uns die feuer entzündet hat erfahren wir nicht, im dep. de la Vienne thut es der älteste, ehrwürdigste, was jedenfalls alt ist. für die heiligkeit der flamme zeugt ausser der sammlung der übrigbleibenden brände asche etc. das schwingen eines strausses durch ihre glut, der nun an den stallthüren aufgehängt das vieh vor bösen mächten schützt. beim kräutersammeln ist das rückwärtsgehn bedeutsam, in der Provence die besprengung mit wasser beim feuer: der letzte rest endlich, der uns zeigt, dass das feuer ein neues, frisches sein muss, dass man es als ein lebendiges wesen ansah, liegt darin vor, dass die kinder am morgen in der heerdasche allerlei suchen und finden. das heerdfeuer war vom motfeuer frisch entzündet worden und bringt ihnen geschenke, wie s. Nicolaus, das Christkind, s. Marten u. a. die schutz gegen fieber und zauber und glück jeder art dem sie geniessenden oder bewahrenden verleihen.

Halten wir das gesagte mit dem zusammen, was im ersten band über andere feuer mitgetheilt wurde, so ergiebt sich, dass wir vier hauptfeuer im jahre annehmen dürfen. das osterfeuer brannte dem Donar, es wurde auf bergen entzündet, weil er berge liebt und spaltete sich später in die Petri-, mai- und pfingstfeuer; es diente zur erflehung des segens für die saaten und so dürfen wir es wohl ein bittfeuer nennen, ein bittopfer. das Johannisfeuer galt dem element in seiner zweifachen erscheinung als astral- und irdisches feuer. jenes, durch die sonne repräsentirt, führte natürlich zu erinnerungen an Fro. beide aber wurden verehrt wegen ihres wohlthätigen einflusses auf den menschen, die thiere, die pflanzen, die ganze erde. schien dieser einfluss ausserhalb der zeit geschwächt, dann erneuerte man das feuer auf ähnliche weise, wie bei der sonnenwende, man wiederholte das fest, wohl weil man etwas da. bei versäumt glaubte. wenn die ernte eingebracht war, flammte dem spender aller guten gaben, dem höchsten gott das dankfeuer des Martins- und Michaelstages, und in der wintermitte, wenn die sonne den niedrigsten standpunkt erreicht hatte und sich wieder kräftig aus ihrem hinsiechen erhob, zündete man

dem Fro ein fener an und feierte der sonne sieg, deren gett er war.

#### ERDE.

Da die erde als das fleisch des göttlichen urriesen galt, musste sie heilig sein und wir finden fast dieselben glauben an sie geknüpft, wie an die andern drei elemente.

Wackernagel hat 1) auf einen sie betreffenden merkwürdigen gebrauch aufmerksam gemacht. er sagt: 'es war ein überrest des heidenthums, den Berthold (s. 445.) wohl verdammen durfte, wenn menschen denen durch hinrichtung oder mord oder im kampfe ein schnelles sterben drohte, statt des leibes Christi mit dem kein tröstender priester zugegen war, erdbrosamen ergriffen und als letzte wegzehrung zu sich nahmen.' dann bringt er mehre stellen darüber bei und schliesst mit der frage: 'sind die redensarten mordre la poudre oder la poussière und in's gras beissen, die beide einen gewaltsamen tod bezeichnen, auf diese heidnisch-christliche sitte zu beziehen?' das wäre möglich, es könnte aber auch auf das krampfhafte öffnen und schliessen des mundes gehn, welches wir oft bei sterbenden finden, namentlich aber auf dem schlachtfeld im todeskampf der an schweren wunden verscheidenden antreffen. jedenfalls ist jene sitte heidnisches gepräges und der sterbende will sich die erde, welche seinen leib bald aufnehmen soll, geneigt machen, indem er sich noch lebend mit ihr vereinigt und sie ehrfurchtsvoll in sich aufnimmt; mit gleicher liebe soll sie ihren leib empfangen.

Gleich dem wasser und feuer hat die erde zaubertilgende kraft. wenn kinder beschrieen sind und nicht schlafen können, dann soll man erde von der gemeine nehmen und über sie streuen (abgl. 443.). kauft jemand ein pferd und reitet damit nach hause, so muss er aus der ersten hufspur, die es auf der feldmark seines dorfes macht, erde nehmen und rückwärts über die grenze werfen, so kanns nicht behext werden (Kuhn märk. sag. 380.).

Für besonders heilig und geweiht galt die erde, welche sich in den tempeln unter dem pulvinar der götter befand; darum nahm horolfr sie mit sich, als er nach Island übersiedelte <sup>2</sup>).

<sup>2)</sup> Han tôk ofan hofit oc hafpi med ser flesta vidu er par höfpu i verit oc sva moldina undan stallanum, par er pörr hafpi deetit. Eyrbyggiasaga e. IV.



<sup>1)</sup> Haupt's zeitschrift VI, 288.

das war der beiligste theil der heimathlichen erde, deren ja heute noch mancher auswanderer mit sich gen America nimmt, die der Pole oft in der verbannung in einem säckchen am halse trägt, die der reiche jude sich aus Palästina kommen lässt, um in ihr begraben zu werden.

### THIERE.

Ich beginne mit einem stück altgermanischer naturgeschichte, welches uns aber bald in die mythenwelt zurückführen wird.

Die ganze thierwelt zerfiel in vier hauptabtheilungen nach den vier hauptelementen, in welchen thiere leben und sich finden: luft, erde, wasser, feuer. doch hielt dieselbe wie es scheint nicht lange stand oder vielmehr es stand neben ihr eine andere, ältere, die nur drei abtheilungen annahm, denn das feuer in seiner gefrässigkeit duldet kein thier lange, ohne es zu verschlingen und dann war auch die vierzahl ein punkt des anstosses, so dass das feuer aufgegeben wurde und nur noch drei abtheilungen blieben, die man nach ihren bewegungen oder auch mit allgemeinen gattungsnamen benannte.

Ein beispiel jener vierfachen eintheilung bringt für den norden Ynglingasaga cap. VII, wo sie von Odhinn erzählt, wie er während sein leib schlafend da lag, die gestalt wandelte und dann vogel war oder thier, fisch oder wurm und in einem augenblick in fernste länder fuhr: enn hann var þå fugl eða dŷr, fiskr eða ormr; er fuhr als vogel durch die luft, lief als vierfüssler über die erde, schwamm als fisch durch die wasser und drang als wurm oder drache ins feuer.

Dieselbe eintheilung kannte Deutschland auch und es hatte für die vier hauptthierarten auch dieselben namen, wie eine stelle in Lassbergs liedersaal II, 719. zeigt:

fisch, vogel, wurm und tier hant ir recht ba denn wir.

doch ist diese auffassung nie und nirgendwo recht volksthümlich geworden, während die dreitheilige sich fast überall findet. ich gedenke vor allen des briefs des h. apostels Paulus an die Römer I, 24: 'sie vertauschten die herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit dem gleichniss und bild des vergänglichen menschen, auch der vögel und vierfüssigen und kriechenden thiere'. unter den letztern versteht der apostel auch die schwimmenden, die fische, die sich fusslos durch das wasser gleichsam kriechend bewegen, wie der aal im wasser schwimmt und auf dem lande kriecht. damit stimmt das märchen pun

vollständig überein, wenn es in Belgien laufende, kriechende und fliegende thiere annimmt (DMS. 2 flg.). das ist die einzige stelle, welche bis jetzt die eintheilung klar hinstellt, anderswo blickt sie noch eben durch und hilft jedenfalls die annahme befestigen. so wird KM. 1, 201 erzählt, wie ein vater seinen sohn zu einem meister in die lehre schickt, der in einer fremden stadt wohnt und berühmt ist. bei ihm lernt der junge, was die hunde bellen, bei einem zweiten, was die vögel sprechen und bei einem dritten, was die frösche quaken. der könig, der auszieht, seine schwestern zu befreien, kommt zu dem wolfkönig, dem fischkönig und dem horniskönig (Meier märchen 33.). um den todten esel streiten löwe, adler und ameise (DMS 112). der ungarische Pengö erlegt in der nacht einen eber und geier und hilft einem fisch (Mailath II, 135.). in andern märchen tritt sie nur in bruchstücken hervor, wieder

in andern ist sie ganz untergegangen.

Sobald man überhaupt menschliche einrichtungen auf die thierwelt übertrug, kounte es nicht fehlen, dass man derselben auch eine verfassung zulegte, ihnen ein oberhaupt gab. das musste der natur der sache nach eine gottheit sein, entweder ein götterpaar oder auch eine göttin oder ein gott allein. aber ihr gebiet wäre zu gross geworden, wenn die die laufenden, kriechenden und fliegenden thiere zu überwachen gehabt hätten, das würde allgegenwart gefordert haben, die nur dem höchsten der götter zukommt. darum erhielt jedes der drei thierreiche sein eigenes oberhaupt, welches in dem zuerst erwähnten märchen eine königin genannt wird, diese sitzt von einer menge ihrer thiere umgeben, auf einem threa und auf ihren befehl, auf ihr pfeifen müssen sich alle um sie versammeln; hat sie dreimal gepfiffen, dann darf keins mehr hat diese vorstellung auch auf den ersten anblick orientalisches gepräge, so ist sie doch rein deutsch und wir haben selbst in der sage diese göttliche thierkönigin noch deutlich und klar vorliegend. in dem alten liede zu Wesselaer bei Nevele sieht man jede nacht ein spinnendes weibchen sitzen, das ist alt und runzlich. um das weibehen herum spielen und springen thiere aller art, wie ganz zahm und fürchtet sich keins (NS. 178.). übereinstimmend damit erzählt A. Fries von der frau Hulle: als der krumme Jacob zu frau Hulle gekommen ist, die spinnend unter einem baume sitzt, muss er ibre katze füttern (Herrlein sagen s. 181.). dazu stimmt folgendes: als der könig in dem märchen vom goldnen schloss in das schloss der königin der laufenden thiere kommt und alle herbeigerufen nicht wissen, wo das goldschloss liegt, da gibt ihm die königin eine katze als geleitsfrau zu der königin der flie-

genden thiere mit und von dieser trägt ein storch ihn zu seiner gemahlin zurück, die noch vor jahresfrist einen knaben gebiert. beides aber sind thiere der Holda 1), was wir von der schlange, die dem könig von der königin der kriechenden thiere als geleiterin mitgegeben wird, nicht wissen. folgende hypothese drängt sich dabei auf. die dreiheit setzt stets eine vorhergegangene einheit voraus, sie hat sich aus dieser gebildet. jene zwei thiere weisen auf Holda hin als die gemeinsame königin der fliegenden und laufenden thiere. war sie aber das, dann wird sie auch über die kriechenden geherrscht haben, also als königin des ganzen thierreiches betrachtet worden sein. die sage, welche strenger als das märchen ist, oft auch älter, macht keinen unterschied zwischen den thieren; die seien aller art, sagt sie, also vögel, vierfüssler, kriechende, und das dürfte der annahme noch mehr gewicht geben.

Gleich den deutschen kennt auch das wallachische märchen drei thierköniginnen, die heiligen mütter mittwoch, freitag und sonntag, doch wird sie weniger klar in ihm erhalten, als in dem belgischen, obwohl die innige verwandtschaft beider am tage liegt, die thür der beiden ersten mütter wird von einer bösen katse bewacht. wenn auch bei diesen beiden von thieren die rede nicht ist, so geht doch aus der vergleichung beider märchen hervor, dass sie ursprünglich genannt waren und vielleicht nur durch die mangelhaftigkeit der erzählung wegblieben, denn die mutter sonntag pfeift, gleich der letzten königin, und neben andern thieren kommen auch die vögel, deren eines, ein geier, gleich dem storch sich verspätet 2) und gleich ihm den helden Wilisch Witiasu an den ort seiner bestimmung führen muss (Schott 147.).

Aber wie die deutsche mythologie kaum einen gott kennt. neben dem nicht auch eine verwandte göttin entweder schon dastände oder doch in zwar noch nebelhaften umrissen deutlich erkennbar ist, so finden wir auch hier neben der göttin sogleich wieder männliche wesen, also wohl götter, an der spitze der drei thierreiche. die märchen, worin sie vorkommen, sind aber in einzelnen theilen, gleich dem wallachischen schon so verwischt, dass wir, wie dort, nur durch zusammenstellung den rechten sinn finden können. wie der könig im ersten unserer märchen nach dem goldnen schloss zurück will,

diese marchen zurück.

<sup>1)</sup> Auch frau Harke hat in ihrer höhle wilde schweine, hirsche, rehe, hasen und andere thiere, die sie des nachts hinein und mor-gens hinaus auf die weide treibt. Kuhn und Schwarz 113.

2) cf. Targum Scheni Esther p. 410. Eisenmenger II, 441, wo genau dasselbe von Salomo erzählt wird. ich komme anderswo auf

so möchte der prinz in dem von den eisernen stiefeln (Wolf 198) gerne in das himmelreich, das mit jenem schloss identisch ist. wie der könig und Wilisch Witiasu den weg dahin bei den drei königinnen und drei heiligen müttern erfragen, so kommt der prinz zu drei einsiedlern, deren einer älter ist, wie der andere. die beiden ersten können ihm keinen bescheid geben, der dritte aber sagt, er wisse zwar auch nicht, wo das himmelreich sei, aber im andern stockwerk des hauses wohnten allerlei vögel, die könnten es ihm jedenfells sagen. er geht binauf, fragt die vögel und sie schreien: wir sind nicht alle beisammen. zuletzt kommt der vogel greif, der den prinzen in das himmelreich und vor ein goldnes schloss trägt, was auch genau zu dem andern märchen stimmt, so dass also der schluss nahe liegt, dass die drei einsiedler gleich den drei königen und müttern über die drei thiereiche herrschen. ebenso kommt in einem andern märchen aus Hessen (das. 286.) prinz Jack von Eiland zu drei einsiedleru, die er nach dem schloss des Grünus Kravalle fragt. sie wissen alles in der welt, auch seinen namen, aber erst der dritte kann ihnen näheres über das schloss sagen. dies alles wissen deutet wieder auf die thiere hin, die überall herumkommen, aber nur die vögel, die der letzte beherrscht, kennen das goldne schloss, nur sie kommen überall hin, nur sie gleich Odinns raben, durch die der gott auch alles erfährt, wie der prinz auch erst durch einen vogel über das goldschloss belehrt wird.

Diese deutsche anschauung von männlichen thierherrschern finden wir gleichfalls in Indien. so glaubt der könig Usinara in dem habicht, dessen gestalt Indra angenommen hatte und der an den wallschischen geier mahnt, den alles wissenden vogelkönig Supara zu sehn (Holtzmann ind. sagen 1, 83.). nach Polier II, 228 machte Vischnu dem Garuda zum könig der vögel.

Von diesen menschlich gedachten königinnen und königen der drei thierreiche unterscheiden sich streng die könige der einzelnen thierarten, die jederzeit in der gestalt der gattung erscheinen, der sie vorstehn. in manchen finden wir oft diese könige in noth, oft auch einen ihrer unterthanen, was jedoch jüngere abschwächung sein könnte. menschen helfen ihnen dann und werden dafür wieder im augenblick der noth mit gleicher hülfe von den dankbaren thieren bedacht, so fürchtet KM.1, 108 der ameisenkönig für seine leute; wie ihn, so rettet der diener auch drei gefangene fische und zwei junge raben; das. 399 wird ein ameisenkönig und eine bienenkönigin genannt, woraus man auch auf einen entenkönig schliessen kann, da gleich ameisen und bienen auch enten dem dummling behülflich sind. Meier märchen 33 kennt einen wolfs-, fisch- und hornisskönig.

die schlangenkönigin ist sehr bekannt. am Rhein kennt man noch eigenthümlich gezeichnete männliche taubenkönige und die maikäfer, deren 'schild' schön roth glänzt, könige, alles nachklänge jener alten annahme einer monarchischen verfassung der einzelnen thierklassen, die wir ganz ähnlich auch wieder in Indien finden. rabenkönig, Polier II, 132. affenkönig, das. und vorher. Utschaisrawa, könig der pferde, Holtzmann ind. sag. I, 130. schlangenkönig, Katha Sarit Sagara ed. Brockhaus p, 98.

Die macht dieser könige und königinnen beschränkt sich rein auf ihr reich, wie wenn eins jener oberhäupter der drei grossen reiche pfeift, alle thiere desselben herbeieilen und beim dritten pfiff keins mehr fehlen darf, so auch hier. kaum haben sie befohlen, so eilen ihre unterthanen von allen seiten herbei. einigemal reicht ihre macht auch weiter und können sie dem, der sie rettete oder ihnen gefällig war, die kraft geben, sich in ihre gestalt zu verwandeln. dazu oder auch, um sie herbeizurufen geben sie demselben etwas von ihrem körper, dessen kraft und macht er anrufen muss (DMS. 113.), die er reiben oder ankauchen soll (Mailath sagen II, 136.); so der adler einen flügel, die ameise ein füsschen einer ameise, der fisch eine schuppe. das wird wohl in der alten sprache heissen, sie geben ihm ein gewand ihrer art, in welches er jederzeit schlüpfen kaun?

Wenn das nicht der fall ist, dann sagen sie, der schützling wolle nur an sie denken, d. h. sie in gedanken anrufen und sie würden sogleich bei ihm sein, auch das beweist die hohe stellung und göttliche kraft, die ihnen beiwohnt, wenn auch nicht in solchem maas, wie den obern thierherrschern, die als eigentliche gottheiten noch viel höhere macht batten.

Drei hauptursachen legt Grimm dem cultus der thiere zu grunde: sie stebn im dienst der götter — göttliche wesen verwandelten sich in thiere — menschen wurden zur strafe in ein thier herabgesetzt.

Zunächst betrachten wir die zweite dieser ursachen, wozu noch beigefügt wird: 'bär, stier, kuh, schlange können einigemal so zu nehmen und uralte incarnationen vorauszusetzen sein.' M. 621.

Für den bären spricht schon die gothische sage bei Olaus Magnus, worüber in diesem bande 64 fgg. verhandelt ist.

Stier und kuh möchten in der deutschen vorzeit schwer zu finden sein, sie scheinen Griechenland mehr eigen zu sein, so wie den ihm zunächst südlich gelegenen völkern. eher dürfte das pferd eintreten, in dessen gestalt Loki schlüpfte. die

Digitized by Google

schlange ist durch Odhinns verwandlung in ihre gestalt für den norden sicher, für Deutschland noch zweifelhaft.

Dagegen scheint mir im märchen die erscheinung einer gottheit in der gestalt eines hirsches übrig. zwei bedeutsame varianten liegen bis jetzt vor, andere werden sich ohne zweifel noch finden. wir haben sie in meinem hausmärchen 73 'der goldne hirsch' und in Meiers märchen nr. 54 'der lustige Ferdinand oder der goldhirsch.' Meier hat schon in dem sehr richtigen gefühl, dass dem an bedeutungsvollen beziehungen reichen märchen tieferes zu grunde liege, dessen deutung versucht (p. 311), doch kann ich ihm nicht beistimmen und will eine andere wagen.

Der inhalt des märchens ist kurz folgender. ein soldat rühmt sich, mit geld könne man alles fertig bringen und wie sich derb ein Odenwälder ausdrückte, selbst des kaisers tochter zur hure machen. das wird dem könig hinterbracht und er befielit dem soldaten so viel geld zu geben, als er verlange, habe er aber binnen jahresfrist sein wort nicht gehalten, dann verliere er das leben. der soldat geht darauf ein, lässt einen hirsch von gold machen, der innen hohl ist und sich, in denselben versteckt, vor des königs pallast führen. von dem anblick des goldnen thieres ist die königstochter eutzückt, noch mehr, als aus demselben liebliche musik tönt. auf ihren wunsch kauft der könig den goldhirsch, der in ihre kammer gestellt wird, wo es nun dem soldaten leicht wird, sich ihre liebe zu erwerben.

Der hauptpunkt, um den sich hier alles dreht, ist der goldne hirsch, das kunstwerk eines schmieds. die kunstreichen schmiede des alterthums waren die zwerge, von denen die meister der kunst unter den menschen lernten, aus deren werkstätten viele der kostbarsten kleinode der götter hervorgingen. so machten Iwalds söhne das gleich anderm wachsende goldhaar der Sif, das wunderbare schiff Skidbladnir und Gungnir, den speer Odins. Sindri der bruder Broks legt eine eberhaut in die esse, als er sie wieder herauszieht, ist es ein eber mit goldenen borsten, den Brok dem Freyr gab, der durch die luft wie durch das wasser rannte, schneller als ein pferd es vermag und dessen borsten die nacht erhellend leuchteten. wir dürfen diese zwerge unbedenklich an die stelle des goldschmieds setzen und dem goldbirsch einen äbnlichen ursprung zulegen, müssen ihn aber von dem eber mit goldborsten wieder scharf trennen. der eber ist ein thier des gottes, das vollkommene thiernatur hat, der hirsch aber birgt den soldaten in seinem innern und in den märchen vorliegender art ist der soldat stets ein alter held, ein älterer gott; in dem hirsch

ist also ein gott verborgen d.h. die hirschgestalt ist ein von dem gott angelegtes kleid, sie ist dem falkenkleid, dem schwankleid, der wolfshaut verwandt. diese göttlichkeit des in ihr verborgenen bestätigt uns das metall, aus welchem sie gefertigt ist; wo wir gold in dem märchen und der sage finden, da ist ein gott nicht fern.

Dies angenommen fällt das ungefüge, unbewegliche, leblose, was dem hirsch zugelegt wird, von selbst weg; er muss sich bewegt haben, muss lebendig gewesen und von einem vertrauten zu dem königsschloss geführt worden sein. auch die zitter oder das glockenspiel in des hirsches bauch oder kopf hält nun nicht mehr stand, die töne, die von ihm kommen, müssen von dem gott herrühren, der die thiergestalt erfüllt und belebt. der hirsch ist demnach ein goldner, tönender.

So wird er denn vor das schloss geführt, worin die schöne königstochter wohnt, deren gunst der in ihm verborgene gott gewinnen möchte. wie er sie zuerst gesehn hat und liebe zu ihr fasste, erzählen beide versionen fast übereinstimmend. der soldat stand auf posten vor dem schloss des konigs, oder der thür der prinzessin, da erblickt er sie und der gedanke steigt in ihm auf, wenn er geld habe, dann könne sie wohl sein werden, das schreibt er auch an die thür, wo der könig es liest und ihm geld in fülle zur verfügung stellt, nach Meier aber zugleich die princessin auf eine kleine insel oder nach einer mir vorliegenden version von Kirchner in ein zimmer bringen und streng bewachen lässt.

Dies erschauen des geliebten von der thür aus, deren eingang ihm verwehrt ist, erinnert an die verbotenen thüren, in denen (1, 23, 103) Hlidskialf nachgewiesen wurde. auch hier dürfte also der gott von dem thron allvaters die erdentochter zuerst erblickt haben, und von ihrem anblick in liebe entzündet worden sein. sofort regt sich der gedanke in ihm wie er in ihren besitz gelangen könne, sie zu rauben vermag er nicht, weil sie gehütet wird und streng bewacht, er will also mit list versuchen, was ihm auf anderm wege nicht gelingt und fasst rasch seinen plan.

Die gewinnung durch geld, das dem soldaten fehlt, müssen wir fallen lassen; denn gold steht den göttern überall zu gebote, so viel sie dessen wollen. damit fällt zugleich der zug, dass der könig, der jungfrau vater, ihm das gold gibt. Dieser könig ist in dem märchen mit einem andern zusammengeworfen und verschmolzen, der im alten mythus an der spitze der zwerge stand und von dem der gott zwar nicht geld, aber geldeswerth, das kunstwerk des goldnen hirschgewandes empfängt.

Zweifelhaft bleibt, wer der führer des hirsches ist. Meier nennt den goldschmied, ich hörte der vater des soldaten sei es. nach jenem wäre es wohl der zwergkönig, was mir unwahrscheinlich dünkt; nach den HM. ein anderer vertrauter gott, wie Loki, der Thörr in seiner verkleidung als Freyja zu den riesen begleitet. auch dieser gott würde also in andere und zwar menschliche gestalt geschlüpft sein, dem genossen zur erlangung der erdentochter zu helfen.

Der führer steht mit dem goldhirsch vor dem pallast, der könig sieht ihn und kauft den hirsch auf den wunsch der prinzessin, in deren schlafkammer er gebracht wird. nachts steigt der soldat aus dem hirsch und küsst dreimal die königstochter, kehrt aber, als sie erschrocken scheint, ebenso schnell zurück, bis sie zum drittenmal von seiner schönheit und seinen bitten gerührt, ihm die liebe schenkt; d. h. der gott wirft dreimal die hirschgestalt ab und erscheint in seiner vollen göttlichkeit, durch die er sich ihre liebe erringt, sie wird seine gattin. dass dies in der stille der nacht geschieht, dass sich ihr der gott nicht sofort enthüllt, ist ein echt mythischer zug, der in dem märchen vielfach vorkommt und bei den Griechen in dem mythos von Eros und Psyche sein gegenstück findet. die schwestern reden der letztern ein, ihr geliebter sei eine misgestalt, ein drache, aber sie findet der götter schönsten.

Der schluss des mythos ist dunkel. die prinzessin wird bleich und krank und dadurch kommt heraus, dass sie ein kind unterm herzen trage, oder sie gebiert es heimlich und am ende der festgesetzten zeit offenbart sie es dem könig und der soldat steigt aus dem hirsch, die geburt scheint festzustehn, eben so, dass der gott in des königs gegenwart seine hülle abwirft, doch lässt sich festes darüber einstweilen noch nicht sagen, da noch zu wenig versionen vorliegen. könnte der gott nicht auch gleich Zeus die geliebte auf dem rücken entführen, mit ihr zum himmel emporsteigen?

Das ganze des mythos stimmt zu jenem andern, den ich I, 102 in der einleitung zum getreuen Johannes nachwies. in beiden schaut ein gott auf die erde nieder, erblickt eine schöne jungfrau und erwirbt sie durch list, nur die art der erwerbung ist verschieden. Johannes lockt die jungfrau auf das schiff, wo der königssohn ihrer harrt, darauf er sie entführt, hier dringt der held in hirschgestalt in ihre kammer. in jenem königssohn erkannten wir den Fro, dürfen wir ihn auch in dem soldaten sehn? die verwandtschaft beider mythen scheint dazu zu berechtigen, noch mehr, dass der soldat gerade die hirschgestalt wählt, während der hirsch wie der eber thiere

des Fro sind 1). dann hätten wir einen doppelten mythos von der werbung um Gart, deren einer wie das märchen vom getreuen Johannes dem norden, der andere mit dem märchen vom goldhirsch dem süden angehören würde. jenes wird von Grimms in zwei fassungen aus Zwehrn und Paderborn mitgetheilt, dies liegt in zwei andern fassungen aus dem Odenwald und Schwaben vor, in Hessen steht der grenzstein.

Einzelne thiere wurden als den göttern heilig zu ihrer ehre unterhalten, so bekanntlich dem Freyr pferde. diese sitte erhielt sich noch im christenthum und sie kommt noch wenn auch unverstanden in unsern tagen vor. so ernährt die stadt Bern zwei bären, von denen die sage den namen der stadt ableitet. als Berthold IV. die stadt baute, soll er gesagt haben, sie müsse nach dem ersten thier genannt werden, welches man dort fange. das ist schon echtheidnischer angang. die arbeiter fingen aber einen bären und wenn sie seitdem bauholz schlugen, hatten sie den ebenso heidnischen spruch:

holz lass dich hauen gern, die stadt muss heissen Bern.

(DMS. 405.) den heil. Gislen, einen der bekehrer des Hennegaus, führten ein bar und ein adler durch einen grossen wald bis zum ufer des Haine, wo er ein kloster baute. in demselben wurden seitdem zum andenken daran, wie die sage meldet, ein bär und ein adler stets unterhalten (NS. 225.). wahrscheinlich fand der heilige die thiere als göttlich verehrte dort vor und behielt sie aus schonung für das volk am leben, nachdem er sie gesegnet und statt der heidnischen eine christliche beziehung untergelegt hatte. dieselbe stand wohl mit einer führung in verbindung, die wir jedoch schwer zu errathen vermögen; wenn nicht, dann erhielt sich die alte deutung unter dem volk nur mit dem unterschied, dass an die stelle der göttlichen helden oder volksherrn, welche von den beiden thieren ursprünglich als von boten der götter (Wuotans) geführt worden waren, später der christliche heilige trat. zu Merseburg im schlosshof wird ein rabe erhalten. man erklärt das durch die bekannte sage, die auch der 'diebischen elster' zu grunde liegt. ein bischof Thilo von Trotha soll einen diener unschuldig haben hinrichten lassen auf den blossen verdacht hin, dass derselbe ihm einen ring gestohlen habe, der sich später in dem nest eines raben wiederfand. da soll der bischof sein familienwappen abgelegt und einen raben herein

<sup>1)</sup> vgl. l, 104, Simrock Bertha die spinnerin 81 fig. ein hirsch von silber und gold kommt vom himmel. s. Oswalds leben in Haupts zeitschrift 11. p. 119 vers 1059.



genommen haben, seitdem auch der rabe zum andenken an die geschichte gefüttert worden sein (Bechstein d. sagenb. 354.).

Diese beispiele lassen sich leicht vermehren, aber wie in ihnen, so werden auch in allen noch aufzufindenden jedenfalls nur altheilige thiere vorkommen, die in genauer beziehung zu den göttern standen und wir dürfen ziemlich sicher von ihnen auf diese und ihre verehrung an solchen orten schliessen, d. h. auf allgemeine, nicht auf privatverehrung, wie z. b. die des Brands in Vatnsdaelasaga war: ganze städte, klöster, das schloss eines fürsten ernähren diese thiere, verehrten sie alse auch vordem.

## PFERDE.

Kein thier stand unserer vorzeit höher als das pferd, keins wird darum auch in sagen und märchen öfter genant. früher schon wurde erwähnt, dass pferde dem Freyr heilig waren (cf. M. 622) und ich leitete den häufig vorkommenden namen Rossberg 1) von den auf solchen bergen dem gott gehaltenen rossen ab. es wäre belangreich, näheres über die umgebung dieser Rossberge und deren obersten theil zu wissen, namentlich ob er eine grössere fläche hat, ob dieselbe spuren von abgrenzung trägt, welche sagen an der örtlichkeit haften u. dgl. m.

Wie es scheint ritt man bei dem fest des gottes um die wette und dreimal um seinen tempel oder sein bild heren, wenigstens scheint eine ältere belgische sitte auf diesem heidnischen anstrich zeigenden gebrauch zu fussen. am fest des heil. Guido bei Brüssel ritten die bauern auf ihren ackerganlen zu der kirche des heiligen und sprengten dreimal um dieselbe; wer zuerst an der kirchthür ankam, dem putzte man den hut mit bändern und er zog an der spitze der andern ein in die kirche. ähnliches berichtet Meier 419 aus Schwaben. ehemals wurden 4-500 pferde zur kapelle des heiligen Koloman gebracht und dreimal um die kirche geritten 2). die beiden heiligen scheinen hier klug an die stelle der ältern gottheit gesetzt, wie sonst auch der heil. Stephanus (I, 124.). an seinem fest werden in Backnang auch die pferde ausgeritten und zwar so rasch als möglich, dadurch kann man sie vor hexen schützen. wurde vielleicht vordem das erste dieser pferde dem gott geweiht oder geopfert?

Die pferde der sage sind meistens spukrosse, die des märchens dagegen zeigen uns durchgängig hohe, göttliche kräfte:

<sup>1)</sup> in Baiern Schöppner I, 35, 197.

<sup>2)</sup> wer die prinzessin erlösen will, muss dreimal um das schless reiten. Bechatein märchen 66.

sie laufen mit windes- mit gedankeneile, ihre bahn geht nicht nur über die erde, auch der luft und dem wasser sind sie vertraut; sie sind klug und vorschauend, haben die gabe der sprache und retten ihre helden und lieblinge aus mannichfacher gefahr, helfen ihnen zur erlangung dessen, was sie sich vorgesetzt haben. oft sind sie auch verwünschte menschen, d. h. zur strafe in die thiergestalt gebannte, die nun dem, der sie erlangt, sich dienstfertig beweisen, um durch ihn erlösung zu finden.

Gleich den hunden sind auch die pferde geistersichtig; wenn ein pferd an einem hause scheut und nicht vorbei will, stirbt bald jemand darin. darum wohl verkündet sein gewieher auch glück, es sieht gleichsam das nahende heil, die herankommende saelde.

Bemerkenswerth ist übrigens ein mitunter zu tage tretender bezug der rosse zu Holda, der göttin der geburten. Frau Hulli reitet in Franken auf einem schimmel Zs. f. D. Myth. 1. 28, VII. im Harz glaubt man, wenn schwangere frauen übergehn, so müssen sie hafer in die schürze thun, den einen schimmel fressen lassen und ihn bitten für ihre baldige entbindung zu sorgen. Zs. f. D. Myth. 1. 200. vgl. Myth. 1. LXXX. 337.

#### EBER.

Schon als heiliges thier des Fro war der eber verehrt (1, 104), denn Fro wie Frouwa reiten auf ihm. ich will hier einer merkwürdigen sage gedenken, die Baader 11 mittheilt und die den gott auf seinem eber zu bewahren scheint.

Ein bauer gerieth mit einer fuhre holz so tief in den koth, dass er sie trotz aller anstrengung nicht mehr herausbrachte. da kam aus dem nahen wald ein jäger auf einem schwein geritten und erbot sich, den wagen herauszuziehen, wenn der mann ihm das verschreibe, was eben hinter seiner stubenthür stehe; nach sieben jahren müsse er es dann hierher auf den platz bringen. der bauer ging darauf ein, weil er dachte, nur der besen stehe hinter der stubenthür, verschrieb's dem jäger mit seinem blut und sofort zog dieser den wagen aus dem koth und gab dem bauern noch einen beutel mit gold. als der bauer nach hause kam, erfuhr er von seiner fran, dass zu jener stunde das kind zur strafe hinter der hausthür gestanden habe. da waren sie beide sehr traurig. erzogen das kind in aller frömmigkeit und lebten in wohlstand von des jägers geld, das nie ausging. zur bestimmten zeit brachte der mann in begleitung vieler leute das kind auf den platz, der jäger kam wieder *ouf dem schoois* angeritten und führte es auf immer hinweg.

Dass das kind dem jäger verschrieben und übergeben wird, beweist gerade nicht nothwendig, dass dieser der teufel sei; werden doch auch Thiâlfi und Röskva dem Thôrr übergeben und stehn von da an in seinem dienst. und gibt sich doch könig Eirîkr dem Odina dafür, dass er ihm zehn jahre lang sieg verleihe (fornm. sög. V, 250. M. 970.). dass der jäger ein gott ist, dafür zeugt schon die ganze art seines auftretens, ebenso das geschenk des nie versiegenden goldes. er wohnt im wald, er weiss, was eben an andern orten vorgeht, er reitet auf dem eber, das sind drei untrügliche kennzeichen seiner göttlichen natur, das letzte weist speziell auf Fro bin, der auf diese weise einen diener erwirbt. als jüngere zusätze fallen wohl weg die verschreibung mit blut und der geringe dienst, um deswillen das kind verschrieben wird, au dessen stelle wohl etwas anderes stand?

Nicht weniger wichtig ist eine andere sage bei demselben autor 384, welche Frouwa im hintergrund zeigt. ein ritter von Hutten zu Arnstein nahm einmal seine frau und kinder mit sich in den benachbarten wald auf die jagd. dort verlor sich eins seiner söhnlein und konnte trotz alles suchens vier tage lang nicht gefunden werden. da gelobten die betrübten ältern die stiftung eines klosters, wenn sie ihr kind wieder erhielten. am nächsten morgen kam das knäblein wohlbehalten auf einem wildschwein in das schloss geritten und erzählte, dass es von jenem die ganze zeit ernährt und erwärmt und jetzt hierher gebracht worden sei. der ritter und seine frau gründeten nun bei Arnstein das nonnenkloster Maria-Sondheim, in dessen kirche sie mit dem knäblein auf dem wildschwein und ihren übrigen kindern in stein abgebildet sind.

Der verlust des kindes im walde ist hier von vorn herein bedeutsam, aus dem walde kehrt es also auch zurück und zwar auf dem rücken getragen von einem eber. der ritter und seine frau schreiben das sogleich der heil. mutter zu, das weist auf sie hin, die im alterthum selbst auf dem eber ritt, auf Frouwa, die ja überhaupt als Holda in freundlicher beziehung zu den kindern stand und sie pflegte und schützte und begabte, die auf ihrem eignen eber das von ihr bewahrte und genährte kind den bekümmerten ältern heimsandte. eine andere hierher gehörige wichtige überlieferung bespreche ich in dem abschnitt von den heil. bäumen, bei der kinde.

Eine dritte sage ist anzuführen, die gleich jenen beiden beweist, wie tief der ritt auf dem schwein im volksbewusstsein wurzelt. in der Sendlinger gasse zu München soll Dr. Luther auf der flucht in dem haus beim koch in der hölle schnell den durst gelöscht haben, die wurst aber — ein oftmals gefundener zug, in der eile schuldig geblieben sein. der volkswitz liess ihn auf unzähligen bildern mit der bratwurst auf einer sau davon galoppiren (Schöppner I, 472.). er ist hier ohne zweifel an die stelle einer andern ältern person getreten, vielleicht eines juden, die oft in andern gegenden, irre ich nicht u. a. auf einem alten bild zu Frankfurt am Main auf einem schwein reitend dargestellt waren. der gauze nachdruck fällt hier auf den ungewöhnlichen, unnatürlichen ritt, der angezogen durch das schwein in die sage und das bild eintrat, auf den man gewiss nicht gekommen sein würde, wenn er nicht lebendig im volk dagewesen wäre.

Endlich gedenke ich einer vierten sage, die ich in Belgien hörte und die von grosser bedeutung ist. in Löwen lebte eine oberin eines klosters, die lange zeit sehr fromm, sich endlich verführen liess und in sünden fiel, selbst das kloster verliess und eines elenden todes starb. seitdem sieht man sie jede nacht auf einer glühenden sau, von flammen umsprüht, aus einer laube, wo sie zuerst mit einem priester sündigte auf das kloster zu und wieder zurück rennen und mit ihrem buhlen in jener laube verschwinden (NS. 334.). in dieser glühenden sau hätten wir denn treu den goldborstigen eber der Frouwa, die selbst in dem geist der oberin, auf die gewicht zu legen ist, steckt. sie ist verbunden mit einem priester und auch das ist bezeichnend, denn es deutet auf beziehungen zu der gottheit hin. die sau dieser sage unterscheidet sich von andern spukthieren wesentlich durch ihre gluth, sie glüht gans, während andern die flammen nur aus dem maul schlagen. nicht zu übersehen ist gleichfalls, dass es ausdrücklich heisst, die oberin habe eine besondere andacht zur heil. mutter gehabt, denn das zeigt die beziehung an, in der die alte stellvertreterin beider zu dem thier stand: wir haben statt der dienenden oberin die herrin Maria und statt dieser die ältere göttin zu lesen.

Im symposion sagt Plutarch von dem schwein, dass es, 'rostro terram findens vestigium arationis impresserit ac vomeris opus subministraverit' (opp. IV, 1, p. m. 670.); und Grimm sagt auch: 'einen grund der heilighaltung des ebers findet man darin, dass er die erde aufwühlt und die menschen von ihm das pflügen gelernt haben' (M. 632.). dies wühlen der eber kommt in der deutschen sage vielfach vor, wenn auch nicht in bezug auf den ackerbau. so wühlten schweine das Marienbild auf dem Battstein aus dem boden und hirten, die es fanden, stellten es auf den felsen. in die kirche von Bat-

ten getragen, kehrte er zu der alten stelle zurück (Bechstein sagen des Frankenl. 76). in der nähe der abtei Ebrach wühlte ein wildeber einen goldnen abtsstab aus dem beden, an dem ort baute man den hochaltar der neuen klosterkirche (Baader 399), in der nähe von Haueneberstein am ufer des Eberbaches wühlten vor zeiten wildeber eine glocke aus dem boden (das. 143.). von andern durch eber und schweine herausgewühlten glocken wissen zahllose sagen und stets haben diese glocken besondre kräfte. in uralten zeiten noch vor Christi geburt hütete, wo nun Halle steht, ein hirt seine schafe, da kühlte sich eine sau bei heissem wetter in der salsquelle ab. hernach an der sonne trocknete, glänzten ihr die borsten stark von dem salz, so wurde die salzquelle entdeckt (Sommer 70.). die quelle, welche sich unter dem Kyffhäuser im thal befindet, soll von einer sau ausgewühlt worden sein (Kuhn und Schwarz 223). auf dem Habermarkt in Flensburg steht ein alter steinerner brunnen, der die Grönnerkeel beisst; über diesen gibt es eine alte prophezeiung: einst an einem sonntagmorgen, wenn die leute eben aus der kirche kommen, wird ein ungeheures schwarzes schwein wild und schnaubend durch die strassen rennen bis an die Grönnerkeel; da wird es sich vor einen stein stellen und ihn aufzuwühlen anfangen. dann ist der untergang der stadt nahe. sobald der stein gelöst ist, wird ein wasserstrahl hervorspringen, der bald zu einem großen unaufhaltbaren strome wächst, welcher mit reissender schnelle sich nach allen seiten bin ergiesst und die ganze stadt in seine fluthen begräbt (Müllenhoff 105.).

In allen diesen sagen erscheint der eber als diener und bote der gottheit, die unter jenem bilde verborgen, den stab der herrschaft führt, der die quelle heilig ist, die wir vorhin auf dem eber reitend fanden, die am Kyffhäuser die heerde der wildsauen lockt (Kuhn und Schwarz 483.). die nähern beziehungen entgehn uns bis jetzt, besonders die zu den glocken, doch werden sie sich auch auffinden lassen.

Holda (so wie die verwandten göttinnen) wohnt bekanntlich gern in seen und brunnen. der eher, oder jünger das
schwein scheint nun so eng mit ihr verbunden, dass men dort
sie nicht ohne solehe thiere sich denken kann und darumschweine in fischgestalt, oder ein schwein unter den fischen
annahm. die norddeutschen sagen enthalten davon manche beispiele. bei Parchim in Mecklenburg liegt ein see, der ist von
einem schönen buchwald umgeben und man erzählt, in ihm sei
vor zeiten eine stadt Ninove versunken. den leuten in der
stadt ist es auch verboten, in dem see zu fischen. als die stadtfischer es dennoch eines abends wagten und das netz dort

auswarfen, war es so schwer, dass sie es kaum beraufziehen konnten und als sie hineinsahen, hatten sie einen grossen hecht gefangen, der wog wohl mehre zentner, so dass sie ihn nur mit mühe ins boot bringen konnten. nun fing es im see gewaltig an zu lärmen und zu toben, sie hörten die stimme eines mädchens, welches mit den worten: 'nutsche, nutsche!' die schweine lockte und eine mannsstimme fragte darauf: 'hast du sie nun alle beisammen?' worauf jene erste wieder antwortete: 'ja neun und neunzig habe ich, aber der einängige borch fehlt noch.' und indem rief sie wieder: 'nutsche, nutsche!' da sprang der hecht mit einem gewaltigen ruck aus dem boote und rief: 'hier bin ich! hier bin ich!' und sogleich war aller lärm verschwunden und alles todtenstill (Kuhn und Schwarz 28.). ähnliches wird von ein paar schäfern am Grundlos erzählt, die sich die zeit mit angeln vertrieben. sie fingen einen grossen einäugigen fisch und börten die stimme rufen: 'die alte einäugige sau fehlt noch;' worauf eine andere stimme sie furchtbar bedroht, so sie das thier länger zurückhielten, würden sie ihres lebens nimmer froh werden (das. 156.). anderswo wird dasselbe von einem berg berichtet, nur stehn an der stelle der hechte dachse oder ein hase, die stimme lockt: 'quems, quems!' und sagt die einäugige sau fehle, oder: 'klûtfôt fehlt noch' (das. 110. 114. Kuhn märk. sag. 145.).

Dem märchen ist ein ähnlicher zug nicht fremd. DMS. 91 beschwören die winde die see und rufen die fische zusammen. der letztankommende ist ein kräppeliger weissling. im märchen vom räuber Matthes (Meier 57) kommt der knabe, der von dem teufel die handschrift wieder holen soll, zu drei höllenthoren, die sich vor seinem stabe öffnen. an jedem pfeift Lucifer, da kommen viele tausend schwarzer männlein zusammen, welche er fragt, ob sie die handschrift hätten? alle verneinen es, bis am dritten thor beim dritten pfiff, also ganz zuletzt ein buckliger jäger kommt und die handschrift berausselbst in dem magyarischen märchen kommt der zug vor und zwar reiner als in dem deutschen und belgischen, obwohl auch nicht so klar, wie wünschenswerth wäre. Pengö sucht den ring der braut des weisen. der adler und rabenkönig sagen, er sei nicht in den lüften, sonst wüssten sie es. dasselbe muss, wie aus dem zusammenhang hervorgeht, der wolfskönig von der erde gesagt haben. da sagt das gold-Aschehen, also der fischkönig: 'vielleicht ist der ring im meer.' er beruft sofort alle fische zusammen, aber keiner weiss etwas von dem ring. endlich fragt das goldfischlein: 'sind denn schon alle fische beisammen?' 'der hinkende hecht geht noch ab,' rief eine stimme und endlich kommt denn auch dieser (Mailath II, 143. 144.).

Das goldfischlein steht hier an der stelle, welche im märchen vom goldnen schloss die königin der kriechenden thiere einnimmt, an der wir in jenen sagen das lockende mädchen finden; dies fällt mit der thierkönigin zusammen, es ist Holda oder eine ähnliche göttin. der hecht, oder klütföt kann also nicht Loki sein, wie Kuhn nordd. sag. 472 meint, eher trifft seine erwähaung des zwergs Andvari zu, der in hechtsgestalt in Franungursfors lebte, denn mit zwergen vertragen sich schon körperliche gebrechen, wenn nicht über dieses ein eigner mythus vorlag, und Holda kann schon als die königin der holden d. i. zwerge gelten.

Damit haben wir den schlüssel zu der ganzen sagenreihe: sie enthält eine zahl von mehr oder weniger abweichenden theilen und varianten des eddischen mythos von Loki's fischzug, den ich I, 140 bereits besprach und der in Deutschland ungleich reicher als im norden ausgehildet gewesen zu sein scheint. merkwürdig stimmt in dem magyarischen märchen selbst der ring, den der hecht murrend bringt und nur gezwungen hergibt, zu dem, den Loki dem Andvari mit gewalt nimmt und dem Odinn bringt, auf den der zwerg den fluch legt, dass er stets seinem besitzer das leben kosten werde.

Wir sind von dem eber abgekommen. in Holland geht in der Christnacht Derk met den beer um; anderswo in Deutschland ist das goldferch bekannt (M. 45. 194.), in Schwaben dagegen sieht man um die zeit weisse schweinchen, von denen das in Ehningen eine (goldne?) kette am halse trägt (Meier sagen 224.). wenn man sie einfängt, sind sie am folgenden morgen verschwunden. ein teuflischer eber 'plus blanc que cygne' kommt auch im Roman de Richart vor (Amélie Bosquet la Normandie 54.).

Ein eberhaupt war bei der feier des weihnachtsfestes in England unerlässlich und wurde mit grossem prunk und vieler feierlichkeit auf den tisch getragen. es gab selbst ein eignes lied, welches dabei gesungen wurde und das mittheilung verdient:

Caput apri defero,
reddens laudes Domino!
The bores heads in hands bring I
with garlandes gay and rosemary.
I pray you all synge merely,
qui estis in convivio.

The bores head, I understande, is the chefe servyce in this lande;

loke wherever it be fande, servite cum cantico.

Be gladde, Lordes, both more and lasse, for this hath ordayned our stewarde, to chere you all this christmasse the bore's head with mustarde 1).

diese begleitung der feier mit gesang bezeugt noch ein anderer, Dugdale, origines iudiciales p. 155: at dinner at the first course is served in a fair and large bore's head upon a silver platter with minstralsye.' das und besonders die ersten zeilen des liedes weisen auf eine alte religiöse feier hin, also auf das opfer des eberhauptes.

### HUND.

Wie dem Odinn hunde heigelegt werden (M. 633) so auch den Nornen und auf bildwerken der Nehalennia. Grimm fragt: worauf gründet sich die sage des frühen mittelalters von dem b. Petrus und dem hund? der ags. Saturn und Salomon (bei Thorpe p. 98) fragen: saga me hvilc man êrost vaere vid hund sprecende? und die antwort ist: ic be secge, sanctus Petrus. sie beruht auf folgender erzählung des Glycas in den annalen ed. Bonn. part. III. p. 438: Ἐπὶ τοῦ Νέοωνος ο Σίμων ο μάγος ην, προς ον δ πορυφαίος (Πέτρος) έλθων εύρε κύνα δεδεμένον άλύσει έν τῷ πυλωνι αὐτοῦ κατεσθίοντα τους ανευ προτροπής επιγειρούντας είσελθείν επί τον Σίμωνα. ὦ δη και έκελευσεν είσελθεῖν και ανθοωπίνη φωνή περί Πέιρου αναγγείλαι, και τηνικαύτα τούτο εποίησε, και πάντες οί όντες έντος έξεπλάγησαν, αυτό δε τουτο και ό Σίμων εποίησε χαὶ τὸν Πέτοον ἐχάλεσεν. so hat denn schon der zauberer Simon den hund, der alle unsere zauberer geleitet, zur seite, nur in wilderer natur, denn dass die der unsern alle unberufen zu dem meister eintreten wollenden verschlingen, davon findet sich nichts. er weiss genau seines herrn sinn, er ist vielleicht gar der von dem Simons ganze kraft ausgeht, dem der zauberer sie verdankt, wie sie der blinde bauer mit zwei blinden söhnen auf Pushof in Angeln auch seinem hund verdankte. der sorgte für alles, fegte die küche und fütterte die pferde bei nachtzeit. wenn der bauer aus war, erzählte ihm der hund alles, was seine leute gethan und gesagt hatten und er wusste alles, als wenn er dabei gewesen wäre, wenn einer auch nur eine flocke wolle genommen hatte. der hund pflegte still vor

1) Brand observations on popular antiquities ed. Ellis 1, 264.

der scheunenthür auf einem alten pflugrad zu liegen und wenn der bauer dann in den hof kam, erzählte er ihm alles. oft sind die leute bei dem bauern gewesen und wollten wissen, wie es mit dem hund wäre? dann führte der herr sie auf die wiese, da stand ein kleiner weisser stock, wenn sie dann heran kamen, sprang der hund aus dem stock heraus. (Müllenhoff 208). der hund, dessen herr hier mit Odhinn, der selbst mit dessen raben verwandt scheint, tritt fast zwerg- oder koboldartig auf, was daran mahnt, dass bei Baader der grenzfreyler, der den stein versetzen will, von einem weissen, grauen und schwarzen hund angebellt wird (26.). so öffnet auch ein hund die thür des schlosses der königin der laufenden thiere (DML. 3.) und wenn bei jener andern thierkönigin der hecht ein zwerg ist, könnte dann nicht auch dieser hund es sein?

Grimm citirt l. c. auch die formel aus c. 158 der Nialssaga, wodurch Hrafn sich aus der nixen gewalt rettet: runnit hefr bunde pinn, Petr postoli, til Rôms tysvar, ok mundi renna it pridja sinn, ef pu leyfdir: dein bund, apostel Petrus, ist zweimal nach Rom gelaufen und würde zum drittenmal binlaufen, wenn du es zuliessest. das muss auf einer eigenthümlich nordischen sage oder legende vom heil. Petrus beruhen, die bis jetzt noch nicht bekannt ist. bei uns kommt, so viel ich weiss, s. Petrus nie mit einem hund vor.

Frau Harke, frau Gode, frû Frick haben stets den hund bei sich, darum kann er auch bei Maria vorkommen. eine mutter hatte ihrem töchterlein geflucht: 'packe dich zum teufel,' und das kind war in den wald gelaufen, wo es die bald bereuende mutter vergebens suchte. da wandte sie sich im gebet zu Gott und flehte die heil. mutter um ihre fürbitte au. so vergingen drei und vier tage, da ruft man, während sie gerade betet, das kind sei gefunden. sie fragt es, wo es gewesen, wer es ernährt babe und es sagt: sie selbst, die mutter, sei mit einem licht zu ihm gekommen und ein weisses hundlein habe sie begleitet (Hocker Moselsagen 168.). man erkannte, dass es die mutter Gottes gewesen. ebenso begleitet der hund auch den helljäger, den wilden jäger, den Hackelberg, er war also auch in Deutschland ein thier des Wuotan. nun geht aber auch der zauber (in gutem sinn) gewiss von Odinn aus (M. 983.), dürfen wir darum in dem den Faust, Agrippa u. a. begleitenden hund ein thier des Wuotan sehn 1) ! Hunde begleiten auch die Nornen, sie merken die

Marsin, Marsin, pelec 'h it hu ken beure-se gand he ki du?

<sup>1)</sup> such Merlin hat einem hund bei sich. ein altes bretonisches volkstied beginnt

Hel 1); das erklärt, warum ihr geheul ted verkündigt. nach pelnischem glauben riechen sie die pest 2) und sehen sie von weitem, dann knurren sie und suchen sie zu packen und die pest reizt und neckt sie, indem sie ihnen den fuss hinhält und ruft: huss, huss! den fuss! (Woycicki 58.) da die pest mit einem feuer verglichen wird, als blaue flamme erscheint, so liegt es nahe, dass der hund auch feuer, den brand wittern muss. man achtet darauf, wie er beim heulen den kopf hält: ist derselbe aufgerichtet, gleich der emporleckenden flamme, dann bricht feuer aus, seukt er ihn aber, wie in trauer, dann bedeutet sein heulen tod eines hausgenossen.

Gleich dem eber bringt der hund unter der erde verborgenes zu tage und wie jener es herauswühlt, so scharrt er es heraus. die Wolfsburg in Braunschweig ist von dem schats gebaut, den ein schäferhund auf der nahen heide herauskratzte (Kuhn u. Schwarz 122.), auf dem kirchhof in Baden scharrte einst ein hund einen brunnen zu tage, worin ein hölzernes standbild der mutter Gottes war. man nahm es heraus, baute auf dem platz eine kapelle, die den namen Mariabrunn erhielt und stellte das bild auf den altar. dieser steht gerade über der quelle und unweit desselben ist der hund in stein abgebildet (Baader 131.). also abermalige verbindung des hundes mit Maria und hier gerade in wichtigem zusammenhang, denn das in dem brunnen, dessen alte beiligkeit seine jetzige lage schon andeutet, gefundene bild kann nur die alte brunnenbewohnende göttin sein und der hund vertritt hier, wie früher der eber, ganz die stelle des pferdes, dessen hufschlag die quelle der erde entlockt, das im dienst eines gottes und zwar des Wuotan oder Baldur steht. jedenfalls wird der letztere hund weiss gewesen sein, wie jener andere, der Maria begleitet, wie Sleipnir, wie die um weihnachten umgebenden weissen schweine u. a. m.

Im märchen ist der hund nächst dem pferde des menschen treuester und nützlichster begleiter. er und das pferd werden aus theilen desselben fisches geboren, der auch des helden geburt veranlasst und zwar er, der kluge aus dem

<sup>2)</sup> das wird allgemeine annahme gewesen sein. den heil. Rochus, den patron gegen die pest hegleitet ein hund.



d. i. Merlin, Merlin, wohin gehst du so früh mit deinem schwarzen hunde? Barzaz-Breiz I, 101.

<sup>1)</sup> Hecate hiess des canicids, canivors, sie war von grimmigen hunden gefolgt. Tibullus sagt von einer zauberin eleg. 1, 2:

sola tenere malas Medeae dicitur artes, sola feros Hecates perdomuisse canes.

ihr wurden auch hunde geopfert.

kopf, der held aus dem mittelstück, werin das herz sitzt, das pferd aus dem theil mit den eingeweiden, gleichsam den lenden, in denen die kraft wohnt, während der fächerartig sich ausbreitende schweif einen baum treibt (Zingerle I, 148.).

# BÄR.

Der bär ist der könig der thiere (Reinh. fuchs XLVIII sqq.). er muss im frühern alterthum in einem sehr hohen ansehn gestanden haben, über welches wenig auf uns gekommen zu sein scheint. Biörn war beiname des hehrsten sohnes Odinns, des mit der erde gezeugten Thôrr und gleich ihm wurde könig

Artus als bär und gott dargestellt.

Die nordischen und angelsächsischen stammtafeln unterscheiden sich wesentlich dadurch, dass diese sämmtlich auf Wuotan als stammvater hinweisen, der bei Franken, Sachsen und Angelsachsen als der mächtigste und höchste der götter galt, jene alle auf Thorr auslaufen, der im norden an der spitze der götter stand, im tempel den ehrenplatz der mitte zwischen seinen zwei mithöchsten genossen hatte, und vor ihnen genannt und angerufen wurde, er rückt unmittelbar nach den biblischen und griechischen vorvätern ein und lange nachher erst folgt Odinn, so Fornaldarsögur II, 13: Adam ... Noi, Zechim, Ciprus, Cretus, Saturnus ... Priamus, Munnon, Thôr; Sverrissaga: Adam, Seth ... Saturn ... Priamus, Thor 1). er war also als der stammyater der nordischen helden bekannt, er hatte den ersten derselben gezeugt und zwar als gott. ob aber auch in göttlicher gestalt und berrlichkeit, das ist eine andere frage, an deren bejahung der name Biörn zweifel begünstigt.

Früher fanden wir schweine unter der fluth, die niederländische sage weiss von einem bär, der im Lijskemeer, einem weiten see bei Groningen sich aufhält. fischer, die auf dem wasser thätig waren, hörten oft eine rauhe stimme aus der tiefe: 'laat mij ouden beer toch leven!' (NS. 332). hatten sie

ihn vielleicht schon im netz, oder an der angel?

Eine bedeutsame legende hat der Elsässer Specklin in seinen collectaneen I, 3 bewahrt. die heil. Richardis lebte von ihrem unwürdigen gatten Carl dem dicken getrennt in Andlauvon da aus sandte sie eines tages einen jungen ritter in das vogesische gebirg, um ihr in der wildnis einen stillen zufluchtsort zu suchen. er ging und kam in ein tannenbewacksenes thal, durch welches ein bach brauste. an dem bach

<sup>1)</sup> Myth. I. ausg. anhang XX fig.

stand ein bär und trank, der hatte seine höhle in der nähe and in derselben mehre junge. sofort kehrte er zu Richardis zurück, welche an der stelle, wo das bärenlager gewesen war, ein fürstliches kloster erbauen liess. noch zeigt man die vertiefung, wo die barin mit ihren jungen lag, in einer unterirdischen kapelle und das volk hielt sie für heilkräftig bei beinschäden. man unterhielt dort zur erinnerung an die stiftung der abtei längere zeit lebendige bären und gab auch jedem vorüberziehenden bärenführer ein brod und drei galden (Stöber 159.). soweit die legende, die uns in ihrer jetzigen gestalt ein treues bild der sinnigen pietät gibt, welche den ältern, christlichen tagen eigen war, deren grund aber ein anderer sein muss. klöster und kirchen gründete man gern an altheiliger stätte und eine solche wird dies bärenlager ebenso gewesen sein', wie das eberlager unter der linde (s. diese), bei dem das volk heidnischen aberglauben und götzendienst trieb; wie man hier die eber mit scheuer ehrfurcht betrachtete und ihnen wohl speise als opfer zutrug, so machte man es dort mit den bären. jedenfalls fanden die bekehrer kräftigen widerstand von seiten des volkes, als sie das bärenlager antasten und zerstören wollten, sie hatten auch vielleicht weniger hülfe und unterstützung zur seite und sahen sich darum gezwungen, zu mildern mitteln zu greifen: sie heiligten die thiere Gott und errichteten über ihrem lager eine kirche, in der das volk bald des götzen und seiner bären vergass; die letzte spur der heiligkeit der letztern blieb uns in jenem aberglauben.

Die menge von bären, welche es damals gab, erklärt es, wie dies thier in eine ganze reihe deutscher heiligenlegenden verwoben wurde. so wird vom heiligen Corbinian berichtet, es habe einmal nachts ein bar eins seiner saum rosse zerrissen. sein gefährte Arsericus ertappte das thier über dem raub und meldete es klagend dem heiligen, der ihm sofort einen stock gab und ihn hiess, den bären zuehtigen und ihm befehlen, statt des rosses das gepäcke zu tragen. dies geschah und darum bildet man den beil. Corbinian stets mit einem bären ab. von einem auf ähnliche weise gezähmten bären erzählt Walafried Strabo im leben des h. Gallus (I, 11): 'sed vir sanctus, cum comitem suum alto teneri sopore putaret, surgens prostravit se in figura crucis ante capellam et preces Domino devotas effudit. interea descendens ursus de monte micas et fragmenta, quae convivantibus deciderant, caute legebat. hoc factum ut vidit homo Dei dixit ad feram : praecipie tibi, bestia, in nomine Domini, tolle lignum et mitte in ignem. ad cuius praeceptum bellua con-

Digitized by Google

versa validissimum lignum attulit et igni iniecit.' alsdann gibt der heilige ihm ein brod und verbietet ihm die gegend. und Theodorus eremita erzählt im leben des heil. Magnus (c. 12) 1), wie der heilige einer menge von bären befahl, ihn zu begleiten und ein grosser bär ihm eine tanne zeigte, unter welcher metalladern lagen, auch die tanne umwarf, so dass Luito, des heiligen diener, einen sack mit dem metall füllen konnte. in desselben vita (c. 2) 2) heisst es auch, Magnoald sei auf des heil. Columban befehl in den wald gegangen, äpfel zu holen, habe aber einen bären gefunden, der dasselbe schon gethan und sofort diesem befohlen, mit äpfellesen inne zu halten, welches der bär gethan. ähnliches wird endlich von dem trierischen bischof, dem heil. Maximin erzählt 3).

Bedeutsam könnte für uns vielleicht die tanne sein, da der bär von Andlau auch in einem tannenwald wohnte.

## WOLF. FUCHS.

Bär, wolf und fuchs galten unter den thieren des waldes als die vornehmsten, sie sind die hauptträger der thierfabel, finden sich im märchen gern zusammen und treten da in Belgien an die stelle der weisen raben, die sich auf dem baum, belauscht von dem darunter liegenden geblendeten, ihre geheimnisse erzählen (DMS. 24.) 4), während sie in der Wallachei die drei drachenzerreissenden hunde bei Petru ersetzen (Schott 140.). die klugheit, das vorausschauen und wissen, das ihnen in jenem märchen beigelegt wird, der umstand, dass sie die raben allvaters vertreten können, deutet wohl darauf hin, dass sie alle drei gleich jenen im dienst der gotter stehn. mehr als das fanden wir bei dem bären, desses geschlecht durch den in seiner gestalt erscheinenden Thorr geheiligt war. vom wolf wissen wir, dass zwei seiner gattung zu beiden seiten Odinns sassen (cf. I, 26. 60.). sollte da der fuchs ohne beziehung auf eine gottheit sein? der gedanke an Fro liegt zu nahe. zwar heisst der fuchs holtathor, weil er durch seine rothen baare an den rothhaarigen Donar erinnert, aber mussten sie das volk nicht auch an die rothgoldenen borsten des ebers Freyrs mahnen? verbinden die Ehsthen den fuchs doch mit der erscheinung des nordlichts

<sup>1)</sup> Goldasti script. rer. allemannic. 1, 199.

<sup>2)</sup> ibidem 194.
3) Meichelbeck histor frising, I. 10, 11.

<sup>4)</sup> auch RM. n. 60 finden wir sie, nur ist noch hase und lewe hinzugefügt.

(RF. CCXCVI.). wir fanden, dass dem Fro die zahl neun beilig war und KM. n. 38 legt dem fuchs neun schwänze bei und eine mehr als menschliche zahl von gliedern deutet stets mehr als menschliche würde an. noch mehr, die frau füchsin hat als magd die jungfer katze 1), wie im märchen die thierkönigin Holda-Freyja, eine zwar leise aber fest haftende, in beiden varianten sich gleich bleibende erinnerung. eine erscheinung des Fro als fuchs hätte so wenig auffallendes, wie die des Thorr als bär. dass mythen dieser art eher untergingen als andere, ist erklärlich, um so mehr aber müssen wir auf alle dahin deutende züge aufmerksam sein.

Die stelle, welche im deutschen märchen vom vogel Phönix der bär einnimmt, hat im wallachischen bei Schott 253 der wolf und auch Ljubim Zarewitsch reitet im russischen auf dem geflügelten wolf (Dietrich 5), wie der tröll auf mit einem zweig und Hyrrokin auf dem mit schlangen gezäumten (M. 1006.). alle thiere aber, die ausser dem pferd zum ritt

dienen, sind göttliche.

In Frankreich diente fell und haupt des wolfs als mittel gegen zauberei. 'la peau du loup arrachée et ostée à l'endroit du col, l'escorchant et cernant tout autour en forme de manchon, de sorte néaumoins, que la peau soit tirée entière, ce qui se fera, ayant coupé la teste premièrement: est bonne contre les sorciers et sorcières, comme eucore est la teste et la hure du loup; et plus la teste sera desseichée de vetusté, d'autant elle sera meilleure. C'est pourquoi jadis les paysans attachaient la teste du loup aux portes de leurs maisons et cabanes (Le Loyer discours des spectres p. 832).

# KATZE.

Grimm scheint M. 634 nicht ganz abgeneigt, die meinung zu theilen, da altn. fres kater und bär bedeutet, so könne köttum aus fressum entsprungen sein, und Freyjas wagen wäre statt mit tveimr köttum, ähnlich dem löwenbespannten der Kybele mit zwei bären bespannt gewesen. nach dem was I, 186 über die katzen und vorhin über den bären beigebracht wurde, scheint diese ansicht jedoch kaum haltbar. ebenso spricht dagegen, dass wir die katze als pförtnerin, als dienerin der thierkönigin genannt finden, dass kobolde und zwerge, über die Holda-Freyja zu herrschen scheint, in katzengestalt auftreten 2), dass teufel und hexen auf katzen reiten.

<sup>1)</sup> auch KM. n. 75 sind fuchs und katze zusammen.

<sup>2)</sup> Kuhn und Schwarz 253, 488, 520, cf. Müllenhoff 207.

das bauernweib, das nach dem Blocksberg will, bestreicht zaerst ihres grauen katers, dann ihre füsse mit salbe, worauf jener zum grauschimmel wird (das. 68.); dem teufel, der auf einer katze reitet, begegnete ich in hexenacten des gräßich Erbachischen archivs in Michelstadt (fasc. III. f. 22.). ritt auf und fahrt mit der katze können schon wechseln und einander vertreten.

In der schatzhütenden, den zutritt zu ihm gewährenden jungfrau liegt Holda vor. so erklärt sich, warum derjenige, der einen schatz heben will, u. a. eine schwarze (weisse!) katze opfern oder was dasselbe ist, in einem sack um die kirche tragen muss (Kuhn und Schwarz 11. 24. Harrys 87.).

Holda ist Gertrud, die heidnische seelenempfängerin; daher, dass die seelen böser menschen als schwarze katzen erscheinen, die auf dem sarg sitzen, aus dem sarg springen, oder in dieser gestalt umgehn (Müllenhoff 152. NS. 539. Stöber 56.).

Die katzen sind vorschauend: wenn sie ihr fressen rein aufessen, wird das korn theuer, wenn sie krumen liegen lassen, schlägt es ab oder bleibt im preis (M. abgl. 382.). wenn die katze sich putzt, gibt es gäste; wäscht sie sich, dana folgt regen.

Englischem glauben zufolge hat die katze 'nine lives'. in Gay's fabel 'the old woman and her cats' sagt eins der

thiere:

't is infamy to serve a hag; cats are thought imps, her broom a nag; and boys against our lives combine, because, 't is said, your cats have nine.

'why then thou hast nine lives like a cat.' ein dem hahnschlagen ähnliches spiel war und ist vielleicht noch in England an vielen orten gebräuchlich: dabei wurde 'a cat closed
up with a quantity of soot in a wooden bottle and was suspended on a line. He who beat out the bottom, as he ran
under it and was nimble enough to escape its contents, was
regarded as the hero of this inhuman diversion 1). durch den
russ wurde die katze schwarz. es mag dies eine uralte volksbelustigung sein. — Es verlohnte sich wol nachzusehen, auf
welcher thatsache die folgende nachricht beruht: 'Es hat sich
vor drei bis vier hundert jahren ein heidnischer abgott in gestalt einer katze in stein ausgehauen alldorten befunden, welcher selbiger zeit von denen unglaubigen als ein gott auf
dem schloss Katzenstein angebetet worden.' gemeint ist das

<sup>1)</sup> Brand observations ed. Ellis III, 23.

gräflich Oettingische schloss Katzenstein. Zeiler topogr. suev. p. 147. aus einer hs. von 1736 in den Curiositäten 1815. p. 493.

Die eichhörnchen wurden früher bereits erwähnt (1,74.78.); sie sollen verwünschte menschen sein (Meier sagen 217.). wie man am Harz vor dem anzünden des osterfeners eichhörnchen jagte, so war in der grafschaft Suffolk 'a rural custom among the youths, of hunting owls and squirrels on christmas-day (Brand observations I, 268.).

#### HIRSCH.

Wir fanden früher den hirsch als thier des Fro und der Frouwa. auf das, was ich I, 105. 106 bemerkte, gestützt, hat Simrock in den abhandlungen zu 'Bertha die spinnerin' p. 81 flg. noch mehre und wichtige sagen von verlockenden hirschen beigebracht. in einigen derselben wird der jäger, der dem thier folgt, nicht wieder gesehn, so jener herr, dessen bitte, bis zum jüngsten tage jagen zu dürfen, Gott willfahrte, und der nun schon fünfhundert jahre einem hirsch nachjagt, ohne ihn erreichen zu können (DS. 308), so Dietrich von Bern, der auf dem rabenschwarzen ross dem hirsch verfolgend, nicht wiederkehrte und Thomas von Ercildoune, der auf ähnliche weise verschwand und seitdem im feenlande lebt. ein anderer hirsch führt den Albert von Simmern zu einem schloss, worin er die pein eines seiner vorfahren sehen soll, wieder andere bringen Odhinn mit Loki und Hoenir zu Huldra, Ganga-Hrolf zu einem alten weib in schwarzem kleid, die in einer höhle wohnt und von ihm heilung ihrer tochter wünscht u.s. w. daraus möchte Simrock den schluss ziehen, dass der hirsch ein psychopompos sei, dass er zur Unterwelt, zu Hel führe, wogegen sich jedoch noch manche zweifel erbeben lassen.

Wenn es in mehren sagen heisst, dass der vom hirsch verlockte nicht zurückgekehrt sei, sondern fort und fort jage, so mahnt dies an Hackelberg, wie den sagen von diesem die ewige jagd zu grunde liegt, so muss es auch mit jenen der fall sein. Das jagdobjekt nur ist ein anderes und das ist das unterscheidende kennzeichen beider. die hörner sind stets bei den thieren = strahlen, der hirsch, der bei Müllenboff n. CXXII goldene, also leuchtende hörner trägt, der als solarhiörtr bekannt ist, wird stets bei tage gejagt, er ist symbol der sonne. von der eberjagd hingegen wissen wir, dass sie nur bei nacht statt findet. der bei ihr gejagte eber ist aber streng zu scheiden von dem eber des Freyr; denn jenen müssen wir uns als schwarzen, wüthenden, gewaltigen keuler denken, er steht neben dem eddischen Saehrimnir, der jeden tag vom tödtenden

geschoss getroffen und gegessen, wieder neu außebt, dieser aber ist goldborstig, also leuchtend wie der hirsch.

So wenig wie nun der gejagte eber den Odhina zur unterwelt verlockt, denn das kann keineswegs mit dem ewig jagen gemeint sein, so wenig wird der hirsch dies in jenen sagen bei Fro thun. aber auch die andern, welche Simrock anführt, scheinen mir nicht dafür zu sprechen, ich gedenke vorläufig nur der hierher gehörigen. das schloss, worin der verwandte Albrechts von Simmern pein leidet, ist allerdings nach christlicher anschauung die hölle, aber nicht nach heidnischer, wie ich in dem abschnitt von dem leben nach dem tod zu erweisen denke. es ist eher verwandt mit dem feenland, wohin Thomas von Ercildoune gelangt, mit dem Venusberg des Tannhäuser. freilich will Simrock, (a. a. o. p. 117) dass Holda = Hel sei. er fragt und sucht zu beweisen: 'wie nun, wenn ursprünglich Berchta und Holda die gegensätze von licht und finsterniss ausdrückten, wie sie in der erscheinung der Hel sich verbunden zeigen?' aber dem glaube ich widersprechen zu müssen. ich lasse seine hauptstelle folgen: 'selbst an Hel die todtengöttin entbricht man sich nicht zu denken, wenn Holda zuweilen hässlich, langnasig, grosszähnig und alt mit struppigem und engverworrenem haar dargestellt wird und sterbliche durch den brunnen in ihre wohnung gelangen, wie Rån die ertrinkenden aufnimmt, oder wenn sie in schreckensnächten durch die lüfte braust und das wüthende heer anführt. dem ausser hexen auch gespenster, die geister der verstorbenen, angehören.' p. 118. bei allem verleitenden, welches diese darstellung hat, entbehrt sie doch festern halts. jene die Holda als abscheulich schildernden nachrichten sind vorerst jüngern datums; sie können um so weniger die alte ansicht wiedergeben, als sie dem ganzen character der göttin widersprechen und auch etymologisch schwer zu begründen sind, denn die noch im volk lebende form Huldra (huldreslaat, huldrefolk) ist sicherer als die andere Hulda und damit liegt auch die ableitung von hollr ungleich näher, als von hulda, obscuritas. wenn sterbliche durch den brunnen zu Holda kommen, so ist das ein ganz anderes, als wenn Ran, die gierige, räuberische sie fasst und in ihrem netz zu sich sieht. die zu Holda kommenden, und sie kommen freiwillig, finden bei ihr freundliche aufnahme, sie werden begabt und kehren glücklich beim, die von Ran ergriffenen bleiben unerbittlich festgehalten. und wenn Holda durch die lüfte fährt, so begleiten sie allerdings geister, aber nicht der verstorbenen, vielmehr der ungebornen, oder ohne ablutio gestorbenen kleinen, der holden. zu denen kann das toben nicht passen, es muss ein stillerer zug sein, wie jener Berthas und der Heimehen; das wilde, wüthende ist vom nächtlichen heerzug auf diesen zug übertragen, ursprünglich ihm aber fremd. wüssten wir sicher, dass Holda — Gerdrut ist, dann möchte die annahme eher schein haben, aber das ist noch nicht erwiesen und wäre es erwiesen, auch dann noch liesse sich die zweifelnde frage erheben, ob denn das loos aller frauen, der guten wie der bösen, nach dem tode ein gleiches gewesen sein könne?

An Hel ist also bei jenen hirschen nicht zu denken, ebensowenig an Odhinn 1) als jäger; vielmehr scheint mir Fro immer deutlicher hervorzutreten.

Sanct Vitus ist uns rücksichtlich der ihm unterlegten heidnischen beziehungen noch immer dunkel und so viel nur klar, dass er weder Wuotan noch Donar vertreten kann. Da er aber eine der hauptgottheiten vertreten muss, weil er zu oft genannt wird, so wird in dieser schwerlich ein anderer als Fro zu sehen sein. ich führe dazu eine merkwürdige legende an, die Harrys I, 74 mittheilt. Die einst sehr armen aber frommen mönche des klosters Corvey hielten für sich und andere gäste jährlich am tage des b. Vitus ein feierliches mahl, wobei es jedoch auch spärlich herging. wieder war der tag einmal erschienen, aber fisch und wildprett mangelten und wein war auch nicht vorräthig. wohl sannen sie hin und her was sie thun sollten, aber alles war vergeblich. da kam der koch in voller hast gelaufen, und meldete, es hätten sich zwei hirsche von selbst in der küche eingestellt und zwei grosse fische platscherten an der schwelle. Da sprach der abt: 'lasst uns Gott danken, der uns in dieser noth beigestanden hat, aber lasset uns auch mässig sein uud dankbar eines von jedem der beiden thiere wieder in seine freiheit geben. Darauf kam auch der kellner in aller eile und meldete: da er die wasserkrüge gefüllt, habe das wasser sich in wein verwandelt. Da zogen denn alle mönche jeder mit einem kruge in der hand zur quelle hinter dem altare in der kirche und sahen das wunder. der abt sagte: lasset uns dankbar sein und jedem mit zwei krügen genügen. die mönche thaten wie der abt gesagt hatte. jährlich erneuerte sich nun dies wunder, immer aber sandten die klosterbrüder eins von den thieren zurück und füllten für jeden nur zwei krüge. als jedoch nach dem tode des frommen abtes ein neuer kam, der nicht demuth und mässigkeit übte, also dass er beide thiere behielt und so viel wein füllte, als der

<sup>1)</sup> dass im klostersee zu Lehnin statt des hirsches ein hut erscheint (Kuhn märk. sagen 79 ap. Simrock I. c. 82.) kann, mein ich, für Odhinn um so weniger beweisen, da der hut eben im see sich blicken lässt, zudem tragen ja auch kobolde und nixen hüte.



quell nur bergab, da wartete man über's jahr umsonst auf die bimmelsgabe: kein hirsch erschien und kein wein sprudelte im quell.

Hier liegt eine beidnische auf die frommen mönche sinnig umgedeutete sage vor, das sagen uns die drei dinge: hirsch, fisch und die wasserverwandlung, das mahl am Vitustag wird demnach jenen mahlen an den festen der märtyrer, wovon der h. pabst Gregor spricht, an die seite zu stelleu, es wird ein altes opfermahl sein, was bei der jedenfalls heiligen quelle gefeiert wurde und zwar jedes jahr und zu festgesetzter zeit, zu der man auch feuer entzündete. ich habe bereits früher die verbindung von birsch und fisch angemerkt (I, 183 flg.) doch standen beide da getrennt und kamen an verschiedenen orten in derselben art vor, während sie sich hier zusammen finden. beide kommen freiwillig, um sich opfern zu lassen, der gott sendet sie, sich zum opfer, seinen verehrern zum mahl, oder wenn nicht er, dann die herrscher der beiden thierreiche. diese freiwilligkeit des opfertodes wird bei allen völkern stark betont, nur sie gibt dem opfer seinen wahren werth. aber nur eins der thiere darf geschlachtet werden, das andere kehrt in die freiheit zurück und welche muss diese freiheit sein? ich denke es ist die eines heiligen waldes, in dem sein gott birsche gehalten, des schon erwähnten heiligen quells, in dessen einst vielleicht weitem bassin ihm fische gehegt wurden, in denen wir nach dem, was über die thiere bemerkt wurde, wahrscheinlich hechte zu suchen haben. ist das so, und eine genauere erkundigung an ort und stelle lässt es vielleicht noch herausbringen, dann könnte die verbindung von fisch und hirsch doppelt wichtig werden, indem wir neben Fro-Vitus, dem der hirsch hier wohl gilt, Holda die thierkönigin vorliegen hätten, das erstemal, dass wir in Deutschland eine weibliche neben einer männlichen gottheit erscheinen sähen.

Als ich von den umzügen der götter handelte, führte ich an, dass in der weihnachts- und osternacht die verwandlung des wassers in wein vor sich gehe: dort ist Wuotan der wandelnde, hier ist es Donar. steht aber diesen beiden solches zu, dann vermag und thut es auch der dritthöchste Fro und auf ihn ginge somit auch dies wunder. es hörte gleich den beiden andern auf, sobald der frevel sich vergriff an den spenden der gottheit, ein zug dem wir ja oft begegnen.

War vielleicht die quelle von einem hirsch gefunden und aus dem boden gescharrt worden? so entstand wenigstens der hirschlerteich, wie dieselbe sammlung berichtet (II, 15.). an der stelle dieses bedeutenden teiches (einen solchen gab es wohl auch zu Corvey) war in frühern zeiten ein thal, da hatte ein hirsch lange zeit seinen wechsel. nun versiegte die quelle einmal ganz, aber da blieb der hirsch nicht weg, sondern scharrte da, wo sie gewesen war, mit dem fuss uud plötzlich schoss die quelle wieder so stark bervor, dass es wohl drei räder wassers waren. seit der zeit entstand der teich, der von dem hirsch seinen namen hat und die quelle ist noch nicht versiegt. eben so scharrte ein hirsch bei Hemsbach ein steinernes crucifix aus dem boden, das thier war unverwundbar. Baader 310.

Zu dem was vorhin das märchen vom goldhirsch sagte, kann ich noch einiges hinzufügen, was die erscheinung des gottes in hirschgestalt weiter bestätigt. Meier theilt märchen 29 flg. eine merkwürdige erzählung von drei brüdern donner, blitz und wetter mit, die ursprünglich wohl andere namen mögen getragen haben, und deren dritter in hirschgestalt den könig in dem wald irre führt und täuscht. von den zwei an= dern ist das nicht gesagt, warum gerade von dem dritten? da muss eine erinnerung an Fro zu grunde liegen. verwandt damit ist, was Herrlein 176 flg. von dem ritter von Mespelbrunn erzählt. der jagte einst im wald, da kam ein bettler und flehte ihn um eine gabe an, aber der ritter wies ihn barsch ab. abends als die ganze jagdgesellschaft müde und hungerig war, zog plötzlich noch ein stolzer sechzehnender in einiger entfernung vorüber. der ritter sprengte ihm nach und folgte ihm immer tiefer in den wald. auf einmal verschwand der hirsch, und in demselben augenblick rissen alle riemen am saum und sattelzeug des ritters zusammen und er musste sich schnell vom pferde werfen, um nicht herabgeschleudert zu werden. er war in trostloser lage, da erschien der bettler, nahm seine binde ab und zerriss sie in streifen, womit er wie mit starken riemen sattel und zeug des rosses befestigte. nach einer warnung an den ritter verschwand er.' aus dem zusammenhang geht hervor, dass der bettler als hirsch den ritter in den wald lockte und dort durch seine macht alle riemen reissen lies. Seb. Brandt erzählt in seinem leben der heiligen II f. m. 145 b: 'nachdem was ein ander Julianus, der was auch ein christen. Vnd zu einer zyt jagt er einen hirts vnd was die wyl nyemand by im weder hund noch knecht. do kert der hirtz seine hörner gegen im vnd sprach mit menschlicher stimm: 'Juliane, warumb jagest du mich? du würst deimen vatter vnd deine mutter zu tod schlahen.' do erschrack er ser vnd schied gar trauriglich von im.'

Bedeutend ist auch die leuchtende hirschkuh bei Baader 101 und der zug bei Meier sagen 7, wonach an einen hirsch die erlösung theilweise geknüpft wird: wenn ein hirsch eine eichel in den boden tritt und aus der eichel ein baum und aus dem baum eine wiege wird, dann kann das zuerst darin gewiegte kind die Urschel erlösen. auch in einem segen bei Meyer l.c. 516 kommt der hirsch vor:

> es ging ein hirsch auf seiner heide und lugt nach seiner weide, stosst sein' fuss an einen stein, verrenkt ihm alle seine bein.

wenn einer boshaft lacht, sagt man in der grafschaft Mark: 'he lachet as en hiärtebock.' 'hiärtebock hett awwer de dürel.' (Woeste 49.)

Bei Banier 1) finde ich, dass die Floridaner der some einen ausgestopften hirsch darbringen. dieselbe sitte wird sich auch noch bei andern völkern aufweisen lassen.

# VÖGEL.

Trotzdem dass die vögel uns nicht so nahe stehn, wie die hausthiere, gehen sie uns doch mehr an, sehen wir sie lieber in ihrer frischen beweglichkeit. das ihrem fluge gern folgende auge ersetzt die streichelnde hand und wir fühlen uns selbst ihnen nachgezogen in die freien lichten höhen, die seele schlägt die flügel in uns, ihr geht die ahnung lebendig auf, dass auch sie einst so frei werde. daher, dass alle völker mit den vögeln in innigem verkehr stehn, der aber seiner natur nach mehr ein geistiger als ein körperlicher ist. sie sehn fast alle gottheiten in der gestalt von vögeln die lüfte theilen und wie diese, so glauben sie werde einst die meuschenseele als fröhlicher vogel sich der fessel des leibes entringen.

Zur verehrung der vögel liegt also grund genug vor und diese verehrung offenbart sich zunächst durch opfer. Grimm hat dafür M. 635 mehre ältere beispiele gesammelt, ich kann einige jüngere hinzufügen. im Odenwald wird von der zuerst

<sup>1)</sup> Histoire générale des cérémonies, moeurs et contumes religiouses de tous les peuples du monde VII, 128. ces mêmes peuples offrent avec beaucoup de cérémonie la représentation d'un cerf au soleil. ils choisissent pour cet effet la peau du plus grand cerf, qu'ils puissent trouver. Après l'avoir remplie de toutes sortes d'herbes, ils l'ornent de fleurs et de fruits et l'élevent au sommet d'un grand arbre, la tête tournée au soleil levant. Cette cérémonie se fait tous les ans vers la fin du mois de février et est toujours accompagnée de prières et de chansons, que le Paraousti et le prémier des Jouanas entonnent eux mêmes à la tête des assistans. Les Floridiens demandent au soleil, qu'il lui plaise de bénir les fruits de la terre et de lui conserver sa fécondité. l'our la peau du cerf elle reste exposée sur l'arbre jusqu'à l'année suivante.

heimgefahrnen frucht eine garbe gewählt und nachts zwölf uhr 'den engeln im himmel zur zehrung' aus der scheune geworfen. diese garbe heisst der erntesegen. eben so gibt man von der wintersaat 'zwei gescheit den vögeln im himmel zu zehren.' hier erscheinen die vögel als himmlische geister und dieselbe ansicht finden wir in Schweden wieder. als der knabe auf dem wurstdach des riesen ruht, und dieser, das gepolter hörend fragt: 'wer ist es, der auf meinem dach zappelt?' antwortet der knabe: 'blos ein kleiner, kleiner vogel!' eine variante lässt die hexe, die in einem haus wohnt, dessen dach aus käsen besteht, fragen: 'was knarpelt so auf meinem dach?' und die antwort ist: 'es ist blos Gottes kleiner engel!')'

Diese eigenschaft bestätigt ein anderes schwedisches märchen, indem es den vögeln die macht der begabung zulegt. die königin schickt ihre stieftochter auf den boden, um das getreide zu hüten. während sie da sitzt, kommen die kleinen vögel des himmels und fliegen zwitschernd um den getreidehaufen, als wollten sie um korn bitten. da thut es der königstochter um die armen thiere leid und sie wirft ihnen von dem haufen getreide zu. als sie gegessen haben, fliegen sie aufs dach und halten rath, wie sie der jungfrau für ihr gutes herz lohnen sollen. da schenkt ihr ein vogel, dass unter ihren tritten rothe rosen wachsen, ein anderer, dass sie jeden tag schöner wird, ein dritter, dass jedesmal, wenn sie lacht, ein rother goldring aus ihrem munde fällt <sup>2</sup>).

Statt der ganzen vogelschaar setzt das schwedische märchen von Lilla Rosa und Långa Leda drei tauben und das scheint richtiger. Lilla Rosa soll der königin die axt holen, aber drei weisse tauben sitzen auf deren stiel. da bröckelt sie brod von ihrem mittagsmahl und bittet die tauben freundlich, wegzugehen: die tauben essen das brod aus ihrer hand, entfernen sich willig und begaben sie auf ähnliche weise.

Noch in mancher andern weise greifen die vögel in der menschen leben ein. als das mädchen ins haus des räuberbräutigams kommt, warnt ein vogel;

kehr um, kehr um du junge braut, du bist in einem mörderhaus.

KM. I, 244. das mädchen, welches im norwegischen märchen durch den brunnen zum trollweib kommt, wird in seiner noth von den vögeln berathen (Asbjörnsen und Moe nr. 15.). ein goldner vogel zaubert dem mann und der frau aus dem essigkrug nacheinander haus, hof, pallast, königsschloss bin

2) das. 142. 143.

<sup>1)</sup> Gunnar Olof Hyltén Cavallius und George Stephens, ed. Oberleitner pp. 15. 21.

(BM. 145 1)). weiteres wird der verlauf der untersuchung berausstellen, die sich der betrachtung der einzelnen vögel zuwendet.

An ihrer spitze steht der adler, dessen wahl zum könig der vögel die fabel noch erzählt (Woeste 39.). seiner wurde schon mehremale gedacht, wir fanden den sturm in seiner gestalt und Maria auf der buche über ihm schwebend. den Griechen war er bote des Zeus, der selbst auf dem aar sitzend dargestellt wurde. daher vielleicht, dass die legende dem heil. Vambert einen guten engel in adlergestalt erscheinen

lässt (Surius in vita s. Bertulphi 5. jan.).

Mehr als er tritt der rabe in der tradition hervor und zwar in doppelter beziehung: er verkündet krieg und tod und er wird als ein sehr kluger, weiser vogel betrachtet. beides fusst auf alten anschauungen. die kriegs- und todesverkündigung weist auf ihn, als thier des alten kriegsgottes bin, dem er auf das leichenbedeckte schlachtfeld folgt, dort mit dessen wölfen sich an den leichen zu freuen und an ihnen mahl zu halten. wenn die raben über ein haus fliegen und dabei krächzen, dann stirbt jemand darin. er ist also von übler vorbedeutung und darum sieht man auch nicht gern, wenn er einem über den weg fliegt. wenn die raben in der luft gegen einander fliegen, prophezeit man daraus in Schwaben krieg (Meier sagen 219.). drei raben stehn KM. II, 122 an der stelle, welche anderswo bär, wolf und fuchs, drei teufel, zwölf bexen u. s. w. einnehmen: sie kommen an einem galgen zusammen und einer erzählt, wie der in dieser nacht fallende thau den blinden das gesicht wiedergebe. wenn ein jäger in den wald kommt, so wissen das die raben und schreien. hören holzsuchende kinder dies rabengeschrei, so laufen sie eilig fort (Meier 219.). wenn man rabeneier ausnimmt und siedet und dann wieder ins nest legt, so bringt der alte rabe eine wursel, diese soll man dann holen und beständig im beutel tragen, so gewinnt man an allem, was man kaufen oder verkaufen mag (das. 220.). es ist das eine wieder belebende wurzel, womit der alte die eier in ihren frühern zustand herstellen will; darum will die anwendung derselben mir zweifelhaft scheinen. wie lässt sich der kinderreim erklären, der gerufen wird, wenn die raben schreien:

krapp, krap, dein häusle brennt, sitzet siebe junge drin; fällt e block vom himmel ra, schlägt dem alte d'krage ra.

1) nach Ad. Stöber, der kindische verse dazu gemacht hat.

der rabe, dem das verstehen des reims zugedacht ist, sell erschreckt werden und sein nest verlassen, damit die kinder die jungen vögel holen können. was ist es aber mit dem vom himmel fallenden und dem alten den hals abschlagenden block? darunter kann doch wohl nur ein donnerkeil verstanden werden.

Die beiden schlusszeilen kommen gleichfalls in einem schwäbischen kinderlied an den habicht vor, dem auch gedroht wird, dass der henker ihn spalte, wenn er die hühner nicht gehen lasse (Meier kindersprüche 23.). in Norddeutschland wird ihm vorgeworfen, sein vater und seine mutter hingen als diebe zu Neustadt am galgen (Kuhn und Schwarz 453.), in der grafschaft Mark, er habe 'sîn vâr un môr nit laif' (Woeste 5.): das scheint fast auf eine metamorphose hinzadeuten. an letzterm ort erhält er um ostern noch ein opfer: man nimmt von allen speisen, die auf dem tisch stehn, geht um das gehöfte und streut das genommene umher mit den worten:

hawek, hawek, hî giew ik di en osterlamm,

friet mi kaine hauner af!

das. 53. der gebrauch ist verwandt mit dem den vögelu nach der ernte gebrachten opfer.

Auf der elstern schwänzen reiten am abend vor dem 1. mai die bexen nach dem Blocksberg, daher sieht man am 1. mai keine elstern; sie sind dann noch nicht zurück (Kuhn und Schwarz 378.). der zauberer reitet so auf des windes schwanz, warum aber gerade auf dem schwanz? bei der königswahl der vögel sitzt der nietelküenink 'dem adler omme stjärte' (Woeste 39.). dieser ritt der hexen liegt wohl anch dem verbot zu grunde, keine elstern zu schiessen, weil das unglück bringe (Kuhn und Schwarz 453.). dagegen wird angerathen, in den zwölften elstern zu schiessen und sie zu pulver zu brennen; das sei gut gegen das kalte fieber (das. 412.). zu dieser zeit findet also wohl keine umfahrt der bezen statt und der rath gründet sich auf die allgemeinere beiligkeit, welche dann allen wesen beiwohnt. Die fromme Richardia von Ebersberg war eines tags auf dem weg zur kirche, als sie die glocken bereits läuten hörte, da entfiel ihr vor betrübnis ein handschuh, den fasste sogleich eine elster und flog damit weg. schon wollte der priester in der kirche das heil. opfer beginnen, als die elster mit dem handschuh zur thür herein flog und ihn ohne scheu auf den altar legte. da sah man, dass die gräfin noch kommen werde und wartete mit der heiligen handlung (Schöppner 74.).

In Frankreich sieht man nicht gern, wenn sie einem üher den weg oder zur linken fliegt, gern wenn sie 'en gazouillant vous régarde ou se tourne vers votre habitation' (1, 232,),

In England: 'it is unlucky, to see first one magple and then more; but to see two, denotes marriage or merriment; three a successfull journey; four an unexpected piece of good news; five you will shortly be in a great company' (Brand observations III, 113.).

Der treue staar ist durch das volkslied vom staar und dem badwännlein bekannt. es ist ein ansprechendes bild, wie die junge braut das wännlein vor sich auf dem schoos und den staar auf der schulter zum königsschloss heimkehrt; überhaupt gehört das lied zu unsern besten volksliedern. eine badische sage erzählt von einem mann, der am pfingstsonntag unterm hochamt ein nest junger staare aus einer eiche holen wellte. ehe er auf den baum stieg, versprach er, den schönsten der vögel Gott zu liebe fliegen zu lassen, aber als er sie hatte, liess er sein versprechen unerfüllt. da fiel er von der eiche und verletzte sich so, dass er augenblicklich starb. andere erzählen, der mann habe den staaren die zungen ausgeschnitten und sei zur strafe dafür in den hohlen eichstamm hinabgefallen, worin lange zeit nachher sein gerippe gefunden worden. andere strafe traf einen mann in Schröck, der zu seinem vergnügen lebendigen vögeln die zungen ausriss oder die angen ausstach. zur strafe dafür bekam er lauter kinder, die entweder der sprache oder des gesichts beraubt waren (Baader 160. 184.). das fliegenlassen des erstgefangenen oder schönsten vogels mag überhaupt sitte gewesen sein: es soll gleichsam die vögel wegen des raubs versöhnen. strafe an den kindern kann nur von Holda herrühren, die also auch in diesem fall wieder als thierkönigin erscheint.

Den specht kennt eine sage bei Kuhn und Schwarz 87. die prinzessin im Markgrafenstein kann nur von einem erlöst werden, der an einem freitag in der mitternachtsstunde mit einem weissen specht kommen wird.

Der pioert, grünspecht heisst in Frankreich auch pleupleu 'à cause de l'harmonie imitative de son cri, qui dit-on annonce la pluie.' er kennt 'une herbe, dont la propriété est de couper ou de fendre le bois et le fer' (A. Bosquet 217.),

die deutsche springwurzel.

Die bergenten sind auf der insel Silt fast heilige vögel, sagt Müllenheff 137. man stellt ihnen niemals nach, sondern hilft ihnen selbst ihre nester bauen, indem man löcher und gänge fär sie in die dünen und heidehöhen gräbt. an jedem morgen nimmt man ihnen ein ei, lässt ihnen aber die übrigen, oft 10—12 stück sobald die brutzeit anfängt. wenn daher eine bergente einem Silter begegnet, nickt sie mit dem kopfe und ruft ihrem freund ein 'gud dag, gud dag' nach dem andern zu.

Die möven, welche jedes jahr auf dem Mövenberg in der Schlei nisten und einen fischer, den mövenkönig, zum hüter bekommen, sind verwünschte menschen, nämlich ein herr der mit seinen dienern und knechten, die leute der umgegend stark bedrückte (das. 137.). so verwandelte sich die ganze besatzung des schlosses Pirou in der Normandie in wildgänse und zwar durch hülfe von zauberbüchern; sie hatten aber vergessen, sich die vom zauber lösende formel zu merken und mussten darum in dieser gestalt bleiben (A. Bosquet 100.).

Das volk und die kinder besitzt gleichsam noch das geheimnis der vogelsprache, es deutet noch vielfach die stimmen der vögel und das meiste in diesen deutungen wird uralten grund haben. so hört der Märker im gesang der lerche die worte:

pip, pip, pip, kaernken rîp! kritt de arme lü ok wat, iek ok wat, iek ok wat.

(Woeste 7.). während der Schwabe sie übersetzt: ''s ist e könig im Schwarzwald, hat siebe töchter, siebe töchter; Lies ist die schönst', die schönst u.s.w.' was steckt in dem u.s.w.? singt die lerche da nicht ihre eigene geschichte und ist sie nicht die schönste, die vielleicht zur strafe für ihre eitelkeit in das schlechte kleid gebannt wurde?

Die wachtel ist weissagend. so oft sie im frühling ruft: 'sechs paar weck, sechs paar weck' so viel gulden kostet nach der ernte der scheffel dinkel (Meier kinderspr. 31. vgl. beitr. I. 232.). so oft man die wachtel das erstemal schlagen hört, so viel jahre bleibt man unverheirathet (das.). auch angst vor den steinwürfen der hirtenbuben haben und darum rufen: 'smît mi nit, smît mi nit!' jene Lies der lerche erinnert an den schlag der schwarzdrossel: Lisebett, Lisebett, wueste nit en balle kuemen? süss, süss, süss, süss, süss, süh! d. i. sonst sieh zu, eine drohung, welche das weibchen bald herbeibringt, worauf das mäunchen ein zärtliches 'Lisebetteken, Lisebetteken' hören lässt. auch der buchfink ruft so nach seinem weibchen: 'sech, sech, sech hiäste mîne Greite nit esaihn?' worauf ein anderer autwortet: 'süh, süh, süh, da sitt se im wiächeltenbusk.' die meise treibt zum spinnen (!) an: 'spinn dicke, spinn dicke, all dage drai stücke!' Woeste 6. 7. der wiedehopf ruft: böck de röck d. i. bück den rücken, neige dich vor Gott. alle diese und noch andere ähnliche stimmen und deutungen zeigen das innige verhältnis des menschen zu den vögeln, seine aufmerksame beobachtung ihres thuns und treibens und den drang in das verstäpdnis ihres wesens zu dringen an.

Von höherer bedeutung als sie ist die trauliche freundin

des menschen, die schwalbe. schwalbennester am hause bringen glück und segen. die schwalben sind Herrgottsvögel und heilig; sie schützen das haus, an welchem sie bauen, vor dem einschlagen des blitzes, weshalb man ihre nester schonen muss. wer eine schwalbe fängt und tödtet, dessen kühe geben rothe milch, dessen haus trifft der blitz (Meier 221.). der ruf der schwalbe wird meistens tadelnd und meisternd ausgelegt 1).

Sie gilt auch in Frankreich (cf. 1, 232.) als ein wunderbarer vogel und heisst la poule de Dieu, Gottes huhn. 'elle sait découyrir sur les bords de la mer une pierre, dont l'effet miraculeux est de ranimer la vue éteinte. Nos villageois indiquent un moyen sûr, pour se mettre en possession de cette pierre: il faut d'abord crever les yeux à un des petits de l'hirondelle; celle-ci part aussitôt à la recherche de la pierre. Lorsqu'elle est de retour et qu'elle a pratiqué l'opération, l'hirondelle s'inquiète ensuite de cacher son talisman en un endroit, où il ne puisse jamais être découvert. Mais si l'on a en le soin, d'étendre sous son mid un morceau d'étoffe de couleur écarlate, l'hirondelle jettera sa pierre dessus, car abusée par la couleur elle croira la laisser tomber dans les flammes (Amélie Bosquet 217.). Le peuple croirait commettre un sacrilège et s'attirer la malédiction du ciel, s'il détruisait son nid ou ses petits et l'on a grand soin de défendre aux enfants d'y toucher en leur répétant, que cet oiseau et le grillon sont comme des membres de la famille (De Nore 162.).

In dem polnischen märchen vom glasberg (Woycicki 115) dient die schwalbe im goldenen schloss als botin, was nicht unbedeutsam ist. nach wallachischer sage war die rauchschwalbe ein mädchen, welches mit seinen ältern haderte und andere verleumdete. sie wurde darum in ihre jetzige gestalt verwandelt und muss ihr nest in schornsteinen bauen, dem schwärzenden rauch ausgesetzt (Schott 284.).

Die nachtigall als botin der liebe erscheint in einem sehr schönen volkslied, von dem Uhland in seiner sammlung p. 47. 49 zwei varianten mittheilt. sie wird wie oft bei den minnesingern mit 'fraw' angeredet und der liebende fordert sie auf, seine botin zu sein. da fliegt sie vor eines goldschmieds thür und lässt sich von ihm ein ringlein schmieden; das wird ihr über den kopf gestreift und sie fliegt mit ihm nach Hamburg in die stadt, wo sie es einer schönen jungfrau als geschenk ihres liebsten bringt. in einem zweiten lied (51) wird ihr zugerufen:

'so sing, so sing, frau nachtigal! die ander waldvögelein schweigen,

<sup>1)</sup> s. Ruhn und Schwarz 452. Meier kinderspr. 31. Woeste 7.

so will ich dir dein gesidere mit rotem gold beschneiden.'

das letztere ist ein alterthümlicher zug, denn alles heilige wurde mit gold geschnitten, so die celtische mistel und mehre deutschen pflanzen. im verfolg des liedes gibt sie dem knaben manche rathschläge in bezug auf seine buhle. Es ist nicht zu übersehen, dass in jenem ersten lied frau nachtigall auf einer lände sitzt. das kehrt 54 wieder und 56 heisst es:

ic voerdese in mijns vaders hof, daer staet een groene linde, daerop so singhet die nachtegael, si singhet so wel van minnen.

der liebende fleht sie an, ihre zunge zu bezwingen:

ic salder al uw vederlin met gouddraet doen bewinden.

und auch das ist wieder ein alter zug, denn es erinnert an die mit bändern, gold und silberdraht durchflochtenen mähnen der pferde, an die vergoldeten hörner der kühe. selbst eine verwandlung der liebsten in die nachtigall dürfte (Uhland 59.) in den strophen durchklingen:

ich war in fremden landen,
da lag ich unde schlief;
da traumet mir eigentlichen,
wie mir mein feins lieb rief.
Und da ich nun erwachte,
da war es alles nichts,
es war die nachtigalle,
die sang so wonniglich:
ste auf du guter geselle u. s. w.

Deuten liebe und linde schou auf beziehungen der nachtigall zur liebesgöttin hin, dann werden diese noch klarer durch das schwedische märchen von Lilla Rosa und Långa Leda ins licht gestellt. als Lilla Rosa aus dem schiffbruch gerettet an dem strand umherwandert, findet sie kopf und beine eines hirschkalbes, das von wilden thieren zerrissen worden. da das fleisch noch frisch war, nahm die königstochter das beingerippe und setzte es auf eine stange, damit die kleinen vögel es besser wahrnehmen und kommen sollten, um sich zu nähren. hierauf legte sie sich auf die erde und schlief ein wenig; aber sie hatte nicht lange geschlafen, als sie von einem lieblichen gesange erweckt wurde, der viel schöner war, als sich jemand vorstellen kann. Lilla Rosa lauschte auf den schönen gesang und glaubte, dass sie träume, denn nie hatte sie etwas so liebliches gehört und vernommen. als sie jetzt umhersah, bemerkte sie, dass das beingerippe in

Digitized by Google

eine grüne linde verwandelt war und das haupt des hirschkalbes zu einer kleinen nachtigall ward, die zu oberst in der krone der linde sass. das kleine lindenlaub aber klang auf eine so seltsame weise, dass die töne eine wunderbare harmonie gaben und die kleine nachtigall sang so lieblich, dass wer sie hörte gewiss denken konnte, dass er im himmel wäre 1). die hier zu grunde liegende alte anschauung ist die, dass die linde, in den leib des hirsches gepflanzt, sich prächtig entfaltete, das märchen hat das umgedreht, aber das opfer blickt aus dem vom leib getrennten haupt noch deutlich hervor. da am hier dreifache schon bekannte beziehung zur liebesgöttin vorliegt, so wird sie unanfechtbar auch der nachtigall zuzuweisen sein, diese also für uns als vogel der Holda gelten müssen.

Schliesslich mache ich noch auf eine deutsche sage af merksam, worin die nachtigall als verdammte seele erschen (DMS. 176.), also als ein teuflisches thier, wie der rabe u.a. sie würde schwerlich dafür gelten, wenn keine beziehungen

zum heidenthum bei ihr zu finden wären.

Vom storch habe ich bereits I, 165 gehandelt und kans

dem dort gesagten hier noch einiges nachtragen.

In dem märchen vom goldnen schloss ist der storch der von allen vögeln zuletzt anlangende, der einzige der bis zum goldenen schlosse kam und der nun auch den könig auf seinem rücken dahin zurück trägt 2) (DMS. 4.). wohl weil er so weit fliegt, wie kein anderer vogel, heisst es in Schwaben von ihm, er sehe und höre alles und wenn er eine zunge hätte und reden könnte, dann würde er land und leute verrathen. wo indessen etwas besonderes vorgehe, da gebe er ein zeichen, indem er klappere. die störche schützen das haus vor wetterschlag, weshalb man sie nicht tödten darf, er ist ein heiliger vogel, und man darf selbst sein nest nicht stören, sonst schlägt der blitz ein (Meier sagen 218.).

Eine holläudische sage erzählt von einer frau, welche einem storch, den ihr knabe ihr brachte, ein gebrochenes bein verband und ihn fütterte bis er hergestellt war; dann iless

1) G. O. Hylten Cavallius et G. Stephens VII, B.

2) Storch, storch, schnibel, schnabel, mit der langen heuegabel, soll ich dich in himmel tragen?
nein du lässt mich fallen u. s. w.

vers 3 ist offenbar falsch und wird heissen: willst du mich in himmel tragen.

Storch, storch, langboan, trag mi auf dem rucken hoam. trag mi bis ge Dalen u. s. w. Meier kindersprüche 29.

sie ihn fliegen. gegen herbst zog der storch fort, als er aber im frühling wiederkehrte, kam er zu der frau und warf ibr einen kostbaren edelstein in den schoos, der nachts lichten schein, dem des mondes gleich von sich gab (NS. 53.). so wirft er dem hausbesitzer, der ihm ein nest macht, das erste jahr zum dank eine feder herab, das zweite jahr ein ei aus seinem nest, das dritte jahr einen jungen storch. darauf beginnt er wieder mit der feder u. s. f. (Meier sagen 219.). bei Münnerstadt hielt sich ehedem ein blauer storch auf. dem ebrlichen wanderer war er ein treuer führer, diehe und spitzbuben zwackte er in die hände. zwei gute kinder, die erdbeeren suchten, schliefen ermüdet im walde ein, da kam er geflogen und legte dem einen goldperlen, dem andern die schöusten edelsteine in die hand. er galt besonders als freund und beschützer des einsiedlers, der bei der thalkirche wohnte (Schöppner III, 78.). eine andere sage legt ihm schwere rache an einer frau bei. auf dem rathhaus zu Rothenburg wohnten ein paar störche. einer von den beiden wächtern hatte seine freude an ihnen und liess sie gewähren, des andern weib ärgerte sich über die unreinlichkeit der vögel und reizte ihren mann an, die jungen thiere hinabzustossen. kaum war das geschehen, da kam der alte storch mit einem feuerbrand im schnabel geflogen und warf ihn in sein nest, wodurch das ganze dach in brand gerieth. der böse wächter verbrannte mit seinem weibe, der gute rettete sich (Schöppner 375.).

Caesarius wusste viel wunderbares von störchen zu erzählen, schade, dass er sich darauf beschränkte, uns nur ein beispiel ihrer für uns sehr bedeutsamen liebe zu einander und zur ehelichen treue aufzubewahren. 'de ciconiis multa admiratione digna recitare tibi possem, ai non ad utiliora festinamasculi suas foeminas valde zelant, adulteria gravissime vindicant. habent tamen foeminae unum remedium satis miraculosum: si ante adventum sui comparis aquis se immergere potuerit, culpam adulterii ille minime cognoscit, sicque poenam mortis evadit. in curia cuiusdam militis nidus erat ciconiarum, maris scilicet et foeminae. illa absente masculo adulterium admittens, frequenter paludi, quae domui proxima erat, se immersit. quod cum miles notasset, causam scire volens, fossam sepibus operiri praecepit. quid plura? cum illa admisso scelere solitam aquam peteret, nec ei ingressus pateret, interim mas venit, crimen agnovit, adulteram rostro impetivit. ad cuius interfectionem, cum solus non sufficeret, cum furore avolans et post horam rediens, multis sibi ciconiis associatis in oculis omnium, qui in curia aderant, miseram interfecit (distinct. X c. 59, 60. p. m. 342.). das sind genau die grundsätze, die Tacitus in der Germania 19. aus dem leben der Deutschen anführt: 'unum accipiunt maritum, quo modo unum corpus unamque vitam, ne ulla cogitatio ultra, ne longior cupiditas, ne tanquam maritum, sed tanquam matrimonium ament.' da der storch nun vogel der liebes - und ehegöttin ist, so dürfen wir auch von ihm dem diener auf die herrin schliessen und auch für sie die höchste liebe zur keuschheit annehmen. zwar kennt Tacitus nicht die todesstrafe als folge des ehebruchs, aber sie ist uns, für die Sachsen wenigstess durch den brief des heil. Bonifacius an Ethelbald den könig der Angeln verbürgt 1).

Des sanct Martinsvögelchens wurde bereits I, 52 gedacht in England hütet man sich es zu tödten, weil das unglück brigen werde. dasselbe vorrecht geniesst dort das rothkehlche, Robin redbreast that if he finds the dead body of any rational creature he will cover the face at least, if not the whok body with moss (I. c. 101). Daher heisst es auch in der

alten ballade:

No burial this pretty pair of any man receives, till Robin Redbreast painfully did cover them with leaves 2).

dasselbe gilt auch von dem zaunkönig, wren, der auch sonst noch mit dem rothkehlchen verbunden genannt wird, denn

a Robin and a wren
are God almighty's cock and hen,

oder auch:

Tom Tit and Jenny Wren
were God almighty's cock and hen 3).

Tom Tit ist titmouse, sperling, wren der saunkönig, toétilog, regulus, roitelet, der in Island und Frankreich in hoher
verehrog stand. von ihm wird unter andern berichtet: 'the
Druids represented this as the king of all birds. The superstitious respect, shown to this little bird, gave offence to our
first christian missionaries, and by her commands, he is still
hunted and killed by the peasants on Christmas-day, and on
the following (st Stephans day) he is carried about hung by
the leg in the centre of two hoops. crossing each other at
right angles and a procession made in every village of men
women and children, singing an Irish catch, importing him to

<sup>1)</sup> cf. Cleffelii antiquit. p. 52. 2) Percy rel. III, 176.

<sup>3)</sup> H. Ellis zu Brand observations on popular antiquities III.

be the king of all birds 1). Sonnini erzählt aus Frankreich folgendes: 'While I was at La Ciotat (bei Marseille) the particulars of a singular ceremony were related to me, which takes place every year at the beginning of Nivose (ende december). a numerous body of men, armed with swords and pistols, set off in search of a very small bird, which the aucients call Troglodytes. When they have found it (a thing not difficult, because they always take care to have one ready) it is suspended on the middle of a pole, which two men carry on their shoulders, as if it were a heavy burthen. This whimsical procession parades round the town; the bird is weighed in a great pair of scales, and the company then sits down to table and makes merry. The name they give to the Troglodytes is not less curious, than the kind of festival to which it gives occasion. They call it at La Ciotat the Pole-cat or père de la becasse, on account of the resemblance of its plumage to that of the woodcock, supposed by them to be engendered by the polecat, which is a great destroyer of birds, but which certainly produces none 2).

Belon, de la nature des oyseaux, (Paris 1555 p. 342) gibt folgende französische namen dieses vogels an: 'les uns disent le Roy Bertauld, les autres un Berichot, les autres un boeuf de dieu.' den letztern kennt auch Vallancey l. c. der erstere scheint auf die verwandlung eines bestimmten königs hinzuweisen.

Jenes feierliche irische herumführen des inmitten zweier rechtwinklig zusammengefügten reifen, stimmt wie in der art, so in der zeit ganz zu dem südfranzösischen gebrauch, nur steht hier statt der reifen eine stange und das abwägen kommt noch hinzu. es ist eine dem vogel angethane ehre, die ganz in ähnlicher weise in Deutschland dem ersten maikäfer erwiesen wurde (M. 657.). In Carcastone lebt der brauch mit einigen abweichungen noch fort. 'chaque année le premier dimanche du mois de decembre les jeunes gens de la rue Saint Jeau se rendaient processionnellement hors de la ville et armés de gaules battaient les buissons pour y chasser le petit oiseau qu'on nomme roitelet. Celui qui le premier en abattait un, était proclamé roi, et le soir du dernier jour du mois ce roi precédé de la musique et suivi d'un nombreux cortége parcourait la ville à la clarté des torches. il s'arrêtait devant la porte de chaque maison et l'un de ceux qui l'accompagnaient, inscrivait sur cette porte avec de la craie les mots:

<sup>1)</sup> Vallancey collectanea de rebus Hibernicis XIII. p. 97.

<sup>2)</sup> engl. übersetzung der reisen in Ober- und Unter-Aegypten. London 1800 p. II, 12. cf. Brand observattions III, 193,

vive le roi! et le millésime de l'année qui allait commencer. Le jour de l'Epiphanie à neuf heures du matin ce roi sortait en grande pompe, le front ceint d'une couronne, les épaules couvertes d'un manteau bleu et portant un sceptre à la main. On portait devant lui l'oiseau qu'il avait tué et que l'on avait attaché à un bâton orné d'une guirlande d'olivier, de chêne et de gui.' so ging's zur kirche und zu den notabeln der stadt, die zu einem festmale steuern mussten, welches den tag schloss (De Nore 77.).

Das tödten des vogels scheint christlich, könnte jedoch auch heidnisch sein und in diesem fall diente es wohl als opfer; der ganze rest des gebrauchs ist echt heidnisch und zeugt für seine hohe bedeutung, deren grund einer sage der Normandie zufolge darin zu suchen wäre, dass er das feuer des himmels auf die erde gebracht habe. man nennt ibn dort reblet, racatin, oder la petite poulette au bon Dieu (nach de Nore 271 oiseau de Dieu), was wieder zu dem englischen Gods hen stimmt. 'il fallait un messager pour apporter le feu du ciel sur la terre. le roitelet, tout faible et délicat qu'il est consentit à accomplis cette mission perilleuse. Peu s'en fallut, qu'elle ne devint fatale au courageux oiseau, car durant le trajet le feu consuma tout son plumage et atteignit jusqu'au leger duvet qui protégeait son corps fragile. Emerveillés d'un dévoûment si généreux, tous les oiseaux d'un commun accord, vinrent chacun offrir au roitelet une de leurs plumes, afin de revêtir sa chair nue et frissonnante. Le hibou seul se tint à l'écart, mais son insouciance excita contre lui l'indignation des autres oiseaux à tel point, qu'ils ne voulurent plus désormais le souffrir en lenr compagnie.' ein kind, welches ein roitelet tödtet oder sein nest stört, zieht dadurch den blits auf seine wohnung hernieder 1).

Der zaunkönig wäre demnach ein götterbote, nach keltischer lehre das feuer den menschen durch ihn gesandt, nicht geraubt, wie bei den Griechen durch Prometheus. In Deutschland ist diese sage meines wissens nicht bekannt, der vogel tritt nur in einer fabel von der königswahl der vögel auf, bekanntlich soll könig sein, wer am höchsten fliegen kann, das thut der adler, aber als er ermüdet ist, schwingt sich der zaunkönig, der auf seinem schwans gesessen hatte 2), empor und fliegt noch höher. wegen des betrugs wird er in ein mäuseloch ins gefängnis und die eule als wächter davor gesetzt,; unterdessen wollen sich die vögel über seine strafe berathen, aber die eule schläft ein und der gefangene entflieht.

<sup>1)</sup> Amélie Bosquet p. 220.

<sup>2)</sup> unter dem schwanz des esels versteckt kam Iblis, der verführer Eva's nach türkischer sage in die arche. Rosenöl 1, 33.

seitdem lässt sich die eule bei tage nicht mehr sehen (Woeste 39.). auffallend ist, dass hier wie dort die eule auftritt, wenn auch in anderer verbindung und es wäre der mühe wertb, andern traditionen über den vogel auf die spur zu kommen.

Diese deutsche fabel ist ihrem ursprunge nach zweifelhaft, da schon Plinius weiss: 'dissident . . . aquila et trochilus, si credimus, quoniam rex appellatur ayium.'

## HAHN.

Vom hahn ist wenig tiefergehendes übrig. wichtig scheint, dass er den hexen zum reiten dient, auch der reiter im Kyffhäuser erscheint auf ihm (Kuhn und Schwarz 68.217.). diese vorstellung muss sehr verbreitet gewesen sein; ich erinnere mich, dass in meiner frühesten jugend auf der letzten seite der abcbücher stets ein reiter auf dem hahn abgebildet war und wenn ich nicht sehr irre, hat es auch liedchen von ihm gegeben. wie es scheint, hat er einer gottheit als reitthier gedient und in dem fall war er roth, golden, ähnlich dem eddischen gullincambi. er würde noch am ehesten zu Donar passen, wenigstens durch seinen rothen kamm, auch seine verwandtschaft mit dem feuer könnte darauf hindeuten, er kann das durch den blitz entstandene feuer bezeichnen: der gott sendet gleichsam sein thier, dass es zündend und krähend von dem dach seinen zorn verkünde, auf Donar weist auch hin, dass dem heil. Christophorus (I, 98) hähne geopfert wurden, das kommt in Frankreich wenigstens vor 1), für Deutschland müsste es auch nachzuweisen sein. und in Norddeutschland stellt sich dem Peterbült der hahn überm erntekranz zur seite (Kuhu und Schwarz 398.).

Im Albthal sagt man:

eine schwarze katze, ein schwarzer hahn siehn alle hexereien en 2).

Ueberhaupt liegt auf dem schwarzen hahn besonderer nachdruck: ein solcher wird dem nix geopfert (Kuhn und Schwarz 172), er kann den thurmknopf der versunkenen goldkirche auf dem Bielerstein in vierundzwanzig stunden zu tage scharren (Baader 79.). in welchem hause hahn, katze und hund schwarz sind, kommt nie feuer aus (abgl. 1056.). in der edda erseheint er als thier der unterwelt (Völuspå 39.), er kräht in den sälen der Hel, doch sitzt auch ein solcher, Vidofnir, auf den ästen von Mimirs baum (Fiölsvinnsmal 25.). da ist noch

1) Etienne, apologie pour Hérodote II, 238.



<sup>2)</sup> H. Schreiber teschenbuch für geschichte und alterthum in Saddeutschland. Freiburg 1839. p. 329.

wenig klares herauszulesen, wenigstens nur so viel, dass der rothe hahn sich scharf von dem schwarzen scheidet und einem

ganz andern kreise angehört.

In einer ältern sage 1) wird erzählt, wie kaiser Carl der grosse zu Kempten die entscheidung des streits seiner drei söhne um die fränkische krone, an einen habnenkampf knüpfte, der dadurch zu einer art von Gottesurtheil wurde. jeder von ihnen holte sich einen habn, der Ludwigs blieb sieger. dadurch gewinnen die über alles deutsche gebiet verbreiteten hahnenkämpfe bedeutung, deren art und tragweite aber noch nicht zu erforschen ist.

Jedenfalls ist der hahn ein weises, vorschauendes thier: er weiss, dass graf Isangs burg untergehen wird (Harrys 3.), dass das wirthshaus versinkt (Kuhn und Schwarz 154.), dass Nåberskrooch spurlos in der erde verschwindet (Kuhn märk. sag. 62.). dadurch erklärt sich, wie wir sehen werden, auch der zusammenhang mit den weissen frauen.

Polnischer sage zufolge krähen die hähne bei der pest

heiser (Woycicki 58. 68.).

Bei den Pommern stand der hahn, wie es scheint, in ebenso göttlicher verehrung, wie bei den Ungarn.

Da erinnere ich abermals an den hahn der heil. Edigna-

## SCHLANGE.

Die schlange scheint bei den Langobarden sinnbild des Wuotan gewesen zu sein (M. 649.); schade dass wir bisher von ähnlichen nachrichten wie der der vita s. Barbati im innern von Deutschland ganz verlassen sind. zwar lässt sich die verebrung der schlangen sicher darthun, ihre beziehungen zur gottheit dagegen liegen noch ganz im dunkel. bis jetzt kennen wir sie hauptsächlich nur von zwei seiten. wir wissen von ihrem könig, oder ihrer königin und dass schutzgeister in ihrer gestalt erscheinen, daneben erscheinen sie als kluge, vielkundige thiere.

Es ist bedeutsam, dass die schlange als botin der königin der kriechenden thiere genannt wird, sie erscheint dadurch als bevorzugte, gleichsam als die edelste von ihnen und tritt neben katze und storch, die bekanntlich beide thiere der Holda sind (DMS. 3.). an der spitze des schlangenreiches steht aber auch ein selbständiger herrscher, oder eine herrscherin, welche letztere wieder Holda sein kann 2). beide zeichnen

 Crusius annal. Suev. p. 330. DS. II, 104.
 Den Letten standen die schlangen unter dem schutz einer höhern göttin Brehkina M. 651,



sich durch grössere schönheit und eine krone vor den andern aus; das tragen der letztern verleiht *unsterblichkeit* (Müllenhoff 355.), erhebt also zum rang und zur würde der himmlischen.

Von dem schlangenkönig 1) oder der königin wird erzählt, dass sie mittags zum bache kommen und da baden; sie sind bläulich oder schneeweiss und legen alsdann ihre krone ab. wenn man nun in der nähe des ortes ein weisses tuch ausbreitet, so legen sie sie darauf. I dann fasst, wer die krone rauben will, das tuch rasch zusammen und fliebt. dies bad zur mittagszeit entspricht völlig dem bad der weissen frauen zur selben stunde und auch des schlangenoberhauptes farbe ist die ihre, ja sie erscheinen selbst als schlangen, stehn also mit diesen königinnen in sehr genauer verwandtschaft, wenn sie nicht gar identisch mit ihnen sind.

Der verlust der krone ist für die schlangenoberhäupter gleichbedeutend mit dem verlust des lebens; daher die wuth, mit welcher der könig dem räuber nachsetzt. der schnellt hinter seinen wagen drein, schlingt sich um die pferde, zischt und als alles nichts hilft, thut er einen gellenden pfiff, worauf alle ottern und schlangen der ganzen gegend herbeikommen, so dass der räuber die krone zurückgeben muss (Bechstein frank, sag. 290, cf. Meier sag. 208.). aber nicht immer ereilt er ihn: in Schwaben setzt sich der mann auf den baum, wo die schlangen ihn nicht sehen, darauf gehen sie traurig zurück. Dieser pfiff charakterisirt wieder die thierkönigin und wir fanden ihn oft schon vorber. gegen abend kommt die krontragende schlange wieder auf den platz, wo sie gebadet hat und ihre krone verlor, legt sich hin und stirbt (Meier sagen 207): sie hat die unsterblich machende krone verloren.

Nicht immer braucht die krone geraubt zu werden, mitunter geben die schlangen sie freiwillig, doch ist sie in dem fall auch nicht von so hohem werth, sie hat nur den gewöhnlichen irdischen werth. eine viehmagd gab einer schlange stets von der frischgemolkenen milch. als das mädchen sich verheirathen wollte und zum letzten mal die schlange tränkte, kam diese mit einer goldkrone auf dem haupt und liess sie beim fortgehen der magd zurück (Meier sag. 205. cf. Baader 7.). zu einem armen mädchen, das auf dem feld sitzend brod as und milch trank, kam eine 'fine slange' und bat es,

<sup>1)</sup> in dem türkischen Suleimanname bd. 73 wird erzählt, wie der in Sustan wohnende schlangenkönig zu Salomo kommt. er trägt eine goldkrone und liegt auf einem teller von rubin, der einem drachen auf dem kopf steht. Rösenöl I, 226.



ihr etwas davon zu geben. das mädchen that es und die schlange sprach, es möge da bleiben, am andern tag komme sie mit ihren drei töchtern. das that sie wirklich und alle vier trugen goldkronen, welche sie dem kind in die schürze warfen (Woeste 50.).

Besonders lieben die schlangen menschenmilch, wie eine merkwürdige sage bezeugt. eine frau in Schwaben, die auf dem feld arbeitete, ging gegen mittag zu ihrem kind, das im schatten lag und säugte es. darüber schlief sie ein, das kind entschlief auch bald und ihre brust blieb blos. da kam eine kleine schlange, die fing an zu saugen und saugte sich ganz fest. Sie liess sich nicht abreissen und da man das thier nicht zu reizen wagte, so musste die frau sie behalten. die menschenmilch bekam der schlange vortrefflich, so dass sie in kurzer zeit zu ungeheurer dicke anschwoll, die frau aber in demselben maas an kraft abnahm. da kam zufällig ein fremder in das dorf, der hörte davon und versprach der frau zu helfen, wenn sie ihm in den wald folge. da zog er kreise und begann zu pfeifen: alsbald kamen alle schlangen aus der gegend, krochen in die kreise und tanzten und endlich liess auch die dicke schlange der frau brust los, um zu den übrigen su gehen. einige zeit nachher war das kind der frau in den wald gegangen, beeren zu suchen, als sie plötzlich die leute schreien hörte: der bär! die schlange! sie eilte hinzu, da lag ihr kind schlummernd am boden, in der nähe aber stürzte ein bär von der grossen schlange umwunden, todt zusammen. das war der schlange dank und die kraft hatte sie nur durch der frauen milch erlangt (Bechstein d. sagenb. 764.). das erinnert mich an die oft wiederkehrenden darstellungen von frauen, an deren brüsten schlangen oder kröten saugen. die christliche anschauung legte denselben sagen unter, denen zufolge solche frauen in ihrem leben verworfen gewesen seien und dafär nun in der hölle solcher gestalt zu büssen hätten, aber ich meine, sie müssten auf älterm grunde fussen. unsere sage scheint mir aus zwei bildwerken entstanden zu sein, deren einer eine solche frau mit der schlange an der brust, das andere den kampf einer schlange mit einem bären darstellte und die das volk sich auf seine weise erklärte und miteinander in verbindung setzte. jene frau aber ist offenbar verwandt mit aegyptischen und daher genommenen römischen darstellungen der Isis, die zwei krokodile an den brüsten trägt und dadurch als allnährende mutter bezeichnet wird, wie in andern bildwerken durch eine menge von brüsten, die ihren ganzen körper bedecken. es fragt sich nun, sind jene bildwerke deutsch gedacht oder sind es römische traditionen beides hat seine gründe für und gegen sich, so dass die entscheidung für den augenblick noch schwer fällt.

Das milchschlecken haben die schlangen mit den hausgeistern gemein, während wir die reich (durch nichtversiegen dessen, wozu man sie legt (Zingerle I, 17.), unsterblich und unsichtbar (Schmeller wörterb. II, 388.) machenden goldkronen als zwergengeschmeide betrachten müssen.

Sonst schon sahen wir den hausgeist als schutzgeist und als solcher erscheinen auch die schlangen in einer menge von sagen, aus denen ich die bezeichnendsten hervorhebe. die schönsten und wichtigsten hat Meier, so z. B.: eine mutter gab ihrem kinde, so oft sie ins feld musste, einen hafen voll milch und lies das kind damit allein im garten. sie verwunderte sich, dass die milch jedesmal ausgegessen war, wie gross der hafen auch sein mochte. weil das kind sagte, es komme immer ein vöglein und esse mit, so passte die mutter eines tages auf und sah, dass alsbald eine schlange aus der mauer hervorkroch und mitas. so oft das kind einen löffel voll genommen hatte, steckte die schlange ihren kopf in den hafen und trank und so ging das fort eins ums andere, dabei ward die schlange nicht böse, als das kind sie mit dem löffel auf den kopf schlug und sagte: 'iss et no ilch, iss au ickle.' nach dem essen legte sie sich dem kinde in den schoos und spielte mit ihm. solche schlangen darf man nicht tödten, es bringt dem kinde sonst unglück und kann ihm leicht das leben kosten (sagen 203.). gleich dem schutzgeist kommt sie mit ihm zur welt und des kindes leben ist an das ihre geknüpft: 'matrona quaedam in Flandria, cum infantem peperisset, circa illius corpusculum serpens maximus se complicaverat; de quo cum disputatum fuisset, quomodo foret sine periculo infantis abstrahendus, consilio cuiusdam gladius super eum positus est, ad cuius frigiditatem coluber territus, se erexit et ab infante cecidit, qui baptisatus, paucos supervixit dies. in orbita eundem serpentem matrona fertur bibisse 1).' Caesarius horte dies von dem mönch Wigerus aus Villers, doch ist die erzählung offenbar älter und in einzelnen theilen offenbar ganz falsch verstanden. die schlange mit ihrem kalten leib kann z. b. nicht durch die kälte des schwertes geschreckt werden, der berührung mit dem schwert liegt der aberglaube vielmehr zu grunde, dass stahl oder eisen den zauber heben. aber mit der schlange weicht auch das gedeihen des kindes; jene wurde vielleicht getödtet, darum starb dies bereits wenige tage nachher.

In den Spreewaldsdörfern, bei Lübbenau, sagt man: jedes

<sup>1)</sup> Caesar, heisterbac, de mirac, l. X. c. 71, p. m. 351,



haus hat zwei schlangen, eine männliche und eine weibliche, die sich aber nicht eher sehen lassen, als bis der hausvater oder die hausmutter stirbt, wo sie dann gleiches loos theilen. Büsching wöchentl. nachr. III, 343.

Das ist immer wieder der alte 'genius qui per anguem plerumque ostenditur' 1).

Gleich der schlangenkrone kann auch der ring nur von zwergen herrühren und deutet also wiederum auf verbindung der schlangen mit ihnen hin. eine begabung blickt auch aus folgender sage. ein mädchen sah einen maulwurf schönen weissen sand aufstossen. sie füllte davon in einen kleinen sack; als sie denselben auf die erde gelegt hatte, kam eine schlange aus dem maulwurfsloch, kroch dreimal um den sack²) und schlüpfte wieder in die öffnung. beim heimgehen wurde dem mädchen der sack so schwer, dass sie ihn abwarf; da klingelte es darin und sie fand ihn mit altem geld gefüllt (Baader 155.). durch das dreimalige umkriechen wird dem mädchen der schatz gesichert, er kann jetzt nicht mehr verwandelt werden.

Die schlangen sind heilkundig. eine schlange rettete einem manne das leben. ritter Heinrich von Forst erzählte dem Caesarius folgendes: satelles quidam iuxta nos anno praeterito vulneratus in latere et male sanatus erumpente sanie torquebatur. die quadam, cum nudato latere super truncum succisae arboris se reclinasset ut sanies efflueret, obdormivit. interim serpens advenit et vulnus suzit; expergefactus ille serpentem excussit, et licet territus fuisset propter venenum, magnum tamen mox sensit remedium. suasum est ei, ut denue in eodem loco praedicto modo colubro copiam sugendi daret, forte sanitatem omnino reciperet; quod ita factum est. sanissimus vero effectus in tantum a serpente coepit diligi, ut in aliquo loco dormire non posset, quin ad eius lectum veniret. cuius consortium homo abhorrens provinciam mutat, interimque per annum fere dimidium illum non vidit. reversum denuo serpens sequitur et cum non posset intrare ubi ille cubabat, mane ante ostium repertus est. suasum est ei ut monstrum occideret; respondente illo: curatorem meum non occidam. tandem importunitate serpentis exasperatus occidit illum, sicque ab eo liberatus est 3). auch in dieser schlange scheint ein älterer schutzgeist verborgen zu sein, der seinem schützling durch

<sup>1)</sup> Serv. ad Aen. V, 85. v. M. 651.

<sup>2)</sup> dreimal wird die kirche umritten, der todte um die kirche getragen, der heerd umgangen u. s. w.

<sup>3)</sup> Caesar, heisterb, de mirac, dist. X. c. 70. p. m. 350.

das aussaugen des eiters aus der wunde zu neuer gesundheit half.

Im KM. 16. bringt eine schlange drei grüne blätter; als diese auf die augen und den mund der todten königstochter gelegt werden, lebt sie wieder auf. eine schlange hat des königs tochter in die stirn gestochen und bringt ein kraut, wenn man die wunde damit bestreicht, ist sie in drei stunden heil (Meier märchen 55). der fuchs begegnet der schlange, die ein kraut im maul trägt; es ist ein wunderkraut, womit sie ihres sohnes abgeschnittenen kopf wieder anheilen will (Schott wallach. märchen 142.) u. s. w.

Wer von der weissen schlange isst, versteht der vögel und der andern thiere sprache; die weisse schlange ist aber wie wir sahen, der könig oder die königin, deren natur und kräfte der sie essende in sich aufnimmt (DS.n.131. Harrys 4. Kuhn und Schwarz 154. 487.).

Aber nicht nur gütig erscheinen die schlangen, einzelne sind dem menschen auch furchtbar. in Tirol kennt man die sogenannte jochviper; wenn die einen menschen mit ihren strahlenden augen ansieht, stürzt er todt nieder, denn es dringt ihm aus ihrem blick gift in die brust. ihren namen hat sie daher, weil sie sich mit gewaltiger kraft von einem joch zum andern schwingt, wenn dies auch stundenweit von dem erstern entfernt ist. dieser giftblick stimmt zu dem feuerblick (eiter und eit M. 528. 653.) des wurms im heldenbuch, dessen name viper, so wie die gegend wo er gefunden wird, äuch dem unsern verwandt ist. mit einer solchen jochviper hätte also der löwe und Wolfdieterich (M. 649) seinen kampf bestanden? vielleicht lebt die erinnerung an denselben noch im volk? die brüder Zingerle würden uns das sagen können.

Auf dem schlangenstein bei Laudenbach an der Bergstrasse ist ein mann, den eine schlange anfällt, ausgehauen. mehre sagen suchen das zu erklären, eine von ihnen auf folgende weise: zwei zimmergesellen legten sich dort unter einem baum nieder; der eine schlief ein, der andere blieb wachend. da kam eine schlange, legte jenem ein gelbes blatt auf das herz und kroch dann auf den baum. der wachende der ihr vorhaben merkte, legte sein breitbeil unter das blatt und als die schlange auf dieses herabschoss, um des schlafenden herz zu durchbohren, zerschellte sie sich am beil den kopf (Baader 311.). auf ähnliche weise wird in Schwaben dem schlangenkönig die krone genommen: sobald er sie abgelegt hat, deckt man einen schweren stein darauf, dann schwingt er sich in die höhe und schiesst so lange auf den stein herab, bis er todt liegen bleibt (Meier sagen 207.).

#### DRACHE.

Nächst der schlange ist unter den kriechenden thieren der drache das bedeutsamste. wie in der schlangengestalt meist frauen verborgen sind, so männer in der des geflügelten drachen 1); daher dass die schlange traulich, anschmiegsam, mild, weich erscheint, dieser hingegen rauh, blutdürstig, wild, tobend. drachen sind helden und riesen, welche diese gestalt so annehmen, wie sie anderswo in eine adler- und wolfshaut schlüpfen, und sie nur vorziehen, weil sie in ihr, nach nordischer auffassung besser die aufgehäuften schätze bewahren können. so sehen wir in Guldborirs saga den viking Vale in drachengestalt über grossem gold in einer höhle brüten. Thorir durch könig Agnar im traum ermahnt in die höhle dringt, findet er den drachen mit seiner ganzen sippschaft schlafend; sie haben alle helme auf den köpfen und schwerter unter den flügeln. Thorir erschlägt die meisten mit ihren eignen schwertern und gewinnt also ihr gold 2).

Von diesem schlaf in wassen weiss die deutsche sage nichts mehr, vielleicht hat ihn aber irgend ein altes bildwerk bewahrt. unsere drachen sind fast alle vielhäuptig, ein zug der bei den nordischen riesen noch vorkommt, wegen seiner ungeheuerlichkeit aber wie es scheint später für die menschliche gestalt aufgegeben wurde, während er an der thierischen haften blieb. sie speien seuer und gist gleich den nordischen und das erstere mag auch von manchen riesen gegolten haben, wie Dietrichs von Bern seuerathem lehrt. von dem brüten über gold aber berichtet nicht eine deutsche sage und das scheint ein unterscheidendes merkmal der nordischen drachen gewesen zu sein. wir wissen dagegen viel von menschen- und thieropsern zu erzählen, die den drachen gebracht wurden, so wie von königstöchtern die er raubte.

Das opfer muss dem drachen an einen bestimmten ort gebracht werden, wo er es abholt; geschieht das nicht, dann bricht er verheerend in stall und haus und holt sich selbst sein opfer. von diesem tribut befreien die helden das volk, indem sie gegen die drachen ausziehen und sie nach schwerem kampf tödten. diese opfer fordernden drachen stehen den menschenfressenden riesen zur seite, denen sie in ihrer ungebändigten kraft und rohheit vollkommen gleichen. sie müssen, scheint mir, von jenen frauenraubenden drachen geschieden

<sup>1)</sup> das serbische, böhmische und altslavische haben nur ein wort für drache und schlange, für jenen steht die masculine form, für diese die feminine. M. 654.

<sup>2)</sup> Müllers sagabibl. von Lachmann 75.

werden, in denen menschliche helden verborgen sind, die vielleicht oft nur das als drache raubten, was man ihnen als mensch nicht gewähren wollte.

## ANDERE KRIECHENDE THIERE.

Unter den kleinern kriechenden thieren ist vorerst die eidechse zu nennen. ihr ursprung soll nach belgischer sage folgender sein: ein junges mädchen gab sich um ihre eitelkeit durch schmuck befriedigen zu können und dazu geld zu erlangen, dem teufel hin und buhlte mit ihm. nach kurzer zeit gebar es zwei thierchen, ein männliches und ein weibliches, das waren eidechsen und davon stammen alle andern ab (DMS. 562.). dieser teuflische ursprung ist bedeutsam.

In Oberdeutschland geht eine verwandte sage: die eidechsen sind verwünschte prinzessinnen, die wegen ihrer eitelkeit von zauberern in solche thiere verwandelt worden. der schwanz soll ehmals ihr schönes langes haar gewesen sein. auf dem kopf sieht man zuweilen noch eine krone (Meier sagen 217).

Niederländisch heissen sie hagedissen, hagdissen und sind also mit den hexen verwandt, wenigstens drückt das wort auch hexe aus. daneben kommt der ausdruck heggemöer ver, also die kluge, verschlagene mutter, was ganz zu ihren listigen, verschmitzten augen passt. im Périgord sagen die bauern: le lézard est l'ami de l'homme, il le garde pendant le sommeil, il empêche qu'il ne lui arrive aucun mal et l'on cite même à ce sujet des combats de lézards contre des serpents (De Nore 162.). ähnlich heisst es in England: 'that the lizard is not friendly to man in particular, much less does it awaken him on the approach of a serpent' (Brand observations III, 206.).

Der käfercultus ist uns durch Grimm 655 gesichert. besonders häufig sind in Süddeutschland die sagen von goldnen oder schwarzen käfern, statt deren übrigens auch schnecken u. a. vorkommen. eine von ihnen ist hervorzubeben: ein Durbacher bube sah auf dem gut seiner ältern einen hafen voll käfer, die alle schwarz waren, ausser dem obersten, der eine ausserordentliche grösse und einen prächtigen glans hatte. er verschwand wie gewöhnlich, weil ihn der knabe nicht unter den augen gehalten und gesprochen hatte (Baader 117). dieser oberste scheint eine art von käferkönig zu sein. Grimm sieht in solchen käfern goldhütende thiere, sie scheinen aber auch goldmehrende zu sein, wie der Alraun. drei reisende fragten den gastwirth beim abschied im scherz, ob sie ihm etwas mitbringen sollten? 'ja', sprach er, 'bringt mir Häns-

chen mit, dann werde ich sehr reich werden.' da kauften sie eine schachtel, setzten einen grossen käser hinein, legten acht groschen hinzu und brachten sie dem wirth: 'in der schachtel sei Hänschen', sagten sie, 'doch dürft ihr sie in den nächsten zwei tagen nicht aufmachen.' als der wirth sie am dritten tag öffnete, fand er acht groschen bei dem käser und am vierten tag wieder acht groschen u. s. f. so dass er ein reicher mann wurde (Sommer 34.). die drei reisenden werden wohl drei begabende götter sein, der grosse käser derselbe wie der in der badischen sage, und dann hätten wir die art der entstehung des schatzes wohl so zu erklären, dass der goldkäser vergraben wurde und durch seine kraft in der erde den schatz hervorgebracht hat?

In der grafschaft Mark heisst der hirschkäfer iegemaener. wenn die kühe sich im wald verlaufen haben, nehmen die hirtenknaben zwei hörner dieses käfers, rütteln sie in der geschlossenen hand und fragen: 'iegemaeners haern, ba sint mine kaü?' dann öffnen sie die band und sehen zu, wohin die spitze des rechten hornes weist; nach dieser seite hin suchen sie (Woeste 56.).

Im norden von Frankreich trägt man gern den kopf des hirschkäfers bei sich und glaubt, das bringe glück.

Wie die kinder den raben schrecken wollen, sein haus brenne, so singen sie auch dem maikäfer zu, wenn er träge auf ihrer hand sitzt und nicht fliegen will, er solle fliegen, sein vater sei im krieg, seine mutter in Pommerland (oder England) und das sei abgebrannt (Woeste 5.). anders in Schwaben, wo es heisst:

maiekäfer, flug, flug, in deiner lieben frauen häusle, gibt dir äpfel und a knäusle, gibt dir äpfel und bire. morgen z'nacht wieder.

(Meier kinderspr. 25). ist das 'deiner' des zweiten verses richtig? ich möchte es bezweifeln und eher lesen in unsrer lieben frauen häusle. in einer andern version (das. 24) heisst es: 'flieg in meiner ahne haus, bring mir äpfel und bire, komm bald wieder,' was ich noch weniger verstehe. jedenfalls zeugt dies spielen mit dem maikäfer, das jagen und hegen desselben für alte verehrung, denn den vorzug haben hundert andere käfer nicht, die sich in gleicher menge vorfinden und theilweise ungleich schöner sind, als der maikäfer. Dazu kommt nun die feierliche einholung der ersten maikäfer, die Grimm nachweist. völlig klar ist er uns jedoch immer noch nicht, dazu müssen wir zuvor mehr lieder haben.

Besser bestellt sind wir mit dem Marienkäfer, nl. lieveproupenbeestje. von ihm singt man in Schwaben dasselbe, wie vom maikäfer, was fast an s. Nicolaus erinnert, der auch den kindern äpfel und birnen bringt. wichtiger sind folgende liedchen:

> herrgottsvögele flieg auf, in himmel nauf, und nimme ra bis Jacobstag.

das lautet in Westphalen:

hidrguots-haünken flüch op, tüh den hogen hiemel rop, brenk mi ne güllne kie me.

(Meier l. c. 24. Woeste 4.) er soll also zu den göttern fliegen, die im himmel wohnen, von denen goldspenden ausgehn, er ist ein bote der menschen zu den göttern, was einst wohl umgekehrt war. merkwürdig ist:

frauenkühle, steig aufs stühle, flieg in himmel nuf und bring gut wetter rus!

Meier l. c. der name deutet, gleich den ersten und mehren bei Grimm (658) auf Frouwa, welcher der käfer heilig gewesen sein muss. das stühle ist ihr himmlischer stuhl, auf dem sie thront und worauf sitzend der käfer sie um gutes wetter bitten soll, um sonnenschein. darum heisst er auch sunnenschienken und die kinder glauben, wenn man eins dieser käferchen tödte, scheine am andern tag die sonne nicht, entweder weil die göttin zürnt, oder weil es nun nicht zu ihr fliegen und gutes wetter herabbringen konnte. es heisst in Schwaben sehr schön auch sonnenkind; wer es tödtet, kommt in die hölle (Meier sagen 223). eine variante des westphälischen reims sagt:

flüch över mines nåbers hus, locke mi de *brut* herut.

das mahnt an das schwedische: 'hon märker mig brudhandskar', er merkt, bezeichnet mir die brauthandschuhe (M. 657), so wie an den englischen reim:

this ladyfly I take from of the grass,
whose spotted back might scarlet red surpass.
fly, ladybird, north, south, or east, or west,
fly where the man is found that I love best 1).
diese beziehungen des käfers zur liebe weisen abermals auf

1) Brand observations ed. Ellis 1, 213. Welf Mytholog. II.

Frouwa hin als liebesgöttin, was auch folgende sage noch bestätigt. ein wallfahrender ritter kam zu dem hügel, auf welchem später das dörschen Bühl im Elsass gebaut wurde und liess sich ermüdet vom gehn am susseiner alten linde nieder, um auszuruhen. er schlief ein und als er gegen abend erwachte, spürte er einen wunderbaren wohlgeruch. bald gewahrte er, dass derselbe von einem käser ausging, der aus einer blumenglocke sass und ein schwarzes kreuz auf den geschlossenen slügeldecken trug. er erkannte darin ein zeichen des himmels und erbaute an dem ort eine kapelle (Stöber 54), die wahrscheinlich der Muttergottes geweiht war. das schwarze kreuz sind wohl die septem puncta der coccinella, wenigstens wüsste ich keinen andern käser, der ein solches trüge. die alte linde aber ist wieder unzweideutiges zeichen, dass der ort der liebesgöttin heilig war.

## BIENEN.

Die biene muss einst in hohem ansehn gestanden haben und sie gilt noch heute als ein heiliges thier, das zu tödten unheil bringt. sie spendet dem menschen den honig, die reinste süsse, sie nimmt als freundin des menschen an seinem leid und seiner freude theil, darum verlangt sie auch gewisse rücksichten. wenn jemand aus dem hause stirbt, so muss dies den bienen angekündigt und hier und da ihr stock mit einem stück schwarzen zeugs besteckt werden. in Westphalen spricht man, indem man an den korb klopft, gleichsam um ihre aufmerksamkeit zu wecken:

ime, dîn här es dot, verlått mi nit in mîner not.

das klingt wie die anrufung eines schutzgeistes, der dem neuen hausbesitzer dieselbe huld schenken soll, die er dem alten schenkte. dort wurden, wie der folgende spruch lehrt, die neuvermählten vor den bienenstock geführt und den bienen vorgestellt:

imen in, imen ut,
hir es de junge brut.
imen üm, imen an,
hir es de junge mann.
imekes, verlätt se nitt,
wann se nu mål kinner kritt!

(Woeste 53). die bitte kehrt wieder im bienensegen: wenn sie schwärmen spricht man:

ime du maus mi nitt verlâten, iek maut bruken dîne raten.

sind sie aufgeflogen:

ime kuem heraf un brenk ues huonich un wass, et wass för de hillgen un et huonich för uese kinner.

das. das letztere bezeugt uns, dass der honig auch unserer vorzeit als erste speise galt, worauf sich auch der schluss des vorhergehenden liedes bezieht: die bienen sollen bleiben, damit wenn die brautleute einmal kinder bekommen, sie honig für dieselben haben. die nachbarin im leben des heiligen Ludgerus nimmt dessen mutter dem sklaven, der sie ertränken soll, geht mit dem neugebornen in ein gemach, 'in quo erat mel et misit ex melle illo in os iuvenculae, quae statim sorbuit illud' 1). dadurch war das kind vom tode gerettet, denn es hatte irdische und dazu heilige speise genossen. der belgische spruch hat diese beziehung nicht mehr:

o koning der bieën, daalt hier in't gras,

om te vereeren

bet altaar des heeren

met zoeten honing ende was.

ebensowenig kennt ihn der hochdeutsche, den Woeste aus der Mark mittheilt:

Liebe bienenmutter, bleibe hier, ich will dir geben ein neues haus, darin sollst du bauen honig und wachs, damit alle kirchen und klöster gezieret werden.

warum ist da die alte bedeutung des honigs ganz übergangen? auf dem altar hat er keinen platz, dahin gehört nur das wachs.

Bei der vollkommenen übereinstimmung des inhalts der beiden letztern segen weichen sie doch darin von einander ab, dass der eine sich an den bienenkönig, der andere an die bienenmutter wendet. beides hat seine velle berechtigung: jener könig ist der weiser, ahd. wîso, diese mutter die ags. beomôdor. von einer bienengöttin oder einem bienengott haben sich bis jetzt noch keine spuren gefunden, doch dürfen wir solche mit ziemlicher gewissheit annehmen.

Eine schwäbische sage erzählt, wie es komme, dass die bienen den klee meiden: Gott liess ihnen bei der schöpfung die wahl am sonntag zu feiern oder den dreiblätterigen klee zu meiden. sie wählten das letztere, damit sie, wenn es die woche hindurch schlechtes wetter gewesen, wenigstens am sonntag futter sammeln könnten. das ist um so auffallender, als ihr name ganz zu dem der rothen kleeblume stimmt: sie heissen kerrgottsvögel, Marienvögel, die kleeblüthe herrgottsoder Johannisbrod und Frauenbrod (Meier sagen 223.). heidnischen anstrich hat jene sage kaum.

<sup>1)</sup> Leibnitz I, 87. RA 459.

In Haupts zeitschr. VII, 533 habe ich die schöne bienensage aus des Petrus cluniacens. l. I de miraculis mitgetheilt. jetzt kann ich ihnen schon mehre andere zur seite stellen, welche die weite verbreitung derselben bezeugen. 'mulier quaedam cum apes multas nutriret et illae non proficerent, imo passim morerentur, cum contra hoc remedium circumquaque quaereret, dictum est ei, quia si corpus Domini inter illas locaret, mox lues ipsa cessaret. quae ecclesiam adiens et se communicare velle simulans, corpus Domini sumpsit, quod statim a sacerdote recedens in uno ex alveolis illud locavit. mira Dei potentia! vermiculi creatorem agnoscentes de favis suis dulcissimis hospiti dulcissimo capellulam mirae structurae fecerunt, in qua altare eiusdem materiae erigentes, sacratissimum corpus super illud posuerunt; et benedixit Dominus operibus eorum. processu temporis cum foemina idem vasculum aperuisset et iam dictum oratorium considerasset, expavit, currensque ad sacerdotem confessa est ei omnia et quae egit et quae vidit. tunc ille assumptis paroecianis suis ad vasculum venerunt, apes circumvolantes et in laudem creatoris bombisantes abegerunt, capellulae parietes, fenestras, tectum, campanile, ostium et altare admirantes, corpus Domini cum laude et gloria retulerunt' 1). im kloster Altenberge lebte ein bruder, welcher des bienenvaters amt versah, der dachte, als man das sanctissimum eines tages durch die fluren trug und ihnen gedeihen erflehte, wenn die heil. hostie das thue, werde sie auch dem honig und wachs gedeihen bringen; darum nahm er heimlich eine und legte sie in einen leeren korb von glas. da kamen die bienen sofort und bauten eine schöne kapelle darum aus reinstem wachs und die thiere des feldes beugten sich vor dem heiligthum. als die andern brüder dies wunder sahen, bekannte der bruder bienenvater, was er gethan, worauf man die kapelle in die klosterkirche trug, an der stelle des bienenhauses aber eine neue kapelle bante, welche die immenkapelle genannt wurde 2). der name der kapelle, den sie von einem wappen oder bildwerk getragen haben mag, welches an ihr angebracht war, hat die schöne sinnige legende angezogen. ein frecher geselle hatte sich eines tags in die kirche von Nieder-Morschwyher geschlichen und daselbst die silberne monstranz gestohlen. er floh damit den berg hinauf und warf die hostie im vorübergehen in ein nahes ährenfeld. sie blieb an drei dicht neben einander stebenden halmen hängen und alsbald flog ein wilder bienen-

<sup>1)</sup> Caesar. heisterbac. de mirac. dist. IX c. 8. p. m. II, 232.

<sup>2)</sup> aus Montanus vorzeit bei Bechstein deutsches sagenbuch 100.

schwarm mit melodischem summen herbei und umgab die halme, als wollte er dieselben schützen und dem leibe des Herrn ehre erweisen. die vorübergehenden sahen das wunder und warfen sich nieder. bald erhob sich eine kapelle und ein kloster an der stelle, Dreien-ähren genannt (Stöber 95.). eine andere sage, die auch in der kirche auf einem täfelchen verzeichnet ist, gibt einen gans andern grund zum bau der kirche an, woraus hervorgeht, dass auch hier die legende einkehrte, durch jene drei ähren angelockt. ich könnte die sammlung dieser sagen noch vermehren, allein es genüge an diesen, die uns ein klares bild ihrer fortentwickelung geben.

In der fassung des Petrus cluniacensis heisst es am schluss, nachdem erzählt worden, wie der frevler die bienen mit wasser getödtet habe: 'quibus extinctis, dum intima favorum, quos sibi recondere et conservare volebat, rimaretur, ecce, mirabile dictu, conspicit corpus dominicum quod ex eius ore lapsum fuerat, in formam speciosissimi pueri, veluti cum recens nascitur, immutatum ') inter favos et mella iacere.' in den obigen versionen ist dieser höchst wichtige zug schon geschwunden, nur die hostie liegt in der bienenkapelle. diese letztere ist in den ältern aufzeichnungen und einigen mündlichen überlieferungen überall vorhanden, in der sage von Dreien-ähren ist sie schon untergegangen.

Jener puer formosissimus nun ist ziemlich genau der hirt in der schweizersage.

Die sage spielt im goldnen zeitalter, wo noch alles land 'von milch und honig floss'. wir dürfen darum wohl in dem hirten eine höhere göttliche person sehn. als hirt steht er der heerde vor; ist er ihr dux, ihr weiser, haben wir denn vielleicht in ihm einen bienenkönig? wäre der hirt den bienen ganz fremd, dann würden sie schwerlich die seine leiche bergende höhle so schön schmücken. von ihrem könig lässt sich das eher annehmen, und auf den könig des himmels und der erde überträgt es ja auch die legende.

Die griechischen sagen von Glaukos weichen untereinander sehr ab. die bei Grimm 660 angedeutete erzählung des Isacius und Clearchus Solensis (vit. l. VII.) berichtet, Glaukos habe eine maus verfolgt und sei darüber in ein fass voll honig gefallen. er wurde aber von Polyidos wieder zum leben erweckt und zwar durch die schon erwähnten schlangenblätter. nach Ovid (metam. XIII, 917 flg.) war Glaukos fischer und stürzte sich nach dem genuss gewisser kräuter ins meer, wo

<sup>1)</sup> Daumer, Norck und consorten werden das sofort als beweis mehr ansehn, dass die christen menschen opferten und frassen.



er als gott empfangen wurde. andere sagen lassen ihn durch Zeus in das meer gestürzt und dort sum gett erhoben werden, wieder andere melden, er habe einen hasen gejagt, der wie bei Ovid die fische, durch den genuss eines krautes wieder zum leben erweckt wurde; als Glaukos dasselbe krant as, wurde er zum meergott. nach Strabe soll er gar in einen wallfisch verwandelt worden sein, nach andern seinem leben durch überdruss daran im meer ein ende gemacht haben u. s. w. übereinstimmung herrscht also in vielen dieser sagen in bezug auf die jagd, die Glaukos auf eine maus, auf fische, auf einen hasen mucht. als fischer lässt sich auch der schweizerische hirte denken, was hätte er sonst im nachen auf dem milchsee zu thun gehabt? abweichung herrscht über den ort, wohin Glaukos sich stürzte oder fiel; jene erste kennt als solchen ein methfass, die andern das meer. beides scheint in der schweizerischen sage verbunden in dem milchmeer, denn süss gleich dem meth ist die milch, und dadurch rückt die ganze sage in ein hohes alter hinauf. das milchmeer war den Indiern schon bekannt und von ihm heisst es:

> als einst zu viel der Amrita trank der weltenschöpfer und den saft ausspeien musste, da entstand aus seinem munde die Surafi. aus ihrem euter fliesset beständig ein strom von milch, die an geschmack das wesen der sechs geschmäcke vereinigt und alles erdsafts ursprung ist. Wo dieser strom zur erde fliesst. da ist das milchmeer, tief und breit. das ist mit weissem schaume bedeckt. dies ist das milchmeer, welches die götter einst quirlten mit dem Mandara, aus dem die Lakschmi kam hervor . . . . die milch der Suraß ist konig den honigessern, Swadha auch den Swadhaessern, und Amrita für den, der sich von Amrit nährt.

Holzmann ind. sag. I, 130. dies milchmeer nun befand sich auf Rasatala, der erde, dem haus der Surafi, und dadurch ist uns das milchmeer der Schweizer sage gesichert. das buttern in der letztern ist ebenso fest, es ist das quirlen der götter. als andere Aphrodite steigt Lakschmi als Sri, die göttin des überflusses aus dem schaum des milchmeers empor, sie ist die gemahlin des Vishnu, die weltmutter, das weibliche princip in dem gott, weshalb sie auch mit ihm verbunden dargestellt

wird, so zwar, dass sein bild einen männlichen und einen weiblichen kopf hat. gerade so nun entsteigt auch des hirten leiche aus dem schäumenden rahm, eine höchst merkwürdige einstimmung, die zu weitern schlüssen berechtigt. wir dürfen nämlich mit recht zweifel daran erheben, ob die sage in bezug auf den tod des hirten noch ganz rein ist. jene anklänge an die Glaukossage sprechen dagegen, denn Glaukos stürzte wohl gleich ihm in das meer, wurde aber dort zum gott erhoben. diese anklänge an die altindische mythe sprechen noch mehr dagegen, denn die milch ist Amrita und wie Glaukos durch der kräuter genuss unsterblichkeit erlangt - als die idee von dem milchmeer in der griechischen sage unterging, musste ihm die unsterblichkeit anderswoher kommen — so kann wer in dem Amrita selbst liegt oder schwimmt, unmöglich sterben, er muss leben, unsterblich sein 1), eine göttliche wesenheit bekommen, gleich Glaukos. dasselbe weiss auch die christliche legende. wie die bienen die höhle, worin der hirt liegt, mit honigwaben durchwirken, so bauen sie kapellen über dem frohnleichnam Christi; der aber ist nicht todt, denn in der heil. hostie ist nach katholischer lehre Christus mit Seiner Gottheit und menschheit gegenwärtig und nach Petrus cluniacensis wohnt Er selbst in gestalt eines schönen kindes in der wachskapelle.

Wir dürfen darum eine verderbniss in der Schweizer sage annehmen, die sich äbnlich erklären lässt, wie jene in der griechischen sage. die bedeutung der milch als Amrita, als unsterblichkeitstrank war längst verloren, er war nur noch eitel irdische milch und darin musste der hirte untergehn. damit ist die annahme gerechtfertigt, dass derselbe nachdem er aus dem milchmeer stieg, als gott fortlebte und dass also die bienen einem gott den schönen wachspallast bauten. war dieser nun ein bienengott wie der litthauische Bybylus, der lettische Uhsinsch? oder war er vielmehr dem Vishnu verwandt, der ja selbst als blaue biene dargestellt wird, dem vorgeahnten Christus, wie dieser zweiten person der Trimurti, wie Er von einer sterblichen jungfrau geboren, dem guten hirten, dem gleich Glaukos leuchtenden?

Hatte eine hexe bevor sie ergriffen wurde eine bienenkönigin gegessen, dann konnte sie der tortur widerstehn 2).

Wenn in der familie eines bienenbesitzers unfriede herrschte, so werden die bienen unruhig und ziehen am ende fort; ebenso, wenn zwei zusammen bienen halten und der eine den andern

2) Wieri de praest. daem. VI, c. 7.

derum wird wohl der birmanische priester nach seinem tod in einen kasten voll honig gelegt.

betrügt (Meier sag. 223.). ähnliches gilt in Belgien. in Frankreich: 'les abeilles ne souffrent pas qu'on les vende ni qu'on les achète; on ne peut faire l'acquisition d'une ruche que par don ou par échange. Les abeilles volées dépérissent chez leur ravisseur. Quand quelqu'un meurt dans la maison, il ne faut pas négliger de suspendre un lambeau d'étoffe noire aux ruches, en signe de deuil, sans quoi toutes les abeilles déserteraient en peu de jours. 'in einigen gegenden heftet man einen rothen lappen an die stöcke, wenn eins im hause heirathet.' Ne vous oubliez pas au point de proférer un jurement en présence des abeilles; leur aiguillon vengeur punirait cruellement cette infraction à la règle du second commandement. Tuer les abeilles sans nécessité, c'est risquer sa chance et compromettre son bonheur' 1).

Das alles deutet auf gute geister hin, auf schutzgeister, die dem guten gerne nahe sind, den bösen aber fliehen. bedeutsam ist auch folgendes aus Cornwallis: 'the Cornish invoke the spirit Browny, when their bees swarm, and think that their crying Browny, Browny will prevent their returning into their former hive and make them pitch and form a new colony'2). ähnliche aberglauben wie in Frankreich finden wir auch in England. 'Who would believe without superstition, that most commonly all the bees die in their hives, if the master or mistresse of the house chance to die, except the hives be presently removed into some other place? 5) A vulgar prejudice prevails in many places of England that when bees remove or go away from their hives, the owner of them will die soon after. When any Devonian makes a purchase of bees, the payment is never made in money, but in things (corn for instance) to the value of the sum agreed upon; and the bees are never removed but on a good friday ... a superstitious custom prevails at every funeral in Devonshire, of turning round the bee-hives that belonged to the deceased, if be had any, and that at the moment the corpse is carrying out of the house. Bees must not be given away, but sold; otherwise neither the giver nor the taker will have luck 4).

In der wallachischen sage erscheint die biene als botiss Gottes, was auch auf einen engel hindeutet. er sendet sie beim anfang der schöpfung zum teufel, um ihn fragen zu las-

<sup>4)</sup> Brand I. c. 183. Sampson statistical survey of the county of Londonderry p. 436.



<sup>1)</sup> L. Dubois annuaire de l'Orne, 1809, ap. Am. Bosquet 217. 2) Burlase antiqu. of Cornwall p. 168.

<sup>3)</sup> The living library. Loudon 1621, p. 283 ap. Brand observ. II, 182.

sen, wieviel sonnen geschaffen werden sollten. sie setzt sich auf des bösen haupt und lauscht dort seiner berathschlagung. als das der teufel bemerkt, schlägt er sie mit einer peitsche über den leib; davon wurde sie die ehmals weiss war (sie heisst noch albina) schwarz und erhielt ihre jetzige eingeschuittene gestalt. nach einer andern rührt diese davon her, dass der h. Petrus sie im zorn mit der feurigen himmelsgeissel, dem blitz, schlug, weil sie als ungehorsames kind mit ihren aeltern stritt (Schott 283.)

#### SPINNE.

Auch die spinne ist nicht ohne bedeutung. ihre arbeit gleicht der Arer der höchsten göttinnen, sie ist die hausgenossin des meischen. von den verschiedenen arten der spinnen ist die kreuzspinne am meisten genannt und schon wegen des zeichens auf dem rücken in höherm ansehen als andere. sie derf gleich den heiligen vögeln und den bienen nicht gestöct werden, wo dies geschieht, da schlägt der blitz ein. dachten die alten vielleicht bei dem kreuz an den hammer des donnerers? wenn sie an der wand oder dem bett, worin ein kravker liegt, hinlauft, so stirbt er (Meier sagen 221.). in dez legenden finden wir oft den teufel in ihrer gestalt erscheinend.

Vor dem tödten der spinnen wird überhaupt gewarnt (M. abergl. 76.). wem frühmorgens eine spinne auf den rock kreucht, der wird des tags glückselig (das. 134.). nach andern bringt sie dann unglück (Meier l. s.) bei einer lotterie soll man alle darin befindlichen zahlen auf besondere blättchen papier schreiben, diese in einen ungebrauchten hafen werfen und eine spinne dazu hineinsetzen. welches blättchen nun die spinne nimmt und unter dem deckel anspinnt, das wird gewinnen (l. c.) das alles lässt auf höhere einsicht des thieres schliessen und gibt ihm etwas botenhaftes.

Die spinne ist in Frankreich ein glückszeichen: 'elle annonce particulièrement de l'argent pour la personne, sur laquelle elle est trouvée. plus une étable est garnie de toiles d'araignées, plus elle est digne des régards de la providence (M. abgl. p. CXVII. n. 10). Si une araignée descend sur quelqu'un en flant, c'est un présage de bonheur (De Nore 272.). ein französischer spruch sagt:

araignée du matin, grand chagrin; araignée du midi, grand souci; araignée du soir, bon espoir.

das heisst abweichend flämisch: 's morgens druck, 's noenens

gluck, 's avonds min, heeft een spinnekop in.

Polnischer sage zufolge verwandelte der zauberer Twardowski seinen treuen schüler in eine spinne. seitdem der zauberer von dem teufel geholt in der luft schwebt, lässt sich diese spinne, die stets wenn er ausging auf seinen rock zu spinnen pflegte und daher mit ihm in die luft entrückt wurde, an ihrem faden auf die erde herab und sieht alles mit an was geschieht. dann kehrt sie zu ihrem meister zurück, setzt sich auf sein ohr und erzählt ihm, was sie hörte und sah, ihn so in seinem elend tröstend (Woycicki 95.). auch hier also verrichtet sie botendienst und gleichen dürfen wir ihr bei uns zulegen, nur ist noch die gottheit unsicher, der sie dient.

### FISCHE.

Es wäre auffallend, wenn unserer mythologie, die unter den thieren der erde und der luft so viele heiligen zählte, im wasser keine zu gebot gestanden hätten. die letztern 'sind allerdings seltner, als jene, wohl darum, weil man weniger aufmerksam auf sie war, doch einiges lässt sich immerhin schon beibringen.

Da Loki sich in die gestalt eines salms verwandelte und dieser fisch von da an die spuren von Thôrrs finger trug, so war er ohne zweifel heilig. den 1, 139 beigebrachten zeugnissen für den mythos kann ich noch eins aus England anreihen, das wenigstens anderthalb jahrhundert zählt, Brand citirt, observations III, 194 aus Metellus dialogues, London

1693 p. 57 das folgende:

But superstitions Haddock, which appear with marks of Rome st Peters finger here.

haddock has spots on either side, which are said to be marks of st. Peters fingers, when he catched that fish for the tribute.' darum wird er auch angeredet: 'o superstitious dainty, Peters fish.' noch heute suchen die kinder am Niederrhein in dem haupt des schelfisches nach einem kleinen, an beiden enden spitz zulaufenden, milchweissen steinchen, worin sie das leiden Christi zu sehen glauben. dies allein würde schon für alte verehrung des fisches zeugen und es gibt ohne zweifel eine sage, welche erklärt, wie der stein in des fisches kopf kam.

Einige bestreiten dem schelfisch die ehre und legen sie dem goldsisch 'doree' zu: "superstition hath made doree rival to the haddock for the honour of having been the fish, out of whose mouth at Peter took the tribute money, leaving on its sides those incontestable proofs of the identity of the fish, the marks of his finger and thumb (l.c.).' nach andern abor soll der h. Christophorus, als er das Christuskind auf seinen schultern durch das meer trug, im gehen einen fisch dieser art gefangen haben, ein neues zeugniss dafür, dass dieser heilige den Thörr vertrat.

Schon früher wurde der hecht besprochen als bote der gottheit. in dem märchen bei Kuhn, märk. sagen 273 steht er an der stelle des begabenden butts und der fischer ruft: 'hechtke, bechtke in de see!' wenn im see zu Ulmen zwei hechte sich zeigen, stirbt ein ganerbe der gleichnamigen familie. der fisch von ungewöhnlicher grösse, welcher im see bei Trier erscheinend den tod des churfürsten anzeigte, dürfte also auch wohl ein hecht sein (DM.S. 208. 210.). das ist das das zeichen, woran man bei den thieren u. a. götterboten erkennt: die gottheit mahnt dadurch an den bevorstehenden tod, es ist ihr ruf zu der seligen wohnung. Nach irischer sage sind die hechte im Lough Callmin böse buben, welche den festtag der h. Brigitte schändeten und zur strafe dafür von ihr in fische verwandelt wurden auf tausend jahr und einen tag. Erin 111, 437.

Eine weitverhreitete sage erzählt von einem ring, der ins wasser geworfen, sich bald nachher in eines fisches bauch findet und dem eigenthümer heimgebracht wird. eine der dem inhalt, wenn auch nicht der zeit nach ältesten aufzeichnungen dieser sage findet sich in der überhaupt merkwürdigen vita s. Kentigerni 1). 'contigit reginam, pulchritudine cuiusdam militis illectam, adulterium commisisse et pretiosum quemdam aannlum ob immensum amorem sibi a rege commendatum eidem militi contulisse. qui annulum digito imprudentius imposuit, et rex per secretarium suum hoc advertens et iram dissimulans, accito milite venatum perrexit, discopulatis canibus et sociis per loca diversa dispersis, rex solus cum milite iuxta ripam Auminis Clyd, in fervore diei soporis ac quietis gratia iter direxit. fatigatus autem miles et nihil mali suspicatus extenso brachio dormire coepit. conspecto itaque in digito eius anulo rex turbatus, vix manus a gladio et ab effusione sanguinis eius continens, annulum de digito suaviter extraxit, in flumen projecit et excitato milite ad suos rediit. cumque vultu minaci minas et improperia inferens, annulum a regina expeteret, et illa secrete militi in vanum mittens in medium proferre non posset, triduanis induciis a nobililus vix impetra-

1) vixit c. a. 560 ap.,Rolland. act. ss. jan. 13. tom, 1.,p. 8:15 agq.

tis, carceri mancipatur. regina autem lacrimosis precibus rem gestam s. Kentigerno per nuntium exposuit et ab illo unico propitiatore suo salutem et auxilium postulavit. sanctus autem pontifix ante adventum nuntii totum agnoscens, nuntio cum hamo ad ripam fluminis Clyd fettinare praecepit et piscem primo extractum scilicet ysicium, qui et salmo dicitur, ad se reportare. quo et exenterato annulum in ventre piscis repertum reginae transmisit et illa regi cum exultatione obtulit. contristatus rex pro illatis reginae injuriis et veniam flexis genibus petens, gravissimam ultionem se in delatores se illaturum curavit. cui regina, absit, inquit, domine mi, ut mei causa quidquam mali quisquam patiatur, sed tibi ex toto corde indulgeo, si omnem rancorem animi tui, sicut ego, accusatori meo remittas. cunctis ergo reginae clementiam admirantibus, vocato Kentegerno illa reatum confessa, vitam suam de reliquo emendare curavit.'

Der verfasser der vita s. Kentigerni schöpfte aus doppelter quelle, aus uralten nachrichten von einem coaeven des beiligen (wahrscheinlich dem h. Asaph) und aus dem volksmund, wie ich schon in meiner zeitschrift andeutete. aus letztern ist die vorstehende erzählung, die dem heiligen eine so unwürdige rolle zntheilt, wie manche andere dem heil. Petrus. auch erzählt eine andere version bei Camerarius, die königin habe den ring zufällig verloren und sei dadurch bei dem könig in verdacht der untreue gekommen. in ihrer noth sei sie zum h. Kentigern geeilt und habe ihm weinend ihr unglück geklagt, worauf der heilige mit ihr zu dem fluss Gotta ging und einem fischer befahl, das netz auszuwerfen. als dasselbe wieder heraufgezogen wurde, war nur ein salm darin, den segnete der heilige, griff in seinen mund und zog den ring heraus, welchen er der dabei stehenden königin übergab; den fisch aber befahl nur wieder in's wasser zu werfen. das ist der echte reine ton der kirchlichen legende, jene andere zeigt die art, wie sich dieselbe sage in dem damals noch halb heidnischen volksgeist gestaltete. an unwahrscheinlichkeiten fehlt es nicht in ihr, doch sind sie gerade wohl nachklänge einer ältern sage, die sich an den berühmten bekehrer ansetzte. schon der eine zug, dass der fisch, welcher den ring zurückbringt, ein salm ist, deutet darauf hin, denn auch Loki lebte in salms- oder lachsgestalt in Fianangursfort. dafür spricht weiter, dass in einer version der vielverbreiteten sage vom meerweizen, worin Kuhn (Nordd. sagen 505.) mit recht einen mythos erkennt, der fisch ein schelfisch ist. die frevelnde reiche frau wirft ihren ring ins meer, indem sie sagt: so wenig als ich diesen ring wieder bekommen kann, so wenig kann ich

je arm werden. andern tages schickt sie ihre magd auf den markt, einen schelfisch zu kaufen und als diese ihn zu hause aufschneidet, liegt der ring darin (Kuhn u. Schwarz l. c. 303.). der schelsisch aber tritt in der norddeutschen und niederländischen sage an die stelle des eddischen lachs oder salms. auch Caesarius kennt eine hierhin gehörige sage: 'Conradus praepositus s. Severini in Colonia etiam praepositus erat Xantensis. hic cum tempore quodam ad idem oppidum navigaret et manus extra navim in flumine lavaret, annulus aureus bonus valde ex eius digito labens occidit in Rhenum. anno vero sequenti cum ad iamdictum oppidum iterum iret navigio, circa cundem locum, in quo tantum perdiderat, pis. catores obvios habuit, a quibus si aliquos haberent pisces captos, inquiri praecepit. responderunt illi: habemus esetum (al. esotem, esoxem) unum, qui praeposito Xantensi debetur, quem vendere non audemus. quibus cum dieerent: ecce praepositus praesens est, piscem ei obtulerunt. quem cum cocus exenterasset, annulus praefatus in eius visceribus est repertus. quem cum celare non posset nec vellet, praeposito eum ostendit, quem ille mox agnovit et non absque magno miraculo recepit 1), dieser esotes scheint der ysicius der vita s. Kentigerni zu sein, der issicius des Beda (hist. Angl. l. l. c. 1.) der esox des Servius Sulpicius (vit. s. Mart. diai, III, num. 13.). und des Plinius (l. IX. c. 15. cf. Bolland. I, 299.), der hald als salm, bald aber auch als hecht erklärt wird. beide finden sich im Rhein häufig, ersterer ist in der Mosel seltener, weshalb wir in der auch hier einschlagenden sage vom ring des h. Arnulph in dem ringbringenden fisch wohl einen hecht zu sehen haben. dieser soll einst mit belastetem gewissen auf der Moselbrücke zu Trier gestanden und einen ring mit den worten in die Mosel geworfen haben, wenn er ihn wieder erhalte, dann glaube er auch, dass Gott ihm seine sünde vergeben werdé. einige zeit nachher brachte ein fischer ihm einen fisch, in welchem der koch den ring fand 2). An der Mosel kommt derselbe ring abermals in der Genovefensage vor. als die pfalzgräßn von Golo's knechten nachts über die brücke geführt wurde, warf sie ihren ring ins wasser, der bei ihrer wiedervereinigung mit ihrem manne sich in dem fischbauch findet 3). Auf brittischem boden findet sich der zug auch im leben des h. Egwin. 'pedes suos vinculis ferreis adstrinxit, quae clave

<sup>1)</sup> Dialogorum diol. X. c. 61 p. m. 343.

<sup>2)</sup> Nicol. Hocker Moselsagen 121. Mencks Moselleg. und Bechsteins deutsch. sagenbuch 81.

<sup>3)</sup> Beck lebensbilder aus den Rheinlanden 460. Hocker Moselsagen 154. 353,

poterant ligari et reserari ipsamque clavem in fluvium Abdona vocatum, anglice Aven, proiecit et versus Romam ire coepit.' eine andere vita (von Ranulphus Castrensis) desselben heiligen fügt hinzu: 'palamque dixit, tunc de peccatis se fore securum quando pedes sui aut divina virtute aut illis clavibus forent reserati. sic quoque vinculatus Romam profectus est . . . dum (auf der rückkehr) in mari britannico navigaret, piscis pergrandis in puppim praesulis saliit, in cuius iecore clavis reperta est, quae compedes illius reseravit 1).

Schliesslich noch eine deutsche sage. eine reiche gräfin, die auf der Wettenburg wohnte, wollte um die bettler von diesem schloss abzuhalten, den Main, der drei seiten der burg umfloss, auch um die vierte seite herum leiten. als ihre dienstleute sie anfiehten, das aufzugeben, zog sie ihren ring vom finger und rief: 'so wahr ich diesen ring nie wiedersehen werde, so wahr wird der graben vollendet', und warf ihn in den strom. aber am zweiten tage fand sich der ring in einem

karpfen wieder (Herrlein Spessarts. 138.).

Es fragt sich vor allem, wer träger des ringes war: in den sagen ist es bald ein mann, bald ein weib und beides dürfte seine gründe für sich haben. wo ein mann in der sage erscheint, da ist es ein heiliger, ein bischof oder priester, was auf ältere heiligkeit hinweist. dagegen finden wir ein weib in der ältesten fassung der sage und gleichfalls in ihren vorzüglichsten deutschen vertretern. Odinn hat den ring Draupnir, Wieland schmiedet ringe, aber auch die frauen tragen ihn als schmuck. eine lösung der frage ist hier nicht zu suchen, darum müssen wir uns mit der betrachtung einzelner züge der sagen zufrieden geben.

Die Kentigernilegende nennt den ringtragenden fisch einen salm und eine variante erzählt: 'cuius ori manus inseruit annulumque eduxit, piscem vero in aquam denuo abiecit.' diesem widersprechen die andern fassungen der sage sämmtlich, die den ring in dem ausgeweideten fisch wiederfinden lassen. aber der zug hat einestheils ein hohes alter und andererseits das wunderbare für sich, welches in seiner jetzigen gestalt noch durchleuchtet, einst aber in höherm maas in ihm lag. da der fisch den ring im munde trägt, erscheint er nämlich als dessen freiwilliger bringer, denn jahrelang kann er ihn nicht im munde gehabt haben. damit fällt also der fischzug weg und an dessen stelle muss das 'piscis in puppim saliit' der Egwinilegende treten: der fisch wird gerufen, kommt und bietet den ring mit dem munde dar, oder er springt in das schiff, gibt den



<sup>1)</sup> Bollandi act. sanctor. 1, 708.

ring her und wird wieder ins wasser entlassen. in dieser gestult haben wir den zug noch in dem ungarischen märchen von Pengö. als dieser die bräute des weisen, des wolfs-, adler- und rabenkönigs zu des weisen stuhl führt will dieser sich erheben, aber er vermag es nicht und ruft: 'weh, wo ist mein ring!' seine braut klagt: 'als mich die hexe von hier weggelockt, entriss sie mir den ring.' er sinnt eine weile nach, dann sagt er: 'auf der erde ist er nicht, sonst müsste ich es wissen, er ist also in der luft oder im wasser.' die beiden vogelkönige betheuern, in der luft sei er nicht. da sagt das goldfischehen (also der fischkönig): 'vielleicht ist der ring im wasser.' es beruft alle fische zusammen, aber keiner weiss von dem ring. endlich kommt die übliche frage: 'sind denn alle beisammen?' 'der hinkende hecht geht noch ab' ist die antwort.' der kommt endlich auch und auf die frage wo er geblieben sei, sagt er: 'in einem wirthshaus war ich und habe einen ring versoffen, den ich jüngst gefunden habe.' auf des goldfisches befehl geht er hin und bringt den ring 1), natürlich im munde.

Die verwandtschaft dieses märchentheils mit der Kentigernilegende ist nicht zu verkennen. der weise gleich dem könig besitzt den ring und gibt ihn seiner braut. wie die königin ihn verliert, so wird er der braut entrissen und von einem fisch zurückgebracht, nur tritt der heilige an die stelle des fischkönigs. selbst der fisch ist derselbe, da esox salm und becht bedeutet. das weist auf eine alte vielen völkern gemeinsame sage hin, die weiter zu verfolgen wäre. einzelnes erinnert wohl an die eddische erzählung von dem zwerg Andvari, der auch in hechtsgestalt im wasser wohnte und einen goldvermehrenden ring besass, welchen ihm Loki nebst all seinem golde nahm, um sich und die beiden anderu asen, Odinn und Hoenir zu lösen (Simrock 302.), aber der zusammenhaug, in welchem der fisch und der ring hier vorkommen, ist ein ganz anderer.

# KRÖTE.

Die kröte muss in unserer vorzeit eine bedeutende rolle gespielt haben. sie gilt allgemein als ein teuflisches thier und man meidet sie. als der dom in Bamberg gebaut wurde, schickte der teufel zwei kröten, den hau zu unterwühlen (Schöppner I, 202.), und auch in Ebrach warfen zwei riesige kröten in der nacht zusammen, was am tage gebaut worden war (Baader 399.). die alte naturkunde zählt sie zu den

<sup>1)</sup> Mailath u. s II, 143.

kriechenden thieren, vermes nennen sie mittelalterliche ascetiker, und im märchen ist sie die pförtnerin am schloss der königin ihres reiehes (DMS. 2.). sie zu beleidigen ist gefährlich, denn sie sucht sich zu rächen und ruht nicht, bis ihr gegner von ihrem gift geschwollen binsinkt. Caesarius erzählt darüber folgendes: 'in villa Carpania dioecesis Coloniensis homo quidam fuerat religiosus sed coecus, Theodoricus nomine cognomento Cancer. hic tempore quodam iuventutis suae dum in agro tribulos aridos levasset, bufonem sub eis magnum offendit. qui cum se contra eum in pedes suos posteriores quasi in pugnam erexisset, ille iratus arrepto ligno ver: mem occidit. mirabile dictu, cum Theodoricus nihil min us suspicaretur, vidit bufonem extinctum sua insequi vestigia; quem cum denuo transfodisset et multotiens concremando incinerasset, non tamen profecit. non fuit locus adeomundus, adeo remotus, qui ei ad dormiendum esset tutus. noctibus per clypeum timore illius ad trabem suspendebatur. cum tempore quodam equitaret cum quodam venatore socio suo eique tanta mirabilia conquerendo recitaret, ecce vermem eundem ille vidit caudae equi eius inhaerentem celerinsque ad eum scandentem; qui mox exclamavit: 'cave, cave, en diabolus equum tuum ascendit!' mox ille desiliens occidit illum. alio itidem tempore, sedente eo cum sociis suis, conspicatur saepedictum vermem in poste proximi parietis. 'ecce, inquit, ubi diabolus ille! nunquam ab eo liberabor, nisi se vindicaverit.' moxque nudata coxa sinebat vermem accedere. quem cum momordisset, mordentem manu iactavit ipsumque morsum celerius rasorio ad hoc praeparato abscindens longius proiecit. mox mirum in modum ipsa praescisura ob infectionem veneni ad instar pugni intumuit et crepuit; sicque liberatus est a verme ille immundissimo 1). Das unauslöschliche leben der kröte beweist schon ihren höheren rang, der hier übrigens kaum etwas gemein hat mit den beziehungen, in denen wir sie früher trafen, höchstens verwandtschaft zeigt mit der rache des bergmännchens, dessen frau als kröte geneckt worden war.

Nach Stöber 244 sollen unfruchtbare und hysterische frauen dem h. Vitus eiserne kröten geopfert haben.

<sup>1)</sup> Dialogor. I. X. c. 67 p. m. 347.

#### REGISTER.

Abel 137, 150, 151, Abundia 147, 273, adler 428. s. Agatha 90. Agni 375. Ahto 282. alb 264 flg. Alber 279, 280. Alberer 330. Alberon 231. albleich 261. Alfheimr 230. alfranken 274. Aliorumnae 265. Almloterlein 330. Alpenraben 331. alraun 334. Alvenberg 311. Alvina 233. 364. s. Amalberga 90. Ambeth, Anbetta 171. Cool = Nicolaus 115. fische 458 flg. Andlångr 230. s. Andreas 98, 101. s. Antonius 86. äpfel der låunn 2. apostel 88. 89. Artus 416. asphodelos 241. Āswald 104. vgl, Oswald. Au 138. Bacchus 111. ros Bajard 24. Balder 95. băr 64 flg 416 flg. s. Barbara 31. 33. 90. drache 338 flg. 446. baum des lebens 5. berge 69 flg. bergenten 430. bergmönche 314. bienen 450 flg. blume der weissen frau Edric 262.

Breitbut 131. Bröns 134. brot versteinert 37. brot schützt gegen die Elbendrötsch 128. wilde jagd 159. brücke 213. 302. Brunnakr 6. brunnen des lebens 4 f. elfstier 307. Cainsjagd 162. 163. Carl der grosse 23. 234. elster 429. kaiser Carl 21. 99. 153. engel 231. Carlssprung 24. Charles quint 182. la chasse Chéserquine 162. 166. Christoffelsgebet 91. s. Christophorus 91. Christus und Petrus falkenhaut 206. 40 flg. 52 flg. 176. vgl. Einbetta. Cyriaksbrunnen, Cy– flachsjungfer 250. riakswiese 305. s. Deodatus 32. Diana 147. döckálfar 228. 331. docken 285. 298. doggele 264. Donar 25. 26. 52. 54. Freyr 231. vgl. Fro. Donnerstag 224. dorant 308. dorfgeister 87. dorfthiere 87. 88. 349. dosten 308. Dürst 149. Dusii 265. 279. eber 140. 407.

Eckesahs 313.

eichhörnchen 421.

Einheriar 122. 139.

Eckhart 189.

drei blutstropfen 17.21. eidechse 447.

s. Bonifacius 37. 94. Einbetta 175.

Bragi 7.

Wolf Mytholog. 11.

Eitel 334. Elbel 125. 128. 145. elben 228 flg. Elberich 231. 313. elbinnen 238. 241. 251. elemente 361 flg. s. Eligius 57. 91. enten 218. Enzjungfrau 212. erde 396. crdschmiedle 313. ewiger jäger 128. fairies 252. feuer 373 flg. Cleis — Nicolaus 116. finstere welt 83. 214. Flerus 307. fluggewänder 205 flg. freijäger 20. freischütz 19. Freyja 108. 204. 205. 211.419. vgl.Frouwa. 93. 104. 120. 324. Frick 164. vgl. Frigga. 325. 395. vgl. Thorr. Friedrich Rothbart 70. 158. Frigga 25. 146. 147. Fro 93. 340. 345. 395. 407. 424. Frouwa 164. 165. 204. 209. 408. 409. 449. fuchs 418. ewiger fuhrmann 151. 158. Fulla 147. fürdrak 340. fylgja 347. Gauden, Gaue 138.139. Geirrödr 10. s. Genovefa 461. s. Georg 100.

Gerbert 235. s. Gertrud 30. 107. 264. jäger Hans 129. s. Gertruds minne 108. Hardtweible 240. Gertradenbüchlein 109. frau Harke 140. 164. ldung 2 flg. Gerutbus 10. Gimli 230. s. Ginthild 188. glasberg 73. 74. 213. Heckelberg, Heckel- Ivy-girl 102. gläserne brücke 213. Heimdall 7. Glaukos 453. glocken 294 fig. glúswanz 340. s. Godelieve 187. gold 12. goldäpfel 3. 14. goldene stadt 74. goldener berg 74. goldenes königreich 72. Herodias 146. goldhirsch 425. goldkinder 13. goldschloss 71. Gott die augen aus- hexentritte 30. stechen 17. nach Gott schiessen 17. Hinzelmann 342. 344. katermann 344. götter, beschäftigun hirsch 421 flg. gen 117 flg. freuden hirschkäfer 448. der tafel 121. schön- Hliðskiálf 72. 73. heit 12. spiele 117. Hnikarr 305. sprache 15 in thier- Holda 6. 30. 35 flg. Kludde 307. gestalt 64 flg. umzuge 123 flg. unsterblichkeit 1 flg. verkehr mit d. sterblichen 21 flg. verwundbarkeit 16. woh- holde 229. 230. nungen 69. göttersprache 15. götterverhältnisse 1 flg. Holly-boy 102. Grant 338. Grendel 338. Grinkenschmied 313. Hraesvelgr 363. Grönjette 145. .**G**übic**h** 310. s. Gudula 33. galdin leben 83. rütchen 230. Haalgeist 84. goldenes haar 14. des teufels 9. habicht 429. Hackelberg 140. hahn 439. - blauer 341. Nuppet Huhot 333. Hakelmann 305.

mère Harpine 166. hausgeist 331 flg. hausschmiedlein 313. feld, Heckelstadt 305. Jakele 129. 131. Held 200. Helgoland 38. Helius 233. Hellequin 162, 163. Helljäger 132. 138.149. hexensprache 15. hexensteine 30. hexentänze 263. Hilde 147. 142. 147. 188. 201. 419. 422. 440. Holle s Holda. Hollstein 30. holzweibchen 142.143. s. Lebuinus 33. Hoenir 358. Hrist 3. 203. s. Hubertus 112. Hüggeler 313. Ruldre 330. Hulle s. Holda. hummel 344. hund 195. 344.413 flg. Loki 380. hund der frauGaue 139. Loptr 7. hunde des wilden jä- luft 361 flg. gers 137 flg. Hülchen 342.

hampelmännchen 346. Hygd 235. 239. Hvergelmir 349. Idisi 189. incubus 265. Irmin 105. 107. Irminseule 100. Heimdall 7. Jiggeljaggel 305. Hel 103. jochviper 445. la chasse Helchien 162. Johannisfeuer 381 fg. jungen, rothe, grune 352. jungfrauen, elftausend 38. sieben 35. verwünschte 168 flg. la chasse Hérode 163. Kabouterchen 312. Kaboutermannekensberg 311. käfer 447. Kari 363. Karlequintes 72. kartenspiel 121. s. Katharina 237. katze 349. kegelspiel 118. kielkropf 303. 58. 61. 82. 87. 113. kobold 331 flg. in thiergestalt 344. 208. 250. 259. 279. kröte 315. 344, 463. 364. 371. 398. 407. kuss der weissen frau 244. 246. kutsche 135 flg. land der jugend 5. landgeist 86. langschwanz 340. s. Leonbard 91. lerche 431. lichtelben 229 flg. liebfrauensommer 38. liosalfar 228. Lodder 302. Lođr. 358. lohjungfern 142. Machogel 312, 313. maertakken 271, 279. s. Magdalena 204.

mägdebrunnen 177. mahr 264 flg. maikäfer 4:8. s. Margaretha 103. Maria 30. 49. 58. 59. 204. 205. drei Marien 178 fig. Marienkäfer 449. Marienkind 13. Mars 87. Märten 340. Mårtentrecken 340. Martinsberg 98. Martinsgestämpf 530. Martinsvögelchen 436. kaiser Otto 119. s. Martinus 95. meerfrau 145. meerfräulein 285. meerweibchen 287. Melusine 282. Mertche 340. Midgardsormr 72. Michael 28, 92, 97 flg. pferd 306, 307. Michaelsberg 98. Michelswecke 57. Miolnir 120. Mist 3. 203. mondsflecken 116. moorjungfern 284. moosleute 142. moosweibchen241.277. s. Morand 32, 33, möwe 431. Murraue 264. Mutesheer 131 flg. drei mätter 202. Muttergottesgläschen 58. nachtigall 432. nachtmahr 264 flg. Nagelrinc 313. nebelkappe 311. Nebelmann 311. Neptuni 292. Neujahrsnacht 126. Normen 166 fig. notfeuer 378 flg. nickelmann 290. s Nicolaus 115 flg. nikker 282. Niörār 112. 234. 297. 301. 306. 308.

nixen 281 flg. nunne 285. 287. s. Odilia 33. Odinn 353. 357. Wuotan. O'Donoghue 238. Odroerir 2. 3. 7. Offa 235. ólkerpött 313. õlkers 313. opfer 149. 301. 367. 426. schlangenkönig 441. Osschaert 307. osterfeuer 395. s. Oswald 103. s. Paulus 109. Perchta 53. 164. 165. schnee 371. Perkunas 121. Peruns kugel 121. Petersberg 25. 104. schutzgeister 34 Petrus 25. 26. 40 flg. schutzgötter 84. 52 flg. 104 flg. 120. schwalbe 43?. pferde 406. pferdekeule 140. pierdemahr 274. Pharaildis 147. Phol 365. Pikuljk 346. Plewnjk 338. pepelmann 343. Portiuncula weibchen 278. Puck 333. pûks 340. pygmaei 264. quellen 368. Queene of the Goblins Sleipnir 24. 274. rabe 29. 429. Ranzenpuffer 150. regen 366. s. Remaclus 26. s. Remigius 31. riesenjäger 129. Rindr 142. ring 219. Rittmeije 264. Rockertweible165.166, steine 22 flg. Rodensteiner 99. 122. Stempe 264. 131. 137. 153. rosmarin 124. 359. nix 281. 283. 288 flg. ross des wilden jägers sterne augen der engel 13<del>0</del>.

rothkelchen 436. rothmüzchen 331. jäger Ruprecht 129t s. Rusalky 282. Saalnixe 284. Salinger fräulein 254. Sarama 139. schätze 298. schimmelreiter131.152, schlange 440 flg. schlangenkrone 441. Schleierweible 240. Schlippenbach 122. schloss 71 flg. schmied 48. Schnellerts 131. 153. schöpfung 349 flg. schutzgeister 346. schwan 211 flg. 217 flg. schwanenkette 220 flg. schwanfrau 214, 215. schwanfüsse 219, schwanhemd 211 flg. schwanjungfrauen 211. schwanring 219 flg. schwanritter 221. schweine 409 flg. schweiss 371. drei schwestern fig. seehunde 308. seemeerminnen 386. Skadi 234. Skuld 166 fig. 197 fig. sper:ht 430. speichel 371. heilige speisen 117. spinne 457 flg. drei spinnerinnen 201. staar 430. stadigeister 87. stadtthier 88. stammbäume 358. Staufenberger 234. s. Stephanus 92. Stepke 340. 342. 231.

stier 307. drei stifterinnen 167 fig. 227. 228. storch 434. Stromberg 99. sturm 148 161. 363. swartálfar 229. 309. sylphes 264. Tamlan 258. tanz der elben 254fig. tarnhút 222. taube 206 flg. 427. taubengewand 209. teufel 26. 328. Teufelsklinge 26. thau 366. Theonestus 111. thiere 397 flg. thierkönig, -königin 400 flg. Thorgerd 257. Thorr 16. 48. 68. 416. vgl. Donar. Thorsbilder 14. thränen 367. Tonttu 337. traaldaasker 313. Trude 264. Ugarthilokus 9. 10. Ullr 110. s. Ulrich 107. s. Urban 110. Urdarbrunnr 166. 170. s. Wendelinus 86. Urdr 2, 166, 167, 170. Werdandi 167fg, 196fg. Urschel 240. 276. 280. s. Ursula 40. 48. Utgarđaloki 10. Valentin 102. Valentine 120. Valfreyja 204. 211. Valihöll 72. 122. valkyrja 198. 203 flg. wilder jäger 20. 121. varende moeder, vrouwe 364. Ve 353. 357. Venus 257. Verđandi 166. 1**67**. Vili 353 357. Viđofair 439. Vidblåinn 230. Vilbetta 175. 1**76.** s. Vitus 423.

vogel, elfe 231. vögel 426. waberlohe 225 flg. wachtel 431. wagen 134 fig. 158. Wäinämöinen 373. Walachuriun 203 fig. s. Walburgis 112. waldfrau 226. 227. 236. 279. waldfrauen 142. waldfräulein 279. waldjungfrauen 284. waldwutter 227. Wålriderske 264. Wanne Thekla 364. Wapper 87. Warbeth 171. 175. 193. wasser 365 flg. wasser des lebens 3 flg. Ymir 345 flg. 357. wasser in wein verwandelt 124. wasserelben 281 flg. wassermann s. nix. wechselbälge 303 flg. weihnacht 125. weirdsisters 196. weisse frau 90. 239 flg. weisse jungfrau 87. frau Welle 103. Welo 103. weltjäger 128. grüne wiese 293. 296. Wila 277. Wilbeth 171. 192. wilde frauen 245. 277 f. wilde fräulein 279. wilde jagd 24. 128 flg. wilde männer 278. 241. Wilgefortis 116. wind 148. 161. 362 flg. windsbraut 363. wirbelwind 364 Wod 141. Wode 131. 143. 151. Wol 110. 112. könig Woldemar 100. zwergkönig 315. 131.

: wolf 7. 418. fran Wólle 37. Wolsborn 412. Wuotan 18. 20. 22 fg. 27 flg. 41. 42. 45. 46. 49. 50. 87. 93. 95. 104. 111. 112 119. 128. 136. 141. 305. 340. 345. 353. 365. 383. Wuotans ross 95. Wuotunges heer 104. 151 flg. Wurt 167 flg. 185. 196 fig. wütendes heer 100.

121. 124. 151 fg. Wutesbeer 151 fig. zaunkonig 436. Zio 365.

zwerge 309 flg. alter als berg-310. 322. leute 314. samilienleben 314. füsse gestalt 310. 310. grösse 309. hausthiere 330. als hirten 330. kleidung nebel-309. 310. kappen 311. verhältnis zu den menschen 317 flg. wobnungen 311. - erschaffen 326, fabren über einen fluss 329. hassen glocken 326. 327. scheuen den 🛂 321. schmieden 312. 313. stehlen erbsen 324. stehlen kinder und mädchen 321. stehn mit Donar in verbindung 324. 3?5. sterben 325. werfen 321. mit steinen wünschen erlösung 323. ziehen aus 3<sup>29.</sup>

zwölfnächte 126.

89079716072

b89079716072a

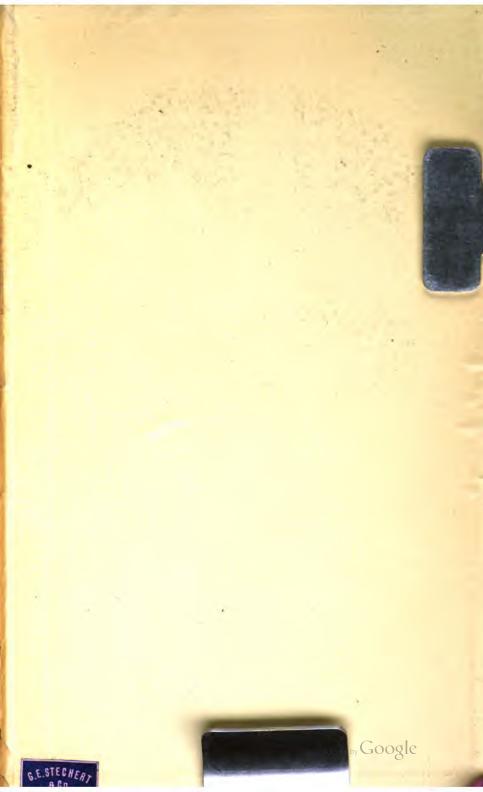